

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Educ 1039.00.3

## Parbard College Library



FROM THE FUND OF

GEORGE FRANCIS PARKMAN
(Class of 1844)

OF BOSTON

| • |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | , |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   | ` |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   | - |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

|  | , |  |
|--|---|--|
|  | · |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|   |  | · |   |  |  |
|---|--|---|---|--|--|
|   |  |   | · |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
| ļ |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
|   |  |   |   |  |  |
| ! |  |   |   |  |  |

· • . 





# Verhandlungen

über

# Fragen des höheren Unterrichts.

Berlin, 6. bis 8. Juni 1900.

Mebst einem Unhange von Gutachten herausgegeben im Auftrage des Ministers der geistlichen, Unterrichts und Medizinal-Angelegenheiten.

Smeite, unveränderte Auflage.

Halle a. F.

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1902.





|   |  | · |     |
|---|--|---|-----|
|   |  |   | . : |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
| · |  | • |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   | ·   |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |
|   |  |   |     |

# Verhandlungen

über

# Fragen des höheren Unterrichts.

Berlin, 6. bis 8. Juni 1900.

Mebst einem Unhange von Gutachten herausgegeben im Auftrage des Ministers der geistlichen, Unterrichts= und Medizinal-Angelegenheiten.

3meite, unveränderte Auflage.

Dalle a. B.

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.
1902.

Educ 1039,00,3

AUG 8 1919 LIBRARY

J. V. Parkman of cond

Comment of the major

14.53

# Inhaltsverzeichnis.

|                                                  |       |            |            | 1   | [.  | E   | inl | eit  | eni  | e    | H   | lter  | ıftí | iđe |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | Selte   |
|--------------------------------------------------|-------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-------|------|-----|-------------|--------------------|-----|--------------|----|----|-------|----|----|---------|
| 1. Berzeichnis b<br>2. Rednerlifte               |       |            |            |     |     |     |     |      | •    |      | •   |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | VII     |
| 3. Fragen für 1<br>4. Zusammenste<br>gemachten B | Aung  | ber        | be         | r   | Sd  | hul | tor | ıfer | enz  | b    | org | eleg  | ten  | ઈ   | raç         | gen                | u   | nd           | be | r  | on    | į  | hr | X<br>XI |
| 5. Zusammenste<br>Wärz 1900                      | Aung  | ber        | ber        | 1 1 | In1 | err | ido | t&b  | etri | еb   | be  | treff | enb  | en  | ઈ           | rag                | en, | 8            | u  | we | (d)e1 | ιi | m  |         |
| I                                                | I. §  | Steno      | gr         | ap  | þij | ф   | e : | Be   | rid  | þte  | ü   | ber   | b    | ie  | De          | rþ                 | ani | blu          | ng | en |       |    |    |         |
|                                                  |       | #          | <b>a</b> . | Q:  |     |     |     |      | •    |      | •   | rei   | •    |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    |         |
| Eröffnung der 6                                  | Sikur | Cr<br>10 . | •          |     | -   | -   |     |      |      |      | •   |       |      |     |             | •                  |     |              | _  |    |       |    |    | 1       |
| Berhandlungen                                    | über  | Stoo       | e 8        | `   | ·   | •   | •   | •    | ·    | ·    |     | ·     | •    |     | •           | ·                  | •   | •            | •  | •  |       | Ĭ  |    | 4       |
| Berhandlungen                                    |       |            |            |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 43      |
|                                                  | ā     | Swei       | te         | Si  | ħu: | ng  | ar  | n 3  | Don  | ne   | et. | ag .  | den  | 7.  | J           | uni                | 19  | 00.          |    |    |       |    |    |         |
| Berhandlungen                                    | über  | Frag       | e 2        | ?   | ٠.  |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 75      |
| Berhandlungen                                    |       |            |            |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 98      |
| Berhandlungen                                    |       |            |            |     |     | •   | •   | •    | •    | •    | •   | •     | •    | •   | •           | •                  |     |              | •  | •  | •     |    | •  | 126     |
|                                                  |       | Dr         | itt        | e   | Biţ | un  | g   | am   | S    | reil | ag  | det   | n 8  | . ວ | un          | i J                | 900 |              |    |    |       |    |    |         |
| Berhandlungen                                    |       |            |            |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 128     |
| Berhandlungen                                    | über  | Frag       | e 6        | ;   |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 161     |
| Berhandlungen                                    | über  | Frag       | e 7        | '   |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              | •  |    |       |    |    | 174     |
| Berhandlungen                                    | über  | Frag       | ė 9        |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 181     |
| Berhandlungen                                    | über  | Frag       | e 1        | 0   | •   | •   | •   | •    | •    | •    | •   | •     | •    | •   | •           | •                  | •   | ٠            | •  | •  | •     | •  | •  | 198     |
|                                                  |       |            |            |     |     |     | I   | II.  | 2    | in   | ag  | en.   |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    |         |
| A. Der griechis<br>B. Zusammenste                |       |            |            |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 203     |
| Frage 1:                                         | -     | •          |            |     | •   |     |     |      | •    |      |     |       | •    |     | <del></del> | ا - <del>د</del> د |     | - <b>- •</b> |    |    | •     |    |    | 218     |
| 0 0                                              |       | n.         |            |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 241     |
|                                                  |       | rabt       |            |     |     |     |     |      |      |      |     |       |      |     |             |                    |     |              |    |    |       |    |    | 250     |

| Inhaltsverzeichn | i8. |
|------------------|-----|
|------------------|-----|

| IĀ           |                  |    |            |    |   | In  | <b>ha</b> | (t&t | жıз | eidi | mi8 | ٠.  |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   |       |
|--------------|------------------|----|------------|----|---|-----|-----------|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|---|---|---|-------|
|              |                  |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | Geite |
| Frage 2      | : Reinhardt      |    |            | •  | • | •   | •         | •    | •   | •    | •   | •   | -   | •   | •   | •  | •  | •   | • | • | • | • | 259   |
|              | Matthia8         |    | •          | •  | • | •   |           | ٠    | •   | •    |     | •   | •   | •   | •   | -  | •  | •   | • | • | • | • | 269   |
|              | Harnad           |    | •          | •  | • | •   | •         | •    | •   | •    | •   |     | •   | •   | •   | -  | •  | •   | - | • | • | • | 273   |
|              | Albrecht         | •  | •          | •  | • | •   | •         | •    | •   | ٠    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | • | • | • | 277   |
| Frage 3      | : Fries .        |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 282   |
| • •          | Kübler .         |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 289   |
|              | Harmad           |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    | •  |     |   |   |   |   | 294   |
| Frage 4      | : Rübler .       |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 295   |
| 0 - 1 - 2    | Bieben .         |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 298   |
|              | Harmad           |    |            |    |   |     |           |      |     |      | •   |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 304   |
| Frage 5      | : Münch .        |    | _          |    | _ |     |           |      |     |      |     |     |     |     | _   |    |    |     |   |   |   |   | 305   |
| O            | Bogel .          | -  |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   | - |   | • | 317   |
|              | Sachan           |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   | Ī | - | 339   |
|              | Biehen .         |    |            |    |   | •   |           |      |     | :    | •   |     | :   |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 344   |
| Srage 6      | : Jäger .        |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 348   |
| ()           | Schult .         |    |            |    |   | :   |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     | • | • | • | • | 355   |
|              | Harnad           |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   | : | 364   |
| Frage 7      | : <b>B</b> agner |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 365   |
| Frage 8      | : Schwalbe       |    |            |    |   |     |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   |   |   | 366   |
| 0.480        |                  |    |            |    |   | :   |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   | • | • | 377   |
|              |                  |    |            |    |   | •   |           |      |     |      |     |     |     |     |     |    |    |     |   |   | • | • | 383   |
|              | Lampe .          | •  | •          | •  | • | •   | •         | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | • | • | • | 385   |
|              | Saud.            |    | •          |    | • | •   | •         | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | • | • | • | 389   |
| 9****        | •                |    | •          | •  | · | -   | •         | ٠    | •   | ٠    | •   | •   | •   | •   | ·   | ٠  | •  | •   | • | • | • | • | 393   |
| •            | : Wappenha       |    |            | •  | • | •   | •         | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | • | • | • |       |
| Frage 10     | : Matthias       | •  | •          | •  | • | •   | •         | •    | •   | •    | •   | •   | •   | •   | •   | •  | •  | •   | • | • | • | • | 400   |
| C. Aus den 6 | Erläuterung      | en | 3 <b>u</b> | de | n | der | 8         | фи   | lto | nfe  | ren | 3 1 | Dor | gel | egt | en | Fr | age | n | • |   | • | 409   |

I.

Einleitende Aftenstücke.



## Verzeichnis

## Teilnehmer an der Schulkonferenz.

## Dorfitender:

Dr. Studt, Staatsminifter und Minifter ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinalangelegenheiten.

## Regierungstommiffare:

Dr. Althoff, Ministerialbirektor, Birklicher Geheimer Oberregierungsrat. Dr. Köpke, Geheimer Oberregierungsrat.

Gruhl, Geheimer Oberregierungerat.

Dr. Schmidt, Geheimer Oberregierungsrat. Dr. Meinert, Geheimer Regierungsrat.

Dr. Matthias, Geheimer Regierungsrat.

Dr. Sleischer, Geheimer Regierungerat.

Tilmann, Berichtsaffeffor.

## Auf besondere Einladung waren erschienen:

| Lfd.<br>Nr. | R a m e                     | Stanb                                                                                                           | Wohnort                           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 2         | Dr. Allbrecht Dr. v. Bezold | Geheimer Regierungs = und Oberschulrat<br>Ordentlicher Professor, Geheimer Regie=<br>rungsrat                   | Straßburg i. <b>E</b> .<br>Berlin |
| 3           | Dr. Böttinger               | Fabrikbirektor, Mitglied des Haufes der<br>Abgeordneten                                                         | Elberfeld                         |
| 4           | Dr. van der Borght          | Etatsmäßiger Professor an der Technischen<br>Hochschule, Mitglied des Hauses der Ab-<br>geordneten              | <u>Nachen</u>                     |
| 5           | Dr. Diels ,                 | Ordentlicher Brofessor an der Universität,<br>Geheimer Regierungsrat                                            | Berlin                            |
| 6           | Dr. Dilthen                 | Ordentlicher Professor an der Universität,<br>Geheimer Regierungsrat                                            | Berlin                            |
| 7           | Dr. Dittric                 | Orbentlicher Brojeffor am Lycoum Hosianum                                                                       | Braunsberg                        |
| 8           | Dr. Graf Douglas            | Majoratsbesiter auf Ralswiet bei Bergen<br>(Rügen), Mitglied des Staatsrates und des<br>Hauses der Abgeordneten | Berlin                            |
| 9           | Dr. Sischer, Emil           | Ordentlicher Professor an der Universität,<br>Geheimer Regierungsrat                                            | Berlin                            |

| -           |                                  |                                                                                                                                                   |                           |
|-------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Lfd.<br>Nr. |                                  | Stand                                                                                                                                             | Wohnort                   |
| 10          | Sthr. v. Sunck                   | des Militär=Erziehungs = und Bildungs=                                                                                                            | Berlin                    |
| 11          | Dr. Germar                       | wesens Birklicher Geheimer Oberfinanzrat, vors tragender Rat im Finanzministerium                                                                 | Berlin                    |
| 12<br>13    | D. Dr. Harnack<br>Dr. Hauck      | Ordentlicher Professor an der Universität<br>Statsmäßiger Brosessor an der Technischen                                                            | Berlin<br>Charlottenburg  |
| 14          | Dr. Sinzpeter                    | Hochschule, Geheimer Regierungsrat<br>Birklicher Geheimer Oberregierungsrat, Pro-<br>fessor                                                       | Bielefelb                 |
| 15          | Dr. Holtgreven                   | Geheimer Oberjustizrat, vortragender Rat<br>im Justizministerium                                                                                  | Berlin                    |
| 16          | Dr. Jäger                        | Direktor des Königl. Friedrich : Wilhelms = apmnasiums. Gebeimer Regierungsrat                                                                    | Köln                      |
| 17          | Inte                             | Ctatsmäßiger Professor an der Technischen Sochschule, Geheimer Regierungsrat, Mit-                                                                | Nachen                    |
| 18          | Dr. Alein, Selip                 | glied des Herrenhauses<br>Ordentlicher Brosessor an der Universität,<br>Geheimer Regierungsrat                                                    | Göttingen                 |
| 19          | Dr. Koser                        | General = Direktor der Königs. Staatsarchive,<br>Geheimer Oberregierungsrat, Professor                                                            | Charlottenburg            |
| 20          | Dr. Graf v. Kospoth .            | Rurator der Ritterakademie zu Liegnit,<br>Majoratsbesitzer auf Brien, Mitglied des                                                                | Brien b. Öls              |
| 21          | Dr. Kropatschek                  | Herrenhauses Brosessor, Mitglied des Reichstages und des                                                                                          | Berlin                    |
| 22          | Dr. Kübler                       | Saufes der Abgeordneten<br>Direktor des Königl. Wilhelmsgynnasiums,                                                                               | Berlin                    |
| 23          | Caunhardt                        | Geheimer Regierungsrat, Professor'<br>Ctatsmäßiger Professor an der Technischen<br>Hochschule, Geheimer Regierungsrat, Witsglied des Herrenhauses | Hannover                  |
| 24<br>25    | Dr. Mommfen<br>Dr. Münch         | Orbentlicher Krofessor an der Universität<br>Orbentlicher Honorarprosessor an der Uni-<br>versität, Brovinzialschultat a. D., Geheimer            | Charlottenburg<br>Berlin  |
| 26<br>27    | Dr. Reinhardt<br>Dr. Schwalbe    | Regierungsrat<br>Direktor des Goethe=Gymnasiums<br>Direktor des Dorothenstädtischen Realgym=<br>nasiums, Prosessor                                | Frankfurt a. M.<br>Berlin |
| 28          | Sthr. v. Seckendorff             | Generalmajor, Kommandeur des Kadetten=<br>forps                                                                                                   | Berlin                    |
| 29          | Dr. Slaby                        | Ctatsmäßiger Brofessor an der Technischen<br>Hochschule, Geheimer Regierungsrat, Mit=                                                             | Charlottenburg            |
| 30          | Dr. <b>C</b> hiel                | Ministerialdirektor im Ministerium für                                                                                                            |                           |
| 31          | Cruppel                          | Landwirtschaft, Domänen und Forsten<br>Rapitan z. S., Abteilungsvorsteher im Reichs=                                                              | Berlin                    |
| 32          | Dr. Virchow                      | marineamt<br>Orbentlicher Professor an der Universität,<br>Geheimer Wedizinalrat                                                                  | Berlin                    |
| 33          | D. Dr. Weiß                      | Ordentlicher Professor an der Universität,<br>Birklicher Oberkonsistorialrat                                                                      | Berlin                    |
| 34          | Dr. v. Wilamowik.<br>Möllendorff | Ordentlicher Professor an der Universität,<br>Geheimer Regierungsrat                                                                              | Berlin                    |

## Rednerliste.

Mbrecht: S. 28-29, 52-55, 126-127, 174, 176-179. Althoff: 6. 37, 37-39, 40-41, 41-42, 42-43, 57, 97, 142, 174. r. Bezold: S. 118-120. Böttinger: S. 36, 95-96, 96, 97, 98, 125, 130—132, 138, 141, 155—156, 170-171, 188. van der Borght: S. 69-71, 77-79, 187. Diels: S. 50-52, 73, 97, 137-138, 141, 171-172. Dilthen: S. 42. Dittrich: S. 19—22, 142—143, 187—188. braf Douglas: S. 144-145, 167-168, 188**—190.** Siicher: S. 13-15, 196-197. Sleischer: S. 161-163, 174. Sthr. v. Sunck: 6.60-63, 106-109, 125, 126, 192-193. bermar: S. 66-68, 150, 191-192. oruhl: S. 150-153, 160. Barnack: S. 15-18, 40, 41, 79-81, 142, 145-147, 190-191, 193. Sauch: S. 11-12, 12-13, 99-101, 120 biš 121, 160. hinzpeter: S. 3-4, 185. holtgreven: S. 75, 124. Jager: G. 24-25, 57-59, 94-95, 149, 179. Inge: S. 116—118. Alein: S. 29-31, 153-155. Köpke: S. 76-77, 98, 125, 126, 127. Rojer: S. 18-19, 92-94. braf v. Kospoth: S. 169-170.

Rropatschek: S. 27-28, 43, 59-60, 82 bis 83, 97, 97—98, 121—122, 138 bis 139, 143—144, 181—185, 197. Rübler: S. 83-86, 101-102, 139-140, 140. **Launhardt:** S. 9—11, 172—173, 173. Matthias: S. 128-130, 141, 149. Meinert: S. 43-45. Mommsen: S. 33-34, 37, 41, 97, 104 bis 106, 142, 147—148, 150, 199. Münch: S. 68-69, 102-104, 122, 127, 134-137, 196. Reinhardt: S. 45-50, 63-66, 86-88 125, 126, 148, 197-198. Schmidt: S. 4-6. Schwalbe: S. 25-26, 43, 55-57, 72 bis 73, 86, 109—113, 122—123, 158—159 5rhr. v. Sechendorff: 6.71-72,123-124, 163—167, 173, 185—186. Slabn: 6. 6-9, 39-40, 159-160. Studt: S. 1-2, 9, 12, 37, 42, 43, 73-74, 75, 96, 97, 98, 125, 126, 127, 128, 130, 139, 140, 141, 149, 150, 160, 161, 168, 170, 173, 175, 181, 186, 191, 198 bis 199. Thiel: S. 31—33, 97, 113—114, 138, 156 bis 158, 179-181. Tilmann: S. 42, 175-176, 181, 191. Truppel: S. 132-134, 181. Dirchow: S. 22-24. v. Wilamowity-Möllendorff: S. 34-36, 88-92, 114-116, 148-149, 193 bis

## Sragen für die Schulkonferenz.

1.

Empfiehlt es fich, einen gemeinsamen Unterbau

- a) für bie zwei,
- b) für bie brei

unteren Rlaffen aller höheren Lehranftalten nach bem Borgange

- zu a) des Französischen Gymnasiums in Berlin ober des Realgymnasiums in Altona,
- zu b) des Goethe=Gymnasiums und der Musterschule in Franksurt a. M. in der Art einzurichten, daß der fremdsprachliche Unterricht in Sexta mit dem Französischen beginnt und das Lateinische
  - zu a) bis in Quarta,
  - zu b) bis in Untertertia

hinaufgerückt wirb?

2.

Erscheint es empfehlenswert ober boch unbebenklich,

- a) den Anfang des griechischen Unterrichts an den Gymnasien auf eine höhere Stufe, und zwar
  - a) auf Obertertia,
  - β) auf Untersetunda,
  - y) auf Oberfekunda

au verlegen;

b) an Stelle bes Griechischen Englisch mahlmeise zuzulaffen?

3.

Erscheint eine Berstärkung bes lateinischen Unterrichts an Realgymnasien nötig und in welchem Umfange hat biese zu erfolgen?

4.

Wie wird hiernach der Lehrplan der Gymnasien und der Realgymnasien zu gestalten sein?

5.

Bas kann auf den höheren Schulen, abgesehen von der durch 4 ers ledigten Frage der Stundenzahl, für die Hebung des Unterrichts in den versischenen Lehrgegenständen geschehen?

6.

Inwieweit können an den höheren Schulen die körperlichen Übungen (Turnen, Jugendspiele, Wassersport u. f. w.) noch weiter gefördert werden?

7.

Sind die gegen die Abschlußprüfung für neunklassige Anstalten erhobenen Bedenken begründet und was wird eventuell zur Behebung derselben zu geschehen haben?

8.

In welchen Beziehungen erscheint eine Umgestaltung bes Berechtigungs- wejens nötig?

9.

Belche Magnahmen sind, abgesehen von den oben zur Erwägung gestellten, noch sonst im Interesse des höheren Schulwesens für erforderlich zu ersachten?

10.

Inwieweit werden die zu 1 bis 9 ergehenden Entscheidungen zu Anderungen in dem bisherigen Systeme der höheren Schulen führen?

## Zusammenstellung

der

der Schulkonferenz vorgelegten Sragen und der von ihr gemachten Vorschläge.

I.

Srage: In welchen Beziehungen erscheint eine Umgestaltung bes Berechtigungswesens nötig?

Antwort: Wer die Reiseprüsung einer neunklassigen Anstalt bestanden hat, hat damit die Berechtigung zum Studium an den Hochschulen und zu den entsprechenden Verusszweigen für sämtliche Fächer erworden. Da aber die drei neunklassigen Anstalten in hinsicht auf Spezialkenntnisse und auf die Art der Gesantbildung in verschiebener Beise für die verschiedenen Beruszweige vordereiten, so ist in Bezug auf jedes Studium die geeignetste Anstalt ausdrücklich zu bezeichnen. Ift eine andere gewählt worden, so hat eine ausreichende Ergänzung durch Besuch von Bortursen auf der Hochschule oder in sonst geeigneter Beise zu ersolgen. Diese wird für jedes Fach durch besondere Anordnung bestimmt.

П.

Srage: Empfiehlt es fich, einen gemeinsamen Unterbau

a) für die zwei,

b) für die drei

unteren Rlaffen aller höheren Lehranftalten nach bem Borgange

zu a) des Französischen Gymnasiums in Berlin oder des Reals gymnasiums in Altona,

zu b) des Goethe=Gymnasiums und der Musterschule in Frankfurt a. M.

in der Art einzurichten, daß der fremdsprachliche Unterricht in Sexta mit dem Französischen beginnt und daß Lateinische

zu a) bis in Quarta,

zu b) bis in Untertertia

hinaufgerudt wird?

Antwort: Es ist zur Zeit nicht ratsam, einen gemeinsamen Unterbau für die drei Arten ber höheren Lehranstalten durch Beginn mit dem Französischen und Hinausprückung des Lateinischen allgemein einzurichten. Indessen wird einer zweckents

sprechenden Beiterführung des damit in Altona, Frankfurt a. D. und an anderen Orten gemachten Bersuches nicht entgegenzutreten und eine allmähliche Erweiterung desfelben zu fördern fein.

Srage: Erscheint es empfehlenswert ober boch unbebenklich,

- a) ben Anfang bes griechischen Unterrichts an ben Gymnafien auf eine höhere Stufe, und zwar
  - a) auf Obertertia,
  - β) auf Untersetunda,
  - y) auf Obersekunda

zu verlegen;

b) an Stelle bes Briechischen Englisch mablmeise zuzulaffen?

Untwort: Es erscheint ausgeschlossen, an Stelle des Griechischen Englisch wahlfrei zuzulassen, weil es das Gymnasium zerstören würde. Den Ansang des griechischen Unter-richts über die Untertertia hinauszuschieben, erscheint im allgemeinen nicht angezeigt, abgesehen von den Anstalten mit Frankfurter Lehrplan.

## IV.

Srage: Ericheint eine Berftartung bes lateinischen Unterrichts an Realgymnasien nötig und in welchem Umfange hat diese zu erfolgen?

Untwort: Eine Berstärtung des lateinischen Unterrichts am Realgymnasium hat nicht durch Bermehrung der Stundenzahl zu erfolgen.

Srage: Wie wird hiernach der Lehrplan der Gymnasien und der Realgymnasien zu gestalten sein?

Antwort: Es empfiehlt sich, diese Frage einer Kommission zu überweisen, zu welcher hervorragende Schulmanner zuzuziehen fein werben.

Srage: Bas kann auf den höheren Schulen, abgesehen von der durch V erledigten Frage ber Stundenzahl, für die Hebung des Unterrichts in den verschiedenen Lehrgegenständen geschehen?

Untwort: 1. Die Anregungen und Borichläge, welche zu dieser Frage seitens der Referenten sowie aus der Mitte der Bersammlung zur Berbesserung des Unterrichtsbetriebes im Lateinischen, in den neueren Sprachen, in Geschichte, Mathematik und Raturwissenschaften gemacht worden sind, werden der Regierung zur Erwägung und

nobelichten Berücksichtigung angelegentlichst empsohlen.

2. Es soll den einzelnen Gymnasien gestattet sein, den Unterricht in der engslischen Sprache silt alle Schüler bestimmter Klassen obligatorisch zu machen.

3. Soweit dies nicht geschieht, ist die disherige Einrichtung des satultativen Unterrichts im Englischen mit Rachdruck zu beleben und ihre Benutzung durch bie Schuler in jeder Beife gu fordern.

Srage: Inwieweit konnen an den höheren Schulen die körperlichen Übungen (Turnen, Jugendspiele, Baffersport u. f. w.) noch weiter gefördert werden?

Untwort:

1. Bur Förberung ber förperlichen Übungen einpfiehlt es sich:
a) die Jugendspiele zu psiegen und ihre Ausübung durch Einführung von Spielstunden und vermehrte Beschaffung von Spielplätzen zu heben;
b) dem Sport, namentlich dem Bassersport, auch fernerhin besondere Aus

mertfamteit ju ichenten und

o) die bestehenden Borschriften über den Turnunterricht durch weitere Beso die bestehen Bollytten noet ben Turninkertagt bitul bettete Beschaffung von Turnhallen und Turnpläßen, durch Gewinnung einer genütgenben Zahl geprüfter Turnlehrer und durch Belebung des Interesses von Lehrern und Schülern am Turnen zur Durchführung zu bringen.

2. Es empsiehlt sich in den höheren Lehranstalten Unterweisungen über die erste Hilfeleistung bei plößlichen Unglücksfällen einzusühren.

### VIII.

Srage: Sind die gegen die Abschlußprüfung für neunklassige Anstalten erhobenen Bedenken begründet und mas wird eventuell zur Behebung berfelben zu geschehen haben?

Untwort: Es ist darauf Bedacht zu nehmen, die Abschlußprüfung möglichst bald zu beseitigen. In Berbindung hiermit wird auch die Ausbebung der Schlupprufung bei den Richtvollanstalten und die Revision der Reiseprufung bei den Bollanstalten ins Auge zu fassen sein.

Srage: Belche Magnahmen find, abgefeben von den oben zur Erwägung geftellten, noch sonft im Intereffe bes boberen Schulmefens für erforber= lich zu erachten?

Untwort:

1. Es ift darauf Bedacht zu nehmen, daß der höhere Lehrerstand dem Richtersstand in seinem Besoldungsverhältnissen, wenn auch eine mechanische Gleichstellung in dieser Beziehung nicht ersorderlich erscheint, doch möglichst angenähert wird, da durchgreisende Erlinde sur eine wesentliche Ungleichheit in der Bemessung der beiberfeitigen Gehalter nicht bestehen.

2. Die Konferenz spricht den Bunsch aus, daß den Lehrern der höheren Schulen nach Möglichkeit Förderung gewährt werde, sich selbst wissenschaftlich fortzubilden, und daß ihnen die wissenschaftliche Arbeit nicht durch ein Ubermaß der Berufs=

und das ihnen die wissenschafte arveit nicht vurch ein uberning ver Stellspeseichäfte unmöglich gemacht werde.

3. Es empfiehlt sich dastr zu sorgen, daß Lehrer, deren Berbleiben im Amt die Gesundheit der ihnen anvertrauten Schüler durch Anstedung gefährdet, auch wenn sie im übrigen zur Wahrnehmung des Lehrants noch befähigt sind, des ursaubt oder in den Auhestand versehr werden können, ohne daß daraus sür sie unverdiente sinanzielle Rachteile erwachsen.

4. Die Beschülsse der Dezemberkonserenz von 1890 über die Beschränkung der Schülericht der Schüler in den einzelnen Klassen werden in Erinnerung gebracht.

Böchstabl der Schüler in den einzelnen Rlaffen werden in Erinnerung gebracht.

5. Der Königlichen Staatsregierung wird empfohlen, anzuordnen, daß in ben boberen Lehranftalten Unterweisung in ber Spigiene unter Benupung geeigneten Unterrichtemateriale erteilt wirb.

6. Um ben englischen Unterricht an den humanistischen Gymnasien zu fördern, scheint es empsehlenswert, bei der Reiseprüsung den Schülern freizustellen, ob sie sich im Französischen oder Englischen wollen prüfen lassen.
7. Es ist im Interesse einer gedeihlichen Entwicklung der höheren Schulen dringend ersorderlich, daß die Aussicht durch häusigere und eingehendere Revisionen

eine nachdrückliche Berstärtung erfährt.

8. Bur Immatritulation für das Studium der Chemie an einer Hochschule ist ebenso wie für das Studium der anderen Bissenschaften das Absolutorium einer höheren Schule erforderlich.

## Zusammenstellung

der

den Unterrichtsbetrieb betreffenden Sragen, zu welchen im März 1900 gutachtliche Äußerungen eingefordert worden sind.

## Frage 1.

Bas ist seit der Schulkonferenz vom Jahre 1890 für die Hebung des deutschen Unterrichts geschehen, und was kann zu dieser Förderung noch weiter gethan werden?

## Frage 2.

- 1. Erscheint es überhaupt, ober unter welchen besonderen Voraussetzungen empfehlenswert ober doch unbedenklich, den Ansang des griechischen Unterrichts an unfern Symnasien auf eine höhere Rlasse, und zwar:
  - a) auf Obertertia ober
  - b) auf Untersekunda ober
  - c) auf Obersekunda

## ju verlegen?

2. Empfiehlt es sich, wahlfreies Englisch an Stelle des Griechischen treten zu lassen, und wie wären in diesem Falle die frei werdenden Stunden anderweitig etwa für Altertumskunde und die Raturwissenschaften) zu verwenden?

### Frage 3.

Erscheint eine Berstärkung des lateinischen Unterrichts nötig, und in welchem Umsange müßte sie eintreten; sowohl für den Fall, daß der griechische Unterricht wie disher in Untertertia beginnt, als auch dei Hinausschen des Ansangs dieses Unterrichts nach Obertertia oder Untersekunda oder Obersekunda?

## Frage 4.

Empfiehlt es sich, den fremdsprachlichen Unterricht an Gymnasien und Realsymnasien mit der französischen Sprache anzusangen und das Lateinische bis in Luarta (vergl. Lehrplan des Französischen Gymnasiums in Berlin) oder in Unterstertia (vergl. Franksurter und Altonaer Lehrplan) hinauszurücken?

### Frage 5.

Belde Fortschritte in dem Betriebe ber neueren Sprachen auf den höheren Schulen und Universitäten find seit ber Schultonfereng vom Jahre 1890 ge= macht und was ist noch weiter für hebung neusprachlicher Kenntnisse und Fertig= feiten zu erftreben:

a) auf höheren Schulen, b) auf Universitäten und sonstigen Hochschulen,

c) als Borbedingung für die Anftellung bestimmter Beamtenkategorien?

## Frage 6.

Wie hat sich der Geschichtsunterricht seit 1892 entwickelt und was bleibt für ihn noch zu thun? Beide Buntte find mit besonderer Berudfichtigung ber beutschen Geschichte zu behandeln. Für ben Unterricht in ber römischen Geschichte ist nament= lich zu erörtern, ob babei die nachchriftliche Beit genügende Beachtung gefunden hat.

## Frage 7.

Wie hat sich der Unterricht in der Erdkunde seit 1892 entwickelt und was bleibt für ibn noch zu thun?

## Frage 8.

Welche Fortschritte sind seit der Schulkonferenz vom Jahre 1890 auf dem Gebiete bes mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts an ben höheren Schulen, insbesondere auch nach ber angewandten und technischen Seite bin, ju verzeichnen, und mas tann in biefer Beziehung noch weiter geschehen?

### Frage 9.

Bas ist seit der Schulkonserenz vom Jahre 1890 für die körperliche Übung ber Jugend (burch Turnen, Jugendspiele Sport u. f. w.) geschehen und was kann in biefer Beziehung weiter noch geschehen?

### Frage 10.

- 1. Sind die gegen die Abschlußprüfung für neunklassige Anstalten erhobenen Bebenken begründet und mas wird gegebenenfalls zur Behebung derfelben zu geschehen haben?
- 2. Belder Underungen bedürfen bie Ordnungen für die Reifeprüfungen bom 6. Januar 1892 an Gymnasien und Progymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen, Realprogymnasien und Realschulen?

3. Belche Underungen erscheinen im Berechtigungswesen nötig?

## II.

# Stenographische Berichte

über

die Verhandlungen der Schulkonferenz.

|   |   |  |    | ! |
|---|---|--|----|---|
|   | · |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  | •• |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |
| , |   |  |    |   |
|   |   |  |    |   |

## Erste Sitzung

Mittwoch, den 6. Juni 1900, vormittags 10 Uhr.

Der Borfigende: Meine verehrten Herren! Es ift mir vor allem Bedürfnis, Ihnen ben herzlichsten Dank bafür auszusprechen, daß Sie meiner Ginladung zu der heute beginnenden Konferenz, welche sich mit Fragen des höheren Schulwefens

beschäftigen foll, Folge gegeben haben.

Wie Ihnen aus dem Einladungsschreiben bekannt geworden sein wird, haben Seine Majestät der Kaiser und König ursprünglich die Absicht gehabt, der Konserenz beizuwohnen. Nach einem mir vorgestern Abend zugegangenen Allerhöchsten Telesgramm haben jedoch Seine Majestät diese Absücht aufgegeben und mir die Führung des Borsiyes in der Konserenz überlassen. Ich habe hiermit die Ehre, diesen Borsiy zu übernehmen.

Unsere Verhandlungen werden naturgemäß anknüpsen an die Schulkonserenz von 1890. Dieser Konserenz haben wir, nach meiner Überzeugung, vieles Gute zu danken. Ich erinnere zunächst an die größere Pslege der Muttersprache und der baterländischen Geschichte. Der Unterrichtsbetrieb in den fremden Sprachen und Naturwissenschaften hat zweisellose Fortschritte gemacht, die körperlichen Übungen haben eine weit größere Beachtung und Pslege gefunden als in früherer Zeit. Auch die Ausbildung der Lehrer ist durch die Bestimmungen der neuen Prüfungsordsnung und durch die Verbesserung und Vervollständigung der neusprachlichen und naturwissenschaftlichen Kurse wesentlich gefördert worden. Ganz besonders ist die Staatsregierung bestrebt gewesen, durch erhebliche Besserung der Besoldungs, Titels und Kangverhältnisse der Lehrer zur Hebung ihrer Berufsfreudigkeit beiszutragen, wenn auch dabei nicht alle Erwartungen des höheren Lehrerstandes ersfüllt werden konnten.

Auf der andern Seite aber läßt sich bei einem Rückblick auf die Konferenz von 1890 nicht verkennen, daß die Allerhöchsten Intentionen nicht überall zur vollen Aussiührung gelangt sind. Dies gilt besonders von der angestrebten Ersweiterung des realistischen Bissens. Daß ein entschiedenes Bedürsnis nach dieser Richtung besteht, kann niemand bestreiten. Es handelt sich hierbei um eine hochsbedeutsame Frage für die wirtschaftliche Beiterentwicklung unseres Bolkes, die an Bichtigkeit noch zugenommen hat durch das Wachsen unserer internationalen Beziehungen und durch das weitere Ausblühen der deutschen Seemacht. Zwar hat seit 1890 die Zahl der Schüler der Realanstalten nicht unerheblich zugenommen. Aber immerhin standen, während es 1890 neben rund 56 000 Realschülern 83 000 Gymnasiasten gab, im Jahre 1899 doch rund 93 000 Gymnasiasten nur rund

66000 Schülern jener Anftalten gegenüber, und außerbem ift die Bahl ber Abi= turienten bei ben Gymnasien verhältnismäßig erheblich größer. Es fragt sich, wie hier Abhilfe zu schaffen sein wird. Zwei Wege laffen sich denken, um die Kenntnisse in ben realistischen Fachern zu bermehren. Ginmal die Berftartung biefer Facher auf bem Bymnafium; hierbei besteht aber die Gefahr, daß diese Anstalten alsbann ihren eigentlichen Aufgaben nicht mehr gewachsen sein und ihren humanistischen Charafter mehr und mehr einbugen werben. Der andere Beg liegt in ber Un= erkennung der Gleichwertigkeit der auf den realistischen Anftalten erworbenen all= gemeinen Borbilbung und bemgemäß in einer Umgeftaltung bes Berechtigungs= wesens, durch welche diese Anstalten in ihrem Ansehen und in ihrer Anziehungstraft geftarkt und ihnen weitere Bolkskreise zugeführt werben murben. Die Gymnasien wurden ihr Monopol verlieren und an Bahl abnehmen. Jedoch fteht zu hoffen, daß sie dabei an innerer Kraft und Geschlossenheit in reichem Maße gewinnen, was sie an Umsang verlieren. Deshalb fragt es sich, ob es nicht empsehlenswert sein wird, den 1890 betretenen ersten Weg zu verlassen und den zweiten einzusschlagen, um so einerseits das humanistische Gymnasium ungeschwächt und seinem Charafter entsprechend zu erhalten und andererseits eine wertvollere Bermehrung des realistischen Biffens zu erreichen, als fie in jener Beise zu erzielen sein wurde.

Diesen Punkt, meine Herren, möchte ich besonders Ihrer Ausmerkamkeit empsehlen. Außerdem wird in Frage kommen, ob nicht in verschiedenen Fächern eine Verbesserung der Methode erreichbar ist, wie sie sowohl für das Griechische als auch für die alte Geschichte in den Gutachten der Herren v. Wilamowit und Harnack in Vorschlag gebracht ist. Im übrigen würde, wenn das Verechtigungs-wesen eine Ünderung in dem angedeuteten Sinne ersühre, die Ihnen unter 2 vorzgelegte Frage erheblich an Schärse verlieren. Ich erwähne dann noch die Frage des gemeinsamen Unterbaues und diejenige der Abschlußprüfung, deren Beseitigung von vielen Seiten dringend gesordert wird.

An Stoff für unsere Verhandlungen wird es also nicht fehlen, und so schließe ich benn in der Hoffnung, daß es uns gelingen möge, in gemeinsamer Beratung die eigentlichen Grundgedanken der Reformbestrebungen von 1890, soweit es noch nicht geschehen ist, den erhabenen Intentionen Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Kaisers und Königs entsprechend zur Geltung und Durchführung zu bringen.

(Es folgen einige geschäftliche Mitteilungen.)

Meine Herren, der Fragebogen befindet sich in ihren Händen. Sie sinden die Fragen allerdings darin nach Nummern aufgeführt. Ich gestatte mir jedoch den Borschlag, mit der wichtigsten, nämlich mit Frage 8:

In welchen Beziehungen erscheint eine Umgestaltung bes Berechtigungs= wesens nötig?

zu beginnen. Wenn diese Frage zum Abschluß gelangt ist, dann läßt sich voraussehen, daß eine wesentliche Bereinsachung der Debatte über die anderen Fragen die Folge sein wird. Die übrigen Fragen treten gegenüber der Bedeutung der Frage 8 in den Hintergrund.

Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, erteile ich das Wort Herrn Birklichen Geheimen Ober=Regierungsrat Dr. Hinzpeter.

Dr. Hinzpeter: Hochgeehrte Herren! Ich habe gleich zu Amfang um das Wort gebeten, um einige Worte über und für die Schulkonferenz von 1890 sagen zu dürsen; ich bin einer der ältesten der spärlichen Überreste dieser Bersammlung. Ich glaube, es wäre das vielleicht eine nicht ganz unpassende Einleitung zu den Verhandlungen dieser neuen Konferenz, die ja an jene sich anschließen soll, wie sie selbst sich an die lange Reihe früherer Schulresormen anschloß. Seine Ercellenz der Herr Winister, wosür wir unsern ganz besonderen Dank abzustatten haben, hat sehr freundliche Worte von dieser Konferenz gebraucht. Sonst aber ist sie vielsach angegriffen worden. Besonders aber scheinen mir einige Worte darüber angebracht zu sein, weil nach meiner Vorstellung die geistige Atmosphäre, wenn ich so sagen darf, seit 1890 sich gewaltig geändert hat. Sie hat sich im Lause des Jahrzehunderts mit immer steigender Schnelligkeit verändert, aber im letzten Jahrzehnt in sast rasendem Tempo.

Die persönliche geistige Entwicklung galt früher als hohes, erstrebenswertes Ziel, und jett gilt sie nur noch als Mittel zu ersolgreicher Bethätigung im wilden Kampse ums Dasein. Man will nicht bloß höhere Lebensanschauung wie damals, man will höhere Lebenshaltung, und zwar die ganze Nation so gut wie der einzelne. Damit hat sich, scheint mir, auch das ganze Bildungsideal bedeutend verzichoben. Es gehörte früher zum gebildeten Manne die Kenntnis der alten Sprachen, der antiken Kultur und Geschichte; es gehört jett zum gebildeten Manne die Kenntnis der neueren Sprachen, der deutschen Kultur und Geschichte und der Naturwissenschaften. Wegen so bedeutender Berschiedenheiten bitte ich erinnern zu dürsen an die eigentümliche Situation, in der die Konserenz von 1890 sich befand.

Als die Königliche Schuls und Unterrichtsverwaltung uns damals berief, legte sie uns eine Reihe von Detailfragen vor: die Frage der Beseitigung der Schülerüberbürdung — der berüchtigten Überbürdung, über die so viele Mütter so laut klagen —, die Frage der Bekämpsung des grammatischen Formalismus, der besseren Pssege der körperlichen Ausbildung und dergleichen. Es sollte auch versucht werden, die realistischen Anstalten und Fächer zu sördern. Allgemein wurde damals schon angenommen, daß auch die großen Streitfragen, die die Gemüter bewegten, von dem Gymnassalmonopol, von der Einheitsschule, von dem relativen Wert der humanistischen und der realistischen Bildung in die Diskussion einbezogen und sie dadurch beleben würden, was auch geschehen ist. Dazu kam, daß Seine Majestät der Kaiser gleich in der Eröffnungssitzung der Konserenz ganz besonders hohe Aufgaben stellte, indem er eine tiefgehende Resorm verlangte, die die Schule auf die nationale Basis stellen und sie besähigen sollte, die deutsche Jugend besser für das praktische Leben auszurüften.

Diese weitgreisenden und hochfliegenden Gedanken haben denn auch manchmal unsere Berhandlungen erfrischt und neu belebt, und dessen bedurften sie mitunter. Denn als wir uns nun an die Arbeit machten, zeigte sich bald, daß, wie man im gemeinen Leben sagt, da nicht viel zu machen wäre. Die Tradition zeigte sich so start, daß an eine wesentliche Erschütterung oder gar Beränderung derselben gar nicht zu denken war. Wir zerrten und reckten die Lehrpläne, schnitten hier ein Stück ab und setzen dort ein Stück zu. Wir addierten und subtrahierten nach Krästen, aber daß Resultat blieb immer ein recht geringes. Wir mußten zu der Ansschaung kommen, daß uns eigentlich eine ganz unlößbare Ausgabe gestellt war. Wir sollten einerseits die Überbürdung beseitigen, d. h. die Arbeit in Schule und

Haus vermindern. Wir sollten andererseits für Deutsch und Geschichte, Ratur= wissenschaften und neuere Sprachen mehr Raum schaffen, d. h. die Arbeit in Schule und Haus vermehren.

Diefe ganz entgegengesetten Aufgaben hatten nur unter ber einen Bebingung gelöft werden konnen, daß der altsprachliche Unterricht an den Symnasien wesentlich hätte beschnitten oder das gymnasiale Monopol hätte aufgehoben werden können. Beides war von vornherein ausgeschlossen. Die Gedanken lagen noch gar nicht im Horizont der Majorität der Berfammlung. Sie hielt fest an der boppelten überzeugung, daß der altsprachliche Unterricht das Rückgrat der gymnasialen Bilbung fei und daß eine Schwächung besselben notwendig eine Schwächung des ganzen Organismus mit sich führe; und ebenso an ber Uberzeugung, daß bas Bymnafialmonopol allein das hohe Niveau der nationalen Bildung garantiere. So hat denn die Konferenz von 1890 die Überburdung beseitigt und es ift dabei psychologisch merkwürdig, daß das Wort und der Begriff ganz aus der Welt verschwunden zu sein scheinen. Sie hat dem Abiturientenexamen seine Schrecken genommen, und es ist für die körperliche Ausbildung beffer gesorgt worden; auch zur Hebung der realistischen Schulen ift manches geschehen. Namentlich ift die neue fechstlassige Realschule geschaffen worden, auf die man ganz besondere Soff= nungen feste als auf ein ausgezeichnetes Mittel, Die größere Maffe ber beutschen Jugend der realistischen Bildung zuzuführen. Der Zweck ist keineswegs erreicht worden, und zwar deshalb nicht, weil das humanistische Gymnasium nicht nur an feiner traditionellen Organifation, fondern zugleich an feiner traditionellen privilegierten Stellung festgehalten hat. Damit ift feine burchgreifende Schulreform möglich.

Es ist auf der Schulkonferenz von 1890 der Versuch mit großem Ernst und Eiser und mit strenger Gewissenhaftigkeit gemacht worden, und wenn er troßedem mißlang, so scheint mir das ein Beweis zu sein, daß er nicht gelingen konnte. Eines von beiden wird das Gymnasium wohl aufgeben müssen: entweder seine traditionelle Organisation oder seine traditionelle privilegierte Stellung. Auf das Opfer werden wir uns vorbereiten müssen, geschehe es auch, wie das neulich ein Franzose poetisch eingekleidet hat, indem wir das Antlitz verhüllen wie Agamemnon, als er die Jyhigenie opferte.

Noch eine Reminiscenz! Eines ber angesehensten und gymnasialfreundlichsten Mitglieder der damaligen Konferenz, der hochwürdige Abt Uhlhorn, hat ihr warnend zugerufen: das Gymnasium müsse den Anforderungen der Gegenswart seinen Zoll entrichten, und er hat gebeten, es möge ihn gutwillig zahlen; sonst könnte sich an ihm die Geschichte der sichyllinischen Bücher wiederholen. Was geschehen solle, hat der hochwürdige Herr nicht angegeben. Er meinte, das müßten die Schulmänner wissen und arrangieren. Neine Herren, die Schulmänner haben es 1890 nicht gewußt und nicht arrangiert.

Ich möchte mit dem Bunsche schließen, daß die Schulmanner es heute wissen und arrangieren möchten, damit die arme Seele, die Schule, endlich Ruhe habe.

(Nach Berlesung der Teilnehmer an den Beratungen der Konferenzwird in die Erörterung der Frage 8 eingetreten.)

Berichterstatter Dr. Schmidt: Die Frage lautet:

In welchen Beziehungen erscheint eine Umgestaltung des Bezrechtigungswesens nötig?

Meine Herren! Es handelt sich bei dieser Frage hauptsächlich um die Berechtigung zu den Universitätsstudien und den entsprechenden Studienzweigen. Der gegenwärtige Rechtszustand ist der, daß nur das Ghmnasium alle Berechtigungen giebt, das Realgymnasium nur beschränkte; noch knapper sind der Oberrealschle die Berechtigungen zugemessen. Allerdings besteht daneben sür die Abiturienten der realistischen Anstalten die Möglichkeit, dieselben Berechtigungen, wie die Abisurienten der humanistischen Gymnasien sie haben, zu erreichen durch eine Ergänszungsprüfung, die beim Gymnasium abgelegt werden muß.

Seit Jahren und in immer verftärktem Mage ist bem gegenüber ber Bunfc rege geworden, auch den realistischen Anstalten die gleichen Berechtigungen mit dem humanistischen Gymnafium zuerkannt zu sehen. Soweit es fich babei um bie allgemeine wiffenschaftliche Borbilbung handelt, ift biese Forberung bereits in ber Schultonferenz von 1890 als berechtigt anerkannt worden, nur daß man damals davon absah, praktisch weiter gehende Konsequenzen daran zu knupfen. Soweit dagegen für einzelne Studienzweige neben der allgemeinen Borbildung spezielle sachliche Borkenntniffe erforderlich find, 3. B. für den Theologen die Kenntnis des Lateinischen, bes Griechischen und bes Bebräischen, ift man barüber einig, bag, wenn diefe Borkenntniffe nicht bereits auf der Schule erworben worden find, barüber ein besonderer Ausweis beigebracht werden muß. Diefer Ausweis konnte bisher nur durch die Erganzungsprufung am Gymnafium beigebracht werden. Es ist in Frage gebracht, ob ftatt beffen nicht ein anderer Modus den Borzug verdient, nämlich die Einführung besonderer Borturse an den Universitäten in der Art, daß beispielsweise der Theologe, der von der Oberrealschule kommt, an der Universität selbst einen Borkurfus in der lateinischen, griechischen und hebräischen Sprache zu absol= vieren und über die Erfüllung dieses Erfordernisses — wenngleich eventuell ohne borgangige besondere Prüfung - ein Zeugnis beizubringen hatte, und daß die Beit bes Borturfes in feine gefetliche Studienzeit nicht mit eingerechnet wirb.

Für die Bejahung dieser Frage werden noch solgende Umstände geltend gemacht. In einzelnen Bundesstaaten außerhalb Preußens und vereinzelt auch in Preußen selbst besteht die Notwendigkeit eines Studiums in der Philosophischen Fakultät auch für die Angehörigen anderer Fakultäten. Die mittelalterliche Artistensakultät hat neben dem Quadrivium auch das Trivium den Studierenden übersmitteln müssen. Auch nachdem die Philosophische Fakultät als solche ins Leben getreten war, namentlich im 16. Jahrhundert, hat daneben die Einrichtung der praeceptores privati bestanden, die die Möglichkeit gewährte, an der Universität selbst sich die elementaren Borkennnisse in den Sprachen anzueignen. In anderen Bundesstaaten, wie in Bahern und Württemberg, und auch in Desterreich ist andererseits auch für die Abiturienten des humanistischen Gymnasiums die Zulassung zur Technischen Hochschule von dem Nachweis besonderer Vorstudien resp. von der Absolvierung einer längeren Studienzeit, die diese Vorstudien ermöglicht, abhängig.

Daß die Universität auch die Möglichkeit giebt, elementare Vorkenntnisse zu vermitteln, dafür sehlt es nicht an Belegen. Ich brauche nur an das Studium der orientalischen Sprachen zu erinnern, die von Ansang an auf der Universität studiert werden. Das Hebraikum kann auch hierfür angeführt werden und ebenso die neuerdings mehr und mehr sich als notwendig herausstellende Einrichtung der Proseminare, die namentlich für die Philologen eine Ergänzung der an den Gymsnassen erworbenen Vorbildung vermitteln.

Es wird schließlich angeführt, daß der Unterricht in den kassischen Sprachen, wenn er an der Universität selbst stattfindet, unmittelbarer auf daß zu erreichende Ziel gerichtet, daß er freier und wirksamer gestaltet werden kann als auf der Schule, und daß so die nachträgliche Erwerbung der erforderlichen Vorkenntnisse in einer bei weitem kurzeren Zeit zu erzielen wäre.

Bom Standpunkt dieser Erwägungen aus, worüber man verschiedener Ansicht sein kann, ift als Beantwortung dieser Frage folgende These vorgeschlagen:

Bezüglich bes Berechtigungswesens ift barauf Bebacht zu nehmen, daß die Realgymnasien und Oberrealschulen den Gym=nasien insofern völlig gleichgestellt werden, als es sich um Studien= und Berufszweige handelt, welche nur die allgemeine wissenschaftliche Borbilbung und keine darüber hinausgehende

Spezialtenntniffe in einzelnen Sachern vorausfegen.

Insoweit sich bas bei gewissen Studien und Berufszweigen anders verhält, ift ber Rachweis der erforderlichen Spezial= tenntnisse, wenn dieselben nicht schon auf der Schule — gleich= viel ob Gymnasium, Realgymnasium oder Oberrealschule — erworben sind, besonders und zwar in der Regel durch eine Bescheinigung über den erfolgreichen Besuch von Borkursen auf der Universität oder der je nach Berschiedenheit der Fächer in Betracht kommenden sonstigen Hochschule zu führen.

Ich glaube, daß ich mit diesen Bemerkungen meinen einleitenden Vortrag schließen kann.

Dr. Slaby: Wenn ich als einer der ersten die Ehre habe, zu dieser Frage das Wort zu ergreisen, so thue ich das um so lieber, als ich im Namen der Gesinnungskreise, die ich vertrete, Seiner Excellenz dem Herrn Minister den allerswärmsten und ehrerbietigsten Dank aussprechen kann für die Regelung, welche das Ministerium auf Grund des vorgetragenen Leitsates in Aussicht genommen hat. Ich begrüße es serner mit besonderer Freude, daß zwei so verschiedene wissenschaftliche Richtungen, wie diesenige, welche Herr Prosessor Harnack vertritt, und meine eigene nach den vorliegenden Reseraten praktisch zu demselben Ziele gelangen, wenigstens erkennen lassen, daß dieses Ziel praktisch erreichbar erscheint. Wenn die in dieser Weise geplante Resorm thatsächlich zur Durchsührung gelangt, so werden die Technischen Hochschulen den größten Gewinn davon ziehen; sie werden einen neuen Ansporn für ihre wissenschaftliche Thätigkeit erhalten.

Aber, meine Herren, ber Wert biefer neuen Ordnung und ber durch sie bedingten Einrichtungen ist wesentlich weiter tragend; sie ist von hoher Bedeutung für unser gesamtes nationales Kulturleben, benn es wird einer neuen Geisteszrichtung eine neue Bahn geöffnet zur Bethätigung frischer, lebensvoller Kräfte.

Meine Herren! Die Zeit, in welcher die humanistische Bildung für alle leitenden und verantwortlichen Stellungen im Staate und im öffentlichen Leben school deshalb allein in Betracht kam, weil eine andere überhaupt nicht vorhanden war, ist vorüber. Die vorwiegend nach innen gerichtete Denkart, welche jene Bildung auszeichnet und welche in schwerer Zeit unser Bolk zu innerer Sammlung geführt hat, soll und wird auch in Zukunft eine der edelsten Eigenarten deutschen Getsteslebens verbleiben. Daneben aber verlangt eine neue Zeit mit neuen Ge-

Frage 8.

danken, neuen Bedürfnissen und neuem Können unabweisbar Berücksichtigung. Die Entwicklung des Berkehrs, die steigende wirtschaftliche Kraft unseres Bolkes, die politische Bedeutung, zu welcher wir uns unter der thatkräftigen und weisen Führung erhabener Monarchen emporgeschwungen haben, zwingt uns, den freien Blick auch nach außen zu richten, um die vielverschlungenen Beziehungen zu frembländischer Kultur und die darauf beruhende Weltwirtschaft richtig zu erfassen.

Die heatige Kultur ift aus der hiftorischen Überlieferung allein nicht völlig zu begreifen, schon deshalb nicht, weil durchaus neue, früher nicht gekannte Faktoren darin eine ausschlaggebende Rolle spielen. Das Berständnis und die Besherrschung der Naturkräfte verlangt eine etwas anders geartete Schulung des Denkens, als die philosophische, schöngeistige, alkklassische Bildungsrichtung sie bietet, in ihrer Art nicht minder geeignet zu erziehlicher Wirtung, auch nicht ärmer an

idealem Gehalt als biefe.

Durch die vorliegende These wird nun endgültig mit der Anschauung gestrochen, daß die humanistische Bisdung die allein geeignete sei für alle sührenden Stellungen in unserem Volksleben. Biese überzeugte Anhänger der überlieferten Geistesbildung sahen in der modernen Richtung bisher nur eine auf wirtschaftslichen Erwerb gerichtete Geistesströmung. Richtig ist, daß sie aus der Not, auf dem Boden wirtschaftlicher Arbeit erwachsen ist, aber sie hat diese Fessen längst von sich abgestreift und sich aufgeschwungen zu den reineren Höhen einer von wissenschaftlichem und ethischem Geist durchtränkten Naturs und Weltanschauung.

Den richtigen Weg, ich möchte sagen, ben einzigen, ber sich barbietet, um bieser modernen Geistesbildung die ihr zukommende Geltung im öffentlichen Leben zu sichern, giebt diese These an: er führt über die Schule. Wie der verehrte herr Geheimrat Hinzveter vorhin mit Recht betonte, haben die bisherigen Bestrebungen gezeigt, daß es unmöglich ist, beide Geistesrichtungen in einer Schule zu vereinigen, beiden schon in der Schule eine gleichwertige Berücksichtigung zu teil werden zu lassen. Wohl aber dürsen wir darauf vertrauen, daß nunmehr bei gleicher Luft und gleicher Sonne in den Berührungen und Reibungen des öffentlichen Lebens eine innige Verschmelzung beider Geistesströmungen zum Heil des Baterlandes sich vollziehen wird.

Die These bekennt serner mit vollster Offenheit die Anschauung, daß die höhere Schule nicht mehr in erster Linie für einen bestimmten Beruf vorzubereiten habe. Ihr höchstes Ziel soll sein: harmonische Geistes und Charakterbildung, Erziehung zu religiöser, monarchischer und vaterländischer Gesinnung. Das schließt nicht aus, daß Neigung und Begadung, soweit sie schon in der Jugendzeit erkennbar hervortreten, sich von vornherein sür eine der beiden Geistesrichtungen entscheiden, ebensowenig, daß jede dieser Richtungen vermöge des ihr innewohnenden Bilsdungsstoffes an sich für gewisse Berufsarten ein größeres Waß von Vorkenntnissen darbietet. Auch die geistige Atmosphäre der Familie und die Tradition wird sür die Wahl der Bildungsrichtung vielsach maßgebend werden und die ganze Kraft der hochbedeutsamen, in ihr ruhenden Bildungselemente direkt der Schule zusühren. Tas war bisher leider nicht in dem wünschenswerten Waße der Fall zum Schaden der innigen Beziehungen, welche zwischen Schule und Familie jeder Zeit des siehen sollen.

Die Schwierigkeit, welche entsteht, wenn die Schulzeit beendet ist und das Studium beginnt, wird durch die vorgeschlagene These in außerordentlich glücklicher Beise überwunden. Es ist gewiß eine zulässige Forderung, daß auch die Hoch=

schulen ihrerseits mitzuwirken haben bei der Neuordnung des vaterländischen Bilbungswesens. Es soll nach dieser These ein neues, organisch sich einfügendes Versbindungs und Zwischenglied zwischen Schule und Hochschule geschaffen werden, welches den Übertritt aus jeder der beiden Bildungsrichtungen in das frei gewählte Berussstudium ermöglicht. Hierin sehe ich den größten Wert der vorgeschlagenen Resorm: sie reißt nicht bloß nieder, sie baut auch auf. Wichtig ist aber, daß diese Ordnung eine organische ist, daß nicht durch ein zwischengeschodenes Examen von neuem eine Kluft geschaffen wird, welche sür viele unüberdrückar ist. Wohl aber muß es als eine Pslicht des Staates anerkannt werden, daß das Einsbringen unzureichend vorgebildeter Elemente in das eigentliche Fachstudium vershindert wird. Dies geschieht in durchaus zweckentsprechender Weise durch die in Aussicht genommene seminaristische Gestaltung der Vorkurse.

Wie der Heferent auseinandergesetht hat, bietet diese Ordnung des Studienganges eigentlich nichts Neues. An allen Hochschulen haben wir bereits ähnliche Einrichtungen. Ich erinnere nur an die Stipendiaten. Bon diesen verslangt der Staat, daß sie über den ordnungsmäßigen und erfolgreichen Fortgang ihrer Studien sich durch Bescheinigung ihrer Prosessionen ausweisen. Wehr wird auch hier nicht verlangt. Diese Regelung bietet den Borteil, daß eine innigere Berührung zwischen Lehrern und Schülern stattsindet, als es jeht in den ersten Semestern an den Hochschulen vielsach möglich ist. Wir erreichen diese Borteile zumeist erft in den höheren Semestern.

Dann scheint mir, daß diese Reform auch noch nach anderer Richtung Segen stiften wird. Es ist bekannt, daß bei dem jetigen unvermittelten Übergange aus der strengen Schulzucht in die volle akademische Freiheit so mancher Jüngling auf eine abschüssige Bahn gerät, die, wenn sie auch nicht gerade sein Leben völlig zerstört, so doch kostbare Jahre frischester Jugendkraft unter Umständen vergeuden läßt. Der ununterbrochene Ansporn zur Pflichterfüllung, den die gemeinschaftlichen seminaristischen Übungen unmittelbar unter den Augen des Lehrers ohne weiteres schon mit sich bringen, wird seine wohlthätigen Wirkungen auch nach dieser Richtung äußern, und mancher Bater wird seinen Sohn in Zukunst mit ruhigerem Herzen die Hochschule beziehen sehen als jett.

Den vielen Vorzügen ber geplanten Reuordnung steht eigentlich nur ein Rachteil gegenüber: eine Verlängerung der Studienzeit für diejenigen, welche das erforderliche Maß von Vorkenntnissen nicht mitbringen, um sofort das gewählte Fachstudium beginnen zu können. Hier darf aber darauf hingewiesen werden, daß diesem Einsat auch ein Gewinn gegenübersteht. Er sichert den Erwerd des Bildungsstoffes zweier Geistesrichtungen, und für jeden Beruf, er sei, welcher es sei, kann dies nur von größtem Vorteil sein.

Enblich glaube ich, daß in absehbarer Zeit auch die Frage zur Erörterung gestellt werden kann, ob es nicht richtiger wäre, statt des neunjährigen Bildungssganges unserer höheren Schulen einen achtiährigen einzusühren derart, daß an die Stelle der Oberprima ein an der Hochschule abzuhaltender seminaristischer Vorkursus geseht wird für alle Fachrichtungen und für alle Hochschulen. Ich derskenne allerdings nicht, daß dies von so tief einschneidender Bedeutung für unser gesamtes Schulwesen sein würde, daß ich zu einem solchen Schritt erst raten würde, wenn die vorgeschlagene Organisation des Zwischengliedes sich befestigt und bewährt hat.

Gegen den Inhalt der These habe ich nicht das mindeste einzuwenden. Ich kann denselben vollkommen vertreten. Die Fassung könnte ich mir allerdings einsacher und durchsichtiger denken. Wenn Guere Excellenz gestatten wollten, der Bersammlung einen andern Vorschlag zu unterbreiten, so würde ich denselben solgendermaßen sassen:

Das oberste Ziel aller höheren Lehranstalten soll eine harmonische allgemeine Geistes und Charakterbildung, Erziehung zu religiöser, monarchischer und vaterländischer Gesinnung sein. Es ist wünschenswert, daß bezüglich des Berechtigungs wesens alle Arten von höheren Schulen völlig gleichgestellt werden, soweit es sich um grundlegende allgemeine wissenschaftliche Ausbildung und nicht um Spezialkenntnisse für bestimmte Fachrichtungen handelt. Insoweit diese letzteren für einzelne Studiens und Berusszweige notwendig sind, ist den Hochschulen die Aufgabe zuzuweisen, die Aneignung der an der Schule nicht erworbenen Spezialkenntnisse durch die Einsrichtung von seminaristisch geleiteten Vorkursen zu ermögslichen.

Der Borfitzende: Die Borschläge, die zu den einzelnen Fragen hier gemacht werden, beabsichtige ich sämtlich zur Erörterung zu stellen. Ich behalte mir vor, durch eine Redaktionskommission nachher dasjenige, was der Versammlung zur befinitiven Beschlußfassung unterbreitet werden soll, sestlegen zu lassen und der Bersammlung demnächst vorzulegen.

**Launhardt:** Bei dem Zugeständnis gleicher Berechtigung für alle drei Gattungen höherer Schulen ist vor allem der Erfolg von Bedeutung, der durch die Studien bei der ungleichen Borbildung erreicht wird, oder erwartet werden dars. Es ift in dieser Beziehung die Berechtigung für die Technischen Hochschulen lehrereich. Die Technischen Hochschulen waren von jeher in der Lage, vollständig versisieden ausgebildete Studierende aufnehmen zu müssen. Sie konnten seit langer Zeit Erfahrungen darüber machen, wie sich bei so ungleicher Vorbildung schließlich der Erfolg der Studien gestaltete. Ich war schon vor 25 Jahren durch ministerielle Verfügung beaustragt, Erhebungen über diese Frage zu machen, und zwar möglichst gestügt auf Zahlen.

Es kamen damals zwei Gattungen von Schülern in Frage: die Gymnasialsabiturienten und die Abiturienten der damaligen Realschulen I. Ordnung. Ich habe damals mit größter Sorgsalt und Objektivität die Erfolge zusammengestellt, und es ergab sich, daß für eine normale Ausbildung durch beide Borbildungsanstalten ein gleicher Erfolg erzielt wurde, daß dagegen durch die Realschulen mehr Studierende eine über das Normale hinausgehende Ausbildung erreichten und umgekehrt von den humanistischen Gymnasiasten mehr und zwar hier in doppelter Zahl hinter einer normalen Ausbildung zurücklieben. Ich möchte nun auf diese Erfahrungen nicht weiter zurückgreisen, es hat sich seitdem vieles verändert. Es ist namentlich auch der Unterricht in der Wathematik und den Naturwissenschaften auf den Gymnasien wesentlich verbessert worden.

Nun liegen aber ganz neue Erhebungen vor, und zwar erftrecken fie fich auf die letten zehn Jahre und auf den Ausfall der Staatsprüfungen bei dem

Prüfungsamt in Hannover. Dort werden zwei verschiedene Arten von Prüfungen abgehalten. Gine Borprüfung nach zweijährigem Studium und die erste technische Staatsprüfung, die jogenannte Bauführerprüfung nach Abschluß des Studiums.

Es haben nun in den letzten zehn Jahren von 1890 bis 1899 848 Prüfslinge die Borprüfung abgelegt, 361 die erste Staatsprüfung, im ganzen also 1209. Davon stammten 583 von humanistischen Gymnasien, nahezu die gleiche Jahl, 588, von Realgymnasien und nur eine geringe Jahl, 38. von Oberrealschulen. Es werden drei Brüfungsnoten gegeben: "mit Auszeichnung bestanden", "schlicht bestanden" und "nicht bestanden". Es hat sich nun merkwürdigerweise ergeben, daß für alle drei Ausdildungsarten sast genau der gleiche Studienersolg erreicht ist. Es haben "mit Auszeichnung bestanden" von den Gymnasiasten 2,6%, von den Realgymnasiasten 2,4%, von den Oberrealschulen 2,6%, — das ist vollständig gleich. Es haben "schlicht bestanden" von den Gymnasiasten 71, von den Realgymnasiasten 70 und von den Oberrealschulen 73%, — das ist auch wieder gleich. Dann sind durchgefallen von den Gymnasiasten 26, von den Realsymnasiasten 27 und von den Oberrealschulen 24%.

Da muß man boch sagen: diese Zahlen beweisen, daß der Einssuß der Vorsbildung auf den Studiengang der Technischen Hochschulen sich verwischt, daß der Einssuß der Borbildungsschulen zurücktritt gegen andere bestimmende Umstände. Das ist die persönliche Begabung und der Fleiß, das ist die Tüchtigkeit der Lehrer, die Anregungen, die diese den Schülern auf den mittleren Schulen zu geben versmochten. Es ist ferner auch die Art und Weise, wie der akademische Lehrer seinen

Unterricht behandelt.

Offenbar bildet die ungleiche Borbildung im ersten und auch im zweiten Semester einen Übelstand, eine Unbequemlichkeit für die Lehrthätigkeit. Man muß im Unterricht zurüchgreifen auf Dinge, die in der mittleren Schule gelehrt werden, babei muß man barauf Bebacht nehmen, ftets neue Anschauungen, neue Begriffe anzuknüpfen, um für beffer Borgebildete den Reiz des Studiums nicht abzuschmachen. Eropbem bleibt die Gefährdung bestehen, daß die beffer Borgebilbeten leicht, wenn ich mich so ausbrucken barf, ins Bummeln geraten und bann, wenn ber Unterricht weiter fortschreitet, ben richtigen Anschluß versäumen. Indessen biese Ubelstände find doch keineswegs nach meinen Beobachtungen — und die erftrecken sich über mehr als 30 Jahre — in bemerkenswerter Weise hervorgetreten, und die große Mehrzahl meiner Rollegen stimmt mit mir darin überein, daß am Schluß des vierjährigen Studiums ein Unterschied nicht mehr erkennbar ift. Ich brauche auf Einzelheiten nicht weiter einzugehen, es ift wahr, daß im Anfang bei ben Gymnasiasten eine beklagenswerte Unbeholfenheit im Zeichnen sich bemerkbar macht, aber der Regel nach überwinden sie das durch die vielen Ubungen im Entwerfen und Beichnen mahrend ber vierjährigen Studienzeit.

Dann ist für den Beruf des Baus und Maschineningenieurs unbestritten erwünscht, daß er die neueren Sprachen besser beherrscht, als sie auf den humas nistischen Gymnasien gelehrt werden. Aber, meine Herren, es ist wohl zu unterschehen, daß dies sich auf die spätere Berufsthätigkeit bezieht. Während des Studiums braucht der Studierende die neueren Sprachen nicht; das Studium kann so eingerichtet werden, daß er auf fremdsprachliche Quellen nicht hinges

wiesen wirb.

Es tann in biefer Beziehung sehr wohl die Rücksicht auf die spätere Berufsthätigkeit für die Wahl der Borbildung entscheidend werden, wogegen das Waß ber Kenntnis ber neueren Sprachen für ben Studienerfolg nicht von wefent- licher Bebeutung ift.

Benn alle Studierenden beim Eintritt in die Technische Hochschule das Maß der Borbisdung in der Mathematik und in den Naturwissenschaften erbrächten, das auf der Oberrealschule oder auch auf dem Realgymnasium erreicht wird, dann lönnte der akademische Unterricht an einem höheren Punkte einsehen und zu einem etwas höheren Ziele bei Festhaltung der gleichen Studiendauer geführt werden. Das Gleiche ließe sich auch durch Einrichtung von Vorkursen sür minder weit Borzgebildete erreichen. Nach den mitgeteilten Ersahrungen über den Studienersolg ift indessen das Bedürsnis der Vorkurse nicht geradezu als ein dringendes zu bestrachten.

Dr. Hand: Excellenz! Meine Herren! Auf die vorgeschlagene Lösung der Frage war ich nicht vorbereitet; ich kann mich daher nur darauf beschränken, die Gedanken, die ich mir über die Frage gemacht hatte, nun von diesem neuen Gesückspunkte aus Revue passieren zu lassen und mich zu fragen, was zur Sache etwa noch beizubringen sein möchte. Die Herren Vorredner haben schon so viel zu Gunsten der Vorschläge geltend gemacht, daß ich, um nicht zu wiederholen, glaube, mich auf zwei Punkte beschränken zu sollen.

Der eine Buntt ift ber: Bon seiten ber Gegner ber Erweiterung ber Berechtigung wird die Sorge gehegt, dieselbe schließe die Gefahr in fich, es möchten ungenugend borgebilbete Leute jum Studium tommen, mit benen man bann feine liebe Plage habe; ich glaube, daß das nicht ber Fall fein wird. Im großen und ganzen werden die Berhältnisse bleiben, wie sie seither waren; es wird sich von jelbst verfteben, daß, wer Philologie studieren will, nach wie vor das Gymnasium bejucht, ebenso der Theologe. Der zukünstige Techniker wird das Realgymnasium oder die Oberrealschule mablen. Nur wird die Bahl eine freiere sein. nun aber einmal der Fall eintritt, daß fich ein junger Mann, der z. B. auf der Oberrealschule war, fich entschließt, Philologie zu ftudieren, so meine ich: beffen Streben muß erft recht unterftutt werben; benn hier handelt es fich gewiffermaßen um ein "vom Geiste getrieben werden". Um ein Beispiel anzuführen, nehmen wir an, ein junger Mann bon ber Beiftesbeschaffenheit eines Schliemann (ber betanntlich nur eine Oberrealschule besucht hat) begeistert sich plöglich für das Altertum. Soll man dem verbieten, Philologie zu ftudieren? nein, ich meine, der muß erft recht unterftut werden; und wenn bas geschieht, so wird er die Schwierig= keiten leicht überwinden. Ich glaube, solche Fälle werden immer nur Ausnahmen jein, so daß es im großen und ganzen betreffs der Wahl der Borbereitungsanstalt beim alten bleiben wird.

Der andere Punkt, den ich hervorheben möchte, ist der: Ich hoffe, daß in sozialer Beziehung die vorgeschlagene Neuerung sehr günftig wirken wird. Wir wollen aufrichtig sein, es spielt bei der Wahl der Vorbildungsanstalt, die ein Vater trifft, immer auch ein Borurteil mit. Es gelten nun einmal die Gymnasien für vornehmer, sie sind gewissermaßen "hochwohlgeboren",

#### (Seiterkeit)

die Realschulen sind nur "wohlgeboren", bei den Realghmnasien schwankt man, ioll man auf den Brief "hochwohlgeboren" oder "wohlgeboren" schglaube, das hat eben das seitherige Berechtigungswesen verschuldet, dem Ghm=nasium diesen vornehmen Anstrich zu geben, und ich bin überzeugt, daß die Be-

benten, bie 3. B. die Mediziner bagegen haben, für das Studium ber Medizin die Realgymnafien zuzulaffen, vielfach barauf hinauslaufen, daß fie fürchten, ihr Stand werde gesellschaftlich geschädigt, wenn die Leute aus einer weniger vor= nehmen Anftalt kommen. Ich hoffe bagegen, sobald bas Berechtigungswesen in der Beise, wie hier vorgeschlagen, geregelt wird, wird eine größere Mischung ber verschiebenen Bevölkerungsklaffen in ben brei Anftalten eintreten, und es wird dadurch der leidige Kaftengeist, der thatsächlich in unserem Bolke noch herrscht, beseitigt. Zwar find die Gegenfage nicht mehr gang so schlimm, wie in meiner Jugend, wo die Gymnasiasten gegen die Realgymnasiasten und diese wieder gegen die Realschüler förmliche Schlachten schlugen. Man hat sich eher gefunden, aber es bestehen immer noch ungute soziale Gegenfage, und ich meine, unfere gegen= wartige Sorge muß vor allen Dingen sein, diese auszutreiben, und sie werden ausgetrieben, sobalb man ben Unterschied im Berechtigungswesen aufhebt. Dann wird der Bater die Wahl der Anstalt lediglich danach treffen, wie er es aus sachlichen Grunden für das beste halt mit Rudficht auf ben Beruf, ben ber Sohn einmal ergreifen will. Und wenn bann bie Göhne aus verschiedenen Gefellschaftsklassen auf berselben Schulbank zusammensiten, dann wird das auch für ein Sich= beffer = berfteben = lernen ber berfciebenen Boltsichichten außerorbentlich wohlthätig fein.

In diesem Sinne möchte ich die Borschläge sehr empfehlen.

Der Borfitzende: Bielleicht hat ber Herr Geheimrat die Gute, uns feine Erfahrungen aus Burttemberg mitzuteilen.

Dr. Hand: Es ift allerdings nicht uninteressant, die württembergischen Bershältnisse den preußischen gegenüberzustellen; denn in Württemberg ist z. B. hinssichtlich der Berechtigung zum technischen Studium gerade der umgekehrte Beg wie in Preußen eingeschlagen worden. In Preußen hatte zuerst nur das Gymnasium die Berechtigung, dann kam das Realgymnasium, und die Oberrealschule ist erst jüngeren Datums. In Bürttemberg war dagegen lange Zeit die Oberrealschule die alleinige Anstalt, von der aus man zum technischen Studium gelangen konnte. Das Gymnasium hielt sich vollständig fern von der Vorbereitung auf die technische Hochschule. Indessen auf dem Gymnasium eine ähnliche Einrichtung getrossen, wie sie in unserer Frage 3b angeregt ist. Die Gymnasiasten konnten vom Grieschischen dispensiert werden und hatten dann auch die Berechtigung, das Abiturientensexamen zu machen mit Ersat des Griechischen durch das Französische. Sie konnten in der Naturwissenschaftlichen, in der Philosophischen und in der Staatswirtschaftslichen Fakultät immatrikuliert werden und sich auf das höhere Verwaltungss, Finanzs, Posts und Forstsach vorbereiten. Das waren aber die einzigen Beruse, auf welche sich die Berechtigung für die nicht griechischernenden Gymnasiasten erstreckte.

Nun kam dem kurzlich verstorbenen Ober-Studienrat Dillmann der Gebanke: Warum soll der Techniker nicht auch an der humanistischen Bildung teilsnehmen? Es sind zwei Quellen unserer modernen Bildung, erstens das durch den Humanismus erschlossene Altertum und zweitens die durch den Realismus stüffig gemachten Naturwissenschaften. Sollen diese beiden Quellen zu einer Zersküftung des geistigen Lebens des Volkes führen? oder soll man nicht vielmehr eine Vermittelung zwischen ihnen anstreben? Und letzteres kann man dadurch, daß man die freie Zeit, die ein Gymnasiast durch Wegsall des Griechischen hat, ausnutt zu einer weiteren Vorbildung in Mathematik und Naturwissenschaften. Früher hatten nun an dem Stuttgarter Gymnasium die vom Griechischen dis-

pensierten Schüler während der Zeit des griechischen Unterrichts frei. Aus disziplinären Gründen wurde dann ein Hilfslehrer angestellt, der die Leute beschäftigen sollte. Dillmann bewarb sich um diese Hilfslehrerstelle und begann nun als solcher soson bie Leute für das Polytechnikum vorzubereiten. Seine Ersolge waren ganz überraschende. Auf einmal war der neue Weg gefunden, vom Gymnasium aus auch Techniker zu werden. Die öffentliche Meinung acceptierte mit großer Freude diesen neuen Weg, so daß die sogenannten "Barbarenklassen" des Gymnasiums bald eine Überfüllung erreichten, die man räumlich nicht mehr bewältigen konnte, und nach wenigen Jahren entstand dann durch Ablösung dieser Klassen das Realgymnasium. Es ist aber ein etwas anderes Realgymnasium als das preußische. Es ist direkt aus dem Gymnasium erwachsen mit Wegfall des Griechischen. Im Lateinischen steht es ihm gleich.

Run hatten wir von ba an in Burttemberg als Borbereitungsanftalten auf das Bolytechnikum die Oberrealschule und das Realgymnasium, und damit war es eine Zeitlang gut. Bom humaniftischen Gymnafium aus fiel es niemanbem ein, Technik zu studieren. Endlich hat man bann noch den letzten Schritt gethan, daß man jagte: Soll man den Gymnafiaften den Zugang zur Technischen Hoch= schule ganz verschließen? Wir wollen es versuchen, auch ihnen den technischen Beruf zu ermöglichen, und zwar dadurch, daß wir für fie einen Borbereitungsturfus an der Technischen Hochschule einrichten. Als ich die Leitsätze zu unserer Frage 1 las, tam mir sofort ber Gebante: Der vorgeschlagene Weg ift ein gang abnlicher, wie er in Bürttemberg eingeschlagen wurde, um den Gymnasiasten den Besuch der Technischen Hochschule zu ermöglichen. Es ift jest in Württemberg so, daß für einen Abiturienten des Realgymnasiums und der Oberrealschule an der Tech= nijden Hochschule  $3^{1}/_{2}$  Jahre Studium obligat find, für den Gymnafiasten  $4^{1}/_{2}$  Jahre; er muß vorher noch einen einjährigen mathematischen Borkursus durchmachen. Ein Ezamen nach vollendetem Borkursus findet nicht statt. Es kann das insofern leicht gemacht werden, als an der Technischen Hochschule — und das ist ja auch in den uns vorliegenden Borschlägen in Aussicht genommen — der Unterricht vorwiegend seminaristisch betrieben wird, so daß der Lehrer die Renntnisse der Studierenden durch die Übungstollegs genauer zu kontrollieren im ftande ift.

Ich habe vor einiger Zeit ein Schreiben von einem Kollegen in Stuttgart erhalten des Inhalts, daß man mit den Erfahrungen, die man dort mit der genannten Einrichtung mache, außerordentlich zufrieden sei und daß man eigentlich nicht begreise, warum man nicht schon früher darauf gekommen sei, daß ein Gymenasiast gerade so gut Techniker werden könne wie ein Realschüler. Ich möchte schließen, indem ich wiederhole: Ich glaube in der That, daß wir die Berechtigungsunterschiede sowohl aus sozialen wie aus kulturellen Gründen beseitigen sollten. Tas kann unserem Bolke nur zum Segen gereichen.

Dr. Fijcher: Nach dem bisher Gesagten könnte ich eigentlich schweigen. Denn als Chemiker stehe ich, wie leicht begreislich, auf seiten der Naturwissenschaften und der nahe verwandten technischen Wissenschaften. Aber da bisher nur Bertreter der Technischen Hochschule gesprochen haben, so ist es vielleicht nüglich, daß auch ein Angehöriger der Universität von demselben Standpunkt aus die ansgeregte Frage beleuchtet. Ich erkläre von vornherein, daß ich mich mit dem vorsliegenden Leitsat einverstanden erklären kann, vorausgeset natürlich, daß er sich überall praktisch durchführen läßt. Daß durch die größere Berechtigung, welche

man ben realistischen Schulen geben will, diese außerordentlich gehoben würden, wird niemand bezweifeln wollen. Sie würden mehr besucht werden, und es würden sich von hier aus naturwissenschaftliche Nenntnisse und Sinn für technische Wissenschaften in ganz anderem Maße verbreiten, als es bisher der Fall gewesen ist. Daß das wünschenswert sei, brauche ich nach den eben gehörten Ausführungen nicht weiter zu begründen.

Aber gestatten Sie mir, meine Ersahrungen als Lehrer an der Universität Ihnen mitzuteilen, um zu zeigen, daß für manche Kategorien von Studierenden die Schwierigkeiten, die scheindar gegen die Erteilung der Berechtigung an die Realschulen bestehen, nicht vorhanden sind. Wir Chemiker haben besonders Gelegensheit, in sehr nahe Beziehungen zur studierenden Jugend durch täglichen vielsstündigen Umgang in den Laboratorien zu treten, und da habe ich, zumal ich an verschiedenen Universitäten gewesen din — an drei baherischen und hier in Berlin —, je nach den Landesteilen Ersahrungen verschiedenster Art sammeln können.

Der Einsluß, den die Vordildung auf unsere Studierenden hat, ist etwas verschieden nach ihrer Kategorie. Ich will sie einteilen in Chemiker und in Mediziner. Bei den Chemikern ist der Einsluß der Vordildung, sei es die der Gymnasien oder der Realgymnasien, verschwindend klein. Zwar hat der Realsymnasiast im Ansang einige Vorzüge: größere mathematische Kenntnisse und einige chemische Kenntnisse. Aber das verwischt sich im Lause der Zeit; nach drei oder vier Jahren ist der Gymnasialabiturient durch die sehr intensiven praktischen Übungen im Laboratorium mit allen Fertigkeiten ausgestattet. Ein dauernder Nachteil sür den Gymnasialabiturienten ist jedoch die mangelnde Kenntnis der modernen Sprachen, zumal des Englischen, und — was allerdings weniger ins Gewicht sällt — die geringe Fertigkeit im Zeichnen. Ohne Kenntnis des Engelischen kann ein Chemiker gar nicht auskommen.

Biel schlimmer steht die Sache bei ben Medizinern. Diese werden, wie Ihnen befannt, bei bem heutigen Studiengange durch die Naturwiffenschaften geradezu burchgepeitscht. Wie es bei ber bisherigen Examensordnung üblich ift, muffen fie in vier Semestern vier große naturwiffenschaftliche Fächer — Physik, Chemie, Botanik und Zoologie —, außerbem zwei große medizinische Fächer -Anatomie und Physiologie — erledigen. Bu allen diesen Studien bringen sie von dem Gymnasium außer der allerdings ausgezeichneten formalen und logischen Bildung sehr wenig mit. Es fehlt ihnen die Übung im naturwissenschaftlichen Denken. Die jungen Mediziner finden meistens nicht die Zeit, in praktischen Übungen die Fertigkeiten, welche fie fpater nötig haben, zu erwerben. Die Experimente in ben Borlefungen könnten ihnen zwar die Begriffe ber Naturmiffenschaften beibringen, aber Die jungen Leute find nicht gewöhnt, zu sehen, und ber Effekt ift ber, bag wir in ber ärztlichen Borprufung recht viel Trauriges erleben. Es tommen hier neben vielen ganz Unwissenden auch manchmal ausgezeichnet begabte Manner, die er= staunliches Wiffen theoretischer Art zeigen, vor; aber sowie man näher herangeht und ihnen die Aufgabe ftellt, eine einfache Erscheinung chemisch und physitalisch zu gergliedern, bann ftogen fie auf die größten Schwierigkeiten, und es icheint, daß der praktische Unterricht in der Anatomie das doch nicht geben kann, was wir in ben Naturwiffenschaften verlangen muffen.

Es ist jest zwar eine Anderung der medizinischen Szamensordnung geplant, wodurch die naturwissenschaftlichen Studien im ersten Jahre in den Bordergrund gerückt werden sollen. Es kann sein, daß dadurch eine kleine Besserung eintritt,

aber die Physiker und Chemiker sind doch in ihren Erwartungen sehr skeptisch. Es ift teine Frage für uns, wenigstens für alle jüngeren Kollegen, daß die Bor= bildung auf dem Realgymnafium mit dem intenfiveren mathematifchen und natur= wiffenschaftlichen Unterricht für die Mediziner vorteilhaft mare. Sie würden dann eine größere Fähigkeit besiten, naturwissenschaftliche Dinge in fich auf-Ich weiß wohl, daß gerade von seiten der medizinischen Fakultäten bisher gegen die Erteilung der Berechtigung an das Realgymnafium ein Da mögen zum großen Teil Standesernster Wiberstand geleistet wurde. interessen mitgesprochen haben. Gewiß spielt, wie Herr Professor Hauck das ichon andeutete, das Wort "hochwohlgeboren" und "wohlgeboren" eine ge-wise Rolle. Bielleicht wirkt auch der Umstand mit, daß bisher gar keine Ersahrungen vorliegen, und daß alle die Herren, die in der Fakultät entscheiden, Angehörige bes Gymnasiums gewesen find. Es ift die alte Pietat gegen bie Schule, die fie besucht haben. Ich selber bin auch Gymnafiast, aber ich bin durch meine praktischen Erfahrungen auf die andere Seite gedrängt worden und, soviel ich bei ben jungeren Vertretern ber Debigin gefunden habe, find auch fie mehr und mehr geneigt, dem naturwissenschaftlichen Bedürfnis nach bieser Seite entgegen-

Ich möchte also, mich rekapitulierend, die Erteilung der Berechtigung an das Realgymnafium zum Studium der Medizin für einen richtigen Schritt erklären. Ibealer wäre es natürlich, wenn die Vorschläge in dem vorliegenden Leitsatz oder in der Resolution des Prosessors Slaby allgemein durchgeführt werden könnten.

Dr. Sarnad: Dag wir in Bezug auf unfer Schulwefen einen entscheidenden Schritt thun muffen, beweift die Thatfache der heutigen Berfammlung. Röglich sind drei verschiedene Wege. Erstens, man geht rückwärts und erklärt das Gymnasium allein für die Universität, das Realgymnasium allein für die Technische Hochschule als Voranstalt; selbst eine Wendung in dem Referat des Herrn Brofessors Dr Slaby geht noch in dieser Richtung; er hat sie aber wieder jurudgenommen. Ich glaube, daß dieser Weg nicht mehr zu betreten ift, so wie die Dinge heute liegen. Ich werde mich aber gern eines Bessern belehren lassen, wenn jene Meinung in dieser Bersammlung noch Bertreter finden sollte. ihr sind nur noch die beiden Möglichkeiten, daß wir entweder eine Einheitsschule ichaffen, ober bag wir die Berechtigungen ber verschiedenen Schulen erweitern Die Einheitsschule ist meines Erachtens - es hat ja auch resp. identifizieren. feiner der Redner fich für fie erhoben -- beshalb zu verwerfen, weil eine grund= liche Arbeit in einer bestimmten, verhältnismäßig kleinen Anzahl von Fächern bort nicht geleiftet werden tann, fondern ein Bielerlei geleiftet wird. Das Entscheidende aber für die neunklaffigen Schulen ift, daß ber Schüler wirklich arbeiten lernt, einerlei zunächst, an welchem Objekt. Daher ift dieser Weg der Ginheitsschule unbetretbar.

Dann bleibt also nichts übrig, als die Pforten weiter aufzuthun und die Berechtigungen für die verschiedenen Anstalten zu erweitern. Ich bin mit dem Herrn Geheimrat Dr. Slaby und anderen, die sich hier ausgesprochen haben, der Meinung, daß eine neunklassige Schule eine wirkliche Bildung in dem höchsten Sinne des Wortes vermittelt, und bin weiter der Meinung, daß, da bei unseren Universitäten doch auch allmählich der — wie soll ich sagen — strenge Kastengeist der Fächer abgestreift wird und die Vorstellung schwindet, daß sie lediglich Gelehrte

für je einen bestimmten Einzelberuf auszubilden haben, es angemessen sei, zu bestimmen, daß solche Jünglinge, die neun Jahre hindurch auf der Schule studiert und das Abgangszeugnis bekommen haben, an allen Hochschulen des Staates für alle Fächer immatrikuliert werden können. Diese Erweiterung ist der Würde der Sache entsprechend und ist zugleich eine Anerkennung der Freiheit gereister Personen. Die Maßregel wird vor allen Dingen moralisch von hoher Bedeutung sein, und zwar deshalb, weil zum Ausdruck gekommen ist, daß derzenige, der einen Studiengang von neun Jahren durchgemacht hat, vom Staate nicht gehindert wird, sosort in jedes beliebige Spezialstudium, welches er sich nach freiem Ermessen erwählt, zu treten. Wenn wir heute an unseren Universitäten selbst Frauen mit sehr verschiedener und fragwürdiger Bildung zum Besuch aller möglichen Vorslesungen zulassen, warum sollen wir den jungen Leuten, die neun Jahre auf der Schule gewesen sind und dort wirklich arbeiten gelernt haben, es versagen, daß sie nun ein Studium ergreisen, welches sie wollen? Soweit bin ich also einig

mit ben Rednern, die bisher gesprochen haben.

Aber das können wir doch nicht, ohne eine Bogel Strauß=Politik zu treiben, verkennen, dag die verschiedenen Anftalten in verschiedener Beise für die einzelnen Fächer vorbereiten und daß infolgedeffen der Wunfch befteben bleibt, daß, wer ein humanistisches Studium wählt, vorher auf einem klassischen Gymnasium gewesen sei, und ebenso mutatis mutandis für die technischen Facher. Dies, meine ich, muß boch jum Ausbrud tommen. Bir burfen nicht nur fagen: Bir öffnen unfere Sochiculen fcrantenlos, sonbern in dem Moment, wo wir das thun, muffen wir auch, so trivial dies klingen mag — wir erwecken aber im andern Falle falfche Borftellungen und geben Täuschungen Raum ---, erklären: Das Normale bleibt, baß der Studierende geschichtlicher Fächer ein Haffifches Gymnafium besucht hat, ber Techniter ein Realgymnafium u. f. w. Die Feststellung ber geeignetsten Anftalt wird fich in ben meiften Fachern außerorbentlich einfach geftalten. Kommt aber einmal jemand von einer Oberrealschule und will Theologie studieren ober Philologie, so mag er sofort aufangen; benn bas ist ein Mann mit einem inneren Drange und, mag man ihm mehr ober weniger lateinische und griechische Borturfe auferlegen, er bleibt auch nachher noch in dem Studium der Sprachen darin. Giebt man ihm ein zweisähriges Borftubium in Griechisch und Latein, so muß er boch nachher das Studium noch weiter fortseten, und das Schlußexamen wird über seine Kenntnisse entscheiden. Das wird mutatis mutandis in den technischen Fächern ähnlich sein.

Die Frage der Fragen — und um die kommen wir nicht herum — liegt bei den Juristen. Hier handelt es sich meines Erachtens nicht um das juristische Studium im allgemeinen; denn ich könnte mir sehr gut denken, daß ein Jurist an der Bank, bei der Eisenbahn oder in hundert anderen Berusen in der That mit einer Oberrealschuldildung und einer juristischen Bildung auskommt, ja, daß ihm da technische Kenntnisse sehr nüblich sind. Die Frage der Fragen ist, ob unsere höheren Staatsbeamten, Richter und Berwaltungsbeamten, wie disher, das humanistische Ghmnasium durchmachen sollen oder nicht. Während ich sonst für alle übrigen Fächer mit gutem Mute und mit Judersicht die Gleichberechtigung der verschiedenen Vorschulen zugestehe, ist das der einzige Punkt, an welchem — man darf auch wohl mal keine Meinung haben — ich selbst noch nicht sicher din und wo ich Ihnen daher meinerseits eine Entscheidung nicht vorzuschlagen wage. Die widerstreitenden Erwägungen, die hier in Betracht kommen, sind folgende:

Wenn wir ben Juriften biefes Zwischenexamen auferlegen — ben von ber Oberrealschule kommenden in Latein und Griechisch, benen vom Realgymnafium in Griechisch -, so wird ihnen, soweit ich ben heutigen Bustand bes juriftischen Studiums kenne, etwas auferlegt, was sich nicht mehr organisch in den Studien= gang ber Juriften einfügt, b. h. bie Auflage erscheint wie eine Begation. Aber bei den drei großen Anftalten ift ja immer ein Doppeltes ins Auge ju faffen, was für fie caratteristisch ift: Erstens bie besonderen Sach = und Spezialtenntniffe, die eine jebe von ihnen im Unterschied von den anderen vermittelt, und zweitens die Art der allgemeinen Bildung. Ihre Höhe ift gleich, aber die Art ift doch unzweifelhaft verschieden. Nun kann ich wohl einem Zuristen in einem Zwischen= eramen nachträglich die Spezialkenntniffe, die nötig find, durch ein eins ober zweijähriges Studium des Griechischen und Lateinischen vermitteln — taliter qualiter —, aber die eigentümliche Art von langsam und stetig angeeigneter humanistischer Bildung kann ich ihm nachträglich durch schnelle lateinische und griechische Kurfe unmöglich geben. Jene humanistische Bildung muß ich aber, soweit meine Renntniffe in diesen Dingen reichen, für die zwedmäßigste halten, wo es fich um Einwirken auf Personen und auf politische Berhältniffe im weitesten Sinne des Wortes handelt; ja ich glaube, sie ist durch nichts anderes zu ersetzen. Das ift bie eine Erwägung.

Andererseits, wenn Deutsch, Frangofisch und Englisch so getrieben werden, daß sowohl die Grammatit wie die Litteratur, wie die Runft des Ausbruckes in wahrhaft wiffenschaftlicher und zur Herrschaft über die Sprache führender Beije gelernt wird, so daß also der junge Mann ähnlich wie er über die Formen der griechischen Entwicklung von homer bis auf Alexander den Großen Rechen= icaft geben foll, so in der Geschichte, der Litteratur und der Sprache der modernen Boller wirklich lebt und webt, so wage ich nicht zu behaupten, daß also gebildete Männer unfähig wären, Juristen und höhere Verwaltungsbeamte zu werden. hier liegt also das Problem: Sollen wir den Juristen, die in den Staatsdienst treten, das klassische Gymnasium als Borbereitungsanstalt vorschreiben? Für tech= nische Juristen bei den Banken, Gisenbahnen u. s. w. scheint mir dieses Gymnasium nicht Erfordernis zu sein. Aber in Bezug auf die Männer, die unseren Staat leiten, kann ich nur wiederholen: Es ist ein schweres Problem, und es ist ein Schritt von ungeheurer Tragweite, den wir thun würden, wenn wir das klassische Symnasium als Borbereitung hier aufgäben, ein Schritt, bessen Recht und Not= wendigfeit ich nicht vollständig abzusehen vermag. Gewiß läßt sich auch ohne Sprachkenntnisse durch geschichtliche Studien und gute Übersetzungen viel in Bezug auf die Kenntnis des Altertums erreichen; aber das Beste erfährt man doch erst, wenn man die Sprache selbst studiert und im Schweiße an ihr gearbeitet hat.

Im übrigen bin ich im wesentlichen, wenn auch mit einigen Modifikationen, mit der von Herrn Geheimrat Schmidt vorgelesenen These einverstanden. Ich schlage meinerseits folgende Fassung vor:

Wer die Abschlußprüfung einer neunklassigen Anstalt bestanden hat, hat damit die Berechtigung zur Immatrikulation an den Hochschulen des Staates für sämtliche Fächer erworben. Da aber die drei neunklassigen Anstalten in Hinsicht auf Spezialkenntnisse und auf die Art der Gesamtbildung in versichiedener Beise für die verschiedenen Berufszweige vors

bereiten, so ist in Bezug auf jedes Studium die geeignetste Anstalt ausdrücklich zu bezeichnen. Ist eine andere gewählt worden, so hat auf der Hochschule durch Besuch von Borkursen eine ausreichende Ergänzung stattzusinden. Diese wird für jedes Fach durch besondere Berordnung bestimmt.

Dr. Rofer: Die Diskussion hat sich im wesentlichen auf den Boden der durch Herrn Geheimen Ober-Regierungsrat Schmidt verlesenen These gestellt; meine Bemertungen sollen fich auch in dieser Richtung bewegen. Herr Geheimrat Hinzpeter war bavon ausgegangen: Gins muß geschehen, entweder muß bas Gymnasium seine alte Grundlage, seine Organisation aufgeben — und das wird kein Anhänger ber humanistischen Bildung wollen -- ober es muß auf seine privilegierte Stellung verzichten. Die privilegierte Stellung des Gymnasiums war bereits in einer ganzen Reihe von Gebieten burchbrochen worden. diesem Wege soll jest weiter fortgeschritten werden. Da scheint mir der Weg, ber durch die These bes Herrn Geheimrats Schmidt eröffnet wird, ber ertraglichfte zu fein: Man gestehe keiner Anftalt mehr die allgemeine und unbedingte Befähigung zur Erteilung ber Berechtigung zu. Ich bin im übrigen allerdings sehr weit davon entfernt, die weitgehenden Hoffnungen an die vorgeschlagene Neuerung zu knüpfen, denen Herr Professor Slaby sich hingab. Die Wirkungen, die ich von der Neuerung erwarte und, wie ich sagen möchte, erhoffe, wurden vielmehr die fein, daß fruhzeitig eine Scheidung ber Beifter eintrate, daß bei Beiten eine Bahl bes Berufes und eine Bahl ber Unftalt eintrate, bamit ber naturgemäße Buftand hergestellt wird, daß das Ihmnafium die Borbereitung für das humanistische Studium und die Realschule die Borbereitung zu den Realien und der Technit ift. Ich wurde unter allen Umständen biefe Neuerung nur als Notbehelf betrachten, ohne irgendwie von ihr begeiftert zu fein. Vor allem ftehen die Universitäten bieser Neuerung gegenüber ganz anders ba, wie die Technischen Sochschulen. Lettere haben ichon mit ben Gymnafialabiturienten Er= fahrungen gesammelt, Die Universitäten wurden vor einem vollständigen Novum, vor einem Experiment fteben - Die Universitäten, soweit sie nicht die humanistischen Fächer fultivieren, bleiben von meinen Ausführungen ausgeschloffen. nafialabiturienten, die den Technischen Hochschulen fich zuwenden, werden als einzigen Nachteil die Berlängerung bes Studiums um ein Jahr zu verzeichnen Im übrigen ift ausgeführt worden, daß die Ergebniffe mit den Gym= nasialabiturienten auf ben Technischen Hochschulen berartig gunftig waren, daß taum vorauszuseten ift, daß dieser Borturjus für einen Gymnasialabiturienten, der sich auf die Technische Hochschule begiebt, eine Klippe werden konnte. Wie aber unser Experiment mit ben Realschulabiturienten auf bem Gebiete ber humanistischen Studien ablaufen wird, das tann niemand irgendwie absehen.

Bunächst hat sich doch zwischen Herrn Professor Harnack und Herrn Professor Slaby, mit dem er in vielen Punkten sich berührte, ein entscheidender Unterschied ergeben. Dr. Slaby hat ausdrücklich betont, daß er ein Zwischenexamen als Abschluß dieser Borkurse ausgeschlossen wissen wolle, um unser vielgestaltiges Examenswesen nicht noch komplizierter zu machen. Professor Harnack hat ausdrücklich, wie ich ihn verstanden habe, von einem Examen

(Widerspruch des Professors Harnack)

— dann würde ich das zurücknehmen. Aber ich würde von meinem Standpunkte betonen, daß mir die "Bescheinigung über den erfolgreichen Besuch von Borkursen auf der Universität" etwas sehr dehnbar und unsicher ist. Denn wir alle, die wir praktische Übungen geleitet haben, werden die Ersahrung gemacht haben, daß die praktischen Kurse immer zum Teil von unsicheren Kantonisten besucht werden. Ich würde bei einer so eingreisenden Frage, wie hier, mich entschieden mit einer so allgemeinen Bescheinigung über den ersolgreichen Besuch von Borlesungen nicht begnügen wollen. Das würde auch die Leiter von Kursen in ein sehr schwieriges Tilemma bringen. Da würde ein Examen viel gründlicher wirken.

Dann hat Herr Professor Harnad das Gebiet des juristischen Studiums den Fachleuten zur Entscheidung überlassen wollen. Darin schließe ich mich ihm an. Was für die Theologen ausgesührt worden ist, gilt noch mehr sür das Studium der altphilologischen und historischen Fächer. Ich möchte nur von der Geschichte hier sprechen. Die Theologen bedürfen sür ihr Studium einer Kenntnisder alten Sprachen, des Lateinischen, Griechischen und Hebrässchen. Der in den praktischen Beruf eingetretene Pfarrer wird das Alte und Neue Testament in der Ursprache nur noch lesen, wenn er strebsam ist. Eine unbedingte Nötigung dazu liegt für ihn nicht vor.

In einer ganz andern Lage befindet sich der Lehrer der Geschichte, wenn er seine Lehrausgabe am Gymnasium übernimmt. Er soll die Geschichte vortragen, d. h. das ganze Gebiet der Geschichte. Bon der Prazis, die früher obwaltete, daß man dem Kandidaten des höheren Schulamtes für die neuere und mittlere Geschichte die facultas für die Prima gab, für die alte Geschichte nicht, davon ist man zurückgekommen. Die Differenzierung des historischen Unterrichts ist für das Gymnasium fernzuhalten und zu perhorreszieren. Da soll der Lehrer das ganze Gebiet der Geschichte, einschließlich alte Geschichte, beherrschen und behandeln. hier würde für den Geschichtslehrer gleich die große Schwierigkeit sich ergeben, wenn er von einem Realgymnasium kommt, daß er dieser Aufgabe seines späteren Beruses nicht voll zu genügen in der Lage ist, weil er nur eilig in diesen kurzen Borkursen sich die entsprechende Bildung hat aneignen können.

Daß für das Gebiet der altphilologischen Fächer die Schwierigkeit sich noch erhöht, das liegt auf der Hand. Weitere Fragen, die sich an die ganze Materie knüpfen, darf ich wohl Berufeneren überlassen.

Dr. Dittrich: Excellenz! Meine Herren! Ich glaube, der Berlauf der bisherigen Verhandlung hat schon bewiesen, daß wir wohl daran gethan haben, die Frage der Berechtigungen in den Bordergrund zu stellen; von der Lösung dieser Frage hängt in der That die zukünstige Gestaltung unserer höheren Bildungs-anstalten ab. An diese Berechtigungsfrage haben sich auch in der neueren Zeit große Hossinungen, allerdings auch große Besürchtungen geknüpst. Die Freunde einer Beseitigung des disherigen Berechtigungsmonopols der Gymnasien erwarten davon eine gedeihliche Entwicklung nicht nur der Realghmnasien und der Oberstealschulen, sondern auch der Gymnasien selbst. Sie denken vor allen Dingen daran, daß dadurch eine Entlastung der Gymnasien von ungeeigneten Elementen eintreten, daß das Gymnasium wieder seinem ursprünglichen Zwecke zurückgegeben und sich zu einer Anstalt herausbilden werde, welche vorwiegend für die historischen, theologischen und eigentlich humanistischen Fächer vorzubereiten hat. Andere sehen

in der Ginführung ber Gleichberechtigung eine Beeinträchtigung, Schädigung, wenn nicht ben Untergang ber humanistischen Gymnafien.

Meine Herren, die ganze Schwierigkeit der Sache liegt doch eigentlich in ber Bestaltung unseres Universitatsmesens. Unsere Universität, wie fie jest noch besteht, fest einen gang bestimmten Unterbau voraus, und diefer Unterbau ift bas humanistische Gymnasium, und nun find inzwischen, dem Zeitbedürfnis entsprechend, andere Unterrichtsanftalten entstanden, welche zu jenem Aufbau nicht recht paffen Wenn wir an ben Grundlagen unserer Universitäten rutteln, bann fann bas nicht ohne Ginflug bleiben auf die Geftaltung bes Univerfitätsbetriebes, und je mehr Berechtigungen nach dieser Richtung wir den nichthumanistischen Lehr= anstalten einräumen, besto brennender wird die Frage der Umgestaltung der Uni= Ich glaube ja nun nicht, daß wir in absehbarer Zeit eine erhebliche Anderung des Unterrichts der Universitäten werden vornehmen können; denn unsere Universitäten haben sich im großen und gangen berart bewährt, daß wir von anderen Nationen um diese Institute beneidet werden. Wir find also einst= weilen barauf hingewiesen, in ben unteren Schichten Einrichtungen zu treffen, Die es ben Abiturienten aller höheren Lehranftalten ermöglichen, die Universitäten mit Erfolg zu besuchen.

Ich bin nun auch der Meinung, daß das bisherige Monopol der huma= nistischen Gymnasien sich nicht mehr wird aufrecht erhalten lassen. Man kann ja aus Pietät ober aus historischer Betrachtung unseres Unterrichtswesens eine sehr große Liebe für die humanistischen Gymnasien begen; aber es haben sich boch in ber letten Zeit Unterrichts=, Bilbungsrichtungen aufgethan, die man nicht mehr ignorieren fann. Wir können das Rad der Zeit nicht zurudichrauben; wir muffen uns allmählich baran gewöhnen, die formale Bilbung und ben Idealismus und was man fonft als die icone Frucht ber Beschäftigung mit ben flaffischen Studien zu rühmen pflegt, auch aus ber Naturwiffenschaft und aus ben neueren Sprachen zu gewinnen. Dag bies aber bei richtigem Betriebe biefer Studien möglich ift, läßt sich boch nicht von vornherein in Abrede stellen. Wenn nun die humaniftischen Studien nicht mehr der alleinige Weg zur höheren Bilbung sind, dann barf auch bas Gymnasium nicht allein die Berechtigung haben, für jene Anftalten vorzubilden, welche die höhere Bildung zu einem gemiffen Abschluß bringen sollen.

Da ergeben sich aber große Schwierigkeiten: wie sollen wir es machen? Man könnte daran denken, die bisher beschränkten Berechtigungen der einzelnen Kategorien von Realanstalten zu erweitern und etwa den Abiturienten der Realsymnasien und Oberrealschulen die Berechtigung auch für das medizinische, vielsleicht sogar sür das juristische Studium zuerkennen. Die Frage des juristischen Studiums hat Herr Dr. Harnack berührt, und ich teile seine Aufsassung. Die Juristen klagen jeht schon darüber, daß es vielsach an der genügenden Borbildung sehle, um die alten Gesehbücher, das Urkundenwesen u. dergl. zu verstehen; man verlangt eine größere Bertrautheit speziell mit der lateinischen Sprache. Ich will aber hierauf nicht näher eingehen; da müßte man vor allen Dingen die Juristischen Fakultäten hören, um von ihnen zu ersahren, welches Maß der Borbildung sie sür einen gedeihlichen Betrieb des juristischen Studiums notwendig erachten. Wird man schon gegen die Abiturienten der Realgymnasien, die kein Griechsch verstehen, Einwendungen machen können, wieviel mehr gegen die der Oberrealsschulen, die weder Griechsich noch Latein getrieben haben!

Wenn wir also die Berechtigungen noch mehr ausdehnen wollten, dann würden wir zwar einen Schritt weiter thun; aber gewiß keinen solchen, der zu einer allgemeinen Beruhigung führen würde. Man verlangt eben Gleichberechtigung aller der drei Schulkategorien für das Universitätsstudium. Oder soll man die Lehrpläne dieser drei Lehranstalten noch mehr und so weit einander nähern, daß sie alle zur Not für alle Universitätssächer die ausreichende Borbildung zu bieten vermögen? Unnwöglich! Wan ist mit diesem Mischsstem schol viel zu weit gegangen, so daß mit Recht die Forderung laut wird, man möge doch sede dieser Schulen sich in ihrer Eigenart so entwickeln und ausprägen lassen, daß sie, jede auf ihrem eigentümlichen Wege, eine gründliche Ausbildung zu geben im stande seien.

Es erscheint also keiner ber berührten Wege gangbar; ebensowenig aber auch die unbedingte, uneingeschränkte Unerkennung ber Bleichberechtigung aller brei Denn daß die Abiturienten der Oberrealschulen und Realgym= Lebranftalten. nafien nicht alle Universitätsvorlesungen mit Erfolg besuchen können, liegt auf der hand; man mag über ihre Befähigung für bas medizinische und juriftische Studium streiten, für das philologische und für das theologische Studium haben fie nicht die nötige Borbildung. Benn wir tropdem die Gleichberechtigung aussprechen, jo muffen wir zwischen ben Realauftalten und ben Universitäten ober an biefen felbft Einrichtungen treffen, welche die Mängel der Borbereitung zu erganzen Da ift nun ber Borfchlag, an ben Universitäten für biesen Zweck geeignet find. mehrjährige Broseminare ober Borkurse einzurichten. Derselbe ist ja ber Erwägung wert; jedenfalls bedeutet er einen Fortschritt gegen die bisherigen Erganzungs= prüjungen; aber ich habe boch auch schwere Bedenken bagegen. Ich möchte jagen: die Einrichtung von Vorturfen mag allenfalls ein Notbehelf fein, aber fie ist ein durftiger und ichwer durchzuführender Notbehelf. Bedenken Sie doch, meine Berren: beutzutage arbeitet man auf ben Gymnasien neun Jahre hindurch, um ben Schülern diejenige Bildung im Lateinischen und Griechischen beizubringen, welche als bas Fundament bes philosophischen, bes theologischen und bes philologischen Unterrichts angesehen werden muß, und ich glaube, wer mit offenen Augen in die Berhältniffe ber Neuzeit hineingesehen hat, wird jagen muffen, daß ichon die jegige Ausbildung im Lateinischen nicht so ift, wie sie früher war, und nicht so ift, wie sie Bhilologen und Theologen an ben Universitäten verlangen muffen. Wenn heute bie Stubenten, die von dem Gymnasium herkommen, veranlaßt werden, etwas lateinisch zu sprechen oder zu schreiben, bann macht fich ein ganz bebenklicher Mangel an Sprachgefühl geltend; fie schreiben alles hin, was ihnen einfällt ober was fie im Lexikon finden, aber von wirklichem Sinn für echte Latinität, von color latinus ift lange nicht mehr fo viel vorhanden wie früher. Deshalb ift schon jest die Forderung berechtigt, daß bas Latein an ben Gymnasien grundlicher betrieben werbe. Wenn nun aber bas Gymnasium neun Jahre hindurch ben größeren und schwierigeren Teil seiner Arbeit darauf verwendet, um die nötige Borbildung seiner Abiturienten in Latein und Griechisch zu erzielen, wie foll das dann ein Bortursus in vier ober fünf Semestern erreichen! Denn mehr Semester tann man barauf nicht verwenden, ohne das Universitätsftudium noch mehr und über alle Gebühr gu Schon eine Ausbehnung bes Universitätsstudiums um vier Semester ift im höchften Grade bedenklich und wurde fur viele mit ber Notwendigkeit eines Bergichtes barauf gleichbebeutend fein.

Dazu kommen noch andere Schwierigkeiten. Der Student soll auf einmal die Elemente lernen von zwei oder — der Theologe — drei Sprachen. Er soll

anfangen, Bolabeln zu lernen; das wird ihm schwer, sehr schwer und lästig werden und ist doch unerläßlich. Ohnehin hat der Student in den ersten Semestern, nachdem er eben die Strapazen der Schlußprüfung hinter sich hat, nicht sehr viel Lust, sich angestrengten Arbeiten hinzugeben. Nimmt man das alles zusammen, so drängt sich die schwere Besorgnis auf, daß solche Borkurse die Studierenden nur in seltenen Fällen so weit in den drei Sprachen, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch, sühren werden, wie die Universitätslehrer es verlangen müssen.

Und wenn gar noch an diese Borkurse keine Prüfung geknüpft werden soll, dann wird sehr wenig herauskommen. Deshalb meine ich, daß man, wenn man diese Einrichtung trifft, sich nicht begnügen soll mit dem Zeugnis des Leiters der Borkurse über ersolgreiches Studium der griechischen bezw. der griechischen und lakeinischen Sprache, sondern daß man eine ernste, scharfe Prüsung fordern und

vorschreiben muß, soll nicht alles zum Übel ausschlagen.

Ichnend verhalten; aber ich habe schwere Bedenken, und man wird sehr ernst barüber nachdenken mussen, wie diese Borkurse gestaltet werden sollen, damit sie den Zweck erreichen, der erreicht werden soll und muß, d. h. daß sie den Studenten jene Fertigkeit und Tüchtigkeit in den alten, kassischen, in Lateinisch und Griechisch event. auch in Hebräisch, vermitteln, die sie befähigt, mit Frucht den akademischen Borlesungen zu folgen.

Dr. Birchow: Da das Wort mir zuerteilt wird, so will ich die Gelegens beit nicht verabsaumen, um wenigstens in einigen Punkten meine Auffassung dars zulegen.

Was heute speziell in Bezug auf diejenige Wissenschaft, die ich vertrete, die Medizin, gefagt worden ift, ist nicht ganz zutreffend. In den Medizinischen Fa= tultaten hat feit einer Reihe von Jahren eine große Schwantung beftanden. Bir hier in Berlin haben Zeiten gehabt, wo die Fakultät fich für die Zulaffung der Realschüler ausgesprochen hat, und Zeiten, wo fie das abgelehnt hat. Das hangt ja oft bon wenigen Stimmen und bon besonderen außeren Berhaltniffen ab. perfönlich habe feit langer Zeit bie volle Zulaffung ber Realschüler befürwortet, nicht bloß privatim, sondern ich habe im Parlament zu wiederholten Malen mich dahin geäußert. Ich habe mich wesentlich darauf gestütt, daß wir eine ziemlich breite Erfahrung haben in Beziehung auf das, was ein Realschüler ober ein ihm gleich stehender Schüler im Laufe ber Semester, mahrend welcher er studiert, lernen fann. Ich möchte hier nur eins hervorheben: wir haben zwei haupt= tategorien solcher Studierender. Die eine find die Nordameritaner, die andere die Japaner, von denen wir gewöhnlich ein ziemlich ftarkes Kontingent unter unseren Schülern gählen und von benen selten einer ben wiffenschaftlichen Boraussetzungen entspricht, die hier gemacht werden. Auch die Amerikaner sind erst in der neuesten Zeit auf ben Gebanken gekommen, es wäre gut, eine breitere Unterlage für bie Bilbung zu gewinnen; im großen und ganzen find fie nicht über ben nieberen ober höchstens ben mittleren Standpunkt ber Erziehung hinausgekommen. Bas bie zu uns tommenden Japaner anbetrifft, fo haben fie ja mancherlei gelernt, aber im großen und ganzen würden sie in unseren Borprüfungen nicht bestehen können. Tropdem tann ich versichern, daß wir ausgezeichnete Schüler aus beiden Ländern erzogen haben; der gute Ruf, den die deutsche Medizin im Auslande genießt, ift nicht zum kleinsten Teile baburch erreicht worben, daß wir eben folche Schüler

hatten, die nicht auf dem gewöhnlichen Wege des vorgeschriebenen Unterrichts an die Universität kamen.

Was den uns vorliegenden Leitsat der Frage 8 betrifft, so will ich gleich bemerken, daß es sich da meiner Meinung nach um eine etwas willkürliche Formuslierung handelt. Es heißt dort nämlich, "daß die Realgymnasien und Oberrealsichulen dem Gymnasium insofern völlig gleichgestellt werden sollen, als es sich um Studiens und Berufszweige handelt, welche nur die allgemeine wissenschaftliche Vordildung und keine darüber hinausgehenden Spezialkenntnisse in einzelnen Fächern voraussehen". Danach wäre es sehr schwierig, wenn man eine Instruktion erlassen sollte, herauszussinden, was eigentlich zugelassen werden soll und was nicht, — ich bin überzeugt, wir würden alsbuld in die größten Dissernzen geraten. Das liegt wesentlich daran, daß hier, wie ich glaube, etwas willkürlich und etwas unberechstigterweise die allgemeine Bildung immer nur als eine humanistische, d. h. als eine solche, die sich mit der Natur und den natürlichen Dingen nicht zu beschäftigen hat, betrachtet wird. Das ist ein Standpunkt, der nicht mehr haltbar ist. Das ist aber der Punkt, an dem wahrscheinlich die Resorm in kürzerer Zeit wieder von neuem scheitern würde, wenn man es versuchen wolke, den modernen, den naturs wissenschen Richtungen, mehr zur Geltung zu verhelsen.

Ich muß auch Herrn Kollegen Dr. Fischer gegenüber hervorheben: was er speziell in Bezug auf diese Seite gesagt hat, das war ein wenig zu start vom Standpunkte der anorganischen Naturwissenschaften betont, während die Biologie dabei eine vollkommene Repression ersahren hat. Wir, die wir uns der biologischen Seite zurechnen, haben, wie ich glaube, begründete Hoffnungen, es werde nicht mehr lange dauern, dis die Forderung anerkannt wird, daß jeder gebildete Mann ein großes Stück Biologie kennen muß, um diejenige Stellung einzunehmen, die sur die Beurteilung der Welt und der äußeren Dinge erforderlich ist. Es ist für uns immer noch recht schwierig, dieses Verständnis zu vermitteln; manche praktischen Schwierigkeiten, welche sich in der neueren Zeit ergeben haben, basieren gerade auf dem Nißverständnis, daß viele Leute nicht begreisen können, was man Biologie nennt. Aber es wird eine Zeit kommen, wo die Biologie eine so allgemeine Grundlage besitzen wird, daß sie lebendige Welt nicht ewig ein bloßes Wasterium gür die heranreisenden Geschlechter bleiben soll.

Benn wir nun fragen, welches sind die Spezialkenntnisse, die man für die einzelnen Fächer braucht, da kommen wir schon in die große Schwierigkeit hinein. Ein Stück Biologie wird auch jett in den Schulen getrieben, aber freilich in den Disziplinen, die noch wenig in die Grundlagen des allgemeinen Wissenseingreisen: in der Botanik und in der Zoologie. Da ist man zufrieden, wenn man den Schülern ein Stück Klassisitation beidringt. Aber damit kommt man nicht weit. Auch künstig werden die Schüler die Klassisikation nicht verstehen, wenn sie nicht eine gewisse biologische Grundlage haben. Also ich muß sagen, wenn ich in der Lage wäre, aus Grund dieser Thesen den Lehrplan zu entwerfen, so würde ich in große Berlegenheiten kommen. Was ist daszenige, was über die allgemeine wissenschaftliche Vorbildung hinausgeht? Es ist etwas anderes, je nachdem man die allgemeine Vorbildung mehr im Sinne der Philologen und Humanisten oder mehr vom Standpunkte der Naturalisten aussatzten aussatzten und Humanisten oder

Bas ben Gebanken anbetrifft, für Leute, welche einem speziellen Studium fich zuwenden wollen, auch eine spezielle Borbereitung zu verlangen, so tann ich biefem Gedanken nur zustimmen. Aber ob sich das machen läßt in der Form einer Berordnung ober ob man bas nicht erzielen muß burch andere hifsmittel, bas ift mir zweifelhaft. Am natürlichsten wurde es sein, wenn man es durch Examina machen könnte. Ich treffe bier freilich im allgemeinen eine große Aversion gegen Examina, aber ich meine, daß ohne strenge Examina ein großes Staatswesen nicht existieren kann. Ich erkenne an, daß bei uns viele humane Richter existieren, die sehr geneigt find, die Examina nicht streng zu machen, ja an beren Stelle eine wohlwollende Beurteilung zu setzen, wenn fie auch nachher nicht mehr zutrifft. Das will ich nicht im einzelnen ausführen. Aber wenn man teine ernsthaften Examina ein= richten kann, so ist es kaum mehr möglich, obligatorische Borftudien zu verlangen. Das strengere Studium macht sich zum Teil von selbst; es wird ganz in der Hand der Borftände der einzelnen Lehrabteilungen und Institute liegen, ob sie verlangen werden, daß die Schüler, die zu ihnen kommen, nach dieser ober jener Richtung sich mehr vorbereiten. Selbstverständlich wird in einem Gebiete, wo starke Ansprüche an mathematische Kenntnisse gemacht werden, jeder, der die neue Situation tommen fieht, fich felbst fagen: 3ch muß fragen, was wißt ihr eigentlich bon Mathematit? Er kann nicht ohne weiteres voraussepen, daß jeder ein genugendes Mag von solchen Kenntnissen mit sich bringt. Also man wird sich barauf vorbereiten muffen, den einzelnen Inftituten oder Abteilungen die Berechtigung zu geben, alle Personen zurudzuweisen, von benen nicht nachgewiesen ift, daß fie bie nötige Borbereitung befigen.

Was die generelle Frage anbetrifft, so bin ich gern bereit, alles separa= tiftische Wesen zu opfern. Herr Rollege Fischer hat mit Recht hervorgehoben, daß die Frage der Standesstellung sehr häufig entscheidend auf das Urteil der Fachgenossen einwirkt. Ich kann das von meinen medizinischen Kollegen burchaus bestätigen. Sie haben zu allen Zeiten baran feftgehalten, baß fie mit ben Böglingen ber bochften Rangftufen ber Bilbung in gleicher Linie fteben wollten; fie haben alles zurudgewiesen, mas bagu führen tonnte, gemiffermagen eine gedrucktere Stellung für sie zu schaffen. Ich habe das wohl verstanden und habe an sich kein tabelndes Wort darüber, aber ich muß zugesteben, daß das ein außerliches Motiv ift, das für ben innerlichen Wert nicht zutrifft. Innerlich betrachtet, bin ich für die generelle Bulaffung. Alfo ich wurde alle Realschüler zulaffen, aber nicht geftatten, daß fie in alle Spezialturfe ober Spezialunterrichtsaweige gelangen, die überhaupt vorhanden find. Ich möchte dabei bemerken: das thun wir gegenwärtig auch nicht; wir gehen nicht fo weit, bag wir jedem Studierenden die volle Bulaffung ju allen Universitätsanftalten gewähren; er muß uns in irgend einer Beife die Überzeugung beibringen, daß er arbeiten tann. Umgetehrt kann man nicht etwa auf das Recht verzichten, jemanden, der sich als unfähig erweist, aus dem Arbeitskursus hinauszuweisen. Aber das würde mich nicht hindern, wenigstens für die allgemeine Gleichstellung zu sprechen, wobei ich mir vorbehalten wurde, überall ba, wo ein praktisches Bedurfnis für eine Trennung vorhanden ist, eine solche eintreten zu lassen, nicht generell, sondern mehr in Be= ziehung auf die einzelnen Berfonen.

Dr. Jäger: Ich beabsichtige nicht, in die Einzelheiten der Frage einzugeben. Alles was für und gegen gesagt werden kann, ist meiner Meinung nach schon seit

langer Zeit und auch jest wieder erschöpfend ausgesprochen worden. Es handelt sich darum, daß man in dieser langwierigen Frage endlich zu einem bestimmten Entschluß kommt. Dazu ist diese hochanschnliche Bersammlung vereinigt. Ich glaube, daß es zur Herbeiführung einer Entschließung beitragen kann, wenn ich der Versammlung mitteile, wie die Lehrerwelt der humanistischen Gymnasien zu der Frage steht. Ich kann das, weil gestern eine Versammlung humanistischer Lehrer in Braunschweig stattgefunden hat, die von ungesähr 200 Lehrern humanistischer Symnasien aus allen Teilen Deutschlands besucht war und weil diese Versammlung von etwa 200 Männern so gut wie einstimmig ihre Stellung zu der Frage in dem zweiten Teile einer Resolution, welche ich mir erlauben werde Ihnen vorzulesen, präzisiert hat. Es ist darin die Überzeugung der großen Mehrzzahl der humanistischen Lehrerwelt kurz zum Ausdruck gebracht. Die Resolution lautet in ihrem zweiten Teile folgendermaßen:

Das Gymnasium hat nicht das Recht, sondern die Pflicht, für akademische Studien die allgemeine Vorbildung zu geben, und ist mit Rücksicht auf diesen Zielpunkt organisiert. Sollte der Oberrealschule und dem Realgymnasium diese Aufgabe bei ihrer jetzigen Organisation gleichsalls übertragen werden, so ist vom Standpunkte des Gymnasialvereins gegen die Einräumung der entsprechenden Rechte kein Einspruch zu erheben.

### (Bravo!)

An der Überzeugung dieser Versammlung von der besonderen Mission des Gymnasiums und des griechischen Unterrichts in seinem bisherigen Umsange für das nationale Vildungsleben wird dadurch nichts geändert.

### (Bravo!)

Geftütt auf die Überzeugung in gymnasialen Kreisen des gesamten Deutsch= lands — auch Süddeutschland und Sachsen waren vertreten —, möchte ich meinersseits meine unbedingte Zustimmung zu der These aussprechen.

**Dr. Schwalbe:** Was heute hier gesprochen ift, ist seit langer Zeit in allen Kreisen ventiliert worden. Ich kann sagen: in der Form, wie Herr Dr. Harnack das ausgesprochen hat, ist das Schlußresultat ein solches, daß es wenigstens von der Seite, der ich nahe stehe, hoch ersreut begrüßt werden wird.

Meiner Ansicht nach wird dasselbe eintreten an den Universitäten, was an den Technischen Hochschulen eingetreten ist. Wenn jetzt die freie Zulassung für alle Studien gegeben wird, so werden die anderen Anstalten, die Realgymnasien und Oberrealschulen, Gelegenheit haben, sich in der Weise zu bewähren, daß auch ihre Schüler nachher selbst ohne besonderen Vorkursus dasselbe leisten werden wie die von humanistischen Schulen. Ersahrungen dafür liegen vor. Es ist noch gar nicht lange her, daß z. B. das juristische Studium vollständig ohne griechische Vorbildung getrieben wurde. Es sind die Staatsmänner des vorigen Jahrhunderts auch ohne Griechisch bis in die höchsten Stellen gelangt. Noch vor wenigen Jahrzehnten hatten gewisse Anstalten, wie z. B. das Cöllnische Gymnasium, mit wahlsteiem Griechisch das Recht, zum juristischen Studium zu entlassen, und viele Abisturienten sind in das juristische Studium eingetreten, ohne daß irgendwie ein Unterschied bemerkt ist. Ich weiß ferner — und mein Nachbar Herr Prosession

v. Wilamowit wird es bestätigen —, daß jetzt noch diejenigen, die von der Oberrealschule kommen, im stande find, sich fehr bald die Renntniffe anzueignen, um wirklich die klassischen Studien zu treiben. Wir hatten einen Fall bei einem Stipendium, daß uns ein Oberrealschüler ein Zeugnis von Herrn Professor v. Wilamowit brachte, welches fo gunftig lautete, daß es allgemeines Erftaunen erregte, wie dieser junge Mann gelobt wurde, und wenn ich nicht irre, war er erft ein Jahr oder anderthalb Jahr von der Schule entlassen. Ahnliche Beispiele tönnte ich noch vielfach anführen. Wenn man diesen freien Wettbewerb zuläßt, wenn man gestattet, daß gleiches Licht und Luft allen diesen An= stalten zu teil wird, dann wird erft bie rechte Entwicklung gefunden werden. Diefes Experiment, das bisher gemacht ist, daß einzelne Fakultäten oder einzelne Zweige von Fakultaten ben Realgymnafiaften ober Oberrealschülern zugänglich gemacht wurden, ist kein glückliches gewesen. Wenn man die verschiedenen Beurteilungen über die Leistungen dieser Abiturienten (Universitäts= gutachten u. f. w.) tennt, und fie find mir feit langer Beit regelmäßig bekannt geworben, fo zeigt fich, bag bei ben Urteilen boch die Perfonlichkeit ber einzelnen Professoren außerordentlich mitspricht. Ich muß fagen, nur in ber Form wurden bie Borturfe möglich fein, bag fie allgemein von einer Centralftelle aus reguliert werden. Die Vorkurse, welche Herr Dr. Virchow meint, das Bor= examen, ift etwas anderes. Dag die jungen Leute nicht ohne weiteres zu ben einzelnen Übungen zugelaffen werden konnen, ift felbstverständlich. Es wird ein Chemiker nicht in ein Laboratorium eintreten können, wenn er sich nicht vorher ausweift, daß er wenigftens einige theoretische und experimentelle Borlefungen gehört hat. Das wird immer bleiben. Aber diese Borfurse bezwecken etwas Sie follen, um beim Realgymnafium zu bleiben, feftlegen, bag, wenn jemand Theologie studieren will. Griechisch, Lateinisch und Hebräisch nachstudiert werden muß, wenn er Jura ftudieren will, vielleicht nur Latein; benn bas Griecische, habe ich mir sagen laffen, spielt jest für bas juriftische Studium nicht mehr die Rolle, wie im letten halben Jahrhundert. Uhnlich in anderen Fächern. hat aber bie betreffende einzelne Fakultat nicht generell im Staate bas Recht, dieses oder jenes zu verlangen, so würden wir dasselbe erleben, wie im Anfang, Mitte und Ende vorigen Jahrhunderts, daß die Forderungen einmal sehr schwer und das andere Mal sehr leicht sind und daß man, wie es in Süddeutschland der Fall ist, bei einzelnen Technischen Hochschulen alles zuläßt, was überhaupt sich melbet. Diese Frage muß speziell reguliert werden. Im allgemeinen kann ich der einen Bemerkung des Herrn Dr. Virchow mich anschließen. Ich bin auch für bas Eramen, allerdings nicht bei ben Borturfen, ich murbe munichen, daß alle drei Reifeprüfungen eine etwas schärfere Form bekommen als augenblicklich.

Die ganze Sache liegt meines Erachtens nicht direkt im Studium, sondern in der Julassung zur Staatsprüfung, und es war früher schon ein Weg angeregt worden, daß man bei der Staatsprüfung einsach die betreffenden Ausweise verslangen sollte; auf der Universität sollte sich jeder behelsen, wie er wolle; es ist dies für die Universität nicht so wichtig gewesen, weil jett schon jegliche Vorbildung zugelassen wird, und es nehmen Studenten an derselben Vorlesung teil, die keine gymnasiale Vorbildung gehabt haben, nicht einmal die Vildung eines Untersetundaners. Ich glande, die Fassung ist von Herrn Professor Harnack glücklich gewählt, da sie alle Zweisel über die Gleichberechtigung ausschließt, und ich möchte mich des

halb berfelben anschließen.

Dr. Arobatiched: Wenn ich vorausschide, bag ich mich ben Thesen, wie fie uns vorgeschlagen find, und zwar am meiften, so weit fie mir im Gebachtnis find, ber bes herrn Professors harnad anschließe, so will ich einschränkend hinjufugen, daß ich in den Bein, den uns befonders herr Professor Slaby fredenzt bat, eine ganze Portion Baffer hineingießen möchte. Bon einer Anderung des Berechtigungswesens tann ich so großartige Erwartungen für die Butunft nicht begen. Ich bente über die Sache nüchterner und ich gestehe offen, wenn ich fie mitbefürworte, fo geschicht es genotigt burch bie Berhaltniffe, aus benen wir heraustommen muffen. Wie es jett ift, ift das Berechtigungswesen unhaltbar. Bergeffen Sie nicht bas eine — es ist ein hartes Wort, welches ich ausspreche die Berechtigungen haben sämtliche Thpen unserer höheren Schulen ruiniert. Jedesmal wenn eine Berechtigungsfrage auftaucht, bann wird sofort bie Frage baran gefnüpft: Wie muß jest ber Lehrplan bes Gymnafiums, bes Realgymnafiums ober ber Oberrealschule geändert werden, um dieser Berechtigung genügen zu konnen? Das hat natürlich Überburdungen gur Folge gehabt. Der Lehrgegenftanbe wurden auf dem Gymnasium mehr. Es wurde, je tüchtiger die fie erteilenden Lehrer waren, um fo mehr in den einzelnen Sachern geforbert. Die Uberburbung mar da, auch mit ihren viel beklagten hygienischen Folgen.

Run werden Sie mir zugeben, wenn man sich die Liste, die uns überreicht ist, von den Berechtigungen für die verschiedenen neun= bezw. sechsklassigen Schulen ausmerksam durchsieht, dann bekommt man geradezu einen Schrecken. Ich glaube, es wird kaum jemand im stande sein, in jedem Augenblick sagen zu können: sür dieses oder jenes Fach ist die und die Schule berechtigt. Wenn nun gründlich geändert werden soll nach der vorgeschlagenen Richtung, so sage ich mir wohl: es ist das eine nicht unbedenkliche Sache, aber wie die Dinge liegen, der einzige Weg, um aus den Schwierigkeiten herauszukommen. Man sagt freilich besser negativ: die Schulen haben überhaupt gar keine Berechtigung, anstatt: die Schulen sollen

alle die gleiche Berechtigung haben.

Benn Sie sich die Entwicklung speziell Preugens ansehen, so bemerken Sie, daß hier auch für das Schulwesen von oben herab überall möglichst geleitet, reglementiert worden ift. Es entspricht bem gangen Befen bes preußischen Staates, daß er auch für die späteren Berufszweige burch die Staatsprufung ben jungen Leuten gewiffermaßen ben Weg zeigt, wie fie am ficherften biefes Biel erreichen. Alles das wird in Zukunft aufhören, und das hat seine Bebenken, wie mein berehrter Freund, Herr Dr. Dittrich, Ihnen das bereits dargelegt hat. weiß nicht, wie Sie aus dem gangen Wirrwarr heraustommen follen anders, als daß man erklart: die drei neunklassigen boberen Schulen bereiten gleichwertig bor jum Studium ber Wiffenschaft; benn bas wollen Sie jest positiv aussprechen. Bis jest galt ber Sat: bas humanistische Gymnafium allein bereitet vollwertig zum Studium aller Biffenschaft an den Universitäten und Hochschulen vor. Jest bejahen Sie eine Frage, die ich mir erlaubt habe seit langen Jahren im Parlament, wie auch in der Dezemberkonferenz an unsere Schulverwaltung zu richten: Ist die Borbildung jum Studium ber Biffenschaften - benn barum handelt es fich junächft allein — bei ben neunklaffigen Schulen gleichwertig ober nicht? Diefe Frage hat die Schulverwaltung bisher niemals beantwortet. Sie beantwortet fie jest, indem fie uns vorschlägt, den Abiturienten von den drei neunklassigen Schulen die gleiche Berechtigung ober meinetwegen ben gleichen Zugang zu allen wiffenschaftlichen Studien zu gewähren. Db diese Frage richtig beantwortet ift, untersuche ich hier nicht. Ich habe große Bebenken. Aber praktisch kommen wir nicht anders vorwärts, und darum stimme ich zu, ohne mir sehr viel davon zu ver= sprechen: die Hauptlast fällt sicherlich der Universität zu und nicht der Hochschule.

Ich habe mich ganz besonders über das Reserat des Herrn Prosessions Launs hardt gefreut, der zu meiner Freude auseinandergesetzt hat, ein großer Unterschied zwischen den Leistungen der Gymnasials und Realabiturienten auf den Technischen Hochschulen sei nicht vorhanden. Die Hauptarbeitslast mit den Vorkursen wird also der Universität zusallen.

## (Zuruf.)

Sie umfaßt eben sehr viel mehr Studienzwede, als die Technischen Hochschulen. Es ift hier mit Recht gefagt worden: bie Technische Hochschule wird taum nötig haben, solche Borkurse einzurichten. Die Universität kommt nicht darum herum. Wie fie fich geftalten follen — ob mit ober ohne Examen —, möchte ich nicht erörkern, das wird eine Frage der späteren Braxis sein. Aber Berr Brofessor Harnad hat sofort auf bas schwerwiegenbste Bebenken aufmerksam gemacht, nämlich auf die Borbildung der Juristen. Doch, wenn ich einmal den Satz unterschreibe: die Abiturienten biefer brei neunklaffigen höheren Schulen find fur bas Studium ber Biffenschaft gleichwertig borgebilbet, bann hilft es ben Juriften und ben höheren Berwaltungsbeamten nichts, dann können sie auch von den Oberrealschulen ihre Borbilbung empfangen; daran ift dann nicht zu rütteln. Wenn man bas nicht will, sondern untersucht: bilben für die Medigin die Realschulen beffer aus, weil fie mehr Unterricht in ben neueren Sprachen und in ber Naturwiffenschaft haben, bann lösen fie unfer Schulwesen auf, bann muffen Fachschulen für die einzelnen Berufszweige geschaffen werden. Wenn wir das nicht wollen, muß auch die Borbilbung für bie Juriften freigegeben werben.

Es wird sich die Frage herausstellen: Ist es für den Juristen noch nötig, Griechisch in den Vorkursen zu treiben? Genügt ihr Latein vom Realgymnasium oder nicht? Aber ausgenommen können sie nicht werden. Darin stimme ich den Beschlüssen der Ürztekammer der Provinz Brandenburg durchaus bei, wenn sie sagt: Mögen die Realgymnasien vorbereiten für die höheren Studien, aber nicht bloß für das medizinische, sondern dann für alle.

Ich muß Herrn Direktor Schwalbe auch zugeben: gewiß haben wir hohe Beamte gehabt ohne Latein und Griechisch. Ich habe z. B. einen Wirklichen Gesheimen ObersRegierungsrat im Rultusministerium gekannt, ber überhaupt gar nicht studiert hatte. Vorkommen können solche Ausnahmen, aber es sind eben Ausnahmen.

Ich resumiere mich, daß, wie die Dinge liegen, ich mich ohne jede Beseisterung dem Borschlage anschließe, die Abiturienten der neunklassigen Schulen zu den Universitätss und Hochschulstudien gleichmäßig zuzulassen. Ich untersichreibe die These des Herrn Professors Dr. Harnack am siehsten, könnte mich aber der aus dem Kultusministerium auch anschließen; der These Slaby aber nicht. Wie die Borkurse eingerichtet werden sollen, überlassen Sie späterer Regelung durch das Ministerium, aber zustimmen will ich dem Prinzip, wie das gestern auch in Braunschweig geschen ist.

Dr. Albrecht: Den größten Teil bessen, was ich sagen wollte, hat Herr Dr. Kropatsched schon vorweggenommen, und ich wünsche Ihre Zeit nicht mit Wiedersholungen in Anspruch zu nehmen. Für die allgemeine Übereinstimmung, die in der bisherigen Erörterung zu Tage getreten ist, ist es keine Störung, wenn ich erganzend

darauf aufmerksam mache, daß die Berechtigungsfrage, wie fie hier gestellt ift, boch nicht ausschließlich die Borbereitung für die Universität und die Technischen Hoch= ichulen betrifft, sondern daß sie einen weiteren Umfang hat. Wir haben in unseren Schulen eine Reihe von Berechtigungen: ich will fie bürgerliche Berechtigungen nennen; wir haben andere, die militarischen. Wenn benn nun einmal ganz all= gemein die Frage einer Underung des Berechtigungswesens aufgeworfen wird, so möchte ich bitten, diese beiden Arten nicht zu vergessen. Sie liegen mit schwerem Truck auf der Schule. Sie haben uns in die Schulen die Masse der Schüler jugeführt, unter ber alle Schulgattungen leiben. Richt bloß bie Schule leibet, auch die Schüler felber, und die Wirkungen, die wir an ihnen für unsere Jugend, für unsere Zutunft erzielen wollen, werden von vornherein beeinträchtigt durch den Mechanismus der Bestimmungen über das Berechtigungswesen, die fich wie ein not= wendiges Übel entwickelt haben. Sie haben bazu geholfen, die Schule mit Schülern ju überlaften, die innerlich nicht berufen find, in diefelbe hineinzugeben, Schüler, die den aus rein äußerlichen Gründen eingeschlagenen Weg mit zähem Beharren verfolgen bis an die Grenzen der Schule und über fie hinaus bis auf die Hochschule, und die dann, wie fie vorher der Schule zur Laft gewesen find, sich und ihren Boltsgenoffen zur Laft bleiben. Gine Anderung in dieser Beziehung ift dringend nötig.

Aus dem Grunde möchte ich hier nicht unterlassen, auf den ganzen Umsang der Frage hinzuweisen. Ich bitte, bei der Behandlung der Berechtigungsfrage sich nicht etwa auf eine Neuregelung der Beziehungen zwischen Schule und Hochschule zu beschränken, sondern das ganze Gebiet der Berechtigungen ins Auge zu sassen. Es erscheint mir nicht angezeigt, an dieser Stelle und in dieser Diskussion Borschläge zu machen, in welcher Weise Änderung möglich ist. Ich habe mir gestattet, sie früher bei anderer Gelegenheit zu machen und möchte hier die Diskussion nicht von ihrem nächsten Gegenstande ablenken, aber wenigstens ergänzen durch die Bitte: vergessen Sie bei der Revision des Berechtigungswesens die bürgerlichen und die militärischen Berechtigungen nicht.

Dr. F. Klein: Bei ber heutigen Debatte ift vorerst wenig über die Unterzichtsersahrungen in den verschiedenen Fächern an der Universität berichtet worden, und wenn mein Fach, die Mathematik, auch vielen von Ihnen wahrscheinlich mit seinen Interessen und Sorgen fern liegen mag, so hat es vor andern den Borteil, daß es einen abgeschlossenen, thpischen Ersahrungskreis darbietet; Sie wollen mir also gestatten über den mathematischen Universitätsunterricht ein paar Worte zu sagen.

Die Mathematik ist keine Naturwissenschaft. Diesen Sat muß man heute etwas stärker betonen als früher, weil nämlich die sehr erfreulichen Beziehungen der Wathematik zur Naturwissenschaft und zur Technik so in den Bordergrund getreten sind, daß man daneben anderes vielkach kaum wahrnimmt. Wir Mathematiker haben beispielsweise zu den Problemen der griechischen Philosophie oder weiter rückwärts zu den Anfängen der Wissenschaft überhaupt ebenso direkte Beziehungen wie zu den modernsten Aufgaben aus dem Gebiete der Anwendungen.

Diese Bielseitigkeit unseres Faces findet in der Vorbildung unserer Stubenten einen vielleicht nicht gewollten, aber thatsächlichen Ausdruck. In der That bestehen für das Studium der Mathematik seit Jahren genau die Berechstigungen, welche jetzt allgemein eingeführt werden sollen: wir haben unterschiedslos in unseren Vorlesungen Humanisten, Realgymnasiasten und Oberrealschüler nebeneinander sitzen, und es mag interessieren zu hören, welche Resultate dabei

hervorgetreten sind. Dabei muß ich eins vorausschicken: es giebt ein spezifisches mathematisches Talent, welches einzelnen Personen angeboren ist und das sich unsahhängig von der Borbildung entwickelt. Derartige Ausnahmen, also die später wissenschaftlich hervorragenden Mathematiker, sollte man ausschließen, wenn man über die mittlere Bedeutung der Borbildung ein Urteil haben will. Wenn ich das thue, so komme ich — allerdings nicht auf Grund einer Statistik, die hier schwer durchzusühren sein dürfte, aber auf Grund langjähriger vergleichender Be-

obachtungen - zu folgendem:

Die humanisten find beffer formal gebildet, bas logisch = bialektische Element ift bei ihnen mehr gepflegt worben, fie find mehr geeignet, in die Schwierigkeiten und Feinheiten der Beweise einzudringen. Dafür lassen sie nach anderer Seite außerordentlich vermiffen, es fehlt an Raumanschauung, an Fertigkeit im Beichnen und ganz besonders an Kenntnis der modernen Sprachen. Um nur auf letteren Punkt einzugehen, so ist beispielsweise die moderne mathematisch=physikalische Litteratur zu fehr großem Teil englischer Provenienz; wollten wir uns in unseren Seminarien darauf einlaffen, das Englische fern zu halten, fo tamen wir da überhaupt nicht zu freien Ausblicken. Run ist mir von philologischer Seite gelegent= lich gesagt worden und es ist in abstracto gewiß richtig, daß man das wenige Englisch, welches nötig ift, um ein mathematisches Buch einigermaßen verfteben zu können, bei gutem Billen und energischer Anftrengung in vierzehn Tagen lernen kann. Aber unsere lieben Studenten thun es nun einmal nicht; ihre Energie ist erfahrungsgemäß überall da außerorbentlich gering, wo es sich darum handelt, vom gewohnten Bege abzuweichen. Bei ben humaniften bleibt alfo ein großes Defizit.

Aber bei ben Realisten steht die Sache nicht etwa besser. Nur liegen die Mängel gerade nach der andern Seite. Ich finde bei ihnen zumeist Schwierigkeiten, wenn es sich um den korrekten sprachlichen Ausdruck eines logisch gegliederten Gedankenganges handelt. Auch die Nichtkenntnis des Latein ist gesgebenenfalls sehr hinderlich; haben doch die bedeutendsten Mathematiker noch im

Anfang bes 19. Jahrhunderts vielfach lateinisch geschrieben.

Die Folge ift, daß wir bei unseren Zuhörern keinerlei gleichmäßige Borbedingungen voraussepen können, daß wir uns helsen müssen, so gut es geht. Und hier freue ich mich nun hinzusügen zu können, daß es bei einiger Anstrengung des Dozenten auch wirklich geht. Ich sollte meinen, wenn dies im Fache der Mathematik der Fall ist, daß es bei den übrigen Fächern nicht anders liegen dürfte. Ich trete also den Tendenzen auf Verallgemeinerung der Berechtigungen meinerseits bei. Und zwar schließe ich mich am liebsten den Leitssähen von Herrn Harnack an, die mir die präzisesten und klarsten zu sein scheinen.

Allerdings will ich nicht leugnen, daß ich große Sorge habe, wie eigentlich die Vorbereitungskurse an den Hochschulen, von denen dabei die Rede ist, ein=

gerichtet werben follen.

Bunächst: es ist soeben gesagt worden, daß diese Vorbereitungskurse praktisch nicht sehr ins Gewicht fallen möchten. In der überwiegenden Mehrzahl würden unsere Knaben von Hause aus diesenige höhere Schule besuchen, welche für ihre späteren Hochschulstudien am besten vorbereitet. Ja, meine Herren, das ist hier in der Großstadt sehr leicht zu machen. Aber außerhalb derselben, an den kleinen Orten im Lande, da haben wir an jedem Plate nur eine höhere Schule, und ein Bater schickt seinen Sohn selbstwerständlich auf diese eine Schule, — es müssen besonders günstige Umstände vorliegen, wenn er dazu kommen soll, seinen Sohn nach auswärts auf eine Anstalt von ausgeprägtem Charafter zu geben, etwa nach Ilseld oder Schulpforta. Die Frage der Borbereitungskurse hat also doch ihre

weitreichende prattische Wichtigkeit.

Nun heißt es in ber Resolution Harnack, daß die näheren Festsetzungen für die Borbereitungskurse vorbehalten sein sollen. Dem schließe ich mich schon desshalb an, weil es nach Lage der Sache unmöglich ist, daß wir hier bestimmtere Festsetzungen treffen. Ich will aber doch darauf hinweisen, daß es sehr schwierig sein dürfte, an den Hochschulen Vorbereitungskurse einzurichten, an denen bestimmte Tinge nicht nur gelernt werden können, sondern thatsächlich gelernt werden. Der Dozent kann nicht erfolgreich kontrollieren, und die akademische Freiheit ist ein um so größeres Hindernis, als die Vorbereitungskurse doch in die ersten Semester gelegt werden müssen. Ich will hier keinen besonderen Antrag stellen, bitte aber in Erwägung zu ziehen, od es sich nicht empsehlen möchte, die Vorbereitungskurse, von denen wir hier handeln, an die höheren Schulen selbst, nicht an die Hochschulen anzuschließen.

Dr. Thiel: Ich murbe mich nicht jum Worte gemelbet haben, wenn mich

nicht einige Borte des Herrn Professors Harnack bazu veranlaßten.

Es scheint sich eine erfreuliche Übereinstimmung dahin kundzugeben, daß man wohl ober übel ben Schritt machen muß, allen neuntlaffigen Schulen auch die gleichen Berechtigungen zu verleihen und damit ein Wort wahrzumachen, das icon Geheimrat Bonit anfangs ber achtziger Jahre im Abgeordnetenhause ausgesprochen hat, daß das Biel ber Erlangung des Zeugniffes der Reife für alle dasfelbe fein muß, daß aber die Wege zum Biele einer wirklich genügenden geiftigen Schulung fehr verschieden sein konnen. Wenn man nun aber diese verichiedenen Bege freigeben will, so, glaube ich, wird man etwas kühner vorgeben muffen, als herr Professor Dr. harnad, bem ich im übrigen zustimme, dies vor-Er hatte noch einen Vorbehalt gemacht in Bezug auf Juriften und höhere Berwaltungsbeamte. Ich wurde es für fehr bebenklich halten, wenn man für diese Kategorien, speziell für höhere Berwaltungsbeamte, das Gymnasium doch wieder privilegierte. Ich will bas nicht weiter ausführen; ich will nur baran erinnern, welche ungemeine und fehr ungludliche Rolle in allen biefen Fragen die jogenannte Dignitatsfrage gespielt hat. Die Forderung des Gymnasiums für alle Berwaltungsbeamte wäre nur zu ertragen, wenn die Berwaltungsbeamten ausschließlich Juristen waren; sie sind es aber nur der Mehrzahl nach. Ob das ein Gluck ist, ist eine weitere Frage. Aber von Tag zu Tag mehrt sich in allen Regierungskollegien und höchsten Instanzen die Bahl der technischen Beamten: in dem Mage, wie der Staat große technische Betriebe übernommen hat, in bas Erwerbsleben überhaupt viel stärker eingreift als früher, mehrt sich die Bahl der technischen Beamten. Ich erinnere in dieser Beziehung an die Medizinalbeamten, die Eisenbahnbeamten, die Forstbeamten u. s. w. Ich würde es als ein großes Un= glud betrachten, wenn wir nun wieder in die Regierungstollegien und höheren Berwaltungsinstanzen diese Scheidung hineinbrächten, wo natürlich bei der althergebrachten Praponderanz des Gymnafiums die einen fich als die Vornehmeren fühlen und die anderen als Dii minorum gentium erscheinen würden. Ich glaube, wenn man einmal die Sache will, wird es nicht anders möglich sein, als auch tabital vorzugehen und die allgemeine Gleichberechtigung für alle diese Sacher ausnahmslos anzuerkennen. Ich glaube auch, daß Herr Professor Harnack zu diesen seinen Zweiseln nicht gekommen ist, weil er glaubt: man könne nicht Jura studieren ohne die tiesergehenden sprachlichen Kenntnisse im Lateinischen und Griechischen, wie sie das Gymnasium giebt bezw. in Zukunst geben wird. Ich glaube: sozusagen technische Bedenken schrecken ihn nicht ab, daß ein Jurist, der auf der Oberrealschule oder dem Realgymnasium gewesen ist, nicht auch später noch so viel Latein und Griechisch lernen könnte, wie nötig ist, um eine Quelle, die griechisch oder lateinisch geschrieben ist, im Urtext nachzuschlagen. Die Wehrzahl der Juristen thut es so wie so nicht.

# (Seiterkeit.)

Ich glaube, Herr Professor Harnack ist zu seiner Ansicht mehr beshalb gekommen, weil er wünscht, daß alle unsere höheren Berwaltungsbeamten die volle Blüte humanistischer Bildung und Auffassung in sich aufgenommen haben sollten. Das ganze Sinnen und Trachten dieser Beamten soll hierdurch einen Zug höherer Weihe bekommen, und er fürchtet, daß die übrigen, mehr dem Realen und Nützlichen zugewandten Anftalten biefes nicht fo vermitteln wurden. Ich wage ein Urteil darüber nicht zu fällen, ob die gegenwärtigen Oberrealschulen und Real= gymnasien in der That in dieser Beziehung insuffizient find. Waren sie es, bann wäre es eine dringende Aufgabe für die Unterrichtsverwaltung, diese Anstalten auch zu tränken mit dem vollsten Geiste humaner Bildung, dafür zu sorgen, daß auf ihnen nicht nur alle die ethischen Fächer: Deutsch, Religion, Geschichte genau auf berselben Stufe stehen, wie auf ben Gymnasien, sonbern daß auch die übrigen Fächer, speziell die Naturwiffenschaften bort in einer Beise traktiert werben, die fie weit heraushebt über ein gewöhnliches Nüplichkeitsstudium, daß sie so gelehrt werden, daß sie als Fächer allgemeiner menschlicher Bildung, als Studien, die ebenso erhebend und geistig veredelnd wirken wie die anderen oben genannten Studien wirken. In biefer Beziehung ist gewiß noch manches zu beffern, freis lich nicht nur auf den Realanstalten, sondern auch auf den Gymnasien, speziell in Bezug auf ben naturwiffenschaftlichen Unterricht, ber bort vielfach in fehr mechanifcher und wenig fruchtbarer Beise getrieben wird.

Wenn in dieser Hinsicht an alle Schulen die bessernde Hand gelegt wird, dann wird aus allen ein Geschlecht hervorgehen können, dem man unbedenklich die höchsten Staatsämter anvertrauen kann, ohne besürchten zu müssen, daß bas nausische Rüglichkeitsgedanken die Welt ausschließlich regieren und daß die höheren Ideale, die das Gymnasium bisher vermittelt hat, darunter leiden werden.

Ich habe schon an den Ausspruch des Geheimrats Bonit erinnert. Dersfelbe sagte damals:

"Ich bin ein Freund dieser absolut gleichen Berechtigung, der Anserkennung, daß man auch auf verschiedenen Wegen — er unterschied damals einen historisch=grammatischen und einen nathematisch=naturwissenschaftlichen Weg —, daß man auf diesen beiden Wegen zu demselben Ziele geistiger Reise gelangen kann, weil ich ein warmer Freund des alten klassischen Gymnasiums din und weil ich diesem leidigen Berechtigungskampse ein Ende machen will, damit jede Anstalt sich in ihrer Eigenart entwickeln kann; dann wird man sehen, was dieser gegenseitige Wetteiser hervorsbringen wird."

Diesem Ausspruche schließe ich mich burchaus an.

Allerdings ift die Berwirklichung eines folden Prinzips nicht fo ganz ein= fach, die Schulen haben vielfach nicht nur fich felbst und ihrer Gigenart zu leben, fie muffen auch Rudfichten auf die außeren Berhaltniffe nehmen. In den großen Städten tann man die Anstalten differenzieren und jedem bieten, was feinen Bunichen am besten entspricht. Aber für die große Menge der Orte, wo nur eine höhere Schule ift, werben wir immer einen Kompromiß zwischen ben verschiebenen Schularten schließen muffen. Bon diesem Gesichtspunkte aus gestehe ich offen: in meinem innerften Bergen bin ich ein Anhanger ber verponten Ginheitsichule, weil ich es fehr bedauere, wenn der Rif in den Anschauungen der Bevolkerung sich immer mehr erweitert und weil ich gern allen gebildeten Schichten der Befellschaft eine möglichst gleiche Bafis ihrer Belt- und Lebensauffaffung sichern möchte. Allein ich bescheide mich gern, weil das nicht durchzuseten ift — es hat gewiß auch seine Schattenseiten -, wir werden aber versuchen muffen, für die tleineren Orte, die schon aus rein finanziellen Rucksichten nur eine höhere Schule haben tonnen, einen Ausgleich zwischen den verschiedenen Anforderungen zu treffen und zu suchen, dort das Mögliche zu erreichen. Das ist ja überhaupt in allen diesen Fragen fo. Ibeale Konftruktionen konnen wir nicht machen; wir muffen uns mehr oder minder den gegebenen Berhältniffen attommobieren.

Dr. Mommsen: Ich würde mich dem Vorschlage, das humanistische Gym=nasium und die Realanstalten völlig gleichzustellen, unbedingt anschließen, wenn ich im stande wäre, die Frage zu bejahen, daß die Resultate der humanistischen Vilsdang und diesenigen der Realschulen gleichwertig sind. Diese Frage kann ich aber nicht bejahen, und deshalb ist es mir nicht möglich, ohne eine Ausnahme zu machen, dem uns vorgelegten Vorschlage mich anzuschließen.

Rach meiner Meinung ruht die gesamte höhere Bildung auf dem Sprach= unterricht. Der Sprachunterricht ift ber einzige, ber vom frühen Alter an ber Entwicklung des Rindes zu folgen im ftande ift, und wenn mich jemand fragte, wie man einen gebildeten Mann befiniert, so wurde ich mir vielleicht die Antwort auf die Frage verbitten, aber wenn ich fie eiumal beantworten mußte, so wurde ich sagen: ein gebildeter Mann ist derjenige, der im stande ift, in zwei Sprachen ju benten und fich auszudrucken. Der Sprachunterricht ift nach meiner Meinung die Grundlage aller Bildung. Nun gehe ich nicht so weit zu sagen, daß bieser Sprachunterricht notwendig in den klassischen Sprachen geschehen muß. einmal der Fall gewesen, aber die Zeiten sind vorüber. Ich meine, daß man mit dem Unterricht in den modernen Sprachen etwas Uhnliches erreichen könnte, als man früher mit dem Unterricht in den klassischen Sprachen erreicht hat, und daß dabei mancherlei Nachteile, aber auch mancherlei Borteile sich ergeben. hatten wir also ein Realgymnasium, wo man wirklich sagen könnte: der Unterricht in den modernen Sprachen fteht dem Sprachunterricht in den humanistischen Symnafien gleich, fo wurde ich mich unbedingt ber Resolution anschließen. Aber das ift leider nicht der Fall. Bon der Oberrealschule sehe ich hier ab, was aber das Realgymnafium anbelangt, so bietet in diesem der Unterricht zu viel und zu wenig: zu viel, indem er das Lateinische hineinnimmt; dieses Latein der Realgymnasien ift der Krebsschaden unserer ganzen modernen Erziehung; wenn wir damit nicht behaftet maren, dann wurden wir eine durchaus gesundere Entwicklung unserer höheren Erziehung gehabt haben. Es hat ja eine Zeit gegeben, wo der Unterricht im La= teinischen wesentlich mit bem humanistischen Unterricht zusammenfiel. Aber diese Zeit

ift lange vorüber. Der Sprachunterricht in den humanistischen Gymnasien muß notwendig dem Stande der Philologie folgen, und da liegt jest das Schwergewicht auf dem Griechischen; das Lateinische ift nicht beseitigt, aber es nimmt notwendigerweise eine fetundare Stellung ein. Sauptfachlich baber - es tom= men noch manche andere Hindernisse in Betracht - wird der lateinische Unterricht auf dem Realgymnafium immer ein tummerliches Stieftind bleiben, und ich habe es fehr bedauert, daß uns jest Borichläge gemacht find, diefem vertrüppelten Kinde noch etwas mehr Lebenstraft einzublasen. Isolierter lateinischer Unterricht ist eine große Verkehrtheit und mit dem heutigen Stande der Philologie schlechterbings unverträglich. Da der lateinische Unterricht auf dem Realgymnasium eine bedeutende Stundenzahl in Anspruch nimmt, ist infolgebeffen der Unterricht im Englischen und Französischen ebenfalls verkümmert und nicht so entwickelt, wie er es sein sollte. Es ist eine große Kalamität, daß wir zur Zeit unter unseren höheren Unterrichtsanftalten eigentlich feine Rategorie haben, wo man fagen tann, daß ein wirklich befriedigender Unterricht in den modernen Sprachen gegeben wird. Ich glaube, bag in Frankreich ber Unterricht im Deutschen und Englischen höher steht als bei uns der Unterricht in den modernen Sprachen.

So lange diese Schäben der Realgymnasien bestehen, so lange kann ich mich nicht entschließen zu erklären, daß das Realgymnasium dem humanistischen Gymsnasium gleichgestellt werden soll. Das gilt besonders für die Juristen. Für ihrespezielle Wissenschaft kommt das Griechische so gut wie gar nicht in Betracht; das Lateinische ist nicht gerade überslüssig,

## (Beiterfeit)

aber viel wichtiger wurde es für den Juristen sein, wenn er in die modernen Sprachen vollständiger eingeführt wurde. So lange die Berhältnisse so liegen, wie sie sind, so lange, glaube ich, sind wir nicht berechtigt, allgemein die Gleichstellung des humanistischen und des Realgymnasiums auszusprechen. Darum möchte ich den Borschlag eindringen, in dieser Hinsicht eine Ausnahme zu machen, also die Gleichberechtigung auf die übrigen Fächer zu beschränken, sie aber auszuschließen sur das Fach der Jurisprudenz.

# (Bewegung.)

Ich möchte noch barauf hinweisen, was ben Herren auch bekannt sein wird, baß die Juristen, die zu einer Erklärung hierüber aufgefordert worden sind, sich burchgängig gegen die Abschaffung des griechischen Unterrichts ausgesprochen haben, d. h. gegen die Zulassung der Realgymnasiasten zum juristischen Studium. Gin Mann wie mein Kollege Gierke hat ein aussührliches Gutachten in der "Deutschen Juristenzeitung" veröffentlicht, in dem er sich dagegen ausspricht. Ich möchte bitten, auf dieses Gutachten und auf die weiteren Publikationen in dieser Ansgelegenheit bei der Entscheidung mit Rücksicht zu nehmen.

### (Es folgt eine Frühftudspaufe.)

Dr. v. Wilamowitz=Möllendorff: Es würde eigentlich meiner Stimmung am meisten entsprechen, wenn wir unter unsere Debatte einen Strich machten und diesen Punkt einhellig erledigten durch die Annahme dessen, was uns vorgelegt ist, hoffentlich in der Formulierung, wie sie Herr Prosessor Parnack gegeben hat, die

mir die zutreffendste zu sein scheint. Als Bedenken ist eigentlich nur das in betreff der Beiterbildung der Juristen geblieben, das niemand gering schähen darf. Das wird sich nicht anders erledigen lassen als dadurch, daß diese spezielle Frage so-wohl von den Fakultäten an den Universitäten als auch von den beiden beteiligten Rinisterien speziell und anders gelöst wird als für die anderen Lehrgegenstände nötig ist, die an den Universitäten ein Manko zeigen. Ich habe das Zutrauen, daß sich das für die juristische Borbildung auch nach der Seite der graeca, die leineswegs als non legenda für die Juristen angesehen werden können, erledigen läst. Im übrigen kann ich nicht umhin, für die anderen Fächer Schwierigkeiten nicht zu befürchten.

Es ist exemplifiziert worden auf ein Urteil, das ich über einen Oberreal= schulabiturienten abgegeben habe, der bei mir "gehört" habe. Das "Bei-mir-hören" ware freilich wenig, aber ich kannte ihn persönlich und hatte Gelegenheit gefunden, auf seinen Bilbungsgang sonft allgemein wissenschaftlich einzuwirken. Das ift ein folder Ausnahmefall, der nach keiner Seite beweist. Gin ganz hervorragend begabter, nach einer Seite gang besonders interessierter Mann findet seinen Beg trop der Biderstände der Borbildung, wie dieser seinen Beg gefunden hat, tropdem er in der Loge eines Portiers geboren und aufgewachsen war und an seinem Arbeitstische noch vier Geschwister neben sich gehabt hat. Also solche Ausnahmen beweisen nichts. Aber ich muß allerdings baran erinnern, daß für bie neueren Sprachen die Realschulabiturienten nunmehr seit fast 40 Jahren zugelassen find und daß da Erfahrungen vorliegen, die unbestreitbar barthun, daß biefe Borbildung, ohne die griechische Sprache, für die sprachlichen Fächer absolut minderwertig ift gegenüber der des Gymnasiums. Wer wie ich 25 Jahre lang einer Prüfungstommiffion für bas bobere Schulwefen angehort, tann auch ichon etwas von Erfahrungen sprechen, und wer da gesehen hat, wie die Borbildung auf bem Realgymnafium die Mathematiker und die Naturwiffenschaftler befähigt hat, wie man da so vielfach seine Freude hat haben können, wenn man der Prüfung 3. B. in ber Philosophie hat anwohnen können, der ift ber Gefahr nicht ausgesett, daß er diese Art ber Schule unterschätt, sondern er hat gesehen: das ift wirklich vortrefflich, das ist wirklich gleichwertig. Aber bei den Examina für bie neueren Sprachen ift bas nach ber Anficht ber Fachkollegen, ber miffenschaft= lichen Bertreter, und nach der Anficht berer, die zuhörten, nicht in dem Dage der Fall gewesen.

Daraus beduziere ich keineswegs etwas gegen die allgemeine Zulassung; im Gegenteil, wenn wir diese jett beschließen, wie wir das thun werden und wollen — und hossenklich einmütig —, dann ist darin eingeschlossen, daß wir voraussiehen: es wird das Manko, das sür einzelne Fächer später sich herausstellt, auf der Universität in geeigneter Weise ausgeglichen werden, und da immer die konsken Thatsachen mehr lehren als das flüchtige Schlagwort, so möchte ich auch da aus meiner Ersahrung sagen: in Göttingen ist mir selber und dann meinen süngeren philologischen Kollegen eben von den Vertretern der neueren Sprachen nahegelegt worden — und wir haben es ersüllt, soweit man es ohne organisatorische Maßnahmen konnte — das nachzuließern, was als sehlend auch von den Studierenden selber anerkannt war. Kommt das nun auf mehr als einem einzelnen Gebiete zur Anerkennung, schafft man also da die wirklichen Formen, in denen etwas auf der Universität nachgesernt wird, so läßt sich auch hier dem steuern und läßt sich hier ausgleichen, was als Wangel empfunden wird — auch

jest, wo ber Mangel an Lehrern ber neueren Sprachen und genügender Ausbildung der Jugend in diesen Sprachen so vielsach empsunden wird; was da sich so alleitig aufdrängt, das ist eine Ersahrung, die zeigt: die Dinge sind nicht so einsach: man soll dieselbe Vorbildung, welche auch immer, nicht ohne weiteres sür alle Dinge gleichwertig halten. Die Verschiedenheiten werden wir gern auszugleichen versuchen und, wie ich meine, auch auszugleichen vermögen. Das ist ein Vertrauen auf die Jusunst, ein Vertrauen darauf, daß die Universitäten immer mehr dessen inne werden, daß sie auch Erziehungsanstalten sind. Das ist vielsleicht etwas unbehaglich sür den, der dadurch mehr Arbeit besommt, aber mancher hat das schon längst in diesem Sinne angesehen und die Arbeit gern getragen, und mit gutem Willen werden sich, zum Heile auch der Universitäten, diese Gegenssäte, wie ich nicht zweisse, ausgleichen lassen.

Dr. Böttinger: Es ist heute hier nur allgemein von denjenigen, die berechtigt fein follen zur Aufnahme bes Studiums ber Wiffenschaften, gesprochen. Es ift aber teine Erwähnung berjenigen gescheben, die biefe Berechtigung nicht haben jollten, und ich möchte bitten, im Intereffe einer Biffenschaft, die heute noch gang ftiefmutterlich behandelt wird, sprechen zu durfen: das ift die Biffen= schaft ber Chemie, wo jeder berechtigt ift, auf der Universität und Technischen Hochschule bas Studium fortzuseten, ohne irgend eine der höheren Schulen, sei es Gymnasium oder Realgymnasium oder Oberrealichule, absolviert zu haben. 3ch spreche hier eigentlich nicht allein im Interesse ber Chemie als solcher; die ist traftig genug und wird fich immer ihre dominierende Stellung erhalten; eine große Bahl berjenigen, die sich der Chemie widmen, stammen aus höheren Lehranstalten; Die haben ihr Abitur gemacht. Aber ich mochte eine warnende Stimme im Intereffe der Leute erheben, die sich diesem Studium widmen und das Abitur nicht gemacht haben. Das werden mit der Zeit Drohnen, unglückliche Menschen. Es ift das einzige wissenschaftliche Studium, das ihnen offen fteht, ohne ein gewisses Pensum von Arbeit vorher absolviert zu haben. Sie bringen es in der Wissenschaft zu nichts und später im Leben in ben feltenften Fällen zu etwas. Es ift eine berechtigte Forderung ber Chemie, daß auch fie auf gleichen Boben wie die anderen Wissenschaften gestellt werde, daß diejenigen, die sich ihr widmen wollen, den Nachweis liefern, daß fie für das Studium fähig find. Es genügt nicht, wenn jemand das einjährige Examen gemacht oder die Untersetunda vielleicht absolviert hat und nun glaubt, in der Chemie fich weiter ausbilden zu konnen. Bis Unteroder Oberfekunda haben die Jungen nur mechanisch gearbeitet; die verstehen noch nicht selbständig zu denten und zu arbeiten; das kommt erft in ben beiden oberen Alaffen.

Für ein so wichtiges und in unser wirtschaftliches Leben so tief eingreisenbes Studium, wie die Chemie es ist, müssen auch bessere Unterlagen geschaffen werden. Ich habe im Abgeordnetenhause schon des öfteren darauf hingewiesen, wie gerade das Ausland uns um die Stellung beneidet, die unsere chemische Wissenschaft und Industrie einnimmt, und gerade im Interesse der Aufrechterhaltung unseres Prestiges und der vornehmen Stellung, die wir auf diesem Gebiete einnehmen, möchte ich bitten, daß Sorge getragen wird, daß nicht minderwertiges Material an die Arbeit herantritt, sondern nur solche Leute, die wirklich den Nachweis geliesert haben, daß sie im stande sind, ihre Ausgabe zu erfüllen.

Der Borfitzende: Es ist niemand mehr zum Worte gemeldet; ich schließe die Diskussion über die Frage 8 und erteile noch das Wort dem Herrn Ministerial= Direktor Dr. Althoff.

Dr. Althoff: Meine Herren! Ich möchte zu den verschiedenen Fassungsvorschlägen, die hier für die These gemacht sind, noch einige Borte bemerken. Tabei bitte ich mir zu gestatten, zwei allgemeinere Bemerkungen vorauszuschien.

In der Frage und in der Antwort ist völlig offen gelassen die Erwägung, sür welche Fächer spezielle Vorkenntnisse außer der allgemeinen Bildung, die gleichsmäßig auf allen drei Anstalten zu erlangen ist, ersorderlich sein werden. Also das wird Gegenstand der Entschließung der zuständigen Instanzen, der anderen Ressorts, der Gestgebung des Landes oder des Reiches, sein. Darüber haben wir hier nicht Beschlüsse zu sassen, zugleich aber deutlich unseren prinzipiellen Standpunkt darlegen. Und das ist in der Antwort geschehen, und damit erledigt sich auch, wie ich glaube, der Antrag wegen der Juristen, den hier die Herren Prossessen. Das ist cura posterior. Inwieweit von den Juristen nachher, nachdem diese prinzipiellen Gesichtspunkte angenommen sind, Latein und Griechisch erfordert werden soll, der Frage ist hier nicht präjudiziert. Ihr konnten wir auch hier nicht präjudizieren, weil dabei ja andere Ressorts, namentlich das Justizministerium, in erster Reihe mitzusprechen haben. Ich glaube also, daß die Herren gut thun werden, ihren Antrag dis dahin zu vertagen, wo die Frage innerhalb des Justizeressorts zur näheren Erörterung kommen wird. Ich glaube auch, daß die Herren die Sache nicht ganz richtig aufgesaßt haben — ich bitte um Berzeihung, wenn ich das auch unserm hochverehrten Prosessor Mommsen, dessen Surte sür mich jonst nach dem Saze adros köpa

### (Beiterkeit)

maßgebend zu sein pslegen, hier bemerke. Es ist ja durchaus nicht anzunehmen, daß die Rehrzahl der Juristen oder nur ein erheblicher Teil infolge dieser prinzipiellen Aufsassung, die hier kundgegeben ist, nun aus den Realanstalten hervorgehen wird. Das haben die Herren Slaby und Haud schon hervorgehoben: es kommt nur darauf an, grundsäslich die Gleichwertigkeit anzuerkennen. Ob nicht der Bildungsweg des humanistischen Gymnasiums für die Juristen der beste sein wird, das ist eine Frage sür sich, die sicherlich, wo sich dazu Gelegenheit sindet, von allen Beteiligten im Sinne des humanistischen Gymnasiums beantwortet werden wird. Also möchte ich Sie ditten, diesen Antrag, der ja sonst meine volle Sympathie hat, bis zu diesem späteren Stadium vorzubehalten und dann wieder darauf zurückzukommen. Sind Sie damit einverstanden?

Dr. Mommien: Das wäre bas Einfachste, und es wurde mir genügen, wenn bie Sache im Protofoll erwähnt wirb.

Dr. Althoff: Das wird sicher geschehen, und es wird, wenn die Sache innerhalb des Justigressorts und bei den beteiligten zuständigen Stellen wieder zur Erörterung kommt, der Antrag natürlich die volle Beachtung finden, auf die die herren Antragsteller mit ihrer gewichtigen Stimme Anspruch haben.

Also damit darf ich diesen Antrag als für jetzt erledigt und für sehr be= herzigenswert für die weitere Ausführung der Sache auf sich beruhen lassen.

Dann ist ein Zweites, wie biese Borkurse, die auf der Universität oder Hochschule als Regel für die Ergänzung der allgemeinen Borbildung dienen sollen, einzurichten sein werden, auch ein cura posterior und eine ganz schwierige cura posterior. Dafür hat Herr Direktor Dr. Schwalbe uns mehrere Gesichtspunkte angeführt, die ebenfalls, sobald die Sache in nähere Erwägung kommen wird, gebührende Beachtung sinden werden.

Diefes im allgemeinen vorausgeschickt, komme ich zu ben drei Faffungen, die

hier vorliegen:

- 1. die These, die der Herr Reserent, mein verehrter Herr Kollege Dr. Schmidt, hier vorgelegt hat,
- 2. ber Antrag bes Herrn Geheimrats Dr. Slaby und bann
- 3. ber Antrag bes herrn Professors Dr. harnad.

Meine Herren, ich muß gestehen: die drei Vorschläge weichen im Grunde so wenig voneinander ab, daß, wenn ein anderer zuerst gekommen wäre, ich wahrsscheinlich sagen würde: nun dann kann auch dieser angenommen werden. Wenn die Herren Dr. Slaby und Dr. Harnack ihren Antrag zuerst gestellt hätten, so könnte es dabei vielleicht sein Bewenden behalten. Nun ist aber einmal von diesem Tische aus die erste These vorgetragen worden, und da möchte ich mir erlauben, da ich auch an diesem Tische sitze, diese These mit einigen Worten zu rechtsertigen. Sie hat bei näherer Besichtigung gewisse Borzüge — von den Nachteilen rede ich natürlich nicht —

## (Beiterkeit)

vor den anderen Fassungen, namentlich den Borzug, daß sie viel elastischer gefaßt ist (Heiterkeit)

und baß fie ben anderen Refforts und zuständigen Stellen nicht vorgreift.

Wenn ich zunächst die Fassung Slaby hier besprechen dars, so wird manchem der einleitende Sat außerordentlich sympathisch sein, weil darin das Prinzip ganz klar und deutlich ausgesprochen ist. Im allgemeinen hat das aber eine, wenn auch noch so berechtigte, doch eine theoretische Natur, und insosern, glaube ich, empfiehlt es sich eigentlich vom Standpunkte der praktischen Verwaltung aus weniger. Es ist Verwaltungsgrundsat, daß man nicht zu allgemeine Sätze aussprechen soll. Also vom Standpunkte der verwaltungsmäßigen Vorsicht und Vehutsamkeit aus habe ich da einige Vedenken. Dann sehlen in der Fassung die Worte "in der Regel". In der Schmidtschen Fassung ist gesagt, daß "in der Regel" durch Vorlurse der Ausweis erbracht werden soll. Es ist auch in der Slabhschen Fassung nicht gesagt "ausnahmslos". Aber die Frage ist unbestimmt gelassen. Ich lege Wert darauf, daß das "in der Regel" beibehalten wird.

Das find also, wenn auch nicht sehr große, so boch immerhin gewisse Besbenken, die mich bestimmen, Herrn Professor Dr. Slaby zu bitten, seinen Anstrag, der ja hier ganz zu Protokoll vermerkt werden und dadurch einen bleibenden Plat in diesen Berhandlungen behalten wird, doch fallen zu lassen.

Dieselbe Bitte möchte ich an Herrn Professor Dr. Harnack richten, und zwar aus folgenden Gründen. Da ist einmal gesagt: "..., so ift in Bezug auf jedes

Studium die geeignete Anstalt ausdrücklich zu bezeichnen." Sachlich stimmen wir darin völlig überein, daß es Aufgabe der Verwaltung sein wird, die jungen Leute darauf aufmerksam zu machen: der normale Weg der Vorbildung z. B. für die Justiz ist der, daß sie das humanistische Gymnasium besuchen; wenn sich Gelegenheit dietet für die Wahl zwischen humanistischem Gymnasium und Realanstalten, dann thut derzenige, der Jurist werden will, besser, gleich auf das humanistische Gymnasium zu gehen. Aber das ist Sache der Verwaltungsbehörden, speziell sier des Justizressorts und des Ministeriums des Innern, die das ischon von selbst sorgen werden und denen wir in dieser Beziehung nicht vorzugreisen haben.

Dann fehlt in der Fassung Harnad auch — und noch in bedenklicherer Weise als in der Fassung Slaby — das "in der Regel". Ich glaube, daß die Fassung: ".... Ist eine andere gewählt worden, so hat auf der Hochschule durch Besuch von Borkursen eine ausreichende Ergänzung stattzufinden" auch den eigenen Anschauungen des Herrn Dr. Harnad nicht entspricht. Mit der Fassung sit ja jeder andere Weg ausgeschlossen, was am allerwenigsten den Intentionen des Herrn Antragstellers entsprechen dürste. Insofern möchte ich der Fassung Schmidt den Borzug geben.

Dann ist am Schluß gesagt: "Diese — Ergänzung — wird für jedes Fach durch besondere Berordnung bestimmt." Ja, meine Herren, das ist auch richtig, volltommen richtig, aber das braucht nicht ausdrücklich gesagt zu werden. Das ist eine Folgerung aus den allgemeinen staatsrechtlichen Verhältnissen des Landes, die wir nicht erst neu aufzustellen haben.

Das sind die Ausstellungen, die sich, wenn man sie so im einzelnen sagt, viel gewichtiger anhören, als sie in der That sind. Aber ich würde es doch für am besten halten, wenn Sie sich für die Fassung Schmidt, die ja auch den Borzaug der Briorität hat, aussprechen wollten.

Dr. Slaby: Ich würde sehr gern meine Fassung zu Gunsten berjenigen bes Herrn Referenten zurückziehen, wenn es sich bloß um einen Schönheitssehler hans belte. Aber ich sinde, bei näherer Betrachtung könnte ein Zweisel entstehen sür jemanden, ber nur den ersten Absat liest. Denn hier steht: bezüglich bes Berrechtigungswesens sollen die Schulen einander völlig gleichgestellt werden, "in sofern als es sich um Studiens und Berufszweige handelt, welche..." Wan könnte hierbei denken: es seien thatsächlich einige Beruss und Studienzweige ausgenommen. Ich weiß sehr wohl, daß das nicht die Absicht ist; denn die wirtsliche Absicht kommt in dem zweiten Absate in ganz klarer Fassung zum Ausdruck. Da nun aber dieser kleine logische Mangel hier besteht, so möchte ich wenigstens darauf aufmerksam machen.

Böllig kann ich mich dagegen mit der These Harnack einverstanden erklären, die sich von der meinigen nur in zwei Punkten unterscheibet. Erstens sehlt darin der allgemeine Sat, den ich an die Spitze gestellt habe und der die Aufgabe der Schulen kennzeichnen soll. Es ist gesagt worden: das sei selbstverständlich. Nun, wenn es selbstverständlich ist, dann braucht es allerdings in dieser Versammlung nicht gesagt zu werden.

Bweitens unterscheidet sich die Fassung Harnack von der meinigen badurch, daß darauf hingewiesen wird, für gewisse Studien- und Berufszweige sei eine

bestimmte Art ber höheren Schulen bie geeignetere. Auch das entspricht meinem Standpunkte; in meiner früheren Außerung habe ich sogar ausdrücklich darauf hinsgewiesen, es sei nicht ausgeschlossen, daß von vornherein nach Reigung und Besgabung, nach Familientradition u. s. w. eine bestimmte Geistesrichtung gewählt wird. Ich habe es nur nicht in die These ausgenommen.

Da sonach zwischen ber Fassung Harnack und meiner eigenen Anschauung, wie sie in der von mir vorgeschlagenen These zum Ausdruck kommt, keinerlei Differenz besteht, so ziehe ich meine These zu Gunsten der Harnackschen zurück.

Dr. Harnad: Ich würde sehr gern den Borschlag des Herrn Ministerials Direktors acceptieren, wenn ich nicht der Meinung wäre, daß es in dem gegenswärtigen Momente wirklich wertvoll ist, die beiden Hauptpunkte, in denen sich meine Formulierung von der des Herrn Geheimrats Schmidt unterscheidet, bestimmt auszusprechen. Die beiden Punkte sind folgende: Erstens, daß bei jeder Schule unterschieden wird, was sie an Spezialkenntnissen überliefert und was sie für die Gesamtbildung thut. Es ist wichtig, daß diese doppelte Wirksamkeit der Schulen zum Ausdruck kommt. Zweitens, daß in dem Momente, wo wir eine alls gemeine Berechtigung hier aussprechen, konstatiert wird, daß doch die verschiedenen Schulen als Borbereitungsanstalten für bestimmte Berusszweige mehr oder weniger geeignet sind.

Aus biefen beiben Grunben möchte ich meine Thefe nicht gurudziehen.

Was den Ausdruck "in der Regel" betrifft, den der Herr Ministerials Direktor betont hat, so din ich zu wenig Jurist und Berwaltungsbeamter, um zu wissen, welche Konsequenzen seine Einschiedung hat. Ich möchte deswegen lieber mit dem Sicheren gehen und bei meiner Formulierung bleiben.

Dr. Althoff: Ohne das "in der Regel" geht es wirklich nicht. Sonst schließen Sie ja jede andere Art der Ergänzung als durch die Borkurse aus. Das ist doch nicht angängig. Wenn jemand sich privatim in seiner Weise zur Theoslogie in Latein, Griechisch und Hebräisch vorbilden will, dann können Sie ihm doch nicht sagen: nun mußt du noch zwei Jahre den Kursus durchmachen. Und wie steht es mit den Offizieren u. s. v.? Ich habe gegen den Antrag Harnacksonst gar nichts. Ich glaube aber, das ist eine sachliche Berschiedenheit, die ich bitten möchte, doch nicht zu gering anzuschlagen, gerade im Sinne der Herren, die z. B. für die Juristen noch etwas anderes wollen. Und auch der Schluß: "diese wird für jedes Fach durch besondere Berordnung bestimmt" paßt staatserechtlich nicht recht. Ob das Verordnungen sind oder sonst was, das ist eine Versassung, aber im juristischen Sinne haben wir eine ganze Reihe von Distinkstionen, die vielleicht nicht schin sein sein der doch einmal recipiert sind.

Abgesehen von dem "in der Regel" ist noch eins in Ihrem Antrage, Herr Prosessor Harnack, was nicht genau ist. Es handelt sich nicht bloß um die Berrechtigung zur Immatrikulation, die allein bei Ihnen erwähnt ist, sondern auch um die Berechtigung zu den entsprechenden Beruskzweigen.

Nach allen diesen Richtungen ist die Fassung Schmidt, glaube ich, vorzuziehen. Aber wir werden schließlich auch mit dem Antrage Harnack leben können, namentlich wenn das "in der Regel" eingeschaltet wird. Aber daß da irgend

welche erheblichen Borzüge vor der Fassung Schmidt, die nun doch einmal das Alter für sich hat, vorhanden wären, das kann ich nicht anerkennen.

Dr. Sarnad: Bei ber Bichtigkeit ber Sache möchte ich meinerseits ben

Borichlag machen, eine Redaktionskommiffion nieberzuseten.

Bas den ersten Einwurf bezüglich der Immatrikulation betrifft, so glaube ich, daß das Wort "Immatrikulation" genug sagt; denn so viel ich weiß, ist noch niemals durch Absolvierung irgend eines Abiturientenezamens ein Anrecht auf eine

Staatsstellung zugesichert worden.

Zweitens, ich habe, wenn ich das "in der Regel" weggelaffen habe, nicht ausschließen wollen, daß unter Umständen anders versahren werden kann. Wenn, wie üblich, gesagt wird: diese und diese Berechtigungen werden durch den Besuch eines klassischen Gymnasiums erworben, so ist dadurch doch nicht ausgeschlossen, daß, unter Umständen ein Kandidat sich die betreffenden Kenntnisse nicht auf einem klassischen Gymnasium selbst, sondern als Externer erworben hat. Wenn aber die Worte, die ich gewählt habe, so verstanden werden müssen, daß lediglich nur durch den Besuch der Vorkurse die Spezialkenntnisse erworben werden können und nicht auf andere Weise, dann habe ich nichts dagegen, "in der Regel" einzuschalten.

Was die letzte Formulierung betrifft, die ich vorgeschlagen habe: "diese wird sur jeden Fall durch besondere Verordnung bestimmt", so kann sie vielleicht überstüßig erscheinen. Man könnte sie also weglassen. Indessen scheint sie mir doch nicht wertlos; sie soll das Sentiment der Versammlung aussprechen, daß die Festsetzungen über das notwendige Waß von Vorkenntnissen sür jedes Fach nicht leichthin getrossen werden sollen, sondern daß dazu eine wirkliche Verordnung, eine sörmliche Vestimmung nötig ist. Das allein wollte ich sagen, damit diese wichtige Frage nicht einer guten oder schlechten Administration bedingungslos zur Entscheizdung überlassen wird. Nur dieses Interesse hatte ich.

Bas den Borzug der Anciennität des ersten Vorschlags betrifft, so erkenne ich ihn an und din außerdem gewohnt, das, was von hier kommt, mit dem günstigen Borurteile zu betrachten, daß es zwedentsprechend ist. Übrigens ist mein Borschlag von jenem sachlich so wenig verschieden, daß ich ihn nicht als einen Gegenvorschlag betrachte, sondern als eine Modifikation des zuerst gemachten; er hebt ihn nicht auf, sondern er präzisiert ihn an ein paar Stellen nur genauer.

- Dr. Mommsen: Wenn die Absicht besteht, den Vorlchlag des Herrn Geheimstats Schmidt als Beschluß der Versammlung hinzustellen, so kann ich mich dem nicht anschließen und der Beschluß würde also nicht einstimmig erscheinen, besonders da ich weiß, wie solche Beschlüsse nachher in der Presse verwertet und welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Es entspricht meiner Alssicht nicht, daß die Realgymnasien den Gymnasien völlig gleichgestellt werden. Im allgemeinen werden die Herren zugeben, daß wir, die wir in betreff der Juristen einen Vorbehalt gemacht haben, dieser Fassung nicht zustimmen können.
- **Dr. Althoff:** Ich möchte boch nicht gern, daß wir hier nach so großen Sachen mit einer Redaktionskommission für eine Kleinigkeit endigen. Deshalb würde ich vorschlagen, in dem Antrage Harnack folgendes zu ändern: Zunächst muß es heißen Herr Professor Harnack, vielleicht haben Sie die Güte, es zu notieren statt "zur Jmmatrikulation" "zum Studium",

(Zustimmung bes Professors Dr. Harnad.)

und zu ben entsprechenden Berusszweigen "des Staates" kann wegfallen, dann ift zu setzen: "Ist eine andere gewählt, so hat eine ausreichende Ergänzung durch Besuch von Borkursen auf der Hochschule oder in sonst geeigneter Weise statt= zufinden". Das "in der Regel" kann ich nicht gut anbringen. Da aber über die Sache selbst kein Zweisel mehr ist, so wird die Erwähnung im Protokoll genügen.

(Zustimmung bes Professors Dr. Harnad.)

Dann find wir auch über biefen Punkt einig. Der lette Sat ware ganz uns bebenklich, wenn man barin ftatt "Berordnung" fagt "Anordnung".

(Zustimmung bes Professors Dr. Harnad.)

Der Borfitzende: Dann bitte ich, in biefer Fassung ben Antrag Harnack noch einmal zu verlefen.

# Tilmann:

"Ber die Reifeprüfung einer neunklassigen Anstalt bestanden hat, hat damit die Berechtigung zum Studium an den Hochschulen und zu den entsprechenden Berufszweigen für sämtliche Fächer erworben. Da aber die drei neunklassigen Anstalten in Hinsicht auf Spezialkenntnisse und auf die Art der Gesamtbildung in verschiedener Beise für die verschiedenen Berufszweige vorbereiten, so ist in Bezug auf jedes Studium die geeignetste Anstalt ausdrücklich zu bezeichnen. Ist eine andere gewählt worden, so hat eine ausreichende Ergänzung durch Besuch von Borkursen auf der Hochschule oder in sonst geeigneter Beise statzusinden. Diese wird für jedes Fach durch besondere Anordnung bestimmt."

Dr. Dilthet: Ich möchte ebenfalls erklären, daß ich dem Antrage nicht beistimmen könnte, also eine Einstimmigkeit nicht erreicht werden kann. Nach der "Regel" würden die Juristen von den Oberrealschulen ausgehen können, alsdann in die Presse kommen, welche etwa zwei Semester dauern würde, und in diesen Semestern die "Spezialkenntnisse" erreichen können. Eine solche Regelung zu acceptieren, ohne daß der Jusah des Herrn Geheimrats Schmidt hinzugefügt würde, könnte ich mich nicht entschließen. Es muß nach meiner Überzeugung dem Justizsministerium und dem Ministerium des Innern die freie Möglichkeit aufrecht ershalten bleiben, zu sagen: nicht die Kommission hat den Antrag so besürwortet. Es muß daher seitens der Kommission ausgesprochen werden, daß dieselbe das juristische Studium nicht schlechterdings dieser Regel unterworsen sehen will, sondern dem Justizministerium und dem Ministerium des Innern es überläßt, den Wegzu sinden, welcher geeignet ist, dem Bedürsnis zu entsprechen. Demgemäß din ich der Meinung, daß das "in der Regel" keineswegs fallen darf. Ich sür meinen Teil könnte keineswegs einer Formulierung beistimmen, die dieses "in der Regel" wegläßt.

Dr. Althoff: Ich glaube, Herr Professor Dilthen, daß die Fassung, die jest der Antrag Harnack gefunden hat, Ihren Bedenken vollständig gerecht wird;

benn es steht darin: "durch Borkurse auf der Hochschule ober in sonst geeigneter Beise". Das geht sogar, wenn Sie wollen, noch etwas weiter. Es ist nicht einmal gesagt, daß die Borkurse die Regel bilden. Also die Sache ist noch elastischer, und deshalb glaube ich, daß Sie sich dabei beruhigen könnten.

Dr. Kropatiched: Mir scheint doch, daß das, was Herr Geheimrat Dilthey mit seinem Einwande wollte, nicht genügend gedeckt wird durch die Fassung des Antrags Harnack, wie sie jest Herr Harnack mit Herrn Dr. Althoss vereinbart hat. Soweit ich Herrn Geheimrat Dilthey verstanden, will er dem Justizministerium bezw. Ministerium des Innern die Besugnis zugestehen, zu erklären: meine zustünstigen Beamten dürsen ihre Borbildung einzig und allein auf dem humanistischen Gymnasium suchen. Wenn das durch "in der Regel" ausgedrückt werden soll, dann ist es etwas ganz anderes als was Herr Althoss darunter verstanden hat. Wenn das acceptiert wird, dann ist alles, was wir hier beraten haben, pro nihilo gewesen; denn dann steht dem Kultusministerium dieselbe Besugnis und eine viel berechtigtere zu, seinerseits zu erklären: alle Studierenden der Philologie, der Geschichte, der Theologie, vielleicht nun auch noch der Medizin dürsen ihre Borsbidung nur auf dem humanistischen Gymnasium haben, und dann sind wir genau so weit, wie wir bisher waren.

Dr. Schwalbe: Ich glaube, daß eine Einstimmigkeit nicht notwendig ist. Benn die Herren nur dahin sich einigen können, daß sie nicht für ihre eigenen Fächer Ausnahmen wollen, sondern in gewisser Beziehung einer allgemein hers gebrachten Anschauung Rechnung tragen; ist dies nicht möglich, dann, meine ich, mögen die drei Herren ihr Minoritätsvotum abgeben. Wollte man der Meinung sein, daß auch für andere Studien oder Studienzweige bestimmte Ausnahmen gertrossen werden müssen und gewisse Anstalten sür sie allein als berechtigt anerkannt werden, so würde, wie schon Herr Dr. Kropatscheck bemerkt hat, die ganze Frage hinsällig, was, wie ich glaube, nicht angeht.

Der Borfitzende: Der Antrag Harnad kann unmöglich die Tragweite gehabt haben, sie ist auch von dem Antragsteller nicht beabsichtigt worden. Die Unterrichtsverwaltung würde einer berartigen Auslegung nicht beistimmen können. Ich glaube, die Sache ist so weit geklärt, daß zur Abstimmung geschritten werden kann. Wenn die Herren, die den Antrag Mommsen unterschrieben haben, anderer Ansicht sind, dann würde selbstverständlich ein dissentierendes Botum herauskommen. Weiteres braucht wohl nicht gesagt zu werden. Ich werde zur Abstimmung schreiten.

(Der Antrag Harnack wird in ber veränderten Fassung gegen drei Stimmen angenommen. Damit ist ber Antrag Schmidt erledigt.)

Der Borfigende: Wir tommen nun gur Frage 1.

Berichterstatter Dr. Meinert: Die Frage lautet:

Empfiehlt es fich, einen gemeinsamen Unterbau

a) für die zwei, b) für die drei unteren Alassen aller höheren Lehranstalten nach dem Borgange zu a) des Französischen Chunasiums in Berlin oder des Realgymnasiums in Altona,

zu b) des Goethe=Chmnafiums und der Musterichule in Frankfurt a. M.

in der Art elugurichten, daß der fremdsprachliche Unterricht in Sexta mit dem Französischen beginnt und das Lateinische zu a) bis in Quarta,

zu a) bis in Quarta, zu b) bis in Untertertia hinaufgerückt wird?

Meine Herren, ich bitte um die Erlaubnis, in Kurze einiges über die Schulen vorausschicken zu dürsen, an welchen nach odem Borgange der Anstalten, die in Frage 1 bezeichnet sind, ein, sei es zweis oder dreiklassiger, lateinloser Unterbau eingerichtet ist.

Das Realgymnasium mit Realschule in Altona hat seit dem Jahre 1873 einen solchen Unterbau hergestellt in der Weise, daß es den fremdsprachlichen Unterricht in Sexta mit dem Französischen, das Englische in Quarta und das Latein in Untertertia begann. Diesem Vorgange sind, nachdem der Altonaer Lehrplan durch die Lehrpläne von 1892 ausdrücklich als zulässig erklärt worden ist, disher sünf Anstalten gesolgt, und zwar vier Realgymnasien mit Realschulen: in Harburg, Hilden Denabrück und Ferlohn, sowie die Guericke-Schule in Magdeburg (Realgymnasium mit Oberrealschule). Die Guericke-Schule hat mittlerweile, d. h. 1897, das Altonaer System aufgegeben und ist zu dem Franksturter System übergegangen, von dem gleich die Rede sein wird. Die Anstalt in Osnabrück hat noch die Vesonderseit, daß sie den fremdsprachlichen Unterricht in Sexta mit dem Englischen und nicht mit dem Französischen, dieses vielmehr in Quarta beginnt. Das hiesige Französische Gymnasium beginnt ebenfalls den fremdsprachlichen Unterricht in Sexta mit dem Französischen, Latein erst in Quarta. Diese Einrichtung sindet sich anderswo nicht; das Französische Gymnasium nimmt in dieser Hinsigt eine historisch berechtigte Außnahmestellung ein.

In gleicher Beise wie Altona haben das Goethe-Gymnasium und das unter dem Namen "Musterschule" gehende Realgymnasium in Franksurt a. M. den lateinsosen Unterbau eingerichtet. Sie beginnen ebenfalls mit dem Französischen in Sexta, mit dem Lateinischen in Untertertia; in Untersekunda sest dann beim Gymnasium das Griechische, beim Realgymnasium das Englische ein. Diesem Borgange sind bisher in Preußen 16 Gymnasien und Realgymnasien gefolgt, in außerpreußischen Ländern haben noch sieben Anstalten denselben Lehrplan eingeführt. Nur als Gymnasien mit lateinlosem Unterbau kommen in Betracht das Goethes Gymnasium in Franksurt a. M., außerdem noch seit ganz kurzer Zeit das Städtische Gymnasium in Danzig und das Königliche Friedrichs-Gymnasium in Verslau. Die Leibniz-Schule in Hannover und das Realgymnasium "Zum heiligen Geist" in Breslau haben gemeinsamen Unterbau und Mittelbau sür Gymnasium und Realgymnasium; von Untersekunda an tritt erst die Gabelung ein. Vielsach tritt diese Gabelung von Untersertia ein nach Realschule und Realgymnasium, vereinzelt auch, wie in Schöneberg, Charlottenburg und neuerdings in Solingen, nach Realschule und Gymnasium.

Es ist vielleicht von Interesse zu erfahren, wie sich diese Schulen nach Altonaer und Frankfurter System auf die einzelnen Provinzen des Staates verteilen. Oftpreußen, Bosen und Bommern haben feine berartigen Anstalten; Best= preußen seit dem vorigen Jahre eine, nämlich das Städtische Gymnasium in Danzig; Schlefien zwei: das Königliche Friedrichs-Gymnafium und das Realgymnafium "Zum heiligen Geist" in Breslau; Brandenburg zwei: Schöneberg und Charlottenburg; Sachsen zwei: die Guerice=Schule in Magdeburg und ganz neuer= dings in Raumburg; Schleswig-Holftein zwei: Altona und Riel; Hannover, Beffen-Rassau, Westfalen und Rheinprovinz je drei: Hannover: Leibniz-Schule in Hannover, außerdem die Realgymnasien in Harburg und Hilbesheim; Beffen=Naffau: das Goethe Symnasium in Frankfurt a. M., die Böhler Schule und die Mufterschule zu Frankfurt a. D.; Beftfalen: Jerlohn, Lippftadt und Bitten; Rhein= proving: Barmen, Remicheid und Solingen. Fünf von diesen genannten Orten, nämlich Ferlohn, Lippstadt, Witten, Remscheid und Solingen haben außerbem keine höheren Schulen, während sonft in ben übrigen Städten, in benen diese Schulen nach Altonaer ober Frankfurter Spftem bestehen, außerdem immer noch Schulen nach den allgemeinen Lehrplänen vorhanden ift.

Ich darf diese Ausführungen schließen, indem ich ben Leitsat, der Ihnen vorgelegt werden wird, mitteile. Derselbe lautet:

Es ift, wenn überhaupt, so boch jedenfalls zur Zeit nicht ratsam, einen gemeinsamen Unterbau für die drei Arten der höheren Lehranstalten durch Beginn mit dem Französischen und Hinaufrückung des Lateinischen einzurichten. Indessen wird einer zweckentsprechenden Weiterführung des damit in Altona, Frankfurt a. M. und an anderen Orten gemachten Bersuches, namentlich in Bezug auf Realgymnasien, nicht entsgegengetreten werden.

Dr. Reinhardt: Nach dem bedeutungsvollen Beschluß, der soeben gesaßt worden ist, tritt die Frage, ob es sich empsiehlt, einen gemeinsamen Unterbau der höheren Schulen einzurichten, ganz erheblich zurück, und zwar nicht nur an die zweite, sondern, man möchte sagen, an die vierte oder sünste Stelle. Ich glaube auch, daß die Fassung der Frage von vornherein zu ändern ist; denn selbst derzienige, der von der Richtigkeit des gemeinsamen Unterbaues und des späteren Bezinns des Lateinischen noch so sehr überzeugt wäre, würde sich sträuben, diese Frage hier zu besahen in der Fassung: Empsiehlt es sich, einen gemeinsamen Unterdau für die unteren Klassen aller höheren Lehranstalten einzurichten? Bielsmehr müßte die Frage, zumal jeht, nachdem alle höheren Lehranstalten als gleichsberechtigt erklärt worden sind, so sauten: Empsiehlt es sich, einen gemeinsamen Unterbau für die unteren Klassen höherer Lehranstalten einzurichten?

Die Bedeutung des gemeinsamen Unterbaues ist eine ganz andere gewesen unter der Boraussetzung, daß die Kenntnis des Lateinischen die Borbedingung für alle höheren Berufsarten sein sollte. Ich darf hier wohl zunächst die schulpolitische Seite der Frage erörtern.

Bon einer Anzahl von Männern, welche im öffentlichen Leben stehen, ist der gemeinsame Unterbau mit der Begründung empsohlen worden, daß in den Neinen und mittleren Orten, die nicht im stande sind, mehr als eine einzige höhere Schule zu unterhalten, eine große Anzahl von Schülern dadurch auf einen unrichtigen Beg geführt wird, daß die gymnafialen Anstalten überwiegen. meisten mittleren und kleineren Orte find pekuniar nicht in der Lage, mehr als eine Schule zu unterhalten. Die große Mehrheit ber Schuler bedarf, besonders in ben aufblühenden Industriebezirken bes Bestens, einer Ausbildung für das praktische, wirtschaftliche Leben. Aber in allen jenen Orten befindet sich auch eine Anzahl von Personen, die für ihre Söhne nicht verzichten wollen auf die Borrechte, die das Gymnafium, die lateintreibende Schule, gewährt. Um diefer wenigen willen muffen nun auch alle übrigen das Lateinische von Anfang an Sie werben fo abgezogen bon bem, was ihnen nuglicher ware zu lernen, und der Berufssphare entfremdet, die ihnen angemeffen mare. Diefe Schulen haben vielfach, gerabe in fleineren Orten, wie die Schröpftopfe gewirkt, das Blut aus dem Körper bes Bolles herausgesogen und dem wirtschaftlichen, gewerblichen Leben entzogen. Die große Bahl ber ungeeigneten Glemente, die ben höheren Berufsarten zugeführt worden ift, tommen aus diefen kleineren Orten. Aber auch in den größeren Städten bestimmt die lotale Lage der Schule die Bahl mehr als man glauben follte. Auch hier hat das Vorwiegen der Gymnafien, die von Sexta an das Lateinische treiben, vielfach dahin gewirkt, die gelehrten Berufsarten mit ungeeigneten Elementen zu überfüllen.

Das alles ändert sich durch den Beschluß, der heute gefaßt ist. Wenn der Fortsall der Sonderberechtigungen der Schulen proklamiert ist, dann wird bald jeder die Schule wählen können, die er für die Fähigkeiten seines Sohnes für die

geeignetfte halt.

Aber ich glaube doch nicht, daß die Bebeutung der uns jest beschäftigenden Frage damit vollständig verschwindet. Wir haben schon von verschiedenen Seiten heute aussprechen hören — es war insbesondere Herr Ministerial-Direktor Thiel und Herr Geheimrat Prosessor Dr. Klein —, daß in den kleineren und mittleren Orten, wo jest Progymnasien und Realprogymnasien bestehen, überall lateinlose Schulen entstehen werden, und diese lateinlosen Schulen werden auch diesenigen Schüler aufnehmen, die später in die höheren Berussarten, zu Universitätsstudien, übergehen wollen. Es wird also, wenn der heutige Beschluß verwirklicht wird, wahrscheinlich der Fall eintreten, daß die Universitäten zunächst sehr stark von Schülern besucht werden, die nur die lateinlose Vorbildung haben.

## (Wiberspruch.)

Man wird diese Entwicklung wohl gehen lassen mussen; jedenfalls wird von seiten der Unterrichtsbehörde kaum ein Hindernis in den Weg gelegt werden, wenn ein kleiner Ort sein Gymnasium in eine lateinlose Schule umwandeln will. Denn die Förderung der lateinlosen Schulen ist ein Hauptziel gewesen, das schon von der Schulkonserenz von 1890 versolgt wurde, und die Unterrichtsbehörde hat überall darauf hinzuwirken gesucht, das lateinlose Schulwesen zu stärken.

Es ist nun allerdings durch die heutigen Beschlüsse die Gleichberechtigung ber höheren Schulen ausgesprochen, aber auch darauf hingewiesen worden, daß die jungen Leute, wenn sie auf die Universität kommen — es ist speziell hingedeutet worden auf das Studium der Jurisprudenz und der alten Geschichte —, zwar die Berechtigung zum Studium dieser Fächer haben, aber nicht die Wöglichkeit. Nicht selten wird ein junger Mann, wenn er zur Universität kommt und einsieht, daß seine Borbildung eine unrichtige gewesen ist, zu einem andern Studium

übergehen müffen, als er sich vorgenommen hatte. Mit der Zeit, wenn sich solche Falle wiederholen, werden die Eltern an vielen Orten, wo nur eine lateinlose Schule befteht, die Forberung ftellen, daß lateinische Rurse eingerichtet werben, daß an gewiffen Stellen ber Schule die Möglichkeit geschaffen wird, bas Lateinijche und später das Griechische in Rebenkurfen zu lernen. Das mare also ein gemeinsamer Unterbau, ber aber nun in anderem Sinne wirkt. Er wird gelten für die Orte, die an sich lateinlose Schule bedürfen, und für die Schüler, die für ihren späteren Beruf bas Lateinische und Briechische nicht entbehren können. Es wird genügen, wenn in jeder Proving ein ober den Bedürfniffen entsprechend mehrere Bollgymnafien nach bem Frankfurter Plane eingerichtet werben, bie im ftande find, die Schuler bon ben fleineren Orten aufzunehmen, die im Lateinischen vorbereitet sind durch Rebenkurse von Untertertia, wo das Lateinische, und von der Untersekunda, wo das Griechische beginnt. Jene Gymnasien würden gewissermaßen SilfBichulen werden, die junachft barauf verzichten, allgemeine Geltung ju erlangen. Ich möchte barum bitten, Diese Eventualität ins Auge zu fassen, gerabe von den Gesichtspunkten aus, die vorhin als Bedenken gegen die Gleichberechtigung der höheren Schulen geltend gemacht worben sind. Sonst wird dieje Bleich= berechtigung auf dem Papiere bleiben oder zu schweren Enttäuschungen führen.

Das ware die schulpolitische Seite der Frage. Die ganze Angelegenheit aber hat, wie ich schon ansangs aussprach, ein durchaus anderes Gesicht bekommen

und hat nicht mehr die Bedeutung wie früher.

Was nun die padagogische Seite der Frage betrifft, so weiß ich nicht, ob ich auch darein noch eintreten darf?

## (Buftimmung bes Borfigenben.)

Als das Ghmnasium, welches ein Jahrhundert lang zum Segen unseres deutschen Baterlandes gewirkt hat, gewissermaßen als Ginheitsschule entstand durch das Wirken ganz hervorragender Geister wie Herber, Friedrich August Wolf, auch henne und Gesner, da war — und das ist eine Thatsache, die vielleicht nicht so bekannt ift, wie sie sein sollte — überall der Gesichtspunkt maßgebend, daß die gelehrten Anftalten nicht zu fruh einsegen follten. Bon Berber giebt es eine ausführliche Darlegung, allerdings aus einer früheren Zeit, in seinem Reisejournal, worin er ausdrücklich verlangt, daß vor allem die Muttersprache erft gründlich gelehrt werde, daß nach dieser das Französische folge und viel später erst der Unterricht des Lateinischen beginnen solle. Seine Aussuhrungen ftimmen vollständig mit bem überein, wodurch man heute den Anfang bes fremdfprachlichen Unterrichts mit dem Frangöfischen zu begrunden pflegt. Bolf hat freilich durchaus nicht auf bem Standpunkte geftunden, daß bas Frangofifche bem Lateinischen vorangeben folle, aber auch er wünscht, daß das eigentliche Gymnasium nicht eher einsete, als etwa mit bem 13. ober 14. Lebensjahre, weil die Unterftufe von den flaffifchen Sprachen freigehalten werden und weil die Schule zugleich auch ber Ausbildung für die burgerlichen Berufsarten bienen follte.

Der Zustand, den wir in Bezug auf den Beginn des Lateinischen augensblicklich haben, hat sich etwa um die Mitte des 17. Jahrhunderts sestgestellt. Aber damals war die Bedeutung und auch die Methode des Lateinsernens eine durchsaus andere als jest. Der Knabe lernte das Lateinische empirisch: es wurde ihm ein Bokabular in die Hand gegeben oder es wurden ihm Gegenstände des Zimmers gezeigt, und er lernte sie lateinisch benennen, oder man legte ihm die Abbildungen

ber Gegenstände vor. Des Komenius ordis pictus war das allgemein damals eingeführte Lehrbuch. Der Knabe sollte lernen, sich lateinisch auszudrücken, der Zweck des lateinischen Unterrichts war Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck.

Jest hat das Lateinische eine durchaus andere Bedeutung. Nicht bloß die veränderten allgemeinen Berhältnisse, sondern ebenso die großen Wandlungen, die die Philologie des abgelausenen Jahrhunderts ersahren hat, haben dem Lateinischen eine andere Stellung gegeben. Wir lehren das Lateinische nicht auf empirischem, sondern auf grammatischem Wege. Die Aufgabe dieses Unterrichts ist, erstens eine sprachlich-logische Schulung zu vermitteln und zweitens zur Lektüre der Schriftsteller anzuleiten. Unter diesen ganz veränderten Verhältnissen darf man wohl auch zu einer andern Art der Behandlung übergehen. An sich scheint es richtiger, nicht mit einer Sprache im neunten Lebensjahre zu beginnen, die an das logischgrammatische Verständnis gleich ziemlich erhebliche Anforderungen stellt. Wenn wir mit einer lebenden Sprache beginnen, dann können auch wir, wie es früher mit dem Lateinischen geschah, zunächst empirisch vorgehen. Wir können den Knaben anleiten, die Dinge, die er um sich sieht, zu benennen, sein Interesse überall sür die neue Sprache erwecken und nach dem pädagogischen Grundsake versahren, daß im Unterricht jeder Schritt ein Fortschritt zum Ziele sein soll, den der Lernende als solchen empfindet.

Es würde ferner die Aufgabe eines solchen frembsprachlichen Unterrichts sein, allmählich aus der Empirie zum bewußten Ersassen der Sprachgesete überzuleiten. Dazu dient nicht nur die erste fremde Sprache, die der Knabe lernt, sondern ebensosehr die Muttersprache, die neben einer modernen Sprache mit einer weit größeren Zahl von Unterrichtsstunden und mit ganz anderer Wirkung gelehrt werden kann als neben dem Lateinischen. Wenn so in drei Jahren der Knabe gewissermaßen aus dem Rohen herausgearbeitet und zum inneren Berzständnis der Sprachgesete befähigt worden ist, so set höchst passend das Lateisnische ein, die Sprache, der man mit Recht nachrühmt, daß sie durch ihre Ratur und Anlage und ebensosehr durch die methodische Durcharbeitung, die sie seit einem Jahrhundert ersahren hat, besonders geeignet ist, zur scharfen Scheidung der logischen Kategorien, zum sicheren Ersassen der Begriffe anzuleiten.

Daß es unter solchen Verhältnissen möglich ist, das Lateinische in ganz anderer Weise und mit ganz anderem Erfolge zu lehren, als dies bisher möglich war, darf doch wohl schon nach den bisherigen Ergebnissen als gesichert gelten. Es ist vorhin von dem Herenten gesagt worden, in wie vielen Anstalten diese Schulform bereits eingeführt worden ist. Es sind 16 Schulen allein nach dem Frankfurter System eingerichtet, und wir haben dis jetzt noch nicht einen einzigen Rückschag erlebt; es ist noch keine Niete gezogen worden. Seine Ercellenz haben mir die Möglichkeit gewährt, einige Schulen auch außerhalb Frankfurts zu besuchen. Auch hier hat sich gezeigt, daß die Schüler in verhältnismäßig kurzer Zeit besähigt sind, das Pensum zu bewältigen, und zwar nicht äußerlich, sondern innerlich, dem Wesen nach.

Der ganze Sprachunterricht muß freilich eine andere Färbung bekommen und anders durchgearbeitet werden, wenn das Lateinische später beginnt. Wenn ich ein Wort über den grammatischen Unterricht hier sagen darf: er ist in Verruf gekommen, weil er vielsach in zu äußerlicher Weise gehandhabt worden ist. Wenn aber die Struktur der Schule dazu zwingt, das in den Vordergrund zu rücken, was allgemein bildend, was allen Sprachen gemeinsam ist, so wird der grammas tische Unterricht eine ganz andere Wirkung ausüben.

Roch einen weiteren Grund glaube ich aus den jetigen Berhaltniffen für die Hinaufschiebung des Lateinischen herleiten zu durfen. Wir lernen das Latei= nische, wie oben bemerkt, jest zu einem andern Zweck als früher, nämlich um die alten Schriftsteller zu lesen. Der erste Originalschriftsteller, der dem Schüler vorgelegt werden tann, ift Cafar. Man tann teinen andern Schriftfteller nennen, ber an feine Stelle zu setzen mare. Cornelius Repos ist ein kranker Mann; niemand hat ihn zu heilen vermocht, so viel man es auch versucht hat. Den Cafar fann ein Schüler im Alter von 13 ober 14 Jahren fehr wohl lefen und verstehen. In diesem Alter intereffiert diese Kriegsgeschichte den Anaben mächtig. Aber in einer früheren Zeit damit anzufangen, ift nicht möglich. Wenn man nun von Sexta an den lateinischen Unterricht beginnt, so ist bis zu diesem Ziele, bis jum Beginn ber Cajarlefture in Untertertia, alles Borbereitung. In ben brei Jahren der Borbereitung wird wesentlich Grammatik gelehrt; es wird den Schülern ein Lesestoff vorgelegt, der von modernen Menschen zu diesem Zwecke zurecht= gemacht ist. Eine solche Borbereitungszeit scheint für das zu erreichende Ziel zu lang. Ich möchte, um dies anschaulicher zu machen, ein Bild gebrauchen: es ift falfch, zu einem Sprung einen zu weiten Anlauf zu nehmen; man muß ihn fo nehmen, daß er gerade ausreicht, um den Sprung auszuführen; sonst wird die Schnellfraft gelähmt, ftatt gefördert. So darf man auch beim Unterricht die Borbereitungen, die zum Ziele führen sollen, nicht weiter nehmen, als unbedingt notwendig ift. Wift man sie richtig ab, dann kommt ein ganz anderer Trieb in den Unterricht, bann werben Energie und Luftgefühl, Die aufs engfte mit= einander zusammenhängen, in dem Schüler weit fraftiger erweckt, und wenn der Lehrer die auf seiner Seite hat, wenn der innere Wille des Schulers mitarbeitet, jo hat man viel leichtere Arbeit.

Ich möchte ja niemandem diese Überzeugung aufdrängen; man wird mir jehr viel entgegnen können, und ich bin überzeugt, daß auch diese Einwände durchsaus ihre Bedeutung haben. Aber ich meine: wo so viele Schulen in solcher Arbeit begriffen sind, wo die Lehrerkollegien in voller Überzeugnng bei ihrem Werke sind, da sollte man solche Arbeit nicht stören. Ebenso unrichtig wäre es, wenn man umgekehrt allgemein reglementieren und alle Schulen etwa nach dem Franksturter Plane einrichten wollte. Aber wo allgemeine Freiheit für die verschiedenen Schularten eingeführt ist, da darf eine Resormanstalt, die in sechs Jahren das Lateinische und in vier Jahren das Griechische lehrt, neben den anderen den Wettbewerb ausnehmen, mit Rücksicht auf die schulpolitischen Vorteile, die im Ansang erörtert sind.

Bum Schluß nöchte ich mich gegen einige Einwände, die nach der pädagosgischen Seite gemacht worden sind, wenden. Man hat gesagt, es sei nicht zwecksmäßig, auf einen Unterbau von Fachwerk einen Oberbau von Stein zn setzen. Ich glaube, daß das Bild nicht zutrifft, weshalb soll das Französische Fachwerk, das Lateinische Steinwerk sein? Der Vergleich ist von dem etwas unglücklichen Borte "Unterdau" hergeleitet. Aber bei dem Ausbau des Lehrens handelt es sich nicht um ein Nebeneinander im Raume, sondern um ein Nacheinander in der Zeit. Wan kann doch wohl nicht mit dem Schwersten unten ansangen, sondern es geht langsam, vom Leichteren zum Schwereren vorwärts, und es ist richtiger, von dem Nächstliegenden, vom Empirischen, auszugehen, die Augen dem Knaben

erft für das Gegenständliche zu öffnen und ihn dann zum Schwierigeren weiter= zuführen, zum Erfassen von Geistesbildern, von Abstraktem.

Ferner ist der nationale Gesichtspunkt hervorgehoben worden. Solche Bestenken müßten jest eigentlich wegfallen. Es ist von höchst beachtenswerter Seite ausgesprochen worden: wenn die lateinlose Realschule, die mit dem Französischen beginnt, allgemeinere Geltung erlangt, so wird man nicht aus nationalen Gesichtspunkten eine Resorm des Gymnasiums zurückweisen wollen, weil sie erst nach drei Jahren den Unterricht des Lateinischen anfängt.

Man hat ferner die Verhältnisse in Elaß=Lothringen und Polen als Einswand gegen die Resormanstalten benutt, weil dort durch den Beginn des Fransösischen der Anschein erweckt werden könnte, als ob den Franzosen eine besondere Huldigung dargebracht würde. Ich glaube, daß in solchen Teilen unserer Monsarchie, wo das Deutsche nicht die Muttersprache, sondern die erste fremde Sprache ist, ein späterer Ansang des Lateinischen sich noch viel mehr empsehlen würde. Dort würde das Deutsche die Stelle der ersten fremden Sprache vertreten, B. da, wo das Französische die Muttersprache bildet. Hier würde das Lateisnische noch viel richtiger auf einer höheren Stuse folgen, die Schüler könnten dann in den drei Jahren des Unterbaues gründlich heimisch gemacht werden in der beutschen Sprache, was gewiß doch zu wünschen wäre. Auch dieser Einwurf gegen die Gestaltung der Schulart, die hier zur Verhandlung steht, fällt demsnach weg.

Noch manche andere Einwände find gegen diese Schulform vorgetragen worden, auf die ich verzichte, weiter einzugehen. Nur dafür möchte ich plaidieren, daß man diese Anstalten neben den anderen bestehen lasse und sie fördere, wo es dem wirtschaftlichen Leben, insbesondere in kleinen und mittleren Orten, dienlich ist.

Dr. Diels: Excellenz! Meine Herren! Ich könnte mich durchaus einversstanden erklären mit dem, was mein verehrter Vorredner, Herr Direktor Reinhardt, auseinandergesetht hat; denn er wünscht ja nicht, daß diese Schulform nun allsgemein verbindlich wird, sondern er wünscht nur, daß da, wo besondere Bedürfsnisse dazu vorliegen, der Versuch gemacht und sortgesetht werde. Damit bin ich ganz einverstanden.

Aber ich muß mich gegen die allgemeinen Motive wenden, die für den frühen Beginn des Französischen und gegen den frühen Beginn des Lateinischen geltend gemacht worden sind. Junächst ist es klar, daß die historische Entwicklung sich so gestaltet hat, daß man vom Lateinischen ausgegangen ist; an dem Lateinischen hat sich nicht bloß in unseren Jahrhundert, sondern seit 2000 Jahren die uns übermittelte Grammatik ausgebildet. Die Folge davon ist, daß es nicht anseht, diese einmal an dem Lateinischen entwickelte Form ohne weiteres äußerlich zu übertragen auf andere Sprachen, und ich glaube, ein sehr großer Irrtum der Reformer besteht darin, daß sie meinen, die Sprachen seien so zu behandeln, daß jede nach derselben, einmal für nüßlich erachteten Mode und Methode gelehrt werden könne. Weine Herren, das ist ein Irrtum! Das Griechische hat eine ganz andere grammatische Form als das Lateinische, und das Lateinische wiederum eine ganz andere Form als das Deutsche und Französische. So muß jede Sprache individuell behandelt werden, wenn sie nicht mißhandelt werden soll. Das ist nicht eine allgemeine Behauptung; Sie können sich selbst davon überzeugen. Nehmen Sie die französische Sprachlehre am Resormgymnasium in Frankfurt a. M. in

die Hand! Dort ist der Bersuch gemacht, von vornherein methodisch für alle Sprachen, die gelehrt werden, eine einheitliche Normalgrammatit ju Grunde ju legen. Schulpolitisch mag das richtig sein; wiffenschaftlich, und ich glaube auch praftisch, führt das zu den allerschwerften Bedenken. Angefangen wird im Frangönichen mit bem "verbum finitum" por Sextanern, die fein Wort Latein fonnen; dann wird "Subjekt" und "Prädikat", "Nomina" und "Berba", "Nominativ", "Genetiv", "Dativ" und "Akfusativ" und dann die "temporale", "lokale", "instru= mentale" Funktion der Kasus, die wir alle aus dem Lateinischen kennen, im Frangonichen vorgeführt. Das find aber Dinge, die im Frangofischen so nicht existieren. Die grammatische Schulung, die auch von jener Seite als notwendig anerkannt wird, die am Lateinischen haftet, soll fünftlich auf bas Frangösische übertragen werden. Daburch kommt ein Zwitterding heraus, das ich nimmermehr für ein geeignetes Mittel zur Ausbildung des jugendlichen Geiftes halten tann. Die letten Jahre haben in der Beziehung einen entschiedenen Ruchschritt gebracht, daß wir unsere Schüler des logischen Denkens entwöhnt haben. Es ift überall viel zu leicht gemacht worden; es ift überall zu viel gespielt worden; es ift zu viel auf ben Schein und auf das bloß Braktische hingearbeitet worden. Bas früher unser Ihmnafium hoch hielt, was unfere deutsche Nation besonders befähigt hat zu den großen Aufgaben, war die deutsche, gründliche, langfame Borbildung, welche uns allmählich, methodisch fortichreitend, die Grundgesetze bes menichlichen Denkens, allerdings schulmäßig und am Schulmaterial, flar machte.

Wenn Sie nun hineintreten in eine Alasse bes Reformgymnasiums, so ist zu bewundern, wie versucht wird, diese Vorzüge des alten Gymnasiums auch in der neuen Form lebendig zu machen. Aber mit welchem Ersolge! Der gewöhnliche Sextaner bekommt in der ersten Stunde im lateinischen Unterricht ein paar Genusregeln, die er lernt; sie sind in schöne Reime gesaßt. Dann bekommt er 100, 200 bis 1000 Wörter, also ein ungeordnetes, empirisches Material. Da vollzieht sich nun in diesen jugendlichen Köpsen diese wichtige philosophische Methode der Industrion, d. h. er hat ein ungeordnetes und unbestimmtes Material von Einzelställen unter bestimmte allgemeine Kategorien zu bringen. Das muß aber restlos ausgehen; sonst verliert der Schüler natürlich das Zutrauen zu dieser Methode; er muß etwas Sicheres damit ansangen können.

Run treten Sie hinein in eine französische Unterstuse, wie ich sie in Frankfurt gesehen habe. Der Lehrer versucht das unregelmäßige Geschlecht — die ewige Qual des französischen Unterrichts — klarzumachen. Er stellt die allgemeinen Regel anf: Die Börter, die auf ein stummes "e" ausgehen, sind im allgemeinen Jeminina. Nun läßt er sich Beispiele geben; aber "monde" und viele andere stimmen nicht. Im Lateinischen kommt das nicht vor; da geht das restlos auf.

(Dho!)

— Jawohl, da geht es mit den paar Regeln und den dazu gehörigen "Ausnahmen", die natürlich vorher gelernt und geübt sein müssen, restlos auf. —

Der Schüler ist nun Herr der tausend Wörter, die er nach jeder Richtung hin anzuwenden gelernt hat; mit diesem Apparate kann er arbeiten; in seinem kleinen Bereiche bekommt er die Herrschaft über die ewigen Gesetze des Denkens, und das ist doch das Wesentliche.

Meine Herren, ganz anders macht es sich, wenn man das Lateinische zum Untergrunde nimmt und nachher zum Französischen übergeht. Wenn man dem

Schüler sagt: "monde" ist "mundus", dann braucht nichts mehr gelernt zu werden; dann genügt für die moderne Sprache der empirische Weg, der im allegemeinen vollkommen ausreicht, wenn ihm einmal an einer Sprache die logischen Kategorien klar geworden sind. Deshalb halte ich diese Stusensolge des Gymnasiale unterrichts, die von Haus aus in Deutschland übliche, noch jetzt für allein geeignet und zum Ziele führend.

Es kommt noch ein anderer Gesichtspunkt hinzu: das ist der Inhalt. ift nicht gleichgültig, mit welchem Materiale man ben Schüler in Diefen Anfangsjahren, bom 10. und 11. Jahre an, in Berührung bringt. Diefes Lebensalter denkt durchaus nicht fo, daß es das Nächste für das Wichtigste hielte, sondern es denkt durchaus heroifch. Das Große, das Mannhafte, das Eppische, dasjenige, was seine Phantafie erregt, was seine Ideale des Willens und des Denkens aufregt, das ift ihm fonform. Wenn fich darin auch nur eine Abirrung zeigt, es begreift sich doch, daß der junge Mann in dieser Zeit nichts lieber lieft als Indianergeschichten oder, wenn er etwas Besseres bekommen kann, die Geschichten von den Beroen bes Altertums. Mit diefem Stoffe foll der Schüler bekannt werden. Das weiß auch das Reformgymnasium, indem es in den deutschen Unterricht die Erzählungen diefer iconen Geschichten hineingelegt hat; "und die Kinder, sie hören's so gern"! Wenn der Schüler nun aber auch bei seiner ernsten Arbeit fortwährend diesen monumentalen Hintergrund hat, so wird er ganz anders eingeführt in die große, typische Welt des Altertums, als wenn er bloß beiläufig solche Erzählungen hört oder einen besondern Altertumskurs durchmacht. Inhalt ist doch diesem Lebensalter viel gemäßer, als wenn man in dem Lesebuche den französischen Esprit in der graziösesten Form vorgeführt bekommt, die Fabeln von Lafontaine und die schönen Geschichten vom celèbre general Lesebvre, von Napoleon und alle diese Dinge. Wenn Sie das ganze französische Lesebuch auf den Stoff prüfen, der für die deutsche Jugend in diesen beiden Jahren, im 10. und 11. Jahre, geeignet mare, werden Gie eigentlich nichts finden; denn für den Esprit zu erziehen, dazu ist unser deutsches Gymnasium doch nicht da. Deshalb glaube ich, daß man bei der alten, bewährten Methode bleiben joll, jest um fo mehr, wo wir Luft haben, wo das Ghmnasium zeigen soll, was es kann, ohne geschütt zu sein durch Privilegien. Jest erft recht muß die alte Methode Des Gymnafiums überall rein hervortreten; es muß namentlich auch durch die Beseitigung ber 3wischenprufung und eine andere Ordnung ber Abiturientenprufung das Ziel des alten Gymnasialunterrichts wieder in ben Borbergrund gerückt werden; dieses Ziel war: arbeiten zu lernen und denken zu lernen, und nicht: spielen au lernen!

**Dr. Albrecht:** Excellenz! Weine Herren! Über die Frage des gemeins samen Unterbaues hat die Konferenz von 1890  $2^1/_2$  Tage beraten, ohne doch zu einer Abstimmung zu kommen und hat erst am siebenten Tage das Botum gessunden, durch welches mit 28 gegen 15 Stimmen der gemeinsame Unterbau für Gymnasien und lateinlose Schulen überhaupt für nicht empsehlenswert bezeichnet wurde. Ich will versuchen, ob ich in fünf Minuten die Frage des Unterbaues, dem heute früh durch das Botum in der Berechtigungsfrage der Unterbau recht eigentlich entzogen worden ist, hier behandeln kann.

In der That ift die ganze Frage viel mehr eine Berechtigungsfrage als eine pädagogische Frage, — eine Berechtigungssorge, die in den Erwägungen des

Baters und der Mutter ihr gutes Recht hatte, und die sie zu dem Schlusse führte: es ift uns lieber, wenn die Enticheibung über den fünftigen Beruf unferes Rindes im 12. Jahre erfolgen tann, als wenn fie im neunten gegeben werden muß. Aller= dings tann man im 12. Jahre meiner Meinung nach ebensowenig eine wohlbegründete Entscheidung geben wie im neunten. Das Urteil über die Berufsmahl und die damit zusammenhängende Schulbildung steht im 12. Jahre für den Durchschnitt unferer Schuler gar noch nicht fest. Selbst wenn die Entscheidung erst im 18. Lebensjahre erfolgt, beruht fie burchaus nicht auf einer alleitig freien Burdigung ber Anlagen des einzelnen Schülers, sondern wird mit bestimmt burch Einflusse der Familie, der Umgebung, durch die zahllosen Imponderabilien des Einzellebens. Bill man dem heranwachsenden Knaben und Jüngling einen Anteil bei der Wahl ieines kunftigen Berufs einräumen, so wird es wohl erft bem 18 jährigen jungen Menschen möglich sein, mit eigener Berantwortung zu entschen, zu welchem Berufe er fich entschließen will; das ift die Zeit, wo er die neunjährige Schule absolviert hat; bas ift die Zeit, die Sie ihm burch ben vorigen Beschluß über bie Berechtigungsfrage für die Berufsmahl bestimmt haben. Daburch ift die Borausjegung, unter der man bisher aus fozialen Gründen einen gemeinsamen Unterbau gefordert hat, in der That fehr hinfällig geworden.

Aber es giebt andere Erwägungen, die unmittelbar gegen einen gemeinsiamen Unterbau sprechen. Zebe Kompromißbildung — und der gemeinsame Untersbau der lateintreibenden und der lateinlosen Schulen ist eine solche — nötigt die Individuen, die sich an dem Kompromiß beteiligen, etwas von ihrer Eigenart auszugeben. So sind die Schulgattungen, die sich zu dem Kompromiß eines gemeinsamen Unterbaues einigen, genötigt, etwas von ihrer Eigenart auszugeben, und die Folge davon ist, daß sie sich nicht früh genug in ihrer Eigenart entwickeln können, und daß sie nicht frei, nicht ungehemmt, nicht kräftig genug das leisten, was das Gemeinwesen von ihnen sordern muß. Je früher sich die Schulen differenzieren, je früher ihre bestimmenden Eigenschaften heraustreten, um so größer ist die Möglichkeit, daß etwas für das Gemeinwohl Tüchtiges und Richtiges in

der Schule geschaffen wird.

Dieser theoretischen Erwägung, so richtig sie an und für sich ift, würde ich kein entschendes Gewicht beimessen, wenn durch die Praxis festgestellt würde, daß der Übergang von einer Schulgattung zur andern so häufig ersolgt, daß schon darum auf eine gleichsörmige Gestaltung der Schulen in ihren Ansangskursen Bedacht genommen werden müßte. Wenn für den Übertritt von einer Schulgattung zur andern durch die Beobachtung so erhebliche Zahlen herauskämen, daß ein großes Bedürsnis in dieser Sinsicht anzuerkennen wäre, — dann würde ich wohl die theoretischen Bedenken in den Hintergrund schieden. Nach den Zahlen, die mir aus Preußen zugänglich geworden sind, sind  $7\,^{\circ}/_{\circ}$  der Realgymnassiaften auf humanistische Anstalten übergegangen und  $4\,^{\circ}/_{\circ}$  von dem Gymnassium auf das Realgynnassium. Soll ich daraus entnehmen, daß wegen einer Minorität von  $7-4\,^{\circ}/_{\circ}$  eine Majorität von  $93-96\,^{\circ}/_{\circ}$  auf wesentliche Teile des Unterrichts verzichten soll, der ihr von Rechts wegen und von Hause aus zukommt? Da würde ich doch sagen: nein!

Über den Übergang von lateintreibenden Schulen auf lateinlose Schulen sind mir aus Preußen Angaben überhaupt nicht bekannt geworden. Ich weiß nicht, ob stattstisches Material darüber gesammelt worden ist. Ich habe versucht, in meinem kleinen Amtsbereiche mir die Zahlen zu verschaffen, und da hat sich

gefunden, daß von den Gymnasiasten auf die Reasschulen übergehen  $9\,^{\circ}/_{\circ}$ , die sich auf die neun Jahre des Schulkursus verteilen — das giebt im Durchschnitt einen jährlichen Übergang von  $1\,^{\circ}/_{\circ}$  auf die andere Schulgattung —, während von der lateinlosen Realschule auf die Gymnasien übergehen  $4\,^{\circ}/_{\circ}$  — das giebt im Durchschnitt einen jährlichen Übergang von  $4/_{\circ}\,^{\circ}/_{\circ}$  —. Wenn diesen Zahlen ein allgemeiner Wert zukommt, so din ich berechtigt, daraus zu schließen: es sind verschwindende Minoritäten, um derentwillen die Einrichtung eines gemeinsamen Unterbaues eine in das Wesen der einzelnen Schulgattungen schwer und tief einz greisende Änderung als wünschenswert bezeichnet wird. Ich würde glauben, daß die Wajorität hier doch das besser Recht hat.

Ich gebe zu, daß der gemeinsame Unterbau ein gewisses, gar nicht pädasgogisches, sondern bloß finanzielles Interesse hat für kleinere Gemeinden, die nur im Besitze einer einzelnen höheren Schule sind. Unbedingt zugegeben! Aber ich meine, dem Bedürsnisse dier Gemeinden ist auf einem andern Wege zu begegnen als dadurch, daß man alle Schulen nach einem Schema einrichtet, gegen das ershebliche Bedenken bestehen. Im übrigen glaube ich, daß auch das Interesse der kleinen Gemeinden an einem gemeinsamen Unterbau erheblich abgeschwächt wird durch den Beschluß in der Berechtigungsfrage, dessen weittragende Bedeutung in

allen diefen Einzelfragen immer und immer wieder hervortritt.

Es kommt noch hinzu, daß dieser Unterbau thatsächlich nicht möglich ist für alle drei Gattungen. Die Herren aus Frankfurt werden selbst zugeben, daß die Art des Betriebes des französischen Unterrichts in ihrer Sexta, Quinta und Quarta durchaus verschieden ist von dem französischen Unterricht an einer lateinlosen Real= schule in der VI., V. und IV. Klaffe. Es find fachliche Differenzen, es find methobische Differenzen da. Es wird eine Fülle von Sprachstoff in den Unterricht dieser Rlassen eines Reformgymnasiums hineingepackt, der in dem Unterricht einer sechsklassigen Realschule, die ja ganz anderen Zielen zustrebt, absolut keinen Zweck haben wurde. Es ist also nicht einmal da, wo bisher der Bersuch mit dem gemeinsamen Unterbau gemacht wurde, etwas wirklich Gemeinsames für eine lateintreibende und zugleich für eine lateinlose Schule tonftruiert worden. Angenommen nun und felbst zugegeben, daß es in der Theorie möglich ist Lehrziele und Lehr= weisen so aneinander anzugleichen, daß die Möglichkeit eines gemeinsamen Unterbaues fich daraus ergiebt, so ist diese Möglichkeit durch die Praxis bisher noch nicht bargethan. Bisher noch nicht bargethan, sage ich; benn die Zeit ber Erfahrung ift verhältnismäßig turz. Im Berlaufe des letten Jahrzehnts erft find die Beobachtungen an dem Bersuche begonnen worden, der in Frankfurt mit dem ganzen Gifer und bem ganzen Feuer bes Direktors und ber Rollegen, bie für ihre Sache begeistert sind, ins Werk gesetzt wird, eine Thätigkeit, vor der ich den allerhöchsten Respekt habe. Aber fie ermächtigt mich noch nicht, zu sagen: was dort geschehen ist, ist so gelungen, daß du es auf beine Berantwortung nehmen möchteft, es zu empfehlen zur Berallgemeinerung im ganzen Lande. Dazu gehören gründlichere und längere Beobachtungen.

Ich habe mich umgesehen, ob etwa ähnliches an anderer Stelle seit längerer Zeit schon auf seine Erfolge hin beobachtet werden kann. Dabei sind mir die hols ländischen Verhältnisse als bemerkenswert aufgesallen. In Holland sind seit 1876 die höheren Schulen ungefähr — ganz deckt sich so etwas ja nie — ungefähr also in der Weise eingerichtet, wie es der Frankfurter Lehrplan seit 1892 vorsieht. Der Schüler lernt dort in der hoogeren Burgerschool, die er vom 9. bis 12. Jahre

besucht, das Französische als erste Fremdsprache kennen, dann tritt er in das sechsklassige Gymnassum, setzt das Französische sort, beginnt mit dem Latein, nimmt dann das Englische (in vier Jahrgängen), das Deutsche (in fünf Jahrgängen) und das Griechische (ebenfalls in fünf Jahrgängen) noch dazu. Das sind in den Hauptzügen ähnliche Einrichtungen wie die, die durch einen gemeinsamen Unterbau vorausgesetzt werden.

Wenn man nun den Wissensstand des holländischen Studenten, die wissensichaftliche Thätigkeit der holländischen Universitäten prüft, wird man in vielen Einzelfällen gewiß äußerst achtungswerte Arbeit sinden. Aber wenn man den Turchschnitt zieht, wird man vermutlich dem Ergebnis beistimmen, das sich mir bei möglichst vorsichtiger Prüfung eingestellt hat: das möchten wir doch nicht empsehlen als die allgemeine Norm für unser Vaterland. Das glaube ich ohne jede

Uberhebung gegenüber bem Nachbarlande fagen zu bürfen.

Kehre ich nun zurück in unser eigenes Baterland und sehe mir ein Gymnasium oder Realgymnasium an, das auf Grund eines gemeinsamen Unterbaues ieiner besondern Aufgabe während eines kürzeren Zeitraums im Oberbau gerecht werden will. Was geschieht? Das späte Auftreten des Lateins in der Untertertia, das noch spätere Auftreten des Griechischen in der Untersekunda nötigt dazu, in den oberen Klassen den Schüler so sehr für seine sprachliche Ausbildung in Anspruch zu nehmen, daß dort für die nicht minder wertvolle und in gewissem Sinne gleich wünschenswerte Ausbildung in Mathematik und in den Realien der Raum arg verkürzt wird. Das Schwergewicht des sprachlichen Unterrichts in den oberen Klassen verhindert die freie Entwicklung der von mir eben genannten Fächer, die man doch, wie es in der Natur der Sache liegt, nicht in den unteren Klassen mit erhöhten Ansorderungen an den Schüler herantreten lassen kann.

Rehme ich zu diesen Bedenken noch die Gründe hinzu, die Herr Professor Diels soeben entwickelt hat und die ich in vollem Mage unterschreibe — seine Bedenken gegen das Französische als Grundlage einer Anleitung zu wissensichaftlicher Arbeit, den geringen Wert dieser Sprache im Vergleich zur sateinischen, wenn wir beide als Bildungsmittel für die Jugend abschäßen —, dann muß ich sagen: wir bleiben besser bei dem, was uns ein Jahrhundert und mehr gedient hat und wahrhaftig nicht in dem schlechtesten Jahrhundert ider deutschen Geschichte an seinem Teile dazu beigetragen hat, uns groß zu machen. Wir bleiben bei der strengen Arbeit, durch neun Jahre einheitlich verteilt, von der Sexta dis zur Prima, geübt an einem Stosse, der so wie das Lateinische gleicherweise nach Form und Inhalt berechtigt ist, die Grundlage für die Ausbildung derer zu geben, die künstig einmal in wissenschaftlicher Arbeit auf Grund humanistischer Studien das geistige Gut der Nation mehren wollen.

Dr. Schwalbe: Excellenz! Meine Herren! Wenn hier zur Frage stände, ob obligatorisch ein gemeinschaftlicher Unterbau einzuführen wäre, oder wenn die Frage geprüft werden sollte, ob es am zweckmäßigsten sei, mit dem Französischen zu bezinnen, so würde ich genötigt sein, auf die historische und pädagogische Seite der Frage im ganzen einzugehen, wie das von den Herren Vorrednern geschehen ist. Aber das steht hier gar nicht in Frage.

Ich selbst kenne die Frankfurter Schulen auch, und habe selbst auch in diesen Sachen unterrichtet, denn ich habe 20 Jahre lang neben dem naturwissenschaftelichen Unterricht in den alten und neuen Sprachen

erteilt. Ich kann nach meiner Erfahrung nur konstatieren, daß, wenn mir die Frage vorgelegt würde, ob ich ohne weitere Rücksichten mit dem Französischen oder Lateinischen ansangen wollte, wenn ich also dazwischen wählen müßte, ich das Lateinische wählen würde. Die Gründe will ich nicht weiter entwickeln; das Ganze

fteht in diefer Saffung überhaupt nicht zur Debatte.

Ich habe die Reformichule mit Freuden begrüßt aus einem andern Grunde. Ich glaube, daß auf unserm höhern Schulwesen eins sehr lastet: das ist die Starrheit der Lehrplane, die sich nach und nach im vorigen Jahrhundert herausgebildet hat. Während es im Anfang des vorigen Jahrhunderts noch leicht möglich war, in dem einen oder andern Fache auch im Gymnafium einen Ersatzunterricht ftattfinden zu lassen, so ist von 1837 an eine bestimmte Norm, die auch nach und nach in ben übrigen beutschen Staaten eingeführt ift, eingetreten, die gang bestimmte Lehrplane voraussett, um gang bestimmte Berechtigungen zu erlangen. übrige war gleich: die Dauer des Schulbesuches, selbst die Zusammensepung des Lehrerkollegiums; und noch in ben letten Jahren haben außerordentlich viele Elementarlehrer und nicht akademisch gebildete Lehrer an den Gymnafien gewirkt. Jene Starrheit ift weiter fortgeschritten und war im Maximum Ende ber funfziger Jahre. Erft als die Realgymnasien ihre erfte Berechtigung erhielten — bis dahin hatten sie keine außer zum einjährigen Dienst —, da entstand die Frage: ist es möglich, in dieser Weise an den Plänen festzuhalten? In den sechziger und sieb= ziger Jahren, wo ich zuerst unterrichtet habe, war es noch möglich, in den Lehr= planen sowohl der Symnafien wie der Realgymnafien Umanderungen zu treffen. Selbst Geologie konnte noch unterrichtet werden; versuchsweise konnte man das Lateinische so geben, wie es im vorigen Jahrhundert gegeben worben ift. Alles bas ift nachher abgeschnitten. Ich will nicht davon sprechen, daß im Anfang bes vorigen Jahrhunderts jedem Direktor freigestellt war, den Lehrplan zu andern, wie er wollte, fo daß am Friedrich= Werderschen Gymnasium, das das Abiturienten= examen zuerft eingeführt hat, fünf bis fechs Lehrplane innerhalb weniger Sahr= zehnte durchgeführt waren, die total voneinander abwichen, und daß fich das in einem Mage wiederholte, daß die Regierungsbehörde eingriff. Aber etwas Freiheit mußte boch wohl gegeben werden. Herr Kollege Reinhardt benkt gar nicht daran, die Reformschule als allgemein burchzuführendes Spftem aufzustellen, sondern er will nur eine Bulaffung, und biefe Bulaffung muß ben Städten, die für das Unterrichtswefen so vieles gethan haben, gegeben werden. Man sollte noch viel weiter geben, man follte von der Starrheit der Lehrpläne zurudtommen, follte nicht das unbedingte Durchführen einer ganz bestimmten Stundenzahl in den einzelnen Gegenftanden verlangen. Es murbe ja bie Stundengahl für eine Gruppe von Gegenständen gu= sammengefaßt werden können; ba könnte fich bie Tüchtigkeit der Lehrer und der Dirigenten zeigen, wie das so hervorragend in Frankfurt a. M. der Fall gewesen ist. Ich muß auch bestätigen, was ber lette Borredner fagte — bas weiß auch herr Kollege Reinhardt —, daß sie namentlich in den Naturwissenschaften nicht das Gleiche wie andere Schulen geleistet haben. Aber bas ist hier irrelevant. Ich stehe auch auf einem andern Standpunkte als Herr Professor Diels; ich habe die Auffassung, daß das logische Denken nicht allein am Lateinischen gelehrt werden kann; ich glaube, bag moderne Biffenschaften wie namentlich die Naturwiffenschaften im Experiment u. f. w. induktive Logik ebensogut lehren, wie das mit den klassischen Sprachen geschehen Ich glaube, daß es nicht heilsam gewesen ist, die klassischen Sprachen induktiv zu betreiben, daß die alte Methode besser war als die neue. Ich erinnere

an Beispiele. Man läßt Beispiele wie "Christus" abdeklinieren und dadurch die zweite Deklination lernen. Ich halte das nicht für richtig.

Ich meine, wir können voll und ganz dem zustimmen, was der Herr Bericht= erstatter vorschlägt. Allerdings möchte ich den Passus gestrichen haben: "namentlich in Bezug auf Realgymnasien". Es sieht so aus, als wären diese reformbedürstiger als die Gymnasien, und das kann ich durchaus nicht zugeben. Wenn damit vor=

gegangen werden foll, foll man es gleichmäßig machen.

Bei den Oberrealschulen möchte ich noch auf eine Resorm hinweisen. Hier in Berlin ist es möglich, daß die Schüler, die eine Realschule absolviert haben — die sechsklassigen Realschulen haben in der sechsten und fünsten Rlasse feine fremde Sprache —, in die Obersekunda der Oberrealschule eintreten. Herr Prosessor Slaby und ich haben Klassen gesehen, die sich aus zehn die zwölf verschiedenen Lehranstalten rekrutieren. Diese Freiheit ist nur willkommen zu heißen. Bei den Oberrealschulen wäre ja die Frage zu erörtern: ist das zwecknäßig, mit den beiden untersten Klassen auch die Fremdsprache zu verlangen? Und bei den Ghmnasien werden manche Herren der Ansicht sein, daß das Gymnasium, namentlich in den kleinen Städten, auch so umgesormt werden könnte, wie es das Franksurter System, das Altonaer System, das hannoversche System u. dergl. ersordert. Wenn die Worte "namentlich in Bezug auf Realgymnasien" gestrichen werden, könnte man den Leitsat einstimmig annehmen.

Dr. Althoff: Die Gründe, die Herr Direktor Schwalbe für die Streichung der Borte "namentlich in Bezug auf Realgymnasien" angeführt hat, sind durchaus einleuchtend. Deshalb habe ich im Namen des Herrn Ministers zu erklären, daß vom Standpunkte der Unterrichtsverwaltung keine Bedenken zu erheben sind.

Dr. Jäger: Excellenz! Meine Herren! Kollege Reinhardt fann ja ganz zufrieden sein, da der zweite Absat ihm volle Freiheit läßt, die Freiheit, die wir in der magna charta libertatum von 1892 gefunden haben. Wozu wir Stellung nehmen sollen, ist die prinzipielle Frage, ob eine Einrichtung, die unter günstigen oder besonderen Umständen gute Ersolge gehabt hat, zur Grundlage der Umgestalztung unseres höheren Schulwesens gemacht werden soll. Es ist klar, daß das Gymnasium davon hauptsächlich betroffen wird. Ein gemeinsamer Unterdau sür Realgymnasium und Oberrealschule würde kein weittragendes Experiment sein, auch ein ziemlich ungesährliches. Dagegen würde es beim Gymnasium an die Lebenszwuzeln gehen. Ich erkläre mich auf das allerentschenzte sür den ersten Teil unseres Leitsates und möchte die Worte "wenn überhaupt, so doch jedensalls zur Zeit" streichen und lieber einsach sagen: "Es ist nicht ratsam." Sonst öffnen wir den Belleitäten, das allgemeiner zu machen, Thür und Thor.

Man vindiziert dem Reformgymnasium nach Franksuter Muster den Borsug, daß es den Eltern die Bahl des späteren Lebensberuses sires Kindes erleichtert. Darüber ist schon gesprochen worden. Meiner Ersahrung nach wird die Frage, welche Elemente sich in Sexta und Quinta als ungeeignet zum weiteren Studieren erweisen, am besten durch ihr Berhalten zum Lateinischen entschieden; danach kann man nach spätestens zwei Jahren die absolut untauglichen Elemente ausscheiden. Der andere äußere Borzug, daß der Übergang von einer Anstalt zur andern auch später noch leicht ersolgen könne, kommt so selten zur Geltung und immer nur in so besonderen Fällen, daß man darauf nicht eine allgemeine Umänderung

gründen darf.

Endlich wird als ein Borzug mehr innerlicher Art angegeben, daß es richtiger sei, erst mit etwas gereifteren Schülern in bas Altertum einzutreten, dagegen mit modernem Bilbungsftoff zu beginnen. Darüber hat herr Geheimrat Diels ichon

gesprochen; ich möchte aber hier noch bas Prinzipielle berühren.

Meine Herren, was ist das Gymnasium? Das Gymnasium ist eine Borbereitungsanstalt zu wissenschaftlicher Arbeit im strengften Sinne auf der Grundlage philologisch=historischer Bildung. Es ift viel weniger als die Balfte ber Bahrheit, wenn man fpricht von ber logischen Schulung ober von ber formalen Bilbung, die fich am Lateinischen und später am Griechischen vollzieht; denn an dem Lateis nischen junachst - vom Griechischen reden wir jest nicht - erarbeitet sich ber Anabe, der Jungling nach ben verschiedenen Reifestufen die ganze Reihe ethischer Begriffe auf den verschiedenen Gebieten; er erarbeitet fich religiose, ftaatliche, so= ziale u. s. w. Begriffe, Staat, Recht, Freundschaft, Liebe, Berfassung, Gerechtigkeit, und wie sie alle heißen. In diese Begriffe muß man sich hineinleben und lebt sich der Knabe allmählich hinein, indem er sie aus der fremden in die eigene Sprache, aus ber eigenen in die frembe übersett und mit ihnen operiert.

Es muß eine Sprache sein, die nicht bloß eine andere mitlebende Ration und ihr Denken reprasentiert, sondern eine Sprache, Die zugleich ein anderes Bolt, die Denkweise und Empfindungsweise eines andern Boltes und eine andere Beit Darin liegt der absolute Wert des Lateinischen auch schon für die repräsentiert.

unterfte Stufe.

Ferner darf diese grundlegende Sprache keine marktgängige Sprache sein an einer Anftalt, die burch Biffenschaft zur Biffenschaft erziehen will. Benn Gie bas Frangofische nehmen, so bringt hier gang unmittelbar und durch alle Poren, möchte ich sagen, das utilitarische Moment herein, und es muß ber Sextaner, der in die Anfänge ber Wiffenichaft eingeführt werben foll, diese seine ersten Schritte icon mit einem schlechthin Frrationalen beginnen, nämlich, daß man die Börter anders spricht und anders schreibt; er muß seine Kraft an etwas wenden, was etwas gang Außerliches, ihm völlig Unverftandliches ift. Für die Realanftalten hat das

Sinn; da ist bieses utilitarische Moment die Hauptsache und muß es sein. Das lette, was zu sagen ist, ist das, daß die Arbeit, welche bei Erlernung ber lateinischen Sprache aufgewendet wird, und zwar von Serta an, vorzugsweise produktive Arbeit ift. Wiffenschaft heißt nicht blog Wahrheit in fich aufnehmen, sondern heißt Wahrheit ichaffen, und diese produktive Arbeit geschieht allerdings schon beim erften Sätichen, das der Sextaner ins Lateinische übersett. Indem er das erfte Sätichen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus dem Lateinischen ins Deutsche überträgt, schafft er sich eine Bahrheit durch die Kraft seines Denkens; er empfängt fie nicht bloß, sondern er reproduziert fie, er schafft fie nach. 3ch fonnte fagen: Die lateinische Sprache ift für Diefe Attion barum geeignet, weil in jebem lateinischen Worte ein Stud Beschichte ftedt. Das tann bas Frangofische nicht leiften, können die Naturwiffenschaften nicht leiften, und Rechnen und Mathematik nur zum Teil, aber nicht in der Beise wie die alten Sprachen.

Das find meine haupteinwendungen gegen die Berallgemeinerung bes Frantfurter Spftems. Die Geftaltung des Immafiallehrplans im Sinne des gemeinsamen Unterbaues aber ware eine Reform, die von vornherein verloren mare; benn die Bedingung des Gelingens einer Reform ift boch die, daß diejenigen, die fie ausführen follen, innerlich damit übereinstimmen, und fo weit mein Auge irgend= wie reicht, finde ich in der Gymnafialwelt keinerlei Zustimmung zu diesem gemeinsamen Unterbau; man läßt das Frankfurter System gelten als einzelne Sache, als ernsthaften, mit Geist und ernstem Willen unternommenen Versuch. Wer sollte das nicht? Die Erfolge sind da; das darf und kann ich nicht leugnen. Aber die Zustimmung der Gymnasiallehrerwelt zu einer Umgestaltung im Grundsatz ist nicht vorhanden.

Endlich noch ein Wort von den Erfahrungen. Erfolge und Erfahrungen find befanntlich zweierlei, und von Erfahrungen tann man bei biefem Spftem überhaupt nicht sprechen, wohl aber tann man von Erfahrungen sprechen bei ber alten Ordnung ber Dinge. Das ift eine Erfahrung, die fich auf mehrere Generationen und auf mehrere verschiedenartig bestimmte Zeiträume erstreckt, und ba erhebt sich doch die Frage: find denn diese Erfahrungen jo ungünstiger Art gewesen? Unsere Ration hat eine Reihe von Prüfungen in dem entschwindenden Jahrhundert durch= gemacht wie selten eine andere — ich erinnere nur an die Jahre 1848, 1866 und 1870 —, und ich sollte denken, ihre welthistorischen Examina hat unsere Ration mit einer guten, das Jahr 1870 sogar mit einer ausgezeichneten Note bestanden; das Zeugnis, daß unsere Nation biefes Examen gut bestanden hat, wird uns selbst vom Auslande zuerkannt. Ich bin weit bavon entfernt, den übrigen Schulen und ben übrigen Lebenstraften unserer Nation ihren Anteil an bieser rühmlichen Bestehung schwerer Brüfungen schmälern zu wollen; aber einen guten Teil des Berdienstes darf sich doch wohl das alte Gymnasium auch zumessen. Das eine hat sich in biefen fritischen Zeiten, in biefen welthistorischen Examinibus boch gezeigt, daß unfere Ration, namentlich in ihren leitenden Schichten, eine fehr moblunterrichtete gewesen ift.

Bas aber bas Ausland berifft und sein Zeugnis, so will ich nur an jene Rede erinnern, die auch in Deutschland vielsach bemerkt worden ist, die ein ein= fichtiger englischer Staatsmann, Lord Rosebern, im Februar Dieses Jahres, glaube ich, gehalten hat, wo er bas Examen erwähnte, bas seine eigene Nation im Augenblid in Sudafrika besteht, und wobei er mit einem Blid auf Deutschland die Worte gebrauchte: Germany is infinitely more painstaking and scientific in its methods. Er vindizierte also Deutschland den Borzug, daß sein höheres Schulwesen — von dem war die Rede — auf harter, ernster Arbeit und auf missenschaftlichen Methoden begründet sei. Wenn wir diesen Ausdruck als Devise für diese Frage nehmen, so möchte ich sagen: das ist der Sinn der alten Einrichtung, daß man das Lateinische in Sexta beginnt, - bag man die Jugend vom erften Augenblid an gewöhnt an ftrenge Arbeit an einem Biffensftoff, der einen ftreng wiffenschaftlichen Charakter tragt, mit dem man freilich teine Dampfmafchine beigen tann, bei bem bas Biffen rein bes Biffens wegen gepflegt wirb. Wir sollten also aussprechen, bag wir uns auf eine allgemeine Bafierung auf dem lateinlofen Unterbau nicht einlaffen, sondern auf dem Gymnasium von der unterften Stufe an die gründliche Beschäftigung mit dem Latein in ftrenger Arbeit pflegen wollen.

Dr. Kropatiched: Excellenz! Meine Herren! Über die Vorzüge oder Nachteile der Resormschule, über die Frage, ob es wünschenswert ist, mit dem Lateinischen oder Französsischen anzusangen, will ich mich nicht auslassen; alles, was mein langjähriger Freund Geheimrat Dr. Albrecht hierüber ausgeführt hat, war mir aus der Seele gesprochen.

Herr Dr. Reinhardt hat, soweit ich ihm gefolgt bin, nicht eine weitere nennenswerte Ausdehnung bessen verlangt, was man Frankfurter Reformspstem

Endlich wird als ein Vorzug mehr innerlicher Art angegeben, daß es richtiger sei, erst mit etwas gereifteren Schülern in das Altertum einzutreten, dagegen mit modernem Bildungsstoff zu beginnen. Darüber hat Herr Geheimrat Diels schon

gesprochen; ich möchte aber hier noch das Prinzipielle berühren.

Weine Herren, was ist das Gymnasium? Das Gymnasium ist eine Vorsbereitungsanstalt zu wissenschaftlicher Arbeit im strengsten Sinne auf der Grundlage philologisch=historischer Bildung. Es ist viel weniger als die Hälfte der Wahrheit, wenn man spricht von der logischen Schulung oder von der sormalen Bildung, die sich am Lateinischen und später am Griechischen vollzieht; denn an dem Lateinischen zunächst — vom Griechischen wir jeht nicht — erarbeitet sich der Knabe, der Jüngling nach den verschiedenen Reisestusen die ganze Reihe ethischer Begriffe auf den verschiedenen Gebieten; er erarbeitet sich religiöse, staatliche, soziale u. s. w. Begriffe, Staat, Recht, Freundschaft, Liebe, Berfassung, Gerechtigkeit, und wie sie alle heißen. In diese Begriffe muß man sich hineinleben und lebt sich der Knabe allmählich hinein, indem er sie aus der fremden in die eigene Sprache, aus der eigenen in die fremde übersetzt und mit ihnen operiert.

Es muß eine Sprache sein, die nicht bloß eine andere mitlebende Nation und ihr Denken repräsentiert, sondern eine Sprache, die zugleich ein anderes Bolk, die Denkweise und Empfindungsweise eines andern Bolkes und eine andere Zeit repräsentiert. Darin liegt der absolute Wert des Lateinischen auch schon für die

unterfte Stufe.

Ferner darf diese grundlegende Sprache keine marktgängige Sprache sein an einer Anstalt, die durch Wissenschaft zur Wissenschaft erziehen will. Wenn Sie das Französische nehmen, so dringt hier ganz unmittelbar und durch alle Poren, möchte ich sagen, das utilitarische Woment herein, und es muß der Sextaner, der in die Anstänge der Wissenschaft eingeführt werden soll, diese seine ersten Schritte schon mit einem schlechthin Irrationalen beginnen, nämlich, daß man die Wörter anders spricht und anders schreibt; er muß seine Kraft an etwas wenden, was etwas ganz Äußerliches, ihm völlig Unverständliches ist. Für die Realanstalten hat das Sinn; da ist dieses utilitarische Woment die Hauptsache und muß es sein.

Sinn; da ist dieses utilitarische Moment die Hauptsache und muß es sein.

Das lette, was zu sagen ist, ist das, daß die Arbeit, welche bei Erlernung der lateinischen Sprache aufgewendet wird, und zwar von Sexta an, vorzugsweise produktive Arbeit ist. Wissenschaft heißt nicht bloß Wahrheit in sich aufnehmen, sondern heißt Wahrheit schaffen, und diese produktive Arbeit geschieht allerdings schon beim ersten Sätchen, das der Sextaner ins Lateinische übersetzt. Indem er das erste Sätchen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus dem Lateinischen ins Deutsche überträgt, schafft er sich eine Wahrheit durch die Kraft seines Denkens; er empfängt sie nicht bloß, sondern er reproduziert sie, er schafft sie nach. Ich könnte sagen: die lateinische Sprache ist für diese Aktion darum geeignet, weil in jedem lateinischen Worte ein Stück Geschichte steckt. Das kann das Französische nicht leisten, können die Naturwissenschaften nicht leisten, und Rechnen und Mathematik nur zum Teil, aber nicht in der Weise wie die alten Sprachen.

Das sind meine Haupteinwendungen gegen die Berallgemeinerung des Frantsfurter Systems. Die Gestaltung des Gymnasiallehrplans im Sinne des gemeinssamen Unterbaues aber wäre eine Resorm, die von vornherein verloren wäre; denn die Bedingung des Gelingens einer Resorm ist doch die, daß diesenigen, die sie aussühren sollen, innerlich damit übereinstimmen, und so weit mein Auge irgendwie reicht, sinde ich in der Gymnasialwelt keinerlei Zustimmung zu diesem gemeins

samen Unterbau; man läßt das Frankfurter System gelten als einzelne Sache, als ernsthaften, mit Beist und ernstem Billen unternommenen Berfuch. Ber follte bas nicht? Die Erfolge sind da; das darf und kann ich nicht leugnen. Aber die Zu= ftimmung der Gymnafiallehrerwelt zu einer Umgeftaltung im Grundsat ift nicht vorhanden.

Endlich noch ein Wort von den Erfahrungen. Erfolge und Erfahrungen find bekanntlich zweierlei, und von Erfahrungen kann man bei diesem System über= haupt nicht sprechen, wohl aber kann man von Erfahrungen sprechen bei der alten Ordnung der Dinge. Das ist eine Erfahrung, die sich auf mehrere Generationen und auf mehrere verschiedenartig bestimmte Zeiträume erstreckt, und ba erhebt sich doch die Frage: find benn diese Erfahrungen jo ungunstiger Art gewesen? Unsere Nation hat eine Reihe von Prüfungen in dem entschwindenden Jahrhundert durch= gemacht wie selten eine andere — ich erinnere nur an die Jahre 1848, 1866 und 1870 —, und ich sollte benten, ihre welthistorischen Examina hat unsere Nation mit einer guten, das Jahr 1870 sogar mit einer ausgezeichneten Note bestanden; das Zeugnis, daß unsere Nation dieses Examen gut bestanden hat, wird uns selbst vom Auslande zuerkannt. Ich bin weit davon entfernt, den übrigen Schulen und ben übrigen Lebensfraften unserer Nation ihren Anteil an biefer rühmlichen Bestehung schwerer Prüfungen schmälern zu wollen; aber einen guten Teil des Berdienstes darf sich boch wohl das alte Gymnasium auch zumessen. Das eine hat fich in diesen kritischen Zeiten, in diesen welthistorischen Examinibus boch gezeigt, daß unjere Ration, namentlich in ihren leitenden Schichten, eine fehr wohlunterrichtete gewesen ift.

Bas aber das Ausland berifft und sein Zeugnis, so will ich nur an jene Rede erinnern, die auch in Deutschland vielfach bemerkt worden ist, die ein ein= sichtiger englischer Staatsmann, Lord Rosebery, im Februar dieses Jahres, glaube ich, gehalten hat, wo er das Examen erwähnte, das seine eigene Nation im Augenblid in Sudafrita besteht, und wobei er mit einem Blid auf Deutschland die Worte gebrauchte: Germany is infinitely more painstaking and scientific in its methods. Er vindizierte also Deutschland den Borzug, daß sein höheres Schulwesen — von dem war die Rede — auf harter, ernfter Arbeit und auf missenschaftlichen Methoden begründet sei. Wenn wir diesen Ausdruck als Devise für diese Frage nehmen, so möchte ich sagen: das ist der Sinn der alten Einrichtung, daß man das Lateinische in Sexta beginnt, — daß man die Jugend vom ersten Augenblid an gewöhnt an strenge Arbeit an einem Wiffensstoff, der einen streng wiffenschaftlichen Charakter trägt, mit dem man freilich keine Dampfmaschine heizen kann, bei dem bas Biffen rein des Biffens wegen gepflegt wird. Wir follten also aussprechen, daß wir uns auf eine allgemeine Bafierung auf dem lateinlosen Unterbau nicht einlassen, sondern auf dem Gymnafium bon der unterften Stufe an die gründliche Beschäftigung mit dem Latein in strenger Arbeit pflegen wollen.

Dr. Aropatiched: Excellenz! Meine Herren! Über die Borzuge ober Nachteile ber Reformschule, über die Frage, ob es wünschenswert ift, mit bem Lateinischen ober Französischen anzusangen, will ich mich nicht auslassen; alles, was mein langjähriger Freund Geheimrat Dr. Albrecht hierüber ausgeführt hat, war mir aus ber Seele gesprochen.

Herr Dr. Reinhardt hat, soweit ich ihm gefolgt bin, nicht eine weitere nennenswerte Ausdehnung beffen verlangt, mas man Frankfurter Reformsuftem

Endlich wird als ein Borzug mehr innerlicher Art angegeben, daß es richtiger sei, erst mit etwas gereifteren Schülern in bas Altertum einzutreten, dagegen mit modernem Bildungsftoff zu beginnen. Darüber hat Herr Geheimrat Diels schon

gesprochen; ich möchte aber hier noch das Prinzipielle berühren. Weine Herren, was ist das Gymnasium? Das Gymnasium ist eine Vor= bereitungsanftalt zu wiffenschaftlicher Arbeit im ftrengften Sinne auf der Grundlage philologisch-historischer Bildung. Es ift viel weniger als die Salfte ber Bahrheit, wenn man spricht von ber logischen Schulung ober von ber formalen Bilbung, Die fich am Lateinischen und spater am Griechischen vollzieht; benn an bem Latei= nischen zunächst - bom Griechischen reben wir jest nicht - erarbeitet sich ber Anabe, ber Jungling nach den verschiedenen Reifestufen die ganze Reihe ethischer Begriffe auf ben verschiedenen Gebieten; er erarbeitet fich religiofe, staatliche, so= ziale u. f. w. Begriffe, Staat, Recht, Freundschaft, Liebe, Berfaffung, Gerechtigleit, und wie sie alle heißen. In diese Begriffe muß man sich hineinleben und lebt sich der Knabe allmählich hinein, indem er sie aus der fremden in die eigene Sprache, aus ber eigenen in die fremde überfett und mit ihnen operiert.

Es muß eine Sprache sein, die nicht bloß eine andere mitlebende Nation und ihr Denken repräsentiert, sondern eine Sprache, die zugleich ein anderes Bolk, die Denkweise und Empfindungsweise eines andern Boltes und eine andere Beit Darin liegt der absolute Wert des Lateinischen auch schon für die

unterfte Stufe.

Ferner darf diese grundlegende Sprache keine marktgängige Sprache sein an einer Anstalt, die durch Wissenschaft zur Wissenschaft erziehen will. Wenn Sie das Französische nehmen, so bringt hier ganz unmittelbar und durch alle Poren, möchte ich sagen, das utilitarische Moment herein, und es muß der Sextaner, der in die Anfänge der Wiffenschaft eingeführt werden soll, diese seine ersten Schritte schon mit einem schlechthin Irrationalen beginnen, nämlich, daß man die Wörter anders spricht und anders schreibt; er muß seine Kraft an etwas wenden, was etwas ganz Außerliches, ihm völlig Unverständliches ist. Für die Realanstalten hat das Sinn; da ift dieses utilitarische Moment die Hauptsache und muß es sein.

Das lette, was zu sagen ift, ift bas, bag bie Arbeit, welche bei Erlernung ber lateinischen Sprache aufgewendet wird, und zwar von Sexta an, vorzugsweise produktive Arbeit ift. Biffenschaft beißt nicht bloß Bahrheit in sich aufnehmen, sondern heißt Wahrheit schaffen, und diese produktive Arbeit geschieht allerdings schon beim ersten Sätchen, das der Sextaner ins Lateinische übersett. Indem er das erfte Sätichen aus dem Deutschen ins Lateinische, aus dem Lateinischen ins Deutsche überträgt, schafft er fich eine Bahrheit durch die Rraft seines Denkens; er empfängt fie nicht bloß, sondern er reproduziert sie, er schafft sie nach. 3ch fonnte sagen: Die lateinische Sprache ist für Diese Aktion barum geeignet, weil in jebem lateinischen Worte ein Stud Geschichte ftedt. Das tann bas Frangofische nicht leisten, können die Naturwissenschaften nicht leisten, und Rechnen und Mathematik nur zum Teil, aber nicht in der Beife wie die alten Sprachen.

Das find meine Saupteinwendungen gegen die Berallgemeinerung des Frantfurter Systems. Die Bestaltung des Igmnafiallehrplans im Sinne des gemein= samen Unterbaues aber ware eine Reform, die von vornherein verloren mare; benn die Bedingung bes Gelingens einer Reform ift boch bie, bag biejenigen, Die fie ausführen follen, innerlich damit übereinftimmen, und fo weit mein Auge irgend= wie reicht, finde ich in der Gymnasialwelt keinerlei Zuftimmung zu diesem gemeinjamen Unterbau; man läßt das Frankfurter System gelten als einzelne Sache, als ernsthaften, mit Geist und ernstem Willen unternommenen Versuch. Wer sollte das nicht? Die Erfolge sind da; das darf und kann ich nicht leugnen. Aber die Zustimmung der Gymnasiallehrerwelt zu einer Umgestaltung im Grundsatz ist nicht vorhanden.

Endlich noch ein Wort von den Erfahrungen. Erfolge und Erfahrungen find bekanntlich zweierlei, und von Erfahrungen kann man bei diesem System überhaupt nicht sprechen, wohl aber tann man von Ersahrungen sprechen bei ber alten Ordnung der Dinge. Das ift eine Erfahrung, die fich auf mehrere Generationen und auf mehrere verschiedenartig bestimmte Zeiträume erstreckt, und da erhebt sich doch die Frage: find denn diese Erfahrungen jo ungunftiger Art gewesen? Unsere Ration hat eine Reihe von Prufungen in dem entschwindenden Jahrhundert durchgemacht wie selten eine andere — ich erinnere nur an die Jahre 1848, 1866 und 1870 —, und ich sollte denken, ihre welthistorischen Examina hat unsere Nation mit einer guten, das Jahr 1870 sogar mit einer ausgezeichneten Note bestanden; das Zeugnis, daß unsere Nation dieses Examen gut bestanden hat, wird uns felbft bom Auslande zuerkannt. Ich bin weit bavon entfernt, ben übrigen Schulen und ben übrigen Lebenstraften unferer Nation ihren Anteil an biefer rühmlichen Bestehung schwerer Prüfungen schmälern zu wollen; aber einen guten Teil des Berdienstes darf fich doch wohl das alte Bymnasium auch zumeffen. Das eine hat fich in biefen tritischen Beiten, in biefen welthiftorischen Examinibus boch gezeigt, daß unfere Nation, namentlich in ihren leitenden Schichten, eine fehr mohlunterrichtete gewesen ift.

Was aber das Ausland berifft und sein Zeugnis, so will ich nur an jene Rede erinnern, die auch in Deutschland vielfach bemerkt worden ift, die ein ein= jichtiger englischer Staatsmann, Lord Rosebery, im Februar dieses Jahres, glaube ich, gehalten hat, wo er das Examen erwähnte, das seine eigene Nation im Augen= blid in Subafrita besteht, und wobei er mit einem Blid auf Deutschland bie Worte gebrauchte: Germany is infinitely more painstaking and scientific in its methods. Er vindizierte also Deutschland den Borzug, daß sein höheres Schulwesen — von dem war die Rede — auf harter, ernfter Arbeit und auf miffenschaftlichen Methoden begründet sei. Wenn wir diesen Ausdruck als Devise für diese Frage nehmen, so möchte ich sagen: bas ist ber Sinn ber alten Ginrichtung, bag man bas Lateinische in Sexta beginnt, — daß man die Jugend vom ersten Augenblid an gewöhnt an ftrenge Arbeit an einem Biffensstoff, der einen streng wissenschaftlichen Charakter trägt, mit bem man freilich teine Dampfmaschine heizen tann, bei bem bas Wiffen rein des Biffens wegen gepflegt wird. Wir sollten also aussprechen, daß wir uns auf eine allgemeine Bafierung auf dem lateinlofen Unterbau nicht einlassen, sondern auf bem Bymnafium bon ber unterften Stufe an die grundliche Beichäftigung mit bem Latein in ftrenger Arbeit pflegen wollen.

Dr. Aropatiched: Excellenz! Meine Herren! Über die Borzüge oder Nachteile der Resormschule, über die Frage, ob es wünschenswert ist, mit dem Cateinischen oder Französischen anzusangen, will ich mich nicht auslassen; alles, was mein langjähriger Freund Geheimrat Dr. Albrecht hierüber ausgeführt hat, war mir aus der Seele gesprochen.

Herr Dr. Reinhardt hat, soweit ich ihm gesolgt bin, nicht eine weitere nennenswerte Ausbehnung bessen verlangt, was man Frankfurter Resormspstem

zu nennen pflegt. Er hat für eine gewisse Freiheit plaidiert und gewünscht, daß in kleineren Orten, besonders in solchen, wo nur eine sechsklassige Schule möglich ist, lateinische Unterstufen errichtet werden, um denjenigen, die später das Gym=nasium oder das Realgymnasium besuchen wollen, den nötigen Übergang zu bieten.

Ich tann ihm aber barin boch nicht folgen. Machen Sie fich die Ronfequenzen flar! Sie wollen mit Rudficht auf die Eltern und auf bas spätere Studium den Schülern die Möglichfeit geben, von der lateinlofen Schule gur Lateinschule überzugeben. Sie muffen baber auch bafür forgen, bag fo viel mehr in den neueren Sprachen, Französisch und Englisch, und auch in der Naturwissen= schaft und Mathematik geleistet wird, um ben Schülern ben Übergang an das Realgymnasium oder die Oberrealschule zu ermöglichen. Ich halte es nicht für gut, daß man in diesem Stadium den Schülern den Ubergang erleichtert. Haben die Eltern den Wunsch, so können sie es durch Privatstunden erreichen und die nötigen Opfer dafür bringen. Wenn sie die Schüler später ans Ghmnasium geben wollen, muffen fie ja noch viel größere petuniare Opfer bringen. Ich möchte bringend warnen, diese Nebenklassen einzuführen, die ja — das weiß Herr Dr. Reinhardt viel beffer als ich — in den ganzen Organismus der Schule höchft bedenkliche Sachen hineintragen hinsichtlich ber Berteilung ber Stunden, hinsichtlich bes Parallelismus der Stunden und auch hinfichtlich bes Unterrichts in den einzelnen Lehrfächern.

Heinhardt kann gewiß damit zufrieden sein, daß seiner Reformsschule in Franksurt und den anderen freie Luft gegönnt wird, um sich weiter zu entwickeln und zu zeigen, daß sie lebenskräftige Organismen geworden sind. Darum bin ich auch damit einverstanden, daß hinten die Worte gestrichen werden: "namentslich in Bezug auf die Realgymnassen". Ich halte es aber auch für nötig, um der Agitation ein klein wenig Zügel anzulegen, daß die Worte gestrichen werden: "wenn überhaupt, so doch jedenkalls nur zur Zeit". Alles, was wir machen, ist nur zur Zeit". Die Ordnung von 1882 hat neun Jahre gewährt, die von 1890 zehn Jahre, ich hosse, daß die heutige Resorm 20 bis 30 Jahre währen wird. Aber es ist möglich, daß ich mich sehr täusche.

Dem begeisterten Appell des Herrn Direktors Schwalbe in Bezug auf größere Freiheit in den Lehrplänen kann ich mich anschließen. Vielleicht wäre es, wie ich ein= mal in einem Gutachten mich geäußert habe, ganz gut, sür alle Lehrobjekte Minimal= und Maximalstunden anzusehen und dem Direktor zu überlassen, wie er sich ent= scheiden will. Das mag scherzhaft klingen, aber es ist etwas daran. "Freiheit" ist ein schöner Gedanke, aber ihr ist augehängt ein sehr schweres Gewicht, das heißt Freizügigkeit. Wenn Sie die Freiheit in den höheren Schulen zu weit treiben, wird es hart für die Söhne aller Beamten und Militärs, die häusig ver= seht werden. Es heißt auch hier: "est modus in redus, sunt certi denique sines!"

Freiherr v. Fund: Ich möchte zurücktommen auf die Außerung des Herrn Dr. Reinhardt, daß der vorliegenden Frage der Boden entzogen wäre, daß sie ihre eigentliche Wichtigkeit verloren hätte, nachdem der Beschluß gesaßt worden sei, wosnach die einzelnen Schulen größere Berechtigungen haben sollen. Ich nehme an, daß nach seiner Ansicht der Bunsch, eine größere Anzahl lateinloser Schulen an Stelle der lateinlehrenden Schulen entstehen zu lassen, mit jenem Beschlusse ohnes hin seine Brwirklichung sinden würde. So wünschenswert es mir sein würde, kann ich doch diese Hossmung nicht völlig teilen. Ich glaube nicht, daß jener Bes

ichluß sehr bald weitgehende Konsequenzen haben wird. Wir haben gehört, wie viele Kautelen an die Durchführung dieses Beschlusses geknüpft werden, — ich erswähne die Borkurse, die sich bis zu mehreren Semestern ausdehnen, ferner das möglichst scharfe Examen, welches nachweisen soll, daß die Borkurse mit Erfolg besucht worden sind. Ich glaube, daß jeder Lausbahn auch in Zukunft im wesentslichen die dasür passende Schulart zugewiesen bleibt; es wird nicht viel von der Freiheit benußt werden und ich erkenne gern an, daß das im Prinzip vorteilhaft ist.

Nachdem ich dies vorausgeschickt habe, möchte ich darlegen, wie ich dazu gefommen bin, mich auch meinerseits für die vorliegende Frage zu interessieren. Mir unterfteht als Generalinspekteur des Militär-Erziehungs und Bilbungsmefens auch bas Kadettenkorps. Es schließt sich an ben Lehrplan bes Realgymnasiums an, und ich habe zu meinem Leidwesen erkennen muffen, bag die Erfolge bes fremdiprachlichen Unterrichts im Rabettenkorps nicht diejenigen gewesen sind, die ich glaube fordern zu muffen. Es trifft aber, wie ich sofort hinzufüge, die Schuld hieran keineswegs das Radettenkorps. Es ift von mir festgestellt worden, daß ganz gleiche Buftande fich auf bem Realgymnafium überhaupt vorfinden. Das Königliche Ministerium hat in den Drucksachen, die uns übergeben worden find, selbst anerkannt, daß der lateinische Unterricht im Realgymnasium recht ungenügende Früchte gezeitigt hat, daß hier unbedingt etwas geschehen musse, um eine Wendung jum Befferen berbeiguführen. Andererfeits bin ich aber auch nicht zufrieden mit dem, mas im Frangofifchen geleiftet wird. Bis zum Abiturientenegamen tritt eine gewisse Beubtheit in ber schriftlichen und mundlichen Anwendung ein; aber ich glaube, daß in einer fremden Sprache mehr geleistet werden mußte im Sprechen und auch in der wissenschaftlichen Beherrschung der Sprache. Herr Professor Mommsen hat heute darauf hingewiesen, wie er den Realgymnasien eher etwas zuwenden würde, wenn sie in den neueren Sprachen mehr leisteten als bisher, wenn sie zur wirklichen Beherrschung der Sprachen führten.

Was ich vom Realgymnasium sage, kann ich in gewissem Sinne auch von dem klassischen Gymnasium sagen. Es ist mir vergönnt, in den Kriegsschulen eine große Anzahl von Abiturienten der verschiedensten Gymnasien kennen zu lernen, und ich benuze diese Gelegenheit, alle, die als Fähnriche in die Kriegsschule kommen, Arbeiten wissenschaftlicher Art machen zu lassen, damit ich sehe, wie weit sie in wissenschung gesördert sind, und damit die Klassen gleichmäßig in

Bezug auf geistige Vorbildung zusammengeset merden konnen.

Ich kann zunächst sagen, daß das Französische in den klassischen Gymnasien sehr danieder liegt; die Erfolge im Gebrauch des Französischen sind außerordentslich gering. Meine Erfahrungen hinsichtlich der Abiturienten werden durch dassjenige bestätigt, was ich in den Fähnrichsprüfungen sehe. In die Fähnrichsprüfungen kommen die jungen Leute, die mit der Reise für Prima von den Gymnasien entlassen sind, mit ganz außerordentlich geringen Kenntnissen im Französischen, so daß man sagen nöchte: es ist sehr wenig oder fast gar nichts vorhanden.

In Bezug auf die Fortschritte im Lateinischen bei den Gymnasien werden jetzt auch Ausstellungen erhoben. Es wird behauptet, daß ein erheblicher Rücksgang eingetreten sei, daß mehr geschehen muß, um das Lateinische zu fördern. Es fragt sich, was hierin geschehen soll. Das Königliche Ministerium hat in einem Lehrplane für das Realgymnasium vorgeschlagen, eine starte Bersmehrung der Lehrstunden im Lateinischen eintreten zu lassen. Wenn eine Bersmehrung der Stunden ohne eine Beeinträchtigung anderer Lehrzweige eintreten

sollte, würde eine Gesamtvermehrung notwendig, welche durchaus benjenigen Grundsähen widersprechen würde, die bei der vorigen Schulkonserenz als bewährt anerkannt worden sind. Es wird auf diesem Wege nicht viel geschehen können. Den neun Stunden, welche dem lateinischen Unterricht an dem Realgymnassium hinzugesügt worden sind, steht daher ein Minus von drei Stunden im Französischen gegenüber. Nach meiner Ansicht müßte aber im Französischen eher mehr geschehen; es geschieht darin ganz entschieden zu wenig für eine Realanstalt.

Ich glaube, daß dieser Weg seine erheblichen Bedenken hat, immer nur auf mechanische Weise durch eine Bermehrung der Stunden helfen zu wollen.

Es kann auf andere Weise etwas geschehen, nämlich durch eine andere Eine teilung des Lehrplans, welche das Interesse der Schüler lebhafter erhält. Ich bin durch die ungenügenden Ersolge in den fremden Sprachen, die mir ganz allegemein in allen Anstalten entgegengetreten sind, dahin gekommen, mir die Frage vorzulegen, ob nicht eine Wendung zum Besseren ersolgen könnte durch die Annahme des Franksurter Resormplans. Es erscheint mir unzweiselhaft, daß ein entschiedener Vorteil erlangt wird, wenn man mit dem Französischen, einer der lebenden Sprachen, beginnt. Eine Sprache, die man praktisch brauchen will, kann nicht lange genug geübt werden. Die Sprache soll in den Gebrauch des Wundes und der Feder übergehen.

Zweitens ist mir sowohl von Herrn Dr. Reinhardt als von Herrn Direktor Ziehen in Franksurt a. M. versichert worden, daß die bisherigen Unterrichtsziele im Lateinischen auch bei der dortigen Wethode durchaus erreicht werden könnten. Wenn im Französischen mehr geleistet wird und im Lateinischen nicht weniger, so würde dies im ganzen ein Vorteil sein.

Nun habe ich heute von den verschiedensten Seiten Außerungen für und wider gehört. Es ist von einer Seite versichert worden, daß ausschließlich dem Lateinischen die Kraft inne wohne, in den ersten Jahren wissenschaftlich erziehend auf das Kind einzuwirken, und daß dem Französischen diese Kraft nicht inne wohne. Bon anderer Seite ist das Gegenteil versichert worden. Ich möchte ein Moment anführen, welches für die Wöglichkeit, das Französische schon in diesen Jahren zu verwerten, sprechen würde. Im Französischen kann der mündliche Gebrauch der Sprache sehr dald angebahnt werden; schon der Sextaner und Quintaner kann zu den Ansängen des Sprechens gebracht werden. In der ganzen bisherigen Distussion ist mir nicht der Beweis geführt worden, daß es unmöglich wäre, mit dem Französischen anzusangen.

Weine Herren, das sind die Gründe, die mich auf das eifrigste wünschen lassen, daß der Franksurter Resormplan nicht im Sande verlause, daß ihm nicht bloß nicht entgegengetreten werde, sondern daß er nach Möglichkeit gefördert werde. Wenn verschiedene der Herren Borredner darauf hingewiesen haben, daß der disseherige Lehrplan in den Jahren, in denen unser Vaterland groß geworden ist, daß der Schulunterricht, der den Männern zu teil geworden ist, die unsere Armeen geführt, den Staat geleitet haben, sich außerordentlich bewährt habe, so ist das kein Beweis sür mich, daß jener Lehrplan und jener Schulunterricht dieselben bleiben sollen. Unsere Armee hat die Kriege geschlagen und sich vorzüglich bewährt, und dennoch ist sie immer resormierend, bessernd vorgegangen. Nicht einen Moment bleibt sie zurück, um den modernen Ansprüchen sich anzupassen, welche in jedem Jahre neu entstehen.

Meine Herren, wir haben bisher nur erörtert, ob die Abiturienten Ruten oder Schaden haben würden, wenn der bisherige Lehrplan umgeändert und der Frankfurter Lehrplan eingeführt würde. Die Abiturienten bilden nach den Daten, die in der vorigen Schulkonferenz gegeben worden sind, nur ein Drittel der Schüler; zwei Drittel gehen ab von Tertia und Sekunda. Es ist doch sehr wichtig, mit welchen Kenntnissen ausgerüstet diese Schüler in das praktische Leben treten. Die Meinung vieler ist, daß das Wissen dieser Schüler ungenügend ist, daß sie sur das praktische Erwerbsleben durchaus nicht geeignet sind.

Nun wird mir gesagt: diese Schüler gehören nicht in das Gymnasium, sie können anderswohin gehen. Ich kann diesen Einwand nicht als zutressend ansertennen. Welche Schüler zu dem Drittel gehören werden, das das Abiturientenseramen macht, ist vorab nicht zu bestimmen; das entwickelt sich erst in der Schule. Jeder Bater bringt gern seinen Sohn in das humanistische Gymnasium; ob der Junge nachher mitkommen wird, ist ihm vorher nicht bekannt. Ich glaube, daß die Freiheit der Verechtigungen, die heute im Prinzip beschlossen ist, eine große Beränderung nicht herbeisühren wird, ich vermute, daß nach wie vor das Gymsnasium eine große Anzahl Schüler ausnehmen wird, die srüher oder später vor dem Abiturientenezamen abgehen und dann vorwiegend mit Latein, mit wenig Französsisch und wenig mit den modernen Wissenschaften ausgestattet sind.

Der Borteil des Reformgymnasiums würde doch der sein, daß nach dem gemeinsamen Unterbau eine Gabelung eintreten kann; es könnten auf diesem Unterbau sich Parallelklassen sür die Realfächer, andere Parallelklassen sür die klassischen Studien ausbauen. Direktor Dr. Schlee von der Altonaer Resormschule hat in einer Tenkschrift nachgewiesen, wie viele seiner Schüler, die in der Quarta gezeigt hatten, daß sie für Sprachen weniger beanlagt sind, die Möglichkeit benutzt haben, zu der Real-Untertertia überzugehen. Es würde ein Entschluß sür diese Knaben dazu gehört haben, zu den in der Untertertia mit alten Sprachen beginnenden Klassen überzugehen. Das Beharrungsvermögen erleichtert es ihnen nun, nachdem sie lateinslosen Unterbau in Sexta die Quarta gehabt haben, zur Real-Untertertia überzugehen, während bei anderem Lehrplane, in welchem sie angesangen haben, Latein zu lernen, das Beharrungsvermögen sie veranlaßt, beim lateinischen Unterricht zu bleiben zum Schaden für ihre eigene Zukunst und zum Schaden des modernen Erwerbslebens, das besser ausgestattete junge Leute braucht.

Ich glaube, daß die Borteile des Reformplans in mancher Beziehung so große sind, daß sie auch bestehen bleiben werden, nachdem eine Freiheit der Bezechtigungen eingeräumt ist. Ich glaube serner, daß dieser Wichtigkeit wegen es nicht genügt, daß wir die Bitte aussprechen, einer Weitersührung des Resormplans möge nicht entgegengetreten werden; nach meiner Ansicht muß dieser Resormplan vielmehr nach Krästen gesördert werden, und ich stelle daher den Antrag, wennzgleich er nach dem, was ich gehört habe, in der Versammlung vielleicht keine großen Chancen hat, zu sagen:

Dem Frankfurter Lehrplane foll nicht nur nicht entgegen= getreten, sondern eine allmähliche Erweiterung desselben ge= fördert werden.

Dr. Reinhardt: Meine Herren! Es ist mir wohl erlaubt, auf einige Puntte, die mir entgegengehalten worden sind, zu antworten. Bielleicht darf ich zuerst Herrn Geheimrat Diels einiges erwidern. Er hat sich darüber gewundert, daß

im Französischen die termini tochnici der lateinischen Grammatik gebraucht werden. Das ist durch die Lehrpläne des Jahres 1892 allgemein vorgeschrieben, um Umswege zu vermeiden; im Deutschen, Französischen und Griechischen werden dieselben termini tochnici gebraucht. Auch im lateinischen Unterricht wird schon in Sexta das Wort "verdum finitum" angewandt. Das ist ein Ansdruck, den der Schüler lernt, wie in der Bolksschule das Wort "Evangelium", ohne daß er deshalb das Lateinische zu kennen braucht.

Herr Prosessor Mommsen hat vorhin darauf hingewiesen, daß es nötig sei, auch die modernen Sprachen so webeandeln, daß sie allgemein bildend wirken. In solchem Bersuche sind wir in Franksurt begriffen. Daß da im einzelnen sehlsgegriffen werden kann, ist möglich. Indessen, was Herr Geheimrat Diels bei uns im französischen Unterricht zufällig hörte, kann ihm auch im lateinischen begegnen. Die Anleitung lautete: die Wörter, die auf "e" endigen, behandeln wir zunächst als Feminina, und der Schüler gab dafür als Beispiele pero und monde. Es hätte Herrn Geheimrat Diels gleicherweise im Lateinischen bezegnen können, daß die Regel genannt wäre: die Wörter auf "a" sind Feminina, und daß der Schüler als Beispiele genannt hätte: nauta und poeta, oder: die Wörter auf "us" sind Maskulina, und der Schüler hätte erwidert: vulgus. Ich glaube nicht, daß eine solche einzelne Ersahrung gegen den Bersuch spricht, auch das Französische nach der grammatischen Richtung hin durchzubilden.

Ob der Versuch berechtigt ift, den syntaktischen Unterricht der verschiedenen Sprachen insoweit anzunähern, als man der Verteilung des Stoffes überall dieselbe Disposition zu Grunde legt, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Jedensfalls hat uns die Bemühung, die Disposition, nach der der grammatische Stoffeingeteilt wird, gleichmäßig zu gestalten, sehr gute Dienste geleistet. Wir gehen dabei nicht vom Lateinischen aus und nicht vom Französischen, sondern von der deutschen Sassehre und nehmen als Grundlagen der Einteilung die Teile und die Arten des Sasses. Man kann auf diese Weise viel leichter die Übereinstimmungen und Abweichungen der verschiedenen Sprachen nachweisen. So z. B. giebt es im Französischen keinen Dativus instrumenti. Das steht auch nicht in unserem Lehrbuche. Der Schüler lernt vielmehr, daß es im Französischen keinen eigentlichen Dativ giebt, sondern daß dieser Kasus durch die Präposition ausgebrücht wird. Das ist in der Grammatik deutlich ausgesprochen. Übrigens des kommt der Schüler die Saslehre nicht in der Sexta, sondern erst in der Quarta in die Hand.

Auch auf einige andere Punkte darf ich wohl noch eingehen. Wenn ich meine innerste Überzeugung aussprechen soll, so bitte ich, es nicht übelnehmen zu wollen, wenn ich sage: ich glaube, daß die von uns gewählte Schulform die bessere ist, und daß damit auf die Dauer größere Erfolge zu erreichen sein werden. Das pädagogische Prinzip, von dem wir ausgehen, ist dasselbe, das Ratichius schon ausgesprochen hat; erst eine Sache gründlich vornehmen und dann erst zu etwas Neuem übergehen. Nihil novi ante prioris solidam cognitionem. Das Französsische hat bei uns drei Jahre für sich allein, und es wird ein gewisser Abschluß hierin erreicht. Dann sept das Lateinische ein mit einem zweizichrigen Kursus von wöchentlich je zehn Stunden. Die Wucht, mit der so der Unterricht jeder einzelnen Sprache auftritt, wirkt mehr, als wenn man die beiden Sprachen von früh an nebeneinander lehrte. Ebenso gestaltet sich der Unterzicht des Griechischen, wenn er mit einer großen Stundenzahl in reiserem Alter

mit Energie betrieben wird, ganz anders. Wir haben etwas, was das alte Gymnasium nicht hat, daß von Zeit zu Zeit ein neuer wissenschaftlich bedeutender Gegenstand eintritt. Das alte Gymnasium krankt daran, daß alle Dinge, die wäter zu einem gewissen Abschluß geführt werden sollen, sehr früh angefangen werden, zu einer Zeit, wo der Schüler noch keinen Begriff davon hat, was später damit werden soll. Die Elemente aller drei Sprachen werden nebeneinander gelehrt, und das Interesse kann an keiner Stelle kräftig ansehen. Wir haben gewissermaßen eine Wellenbewegung des Interesses. Wenn die eine Welle versläuft, seht die andere ein. Man kann in diesen Dingen ja auch anderer Ansicht sein, ich bestreite niemandem seine Überzeugung. So wie wir unsere Ansicht nicht anderen aufdrängen, so möge man jedem seinen Weg lassen. Wenn eine Lehrerschaft von der Richtigkeit der hier vorgetragenen Gedanken überzeugt ist, möge man sie arbeiten lassen lassen und des Prinzip der Freiheit wahren.

Seiner Excelleng v. Fund muß ich barin beipflichten, bag ich vorhin mich etwas zu zaghaft ausgebrückt habe. Thatsächlich ist meine Überzeugung, daß nun, wo die drei höheren Schulen gleichberechtigt find, die Angleichung diefer Schulgattungen in den unterften Rlaffen mit der Zeit sicher erfolgen wird. Es ift das ein Zug, der in allen Dingen sich beobachten läßt: gleiche Berechtigungen führen mit der Zeit zur Unnäherung. Das wird wohl auch hier nicht ausbleiben. Indeffen kann man einer späteren Zukunft überlaffen, wie sich dieser Ausgleich vollziehen wird. Ob die neue Schulform sich in der Praxis bewährt, muß sich berausstellen, wenn an Orten, wo die Berhaltniffe minder gunftig find, der Berluch gestattet wird. Gelingt er hier nicht, so ist ja ber Gegenbeweis erbracht. Die Borteile, die diefe Schulform in praktischer Sinficht hat, werden höchstwahricheinlich bei fehr vielen kleinen Orten ben Bunfch wecken, ben gemeinsamen Unterbau herstellen zu burfen. Möge man dem nachgeben. Ubrigens habe ich mir bas nicht in der Beise gedacht, bag Nebenfurse neben ben hauptklaffen ein= gerichtet werden, wie herr Professor Dr. Rropatschet bei meiner Auseinandersetung glaubte annehmen zu sollen, sondern vielmehr, daß Parallelklaffen etwa von Untertertia bis Untersetunda eingerichtet werden.

Rach den Plänen, die vorgelegt werden können, sind nur vier Lehrkräfte notwendig, um mit einem Gymnasium eine Realschule dis Untersekunda oder mit einer Realschule die entsprechenden Gymnasiaklassen zu verbinden. Wenn man bei geringer Schülerzahl Kombinationen einrichten will, genügen zwei oder unter Umständen nur ein Lehrer, um dis zum Schlusse der Obertertia eine Gymnasialsabteilung mit einer Realabteilung zu verbinden. Das sind große Vorzüge, wegen deren die kleinen Kommunen vielsach schon jest den Wunsch geäußert haben, diese Schulsorm einführen zu dürfen.

Der Antrag, den Seine Excellenz v. Fund gestellt hat, und dem ich mich anschließen möchte, geht dahin, in solchen Verhältnissen den gemeinsamen Unterbau sordern zu wollen, nicht bloß ihm nicht entgegenzutreten. Es würde allerdings eine Ungleichheit im ganzen Schulwesen hervorgebracht werden, wenn nur da, wo die Kommunen darüber zu entscheiden haben, diese Schulsorm bewilligt wird, und wenn die Königlichen Behörden sich ablehnend verhalten wollten. Die Voraussiehung würde wohl sein: sosern die betreffenden Bevölkerungskreise es wünschen. Ferner darf man voraussehen, daß unsere Schulsorm nur da eingeführt wird, wo das Lehrerkollegium sich nicht abgeneigt zeigt. Widerstreben die Lehrer, so

follte man die ehrenwerte Gesinnung dieser Männer achten und ihnen nicht etwas oktropieren, was sie ablehnen.

Dr. Germar: Ercelleng! Meine Berren! Der Berr Finangminifter hat mir aufgetragen, barzulegen, daß und aus welchen Grunden es einem bringenden Bedürfnis der kleinen Orte und des platten Landes entspricht, daß in einer Anzahl von Gymnasien und Realgymnasien der Unterricht in dem Latein bis zur Tertia und, um das gleich hinzugufügen, der Gymnafialunterricht im Griechischen bis zur Untersetunda hinaufgeschoben wird, daß diesem Bedürfnis aber vollständig genügt wird, wenn eine solche Einrichtung an einer beschränkten Anzahl von Gymnafien, die indes thunlichst über das ganze Staatsgebiet verteilt sein muffen, stattfindet.

Ich glaube, durch die Beschlüsse zu der ersten Frage über die Berechtigungen der Pflicht nicht überhoben zu sein, diesem Auftrage zu entsprechen, weil ich die Auffassung teile, die Excellenz v. Funck bereits dargelegt hat, daß eine wesentlich eingreifende Underung der Lage, in welcher die Eltern mit schulpflichtigen Sohnen in den kleinen Orten und auf dem platten Lande sich befinden, infolge dieser Beschlüsse, auch wenn sie ausgeführt sein werden, nicht eintreten wird. Wenn man fich 3. B. in die Lage des Einwohners eines derartigen Ortes verfett, der wünscht, daß sein Sohn Theologie studiert, dann wird man einräumen niuffen, daß es für ihn auch in Zukunft im höchsten Grabe unerwünscht ift, wenn an seinem Domizil sich nur eine Realanstalt befindet, mag dieselbe auch als gleichberechtigt mit einem Gymnasium bezeichnet werben. Denn bamit wird die Schule noch nicht geeignet jur Borbildung für bas Studium der Theologie. Und wer biefer Anficht sein sollte, wurde erfahren, daß dieselbe nicht zutrifft, sobald sein Sohn die Universität bezieht. Denn dann wurde letterer zunächst noch einen mehr-

jährigen Kursus im Borseminar zu absolvieren haben.

Nun ift herr Direktor Reinhardt bereits in einzelnen Beziehungen auf die Lage der Eltern schulpflichtiger Söhne in den kleinen Orten und auf dem platten Lande näher eingegangen. Er hat hervorgehoben, daß es der Regel nach in kleineren Orten nicht möglich sein wird, mehr als eine höhere Schule zu errichten. Ich füge hinzu, daß diese Schule sogar häufig nur mit den Rlassen bis einschließlich der Untersekunda wird ausgestattet werden können. Dieselbe als Realschule aus= zugestalten, entspricht meiftens dem Interesse der weit überwiegenden Menge der Bevölkerung nicht nur der kleineren Städte, sondern auch des platten Landes, welches auf den Berkehr in diesen kleinen Städten angewiesen ift. Dagegen befinden sich, wenn demgemäß versahren wird, alle die Eltern, welche wünschen, daß ihre Söhne demnächst studieren, in einer außerorbentlich schwierigen Lage, solange es keine Schulen giebt, die Latein in einem späteren Zeitpunkte als mit der Sexta beginnen; denn dann find biese Eltern, wenn sie den Söhnen die geeignete Ausbildung gewähren wollen, genötigt, die Kinder mit vollendetem neunten Lebensjahre aus bem Hause zu entfernen. Bur Bermeidung der damit verbundenen ernsten Bedenken und hoben Koften muffen fie bringend wunschen, bag die Schule ihres Wohnorts gymnafialen Charafter erhält. So gering nun auch die Bahl ber in diefer Lage befindlichen Eltern fein mag, fo haben fie boch meiftens großen Ginflug und erreichen infolgebeffen erfahrungsmäßig fehr oft ihr Biel, daß die Schulen in den kleinen Orten als Gymnafialanftalten eingerichtet werben mit den höchft unerwünschten Folgen für die große Mehrzahl der Ginwohner

der Städte und des ihnen nahe belegenen platten Landes, welche Herr Direktor Reinhardt geschilbert hat.

Wird andererseits dem Drängen der höheren Stände nicht nachgegeben und die Schule als Realanstalt eingerichtet, dann tritt die für die kleinen Städte sehr nachteilige Folge ein, daß die sogenannten Honoratioren, wenn irgend thunlich, den Ort verlassen und bei freier Wahl der Riederlassung anderen mit Gym-

nafien ausgestatteten Orten ben Borzug geben.

Diese großen Schwierigkeiten, welche gegenwärtig einer bem Interesse ber beteiligten Bevölkerung entsprechenden Entwicklung des höheren Unterrichtswesens entgegenstehen, werden in weitem Umfang beseitigt, wenn an einer Anzahl von Inmanzien und Realgymnasien der Unterricht in der lateinischen Sprache erst in Tertia, in der griechischen Sprache erst in Untersekunda beginnt. Alsdann wird den Unterricht in der Realschule dem Bedürfnis aller Einwohner der kleineren Erte und des zu denselben in naher Beziehung stehenden platten Landes dis zum vollendeten 12. Lebensjahre ihrer Kinder ohne weiteres genügt, und mit geringen Rehrfosten ist es möglich, neben dem Unterricht in der Tertia der Realschule Parallelunterricht in der lateinischen Sprache zu erteilen, denjenigen Knaben mithin, welche studieren sollen, die Möglichseit zu bieten, dis zum vollendeten 14. Lebensjahre im elterlichen Hause zu bleiben und erst dann auf eine Anstalt überzugehen, wie man sie zunächst in Frankfurt a. M. einzurichten begonnen hat.

In ganz besonders schwieriger Lage befinden sich ferner jest alle diejenigen Eltern auf dem platten Lande, die nicht so nahe bei Schulorten wohnen, daß sie täglich ihre Kinder hin= und zurückschien können. Für diese Eltern bildet einen der größten Rachteile des abgeschiedenen Lebens die Sorge, wie sie ohne zu große Kosten ihre Kinder in geeigneter Weise unterrichten lassen können. Wird dagegen der Unterricht an einer Anzahl von Gymnasien im Latein dis zur Tertia aufsgeschoben, so ist es sür die Eltern sehr erleichtert, den Kindern wenigstens dis zum 12. Lebensjahre geeigneten Unterricht im elterlichen Hause, sei es allein, sei es in Verbindung mit benachbarten Familien zu geben oder geben zu lassen, der oft auch den Söhnen gemeinschaftlich mit den Töchtern wird erteilt werden können. In solchen Häusern, in denen das Familienhaupt Gymnasialunterricht erhalten hat, wird es oft möglich sein, auch noch den lateinischen Unterricht für die Tertia im elterlichen Hause erteilen zu lassen. Dieses Ziel zu erreichen, ist ein dringendes soziales Bedürfnis.

Auch das Interesse berjenigen kleinsten Städte, welche zwar in der Lage sind, neben der Bolksichule eine Mittelschule einzurichten, in denen jedoch ein ausreichendes Bedürfnis für die Einrichtung einer Realschule nicht besteht, wird durch die Hinausschung des Latein dis zur Tertia gefördert. Denn auch der Ubergang aus der Mittelschule in die Tertia eines so eingerichteten Gymnasiums oder Realgymnasiums ist im Vergleich mit dem gegenwärtigen Zustande sehr ersleichtert.

Endlich ist diese Einrichtung sehr geeignet, das Interesse auch derzenigen Ueineren Wittelstädte zu fördern, welche den berechtigten Wunsch haben, neben einem Gymnasium oder Realgymnasium eine Realschule zu besitzen. Unstalten, deren Unterricht mit dem Latein beginnt, sind in kleineren Orten oft in den drei unteren Klassen schwach besucht. Infolgedessen ist ihre Unterhaltung sehr teuer. Die Klassen können eine weit größere Zahl von Schülern aufnehmen und würden sie erhalten, wenn der Unterricht in denselben wie bei dem resormierten Franksurter

Symnasium realistisch organisiert ware und sie zugleich die unteren Klassen einer Realsichule bildeten. Die Bildung dieser drei untersten Klassen der Realschule würde dann nicht nur keinen Mehrauswand herbeissühren, sondern es würden durch die erhöhte Einnahme an Schulgeld noch Mittel gewonnen werden, um Realklassen für Tertia und Untersekunda der Anstalt anzuschließen.

Aus meinen Ausführungen werden Sie entnommen haben, wie wenig jutreffend die Annahme sein murbe, daß biejenigen, die aus ben hervorgehobenen wichtigen sozialen Grunden die Fortsetzung des Frankfurter Bersuches befürworten, von diefem Standpunkte aus wünschen mußten, durch allgemeine Durchführung folder Organisation einen Bruch mit ben sonst bestehenden Berhaltniffen zu bewirten. Bur Erreichung ber erftrebten Borteile genügt es, wenn eine Angahl folder über bas ganze Staatsgebiet in angemeffener Beife verteilter Anftalten Gegenwärtig find wir mitten in einer folden Entwicklung eingerichtet wird. begriffen und das darf wohl als ein anerkannter Berwaltungsgrundsat bezeichnet werden, daß eine icon mahrend mehrerer Jahre burchgeführte Organisation nicht zu unterbrechen ift, bevor ein sicheres Urteil über ihren Wert erreicht worden, daß vielmehr das Bestreben dabin gerichtet werden muß, daß der Bersuch ju einem befriedigenden Ergebnis führt. Deshalb halte ich es in Übereinftimmung mit Excelleng b. Fund für notwendig, daß auch in benjenigen Landesteilen, in benen Unftalten ber in Rebe ftehenden Art noch nicht vorhanden find, wenigftens einzelne fo organifierte Schulen errichtet werben, bamit in ber obgebachten Beife vorgebildete Anaben in diefe höheren Anftalten ohne Schwierigkeit übergeben können.

Dann noch ein Wort über die Hinausschlebung des lateinischen Unterrichts bis zur Quarta. Die hiermit verbundenen Borteile würden weitaus zurücktreten gegen die Erfolge, welche von der Hinausschliebung des lateinischen Unterrichts bis zur Tertia erwartet werden dürsen. Da anerkannt wird, daß der in Franksturt a. M. nach letzterer Richtung gemachte Versuch wohlbegründete Aussicht auf ein günstiges Ergebnis bietet, mindestens aber nicht der Gegenbeweis geführt ist, so spreche ich mich dafür aus, daß bei den neu zu errichtenden resormierten Anstalten wenigstens im allgemeinen in Übereinstimmung mit der Franksurter Organisation versahren wird.

Meine Herren, gestatten Sie mir, hervorzuheben, daß ich mich absichtlich auf die Seite der uns beschäftigenden Frage beschränkt habe, welche der Finanzeverwaltung aus der täglichen Berufsarbeit besonders nahe liegt. Die Stellungenahme des Herrn Finanzministers ist bestimmt durch die Schwierigkeiten, welche sich gegenwärtig sortdauernd der Erfüllung der notwendigen Aufgabe entgegenzstellen, in angemessener Beise das Schulbedürfnis in kleinen Orten und für das platte Land zu befriedigen. Bon keiner wesenklichen Bedeutung ist dabei aber der Bunsch, den Staatssinanzen Ausgaben zu ersparen, entscheidend ist vielmehr die Überzeugung, daß es im dringendsten Interesse der Bewohner der kleinen Städte und des platten Landes liegt, daß der in Frankfurt begonnene Bersuch gefördert wird.

**Dr. Münd:** Ich hatte eigentlich gewünscht, meinem verehrten Freunde Jäger unmittelbar zu antworten. Inzwischen sind Armee und Finanzverwaltung mächtig zum Worte gekommen und da werden solche inneren Gründe, wie ich sie vorzubringen habe, nicht mehr so schwer wiegen. Tropdem möchte ich, daß auch sie in Betracht kommen.

Theoretische Bebenken, wie sie Jäger, mit bem ich mich in so vielen wichtigen Fragen eins weiß, entwickelt hat, vermögen meines Erachtens überhaupt nicht leicht die Entscheidung zu geben. Nicht auf dem Wege der Demonstration, sondern nach der unmittelbaren inneren Wertung der Dinge wird eine derartige Entscheidung gesunden.

Die erwähnte allgemeine Abneigung der Gymnasiallehrer gegen die Neuerung darf nicht zu sehr ins Gewicht fallen; der Stand als Gesamtheit hat sich auch in der Vergangenheit öfters ablehnend und starr gezeigt gegen Neuerungen, die doch durchdringen mußten.

Auch der Hinweis auf die Jahre 1866 und 1870 kann wohl nicht wirklich die Trefflichkeit unserer Lehranstalten so, wie sie nun einmal waren, beweisen. Bas Herr General v. Junck in dieser Beziehung sagte, habe ich meinerseits fast wörtlich so einmal schriftftellerisch ausgesprochen: auch die Armee hat doch wohl einigen Anteil an jenen großen Erfolgen, und sie hat 1871 alsbald nach dem Einzuge angesangen mit Resormen. Und die Nationen, die zu überwinden uns beschieden gewesen ist, hatten mehr oder weniger die gleichen Unterrichtsanstalten wie wir selbst. Ich kann auch nicht die große Scheu vor dem Utilitarismus teilen, am wenigsten, wenn es nationaler Utilitarismus ist.

Wenn ein System sehr lange Zeit in Geltung bleibt, so verliert es mehr oder weniger von seiner anregenden Kraft; Anderungen wirken da belebend. Und das ist so für die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern in Frankfurt hervorgetreten. Aber nicht nur in Frankfurt oder an einigen anderen bevorzugten Orten ist der Bersuch gut ausgefallen; auch hier in Schöneberg, wo keineswegs besonders günstige Berhältnisse ihm zu gute kommen, gedeiht der Bersuch sichtlich. Ich will nicht schlechthin mich für oder gegen diese Schulsorm erklären, aber wir müssen dem Bersuch sein Lebensrecht voll lassen, und ich sürchte, daß durch die These und namentlich die Anträge, wie sie gestellt worden sind, dieses Lebensrecht verkümmert wird. Die These mit den Worten "es ist zur Zeit nicht ratsam" widerzät ja den Kommunen die Einrichtung solcher Schulen. Ich würde die Worte streichen "wenn überhaupt, so doch", beantrage dafür aber den Zusap "allgemein" vor "einzurichten".

Bas im Schlußsatz die Borte "namentlich in Hinficht auf Realgymnasien" betrifft, so möchte ich für deren Streichung eigentlich nicht sein; denn gerade bei den Realgymnasien liegt der Bersuch besonders nahe.

Wir dürfen ja wohl nicht so weit gehen, den Frankfurter Reformplan endsgültig zu empsehlen an demselben Tage, an dem wir den bedeutungsvollen Beschluß wegen der Zulassung zu den akademischen Studien gesaßt haben. Aber den Bersuch des Reformlehrplans hemmen zu wollen, halte ich für unrecht, und die praktischen Besichtspunkte, die von seiten des Herrn Generals und des Herrn Wirklichen Geheimen Ober=Finanzrats angeführt sind, müssen doch wohl auch als recht gewichtig anerkannt werden.

Dr. van der Borght: Ich bin selbst Gymnasialabiturient und kann vielsleicht beshalb, zumal ich nicht auch gleichzeitig praktischer Schulmann bin, eine gewisse Unbefangenheit für mich in Anspruch nehmen. Ich selbst mache kein Hehl daraus, daß nach meiner Weinung und nach dem, was ich habe beobachten können, jedenfalls für den Gedanken des Reformgymnasiums eine ganze Wenge sowohl

schultechnischer als auch praktischer Erwägungen sprechen. Aber ich gebe zu, daß eine derartige Frage nicht theoretisch zu lösen ist.

Die Debatte zeigt, daß Ansicht gegen Ansicht steht, und daß es nicht gut möglich ist, zwischen den Ansichten eine Bermittelung zu erzielen. Das wird noch mehr erschwert, wenn eine Auffassung über die Bedeutung der Gymnasien zu Tage tritt, die ganz unberechtigt ist.

Herr Direktor Jäger sagte: die Aufgabe des Gymnasiums sei, durch die Wissenschaft zur Wissenschaft zu erziehen. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es das größte Unrecht, dem Gymnasium die Berechtigung für alle Beruse zu geben. Wir haben ihm die Berechtigung nicht bloß für die wissenschaftlichen, sondern auch für die praktischen Beruse gegeben. Also muß die Aufgabe des Gymnasiums anders bezeichnet werden. Wir wollen eine Anstalt haben, die fürs Leben überhaupt vorbildet. Ich muß auch sagen, daß es mir nicht so gegangen ist, wie Herrn Direktor Jäger, daß ich meine ethischen Begriffe aus dem Latein geholt hätte, und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen: es giebt doch noch andere Quellen der ethischen Begriffe als das Latein. Wir haben im Deutschen, in der Religion, in der Geschichte Elemente sittlicher Auffassung, die vielleicht für den Schüler noch viel mehr Wert haben in der Praxis als das, was im Latein stedt.

Es ift auch nicht richtig, daß der "monumentale Hintergrund" des Lateins so große Bedeutung hat. Wer erlebt und fühlt denn den monumentalen Hintergrund? Der Lehrer, nicht der Schüler. Ich habe noch keinen Sextaner oder Quinstaner gefunden, der eine Ahnung davon hatte, daß ein monumentaler Hintergrund hinter dem Latein steht. Wit solchen Gründen soll man die Position des Lateisnischen nicht verteidigen. Daß sehr gewichtige praktische Gründe für die spätere Entscheidung: ob nach der gymnasialen oder realen Richtung — sprechen, ist von Excellenz v. Funck schon ausgesprochen worden. Das ist ein Punkt, den Herr Albrecht meines Erachtens entschieden unterschäft hat. Wir alle, die wir in dieser Beziehung gewissermaßen Konsumenten sind, leiden recht schwer darunter, daß wir, früher vom ersten Jahre, später vom dritten oder vierten Jahre ab uns entscheiden müssen, wohin der Junge gebracht werden soll; das ist in einem so jungen Alter thatsächlich noch nicht zu sagen. Ie weiter wir die Entscheidung hinausschieden können, desto besser und wertvoller ist es für uns.

Noch viel wichtiger sind die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, die Herr Geheimrat Germar ausgesprochen hat. Es ist wahrhaftig keine Kleinigkeit für die Eltern, ob sie die Kinder dis Obertertia dei sich behalten können oder anderswohin bringen müssen. Die meisten Orte haben nur eine Anstalt und können nicht mehrere nebeneinander haben. Wenn da eine längere Frist hindurch den Kindern das häusliche Leben erhalten wird, ist es besser, als wenn sie in andere, wenn auch beste Pslege gebracht werden. Es ist auch billiger; es belastet die Eltern mit geringeren Erziehungsausgaben.

Immerhin steht die Frage so, daß man zur Zeit nicht berechtigt ist, auf der einen Seite den Gedanken des Resormgymnasiums abzulehnen, aber auch nicht berechtigt ist, ihn auf der andern Seite schlechthin zu verallgemeinern. Wan würde ihn auch praktisch noch nicht verallgemeinern können, schon deshalb nicht, weil das erforderliche Lehrermaterial zur Zeit nicht zur Verfügung stehen würde. Das ist ein Punkt, der uns, selbst wenn wir für das Resormgymnasium sind, mahnen müßte,

langsam vorzugehen. Es ist aber auch niemals beabsichtigt worden, von heute zu morgen alle Ghmnasien in Reformgymnasien umzuwandeln; man will nur das eine neben dem andern haben. Das letzte Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen. Das Reformgymnasium ist ein Versuch, den gemacht zu haben Franksiurt a. M. und Altona sich ganz besonders rühmen dürsen, ein Versuch, der wahrsicheinlich weitere Folgen haben wird, aber dessen endgültiges Ergebnis wir noch nicht haben sessiellen können.

Aus diesem Grunde ist es, glaube ich, nicht berechtigt, dem Antrage Jäger nachzugeben, der speziell auch das Wort "zur Zeit" streichen will. Wenn wir das Wort "zur Zeit" streichen, dann sprechen wir eine unbedingte Verurteilung einer Sache aus, über die ein unbedingtes Urteil weder die Gymnasialleiter, noch die andern Kreise heute abzugeben in der Lage sind. Ich glaube: das würde ein Unrecht sein gegen die doch von ernstem Streben getragenen Versuche, die in dieser Beziehung gemacht werden.

Ich kann mich von diesem Gesichtspunkte aus im wesentlichen mit dem Gesdanken der Resolution einverstanden erklären. Ich glaube aber auch, daß man vor dem Worte "einzurichten" den Zusat wird machen müssen, der vorhin von Herrn Rünch angeregt ist, aus dem Grunde, weil die jetzige Fassung an dieser Stelle so aussieht, als ob man nun irgend eine weitere Entwicklung der Sache gar nicht will.

Das ist nicht die Absicht der Resolution. Ich verweise in dieser Beziehung auf den zweiten Sah. Da wird von der zweitenssprechenden "Weitersührung" der Bersuche gesprochen. Ich sass so auf, daß damit nicht nur die Fortexistenz der disherigen Resormanstalten gestattet werden soll, sondern es soll damit auch zum Ausdruck gebracht werden, daß in den Gebieten, in denen stärkere Wünsche nach dieser Richtung bestehen, das Ministerium versuchen wird, noch weitere Bersuche zu ermöglichen, um auf breiterer Grundsage die Sache erproben zu können und um auch aus den Bersuchen den Faktor des glücklichen Jusalls ausscheiden zu können, der in Frankfurt mitgewirkt hat. Ein so gutes Material wie dort hat man nicht überall zur Bersügung. Schon im Interesse der Wahrheit müssen des herrn Ministerial=Direktors Dr. Althosf, daß diese meine Aufsassung des Wortes "Weitersührung" richtig ist.

Ich stimme der Resolution zu, unter der Voraussehung, daß Wort "allgemein" eingeschoben wird.

Freiherr **v. Sedendorff:** Gestatten Sie mir als dem Vertreter eines kleinen Resorts, aber eines so begeisterten Lehrerkollegiums, welches unter mir steht — 100 gegen 6000 in Preußen — auch noch ein Wort. Ich darf der Freude Aussdruck geben, daß gerade noch zu guterlett eine Anzahl Redner dafür eingetreten sind, daß der Ansagsunterricht des Französsischen doch seine große Bedeutung hat. Wer die geistvollen Aussührungen in dem Korreserat des Direktors Ziehen gelesen hat, wird mit mir der Ansicht sein, daß es sich wahrlich sohnt, auf breiterer Basisdiese Bersuche weiter fortzusühren und sie sogar staatlich nach Möglichseit zu unterstüßen. Das Kadettenkorps hat das allergrößte Interesse daran, daß demnächst, nach kaum zehn Jahren, das Frankfurter und Altonaer System wird hervortreten und sagen können: unsere Ersahrungen sind gemacht; wir glauben, der Allgemeinsheit einen Dienst zu erweisen, wenn dieser Unterbau allgemein eingeführt wird.

Wir stehen auf bem Standpunkte, daß wir etwas Halbes in keiner Beise gutheißen können.

Im sympathisiere in dieser Beziehung ganz und voll mit den Bertretern ber altklaffijchen Bilbung, die fich beute geaußert haben. Es gilt auch bei uns ju erreichen die Bertiefung des Biffens; bas ftreben wir an mit allen Mitteln. Ich möchte aber nicht unerwähnt laffen, daß auch die Altphilologen bes Rabetten= korps zum bei weitem größten Teil die Ansicht teilen, die Direktor Ziehen so vor= trefflich hier niedergelegt hat. Wir erbliden in dem Anfangsunterricht im Französischen vor allen Dingen die größere Gründlichkeit. Insofern begegnen wir uns mit den Anfichten und Abfichten der altklaffischen Bildung: wir wollen erreichen, daß wir die Disziplinierung des Geistes an den neueren Sprachen so gründlich betreiben, daß wir an das Studium aller Wiffenschaften herantreten können. Das kann nur gewährleistet sein, wenn thatfächlich die Lehrkräfte hierzu ausreichend vorhanden find, was momentan noch nicht der Fall ist, und ferner, wenn es ge= lingt, die Lehrer auf ein noch höheres Niveau zu bringen wie heute. Es wird tunftig allerdings nur dann gelingen, zu dieser Gründlichkeit, zu dieser Diszipli= nierung bes Beiftes zu gelangen an bem Studium ber neueren Sprachen, wenn begeisterte und begeisternde Leiter und wenn theoretisch und praktisch hervorragend gebildete Lehrer da find, die in den Geist der neueren Sprachen eingedrungen find und es versteben, in bisziplinierender Art und Beife und nicht blog in fprechender Beife die Renntnisse in der frangosischen und englischen Sprace auf die Schüler zu übertragen.

Deshalb kann ich nur den Bunsch aussprechen, daß nicht nur eine Zuslassung auf breitester Basis, sondern eine Begünstigung des Staates eintreten möge in der Art, daß Seminarien gegründet werden, in denen neusprachliche Lehrer eine Ausbildung finden, wie sie die Wichtigkeit der Disziplin erfordert. Wir haben Seminare für alle möglichen Sprachen, aber ein Seminar, in dem die neueren Fremdsprachen: Englisch und Französisch, getrieben werden, nur insofern, als Direktor Schulze vom Französischen Gymnasium im Jahre sechs Lehrer sür Preußen ausbildet.

Ich möchte mich also lebhaft von seiten des Kadettenkorps für das Franksturter System aussprechen. Es möge gelingen, daß wir über kurz oder lang das erstrebenswerte Ziel erreichen, diesen Unterdau allgemein einsühren zu können. Das Kadettenkorps kann nicht isoliert vorgehen; seine Ziele sind an sich klar. Das volle Beherrschen der neueren Sprachen ist nur zu erreichen, wenn diese Ersahrungen zum Abschluß gelangt sind, die Borbedingungen geschaffen sind: eine gründliche Methode, dann eine Heranbildung von Lehrern, wie sie zu diesem Beruse notwendig ist.

Ich schließe meine Bemerkungen mit der Bersicherung, daß auch seitens meiner Lehrer vollständig dem vorgelegten Leitsage in der von Seiner Excellenz dem General der Infanterie Freiherrn v. Fund abgeänderten Fassung zugestimmt wird.

Dr. Schwalbe: Ich möchte nur noch ganz kurz meine Erjahrungen über die Reformschule mitteilen. Der naturwissenschaftliche und mathematische Unterzicht, den ich kennen gekernt habe, ist bei dem Frankfurter System nicht so entwickelt, wie es bei den anderen Systemen möglich gewesen ist. Ich halte mich sur verpstichtet, ausdrücklich zu bemerken — ich bin auch in Schöneberg gewesen

und glaube, auf diesem Gebiete ziemlich viele Ersahrungen zu besitzen —: es ist die sprachliche Seite immer noch auf allen unseren Schulen das Hauptmoment der Bildung. Es wird ja wahrscheinlich so bleiben, aber das muß betont werden, weil die andere Scite auch nicht zu kurz kommen darf. Deshalb möchte ich auf= recht erhalten, das Wort "namentlich" zu streichen.

## (Die Distuffion wird gefchloffen.)

Dr. Diels (persönlich): Ich möchte nur eine falsche Auffassung des Herrn Dr. Schwalbe berichtigen. Ich habe nicht davon gesprochen, daß die Naturwissensichaften im Unterricht minderwertig seien oder einen geringeren wissenschaftlichen Wert besähen, sondern ich habe nur, indem ich meine Parallele zwischen Französisch und Lateinisch zog, von dem Vildungswert und namentlich von dem logischen Wert dieser beiden Sprachen gesprochen. Es bedarf für diesenigen, die mich kennen, keiner Worte, um sestzulegen, daß ich von der Bedeutung der Naturwissenschaften und des naturwissenschaftlichen Unterrichts für die Ausbildung in dem, was ich auch im Lateinischen erstrebe, genau ebenso denke wie Herr Direktor Schwalbe, und daß ich diese Ergänzung für das humanistische Gymnasium, wie für das Realzgymnasium für unerläßlich halte. Hier bei dieser Frage Nr. 1 handelte es sich aber gar nicht um die Frage des naturwissenschaftlichen Unterrichts.

Noch einige andere Mißverständnisse! So ist der Ausdruck "Induktion" salich ausgesaßt worden. Ich meinte natürlich die philosophische Operation, die vom einzelnen zum allgemeinen aufsteigt, und empfahl gerade deswegen die alts bewährte Wethode des Lateinunterrichts, worin Herr Dr. Schwalbe mit mir ja

auch übereinstimmt, im Gegensat ju ber Berthesichen Methode.

Auf weitere Bemerkungen, zu benen mir Herr Direktor Reinhardt Anlaß geben könnte, will ich nicht eingehen, weil die Dinge privatim besser erörtert werden können.

Der Borfitzende: Wir kommen zur Abstimmung. Es liegen verschiebene Antrage vor: zunächst der des Herrn Direktors Dr. Schwalbe, wonach in dem Leitsat die Worte "namentlich in Bezug auf Realgymnasien" gestrichen werden jollen; mit diesem Antrag hat sich die Unterrichtsverwaltung einverstanden erklärt.

(Der Antrag Schwalbe wird angenommen.)

Dann liegt vor der Antrag Dr. Jäger, die Worte "wenn überhaupt, so boch jedenfalls zur Zeit" zu streichen. Dieser Antrag geht weiter als der Antrag v. Fund, ber nur die Worte "wenn überhaupt, so doch jedenfalls" gestrichen wissen will.

(Der Antrag Jäger wird abgelehnt.)

(Der Untrag b. Fund wird angenommen.)

Dann liegt vor ber Antrag van der Borght und Münch — dasselbe ift auch von Seiner Excellenz v. Fund beantragt —, hinter dem Borte "des Lateinisichen" einzufügen das Bort "allgemein".

(Diefer Antrag wirb angenommen.)

Dann kommt endlich ber Antrag v. Fund, am Schlusse bes Leitsates hinter bem Worte "entgegengetreten" einzufügen: "und eine allmähliche Erweiterung beseielben geförbert".

(Der Antrag v. Fund wird angenommen.)

Demnach hat der Leitsat folgende endgültige Fassung erhalten:

Es ist zur Zeit nicht ratsam, einen gemeinsamen Unterbau für die drei Arten der höheren Lehranstalten durch Beginn mit dem Französischen und Sinausrückung des Lateinischen allgemein einzurichten. Indessen wird einer zwedentsprechenden Weitersührung des damit in Altona, Frankfurt a. M. und an anderen Orten gemachten Bersuches nicht entgegenzutreten und eine allmähliche Erweiterung desselben zu sördern sein.

Damit ist auch die Frage 1 erledigt.

(Die Berhandlung wird auf Donnerstag 10 Uhr vertagt.)

## 3weite Sitzung

Donnerstag, den 7. Juni 1900, vormittags 10 Uhr.

Der Borfitzende: Bor Eintritt in die Tagesordnung gestatte ich mir einige geschäftliche Witteilungen zu machen.

Hinsichtlich der Presse dachte ich auf dem richtigen Wege zu sein, wenn ich der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung einen objektiven Bericht über den Berlauf und die Hauptergebnisse unserer Berhandlungen zugehen ließe und ebenso — in etwas fürzerer Fassung — dem Wolfsichen Telegraphenbureau. Die vielsach irrigen Ansichten der Presse, die schon gestern verbreitet worden sind, veranlassen mich zu der Bitte, Mitteilungen an die Presse nicht gelangen zu lassen. Sie werden in einer Beise ausgebeutet, die dem Gange der Berhandlungen nur nachteilig sein kann.

Sodann möchte ich noch mitteilen, daß der Kommissar des Herrn Justiz= ministers Herr Geheimer Ober=Justizrat Dr. Holtgreven zu dem gestrigen Beschluß über die Berechtigungsfrage eine Erklärung abzugeben beauftragt ist.

Dr. Holtgreben: Es ist mir gestern Abend auf dem Nachhausewege von verschiedenen Herren mitgeteilt worden, wie ein großer Teil der Anwesenden erswartet habe, daß auch der Kommissar des Justizministers zu der Berechtigungsfrage Stellung nehmen würde. Ich habe absichtlich geschwiegen, weil ich davon aussegegangen din, daß der Leistaß 8, so wie er angenommen worden ist, mit der gegenwärtigen Rechtslage nicht in Widerspruch treten würde, soweit die Justizdabei in Betracht kommt. Ich habe aber, um nichts zu versäumen, soeben dem herrn Justizminister Bortrag gehalten, und hat Seine Excellenz mich beauftragt, solgende Erklärung abzugeben:

Die Justizverwaltung will gegen den gutachtlichen Vorschlag der Schulskonferenz zu Frage 8 in der angenommenen Fassung unter der selbstsverständlichen Voraussetzung Bedenken nicht erheben, daß der Regierung unbenommen bleibt, zu den Spezialkenntnissen im Sinne des zweiten Sates auch die Kenntnis des Griechischen und Lateinischen zu rechnen.

Der **Borfitzende:** Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Wir tommen zunächst zur Frage 2.

Berichterfritter Dr. Riple: Die Frage geft babin:

Erideint es empichtenstvert oder doch nubedeullich,

- a) den Anieng des griechiichen Unterrichts an den Chunnafien auf eine höhere Stuie, und poer
  - a) and Obertertia,
  - s) auf Nuteriefunda,
  - 7) auf Obericfunda

ju berlegen;

b) an Etelle des Griechiichen Engliich wahtweile gugulaffen?

Die Anregang zu einer Anderung der Stellung des griechlichen Unterrichts im Lehrpline ber Gomnaffen gehr von zwei ganz verschiedenen Gefichtspankten aus.

Auf der einen Seite macht fich die Anschauung geltend, daß der Unterricht im Griechsten überhaupt zurückzudrüngen, worfoglich zu einem wahlfreien Fach im Cammasallehrelane zu machen sei. Sie fielt, wie sich aus ihren Außerungen in der Presse ergebt, in denen die Forderung auf die Spige getrieben wird, den Wert des klassischen Bildungskosses für die Erziehung der Jugend überhaupt in Irrze. Auf der andern Seite war die Berbachtung bestimmend, daß im jehigen Lehreline den Schülern der beiden Terrien zu viel zugemutet werde, und daß für diese Klassen eine Erleichterung geboten sei. Diese Erleichterung könne nach Loge der Berhältnisse nur gewonnen werden durch das hinauschieben des Griechten auf eine höhere Stuse. Die Bertreter dieser Richtung nehmen an, daß zuch bet einem solchen hinauschieben des griechischen Unterrichts die Erreichung des bisherigen Lehrzieles möglich bleiben werde.

Tie Gutachten, welche zu dieser Frage eingezogen worden sind, erklären sich in ihrer großen Mehrzahl gegen jedes Hinausichieben des griechischen Unterrichts und für die Beibehaltung der bisherigen Einrichtung, d. h. für den Anfang des griechischen Unterrichts in Unterteria. Zu den Gutachten gehören — das soll beionders erwähnt werden — auch die Kußerungen sämtlicher Provinzial=Schulsfollegien, die in diesem Punkte einstimmig sind. Aber auch von anderer Seite in dieser Standpunkt vertreten worden. Borgestern hat, wie schon erwähnt worden ist, in Braunschweig die Versammlung des Gymnasialvereins stattgesunden. Der Aufruf des Gymnasialvereins, der sich gegen jede Verkürzung des griechischen Unterrichts wendet, ist auch, und das will wohl beachtet sein, von dem österzeichischen Unterrichtsminister, Herrn v. Hartel, unterzeichnet. Außerdem ist zu berückischigen, daß man auch in Vayern, Sachsen, Württemberg, Vaden und anderen deutschen Bundesstaaten, wie befannt geworden, nicht gewillt ist, eine weitere Beschräntung des altklassischen Unterrichts auf den humanistischen Gymnasien mitzumachen.

Sollte troydem ein hinaufschieben des griechischen Unterrichts für geboten erachtet werden, jo erklären die Gutachten nahezu übereinstimmend, daß von einem hinausschieben nach Obertertia oder nach Obersekunda nicht die Rede sein könne. Mit der Verlegung des Ansanges nach Obertertia, so wird geltend gemacht, werde sür die Entlastung der Mittelstuse, wie sie erwünscht sei, wenig gewonnen. Dazu komme, daß bei einer Anzahl von kleineren Anstalten, bei denen beide Jahrgänge der Tertia noch zum großen Teil vereint unterrichtet werden, durch die dann erssorberlich werdende weitergehende Trennung eine sinanzielle Schwierigkeit bereitet

werbe, die nicht unberücksichtigt bleiben durfe. Die Berschiebung nach Obersekunda aber musse vollends abgelehnt werden, da sie zweisellos dem griechischen Unterrichte alle Lebenskraft nehmen und ihn wertlos machen wurde.

Es würde also nichts anderes übrig bleiben, als den griechischen Unterricht in Unterfekunda zu beginnen, vorausgesetzt, daß die dem griechischen Unterrichte bisher zugewiesene Gesamtstundenzahl wenigstens annähernd beibehalten werde. Ran beruft sich dabei auf Ersahrungen, die in Frankfurt a. M. gemacht worden ind, wo freilich, wie bekannt, eine Reiseprüfung noch nicht abgehalten worden ist. Mit einem vierjährigen griechischen Unterrichte glauben die Gutachter das Ersorderliche erreichen zu können, wenn man eine neue Methode zu Grunde legt, die andere Gesichtspunkte versolgt als bisher, eine Wethode, in Bezug auf welche auf das vorgelegte Gutachten des Herrn v. Wilamowis hinzuweisen ist.

Nur einen Bunkt möchte ich betreffs ber Gutachten noch besonders hervorsheben, um Zweifel zu beseitigen. Wiederholt wird nämlich in ihnen davon gesprochen, wie zwecklos für Schüler, die mit der Reise für Obersekunda die Schule verlassen, ein einsähriger griechischer Unterricht sein würde. Dem gegenüber ist zu bemerken, daß von einer Nötigung dazu nicht die Rede sein dürste; es würde dann für diezenigen Schüler, die aus Untersekunda abgehen, ein angemessener Ersassunterricht eingerichtet werden müssen.

Was die zweite Frage anbelangt, ob es sich empfiehlt, englischen Parallesunterricht einzurichten, so sind gegen den Plan, bei den humanistischen Gymnasien die Bahl zwischen Griechisch und Englisch freizulassen, mancherlei Bedenken geäußert worden.

Bor allen Dingen hat die Ausführung des Lehrplans, wie er sich thatsächlich gestalten würde, ergeben, daß dieses, wenn ich es so nennen darf, englische Gym=nasium weder Fisch noch Fleisch sein würde. Man hat das Produkt, das da herauskam, nicht mit Unrecht verglichen mit dem Lichtenbergschen Messer ohne Klinge, an welchem der Stiel fehlt; eine solche Schule sei weder humanistisch genug, noch ausreichend realistisch. In letzterer Beziehung genügt es, darauf hinzuweisen, daß bei dem englischen Gymnasium allein sur Mathematik und Naturwissenschaften ein Minus von zwölf Wochenstunden gegen den Lehrplan der Realgymnasien herausskommen würde.

\* Ein zweiter Einwand, der dagegen geltend gemacht worden ist, ist der, daß der gemeinsame Unterricht der Griechen und Nichtgriechen in fast allen Lehrfächern erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Es ist nicht nötig, hier auf die Einzelseiten der Ausführungen einzugehen.

Endlich, und das ist vielleicht der gewichtigste Grund, ist man davon überszeugt, daß die Entziehung des allgemein verbindlichen Charakters das Griechische seiner Bedeutung im Lehrplane des humanistischen Gymnasiums verlustig erklären und damit, wie es in dem Gutachten des Herrn Professos Harnack heißt, geradezu zur Sprengung des humanistischen Gymnasiums überhaupt führen würde. Dieses Gutachten liegt vor.

Ich glaube, vorläufig hiermit schließen zu dürfen.

Dr. van der Borght: Diese Frage ist praktisch nur da von Bedeutung, wo Resormgymnasien nicht bestehen, und nur in diesem Sinne möchte ich meine Aussührungen verstanden wissen. Dort, wo Resormgymnasien nicht bestehen, würde

Symnasium realistisch organisiert ware und sie zugleich die unteren Klassen einer Realsichule bilbeten. Die Bildung dieser drei untersten Klassen der Realschule würde dann nicht nur keinen Mehrauswand herbeisühren, sondern es würden durch die erhöhte Einnahme an Schulgeld noch Mittel gewonnen werden, um Realklassen

für Tertia und Untersetunda der Anstalt anzuschließen.

Aus meinen Aussührungen werden Sie entnommen haben, wie wenig zutreffend die Annahme sein würde, daß biejenigen, die aus den hervorgehobenen
wichtigen sozialen Gründen die Fortsehung des Franksurter Versuches besürworten,
von diesem Standpunkte aus wünschen müßten, durch allgemeine Durchsührung
solcher Organisation einen Bruch mit den sonst bestehenden Verhältnissen zu bewirken. Zur Erreichung der erstrebten Vorteile genügt es, wenn eine Anzahl
solcher über das ganze Staatsgebiet in angemessener Beise verteilter Anstalten
eingerichtet wird. Gegenwärtig sind wir mitten in einer solchen Entwicklung
begriffen und das darf wohl als ein anerkannter Verwaltungsgrundsat bezeichnet
werden, daß eine schon während mehrerer Jahre durchgeführte Organisation nicht
zu unterbrechen ist, bevor ein sicheres Urteil über ihren Wert erreicht worden,
daß vielmehr das Vestreben dahin gerichtet werden muß, daß der Versuch
zu einem befriedigenden Ergebnis sührt. Deshalb halte ich es in Übereinstimmung
mit Excellenz v. Junck sür notwendig, daß auch in denjenigen Landesteilen, in
benen Anstalten der in Rede stehenden Art noch nicht vorhanden sind, wenigstens
einzelne so organisierte Schulen errichtet werden, damit in der obgedachten Beise
vorgebildete Knaden in diese höheren Anstalten ohne Schwierigkeit übergehen können.

Dann noch ein Wort über die Hinausschlebung des lateinischen Unterrichts bis zur Quarta. Die hiermit verbundenen Borteile würden weitaus zurücktreten gegen die Ersolge, welche von der hinausschlichung des lateinischen Unterrichts bis zur Tertia erwartet werden dürsen. Da anerkannt wird, daß der in Franksturt a. M. nach letzterer Richtung gemachte Bersuch wohlbegründete Aussicht auf ein günstiges Ergebnis bietet, mindestens aber nicht der Gegenbeweis geführt ist, so spreche ich mich dasur aus, daß bei den neu zu errichtenden resormierten Anstalten wenigstens im allgemeinen in Übereinstimmung mit der Franksurter Organisation

verfahren wird.

Weine Herren, gestatten Sie mir, hervorzuheben, daß ich mich absichtlich auf die Seite der uns beschäftigenden Frage beschränkt habe, welche der Finanzverwaltung aus der täglichen Berufsarbeit besonders nahe liegt. Die Stellung=
nahme des Herrn Finanzministers ist bestimmt durch die Schwierigkeiten, welche
sich gegenwärtig fortdauernd der Erfüllung der notwendigen Aufgabe entgegen=
stellen, in angemessener Weise das Schulbedürfnis in kleinen Orten und für das
platte Land zu besriedigen. Bon keiner wesentlichen Bedeutung ist dabei aber der
Wunsch, den Staatssinanzen Ausgaben zu ersparen, entscheidend ist vielmehr die
Überzeugung, daß es im dringendsten Interesse der Bewohner der kleinen
Städte und des platten Landes liegt, daß der in Frankfurt begonnene Versuch
geförbert wird.

**Dr. Münd:** Ich hatte eigentlich gewünscht, meinem verehrten Freunde Jäger unmittelbar zu antworten. Inzwischen sind Armee und Finanzverwaltung mächtig zum Worte gekommen und da werden solche inneren Gründe, wie ich sie vorzubringen habe, nicht mehr so schwer wiegen. Trozdem möchte ich, daß auch sie in Betracht kommen.

Theoretische Bebenken, wie sie Jäger, mit dem ich mich in so vielen wichtigen Fragen eins weiß, entwickelt hat, vermögen meines Erachtens überhaupt nicht leicht die Entscheidung zu geben. Nicht auf dem Wege der Demonstration, sondern nach der unmittelbaren inneren Wertung der Dinge wird eine derartige Entscheidung gefunden.

Die erwähnte allgemeine Abneigung der Gymnasiallehrer gegen die Neuerung darf nicht zu sehr ins Gewicht fallen; der Stand als Gesamtheit hat sich auch in der Bergangenheit öfters ablehnend und starr gezeigt gegen Neuerungen, die doch durchdringen mußten.

Auch der Hinweis auf die Jahre 1866 und 1870 kann wohl nicht wirklich die Trefflichkeit unserer Lehranstalten so, wie sie nun einmal waren, beweisen. Bas Herr General v. Junck in dieser Beziehung sagte, habe ich meinerseits sast wörtlich so einmal schriftstellerisch ausgesprochen: auch die Armee hat doch wohl einigen Anteil an jenen großen Erfolgen, und sie hat 1871 alsbald nach dem Einzuge angesangen mit Reformen. Und die Nationen, die zu überwinden uns beschieden gewesen ist, hatten mehr oder weniger die gleichen Unterrichtsanstalten wie wir selbst. Ich kann auch nicht die große Scheu vor dem Utilitarismus teilen, am wenigsten, wenn es nationaler Utilitarismus ift.

Benn ein System sehr lange Zeit in Geltung bleibt, so verliert es mehr oder weniger von seiner anregenden Kraft; Anderungen wirken da belebend. Und das ist so für die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern in Frankfurt hervorzeteten. Aber nicht nur in Frankfurt oder an einigen anderen bevorzugten Orten ist der Bersuch gut ausgefallen; auch hier in Schöneberg, wo keineswegs besonders günstige Berhältnisse ihm zu gute kommen, gedeiht der Bersuch sichtlich. Ich will nicht schlechthin mich für oder gegen diese Schulsorm erklären, aber wir müssen dem Bersuch sein Lebensrecht voll lassen, und ich fürchte, daß durch die These und namentlich die Auträge, wie sie gestellt worden sind, dieses Lebensrecht verstümmert wird. Die These mit den Borten "es ist zur Zeit nicht ratsam" widerzät ja den Kommunen die Einrichtung solcher Schulen. Ich würde die Borte streichen "wenn überhaupt, so doch", beantrage dafür aber den Zusaß "allgemein" vor "einzurichten".

Bas im Schlußsatz die Worte "namentlich in Hinsicht auf Realgymnasien" betrifft, so möchte ich für deren Streichung eigentlich nicht sein; denn gerade bei den Realgymnasien liegt der Versuch besonders nahe.

Bir dürfen ja wohl nicht so weit gehen, den Frankfurter Reformplan endgültig zu empsehlen an demselben Tage, an dem wir den bedeutungsvollen Beschluß wegen der Zulassung zu den akademischen Studien gesaßt haben. Aber den Bersuch des Resormlehrplans hemmen zu wollen, halte ich für unrecht, und die praktischen Besichtspunkte, die von seiten des Herrn Generals und des Herrn Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrats angesührt sind, müssen doch wohl auch als recht gewichtig anerkannt werden.

Dr. van der Borght: Ich bin selbst Gymnasialabiturient und kann vielleicht deshalb, zumal ich nicht auch gleichzeitig praktischer Schulmann bin, eine gewisse Unbefangenheit für mich in Anspruch nehmen. Ich selbst mache kein Hehl daraus, daß nach meiner Weinung und nach dem, was ich habe beobachten können, jedenfalls für den Gedanken des Reformgymnasiums eine ganze Menge sowohl Symnasium realistisch organisiert ware und sie zugleich die unteren Rlassen einer Realschule bilbeten. Die Bildung dieser drei untersten Klassen der Realschule würde dann nicht nur keinen Mehrauswand herbeiführen, sondern es würden durch die erhöhte Einnahme an Schulgeld noch Mittel gewonnen werden, um Realklassen für Tertia und Untersekunda der Anstalt anzuschließen.

Aus meinen Ausführungen werben Sie entnommen haben, wie wenig jutreffend die Annahme sein wurde, daß diejenigen, die aus den hervorgehobenen wichtigen sozialen Grunden die Fortsetzung des Frankfurter Bersuches befürworten, von diesem Standpunkte aus wünschen mußten, durch allgemeine Durchführung folder Organisation einen Bruch mit den sonst bestehenden Berhältnissen zu bewirken. Bur Erreichung ber erftrebten Borteile genügt es, wenn eine Anzahl folder über bas gange Staatsgebiet in angemeffener Beife verteilter Anftalten Gegenwärtig find wir mitten in einer folden Entwicklung eingerichtet wird. begriffen und das darf wohl als ein anerkannter Berwaltungsgrundsat bezeichnet werden, daß eine ichon während mehrerer Jahre burchgeführte Organisation nicht Bu unterbrechen ift, bevor ein ficheres Urteil über ihren Wert erreicht worben, daß vielmehr das Bestreben dahin gerichtet werden muß, daß der Versuch zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Deshalb halte ich es in Übereinstimmung mit Excellenz v. Fund für notwendig, daß auch in benjenigen Landesteilen, in benen Unftalten ber in Rebe ftebenben Art noch nicht vorhanden find, wenigftens einzelne fo organifierte Schulen errichtet werben, bamit in ber obgebachten Beife vorgebilbete Anaben in biefe höheren Anftalten ohne Schwierigfeit übergeben konnen.

Dann noch ein Wort über die Hinausschlebung des lateinischen Unterrichts bis zur Quarta. Die hiermit verbundenen Vorteile würden weitaus zurücktreten gegen die Erfolge, welche von der hinausschliebung des lateinischen Unterrichts bis zur Tertia erwartet werden dursen. Da anerkannt wird, daß der in Frankstrt a. M. nach letzterer Richtung gemachte Versuch wohlbegründete Aussicht auf ein günstiges Ergebnis bietet, mindestens aber nicht der Gegenbeweis geführt ist, so spreche ich mich dafür aus, daß bei den neu zu errichtenden reformierten Anstalten wenigstens im allgemeinen in Übereinstimmung mit der Franksurter Organisation versahren wird.

Meine Herren, gestatten Sie mir, hervorzuheben, daß ich mich absichtlich auf die Seite der uns beschäftigenden Frage beschränkt habe, welche der Finanze verwaltung aus der täglichen Berufsarbeit besonders nahe liegt. Die Stellungenahme des Herrn Finanzministers ist bestimmt durch die Schwierigkeiten, welche sich gegenwärtig fortdauernd der Erfüllung der notwendigen Aufgabe entgegenstellen, in angemessener Weise das Schulbedürfnis in kleinen Orten und für das platte Land zu befriedigen. Bon keiner wesenklichen Bedeutung ist dabei aber der Wunsch, den Staatssinanzen Ausgaben zu ersparen, entscheidend ist vielmehr die Überzeugung, daß es im dringendsten Interesse der Bewohner der kleinen Städte und des platten Landes liegt, daß der in Frankfurt begonnene Versuch gefördert wird.

Dr. Mind: Ich hatte eigentlich gewünscht, meinem verehrten Freunde Jäger unmittelbar zu antworten. Inzwischen sind Armee und Finanzverwaltung mächtig zum Worte gekommen und da werden solche inneren Gründe, wie ich sie vorzubringen habe, nicht mehr so schwer wiegen. Tropdem möchte ich, daß auch sie in Betracht kommen.

Theoretische Bebenken, wie sie Jäger, mit dem ich mich in so vielen wichtigen Fragen eins weiß, entwickelt hat, vermögen meines Erachtens überhaupt nicht leicht die Entscheidung zu geben. Nicht auf dem Wege der Demonstration, sondern nach der unmittelbaren inneren Wertung der Dinge wird eine derartige Entscheidung gefunden.

Die erwähnte allgemeine Abneigung der Gymnasiallehrer gegen die Neuerung darf nicht zu sehr ins Gewicht fallen; der Stand als Gesamtheit hat sich auch in der Vergangenheit öfters ablehnend und starr gezeigt gegen Neuerungen, die doch durchdringen mußten.

Auch der Hinweis auf die Jahre 1866 und 1870 kann wohl nicht wirklich die Trefflichkeit unserer Lehranstalten so, wie sie nun einmal waren, beweisen. Bas Herr General v. Jund in dieser Beziehung sagte, habe ich meinerseits sast wörtlich so einmal schriftstellerisch ausgesprochen: auch die Armee hat doch wohl einigen Anteil an jenen großen Erfolgen, und sie hat 1871 alsbald nach dem Einzuge angesangen mit Reformen. Und die Nationen, die zu überwinden uns beschieden gewesen ist, hatten mehr oder weniger die gleichen Unterrichtsanstalten wie wir selbst. Ich kann auch nicht die große Scheu vor dem Utilitarismus teilen, am wenigsten, wenn es nationaler Utilitarismus ist.

Benn ein System sehr lange Zeit in Geltung bleibt, so verliert es mehr oder weniger von seiner anregenden Kraft; Änderungen wirken da belebend. Und das ist so für die Lehrer, die Schüler und auch die Eltern in Frankfurt hervorgetreten. Aber nicht nur in Frankfurt oder an einigen anderen bevorzugten Orten ist der Bersuch gut ausgefallen; auch hier in Schöneberg, wo keineswegs besonders günstige Verhältnisse ihm zu gute kommen, gedeiht der Versuch sichtlich. Ich will nicht schlechthin mich für oder gegen diese Schulsorm erklären, aber wir müssen dem Versuch sein Lebensrecht voll lassen, und ich sürchte, daß durch die These und namentlich die Anträge, wie sie gestellt worden sind, dieses Lebensrecht verkümmert wird. Die These mit den Borten "es ist zur Zeit nicht ratsam" widerzät ja den Kommunen die Einrichtung solcher Schulen. Ich würde die Worte streichen "wenn überhaupt, so doch", beantrage dafür aber den Zusah "allgemein" vor "einzurichten".

Was im Schlußsatz die Worte "namentlich in Hinsicht auf Realgymnasien" betrifft, so möchte ich für deren Streichung eigentlich nicht sein; denn gerade bei den Realgymnasien liegt der Bersuch besonders nahe.

Wir dürfen ja wohl nicht so weit gehen, den Frankfurter Resormplan ends gültig zu empsehlen an demselben Tage, an dem wir den bedeutungsvollen Beschluß wegen der Zulassung zu den akademischen Studien gesaßt haben. Aber den Bersuch des Resormlehrplans hemmen zu wollen, halte ich für unrecht, und die praktischen Gesichtspunkte, die von seiten des Herrn Generals und des Herrn Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrats angesührt sind, müssen doch wohl auch als recht gewichtig anerkannt werden.

Dr. van der Borght: Ich bin selbst Gymnasialabiturient und kann vieleleicht deshalb, zumal ich nicht auch gleichzeitig praktischer Schulmann bin, eine gewisse Unbefangenheit für mich in Anspruch nehmen. Ich selbst mache kein Hehl daraus, daß nach meiner Weinung und nach dem, was ich habe beobachten können, jedenfalls für den Gedanken des Reformgymnasiums eine ganze Wenge sowohl

schultechnischer als auch praktischer Erwägungen sprechen. Aber ich gebe zu, daß eine derartige Frage nicht theoretisch zu lösen ist.

Die Debatte zeigt, daß Ansicht gegen Ansicht steht, und daß es nicht gut möglich ift, zwischen den Ansichten eine Bermittelung zu erzielen. Das wird noch mehr erschwert, wenn eine Auffassung über die Bedeutung der Gymnasien zu Tage tritt, die ganz unberechtigt ist.

Herr Direktor Jäger sagte: die Aufgabe des Gymnassiums sei, durch die Wissenschaft zur Wissenschaft zu erziehen. Wenn das der Fall wäre, dann wäre es das größte Unrecht, dem Gymnasium die Berechtigung für alle Berufe zu geben. Wir haben ihm die Berechtigung nicht bloß für die wissenschaftlichen, sondern auch für die praktischen Berufe gegeben. Also muß die Aufgabe des Gymnasiums anders bezeichnet werden. Wir wollen eine Anstalt haben, die fürs Leben überhaupt vorbildet. Ich muß auch sagen, daß es mir nicht so gegangen ist, wie Herrn Direktor Jäger, daß ich meine ethischen Begriffe aus dem Latein geholt hätte, und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen: es giebt doch noch andere Quellen der ethischen Begriffe als das Latein. Wir haben im Deutschen, in der Religion, in der Geschichte Elemente sittlicher Auffassung, die vielleicht für den Schüler noch viel mehr Wert haben in der Praxis als das, was im Latein steett.

Es ift auch nicht richtig, daß der "monumentale Hintergrund" des Lateins so große Bedeutung hat. Wer erlebt und fühlt denn den monumentalen Hintergrund? Der Lehrer, nicht der Schüler. Ich habe noch keinen Sextaner oder Quinstaner gefunden, der eine Ahnung davon hatte, daß ein monumentaler Hintergrund hinter dem Latein steht. Wit solchen Gründen soll man die Position des Lateisnischen nicht verteidigen. Daß sehr gewichtige praktische Gründe für die spätere Entscheidung: ob nach der gymnasialen oder realen Richtung — sprechen, ist von Excellenz v. Fund schon ausgesprochen worden. Das ist ein Punkt, den Herr Albrecht meines Erachtens entschieden unterschäft hat. Wir alle, die wir in dieser Beziehung gewissermaßen Konsumenten sind, leiden recht schwer darunter, daß wir, früher vom ersten Jahre, später vom dritten oder vierten Jahre ab uns entscheiden müssen, wohin der Junge gebracht werden soll; das ist in einem so jungen Alter thatsächlich noch nicht zu sagen. Ze weiter wir die Entscheidung hinausschieden können, desto besser und wertvoller ist es für uns.

Noch viel wichtiger sind die wirtschaftlichen Gesichtspunkte, die Herr Geheimerat Germar ausgesprochen hat. Es ist wahrhaftig keine Kleinigkeit für die Eltern, ob sie die Kinder dis Obertertia bei sich behalten können oder anderswohin bringen müssen. Die meisten Orte haben nur eine Anstalt und können nicht mehrere nebeneinander haben. Wenn da eine längere Frist hindurch den Kindern das häusliche Leben erhalten wird, ist es besser, als wenn sie in andere, wenn auch beste Pslege gebracht werden. Es ist auch billiger; es belastet die Eltern mit geringeren Erziehungsausgaben.

Immerhin steht die Frage so, daß man zur Zeit nicht berechtigt ist, auf der einen Seite den Gedanken des Resormgymnasiums abzulehnen, aber auch nicht berechtigt ist, ihn auf der andern Seite schlechthin zu verallgemeinern. Man würde ihn auch praktisch noch nicht verallgemeinern können, schon deshalb nicht, weil das erforderliche Lehrermaterial zur Zeit nicht zur Verfügung stehen würde. Das ist ein Punkt, der uns, selbst wenn wir für das Resormgymnasium sind, mahnen müßte,

langsam vorzugehen. Es ist aber auch niemals beabsichtigt worden, von heute zu morgen alle Gymnasien in Reformgymnasien umzuwandeln; man will nur das eine neben dem andern haben. Das lette Wort in der Sache ist noch nicht gesprochen. Das Resormgymnasium ist ein Bersuch, den gemacht zu haben Franksjurt a. M. und Altona sich ganz besonders rühmen dürsen, ein Versuch, der wahrscheinlich weitere Folgen haben wird, aber dessen endgültiges Ergebnis wir noch nicht haben sessstellen können.

Aus diesem Grunde ist es, glaube ich, nicht berechtigt, dem Antrage Jäger nachzugeben, der speziell auch das Wort "zur Zeit" streichen will. Wenn wir das Wort "zur Zeit" streichen, dann sprechen wir eine unbedingte Verurteilung einer Sache aus, über die ein unbedingtes Urteil weder die Gymnasialleiter, noch die andern Kreise heute abzugeben in der Lage sind. Ich glaube: das würde ein Unrecht sein gegen die doch von ernstem Streben getragenen Versuche, die in dieser Beziehung gemacht werden.

Ich kann mich von diesem Gesichtspunkte aus im wesentlichen mit dem Gesdanken der Resolution einverstanden erklären. Ich glaube aber auch, daß man vor dem Worte "einzurichten" den Zusatz wird machen müssen, der vorhin von Herrn Rünch angeregt ist, aus dem Grunde, weil die jetzige Fassung an dieser Stelle so aussieht, als ob man nun irgend eine weitere Entwicklung der Sache gar nicht will.

Das ist nicht die Absicht der Resolution. Ich verweise in dieser Beziehung auf den zweiten Sas. Da wird von der zweckentsprechenden "Weiterführung" der Bersuche gesprochen. Ich sasse aus, daß damit nicht nur die Fortexistenz der disherigen Resormanstalten gestattet werden soll, sondern es soll damit auch zum Ausdruck gebracht werden, daß in den Gebieten, in denen stärkere Wünsche nach dieser Richtung bestehen, das Ministerium versuchen wird, noch weitere Bersuche zu ermöglichen, um auf breiterer Grundlage die Sache erproben zu können und um auch aus den Versuchen den Faktor des glücklichen Jusalls ausschieden zu können, der in Frankfurt mitgewirkt hat. Ein so gutes Waterial wie dort hat man nicht überall zur Versügung. Schon im Interesse der Wahrheit müssen des herrn Ministerial=Direktors Dr. Althosf, daß diese meine Aufsassung des Wortes "Beiterführung" richtig ist.

Ich stimme der Resolution zu, unter der Boraussehung, daß das Wort "allgemein" eingeschoben wird.

Freiherr **v. Sedendorff:** Gestatten Sie mir als dem Vertreter eines kleinen Resorts, aber eines so begeisterten Lehrerkollegiums, welches unter mir steht — 100 gegen 6000 in Preußen — auch noch ein Wort. Ich darf der Freude Außedruck geben, daß gerade noch zu guterlett eine Anzahl Redner dassur eingetreten sind, daß der Ansangsunterricht des Französischen doch seine große Bedeutung hat. Wer die geistwollen Aussührungen in dem Korreserat des Direktors Ziehen gelesen hat, wird mit mir der Ansicht sein, daß es sich wahrlich sohnt, auf dreiterer Basis diese Versuche weiter sortzusühren und sie sogar staatlich nach Möglichseit zu unterssühen. Das Kadettenkorps hat das allergrößte Interesse daran, daß demnächst, nach saum zehn Jahren, das Franksurter und Altonaer System wird hervortreten und sagen können: unsere Ersahrungen sind gemacht; wir glauben, der Allgemeinsheit einen Dienst zu erweisen, wenn dieser Unterbau allgemein eingeführt wird.

Bir stehen auf bem Standpunkte, daß wir etwas halbes in keiner Beise gutheißen können.

Im sympathisiere in dieser Beziehung ganz und voll mit den Bertretern ber altklaffifchen Bilbung, die fich beute geaußert haben. Es gilt auch bei uns zu erreichen die Bertiefung des Biffens; das ftreben wir an mit allen Mitteln. Ich möchte aber nicht unerwähnt laffen, daß auch die Altphilologen des Kadetten= torps jum bei weitem größten Teil die Anficht teilen, die Direktor Bieben fo vortrefflich hier niebergelegt bat. Bir erbliden in dem Anfangsunterricht im Frangöfischen bor allen Dingen bie größere Gründlichkeit. Insofern begegnen wir uns mit ben Anfichten und Abfichten ber altklaffischen Bildung: wir wollen erreichen, bag wir die Disziplinierung bes Beiftes an ben neueren Sprachen fo grundlich betreiben, daß wir an das Studium aller Wissenschaften herantreten können. Das kann nur gewährleistet sein, wenn thatsächlich die Lehrkräfte hierzu ausreichend vorhanden find, was momentan noch nicht der Fall ift, und ferner, wenn es ge= lingt, die Lehrer auf ein noch höheres Niveau zu bringen wie heute. Es wird fünftig allerdings nur dann gelingen, zu dieser Gründlichkeit, zu dieser Diszipli= nierung bes Beiftes zu gelangen an bem Studium ber neueren Sprachen, wenn begeisterte und begeisternde Leiter und wenn theoretisch und praktisch hervorragend gebildete Lehrer da find, die in den Beift der neueren Sprachen eingedrungen find und es verstehen, in disziplinierender Art und Weise und nicht bloß in sprechender Beije die Renntniffe in der frangösischen und englischen Sprace auf die Schuler zu übertragen.

Deshalb kann ich nur den Wunsch aussprechen, daß nicht nur eine Zuslassung auf breitester Basis, sondern eine Begünstigung des Staates eintreten möge in der Art, daß Seminarien gegründet werden, in denen neusprachliche Lehrer eine Ausbildung finden, wie sie die Wichtigkeit der Disziplin erfordert. Wir haben Seminare für alle möglichen Sprachen, aber ein Seminar, in dem die neueren Fremdsprachen: Englisch und Französisch, getrieben werden, nur insosern, als Direktor Schulze vom Französischen Gymnasium im Jahre sechs Lehrer für Breußen ausbildet.

Ich möchte mich also lebhaft von seiten des Kadettenkorps für das Frankfurter System aussprechen. Es möge gelingen, daß wir über kurz oder lang das erstrebenswerte Ziel erreichen, diesen Unterbau allgemein einführen zu können. Das Kadettenkorps kann nicht isoliert vorgehen; seine Ziele sind an sich klar. Das volle Beherrschen der neueren Sprachen ist nur zu erreichen, wenn diese Erfahrungen zum Abschluß gelangt sind, die Vorbedingungen geschaffen sind: eine gründliche Methode, dann eine Heranbildung von Lehrern, wie sie zu diesem Veruse notzwendig ist.

Ich schließe meine Bemerkungen mit der Versicherung, daß auch seitens meiner Lehrer vollständig dem vorgelegten Leitsaße in der von Seiner Excellenz dem General der Infanterie Freiherrn v. Funck abgeänderten Fassung zugestimmt wird.

Dr. Schwalbe: Ich möchte nur noch ganz kurz meine Ersahrungen über die Reformschule mitteilen. Der naturwissenschaftliche und mathematische Untersricht, den ich kennen gelernt habe, ist bei dem Frankfurter System nicht so entswickelt, wie es bei den anderen Systemen möglich gewesen ist. Ich halte mich sur verpslichtet, ausdrücklich zu bemerken — ich bin auch in Schöneberg gewesen

und glaube, auf diesem Gebiete ziemlich viele Erfahrungen zu besitzen —: es ist die sprachliche Seite immer noch auf allen unseren Schulen das Hauptmoment der Bildung. Es wird ja wahrscheinlich so bleiben, aber das muß betont werden, weil die andere Seite auch nicht zu kurz kommen darf. Deshalb möchte ich auf= recht erhalten, das Wort "namentlich" zu streichen.

## (Die Distuffion wird geschloffen.)

Dr. Diels (persönlich): Ich möchte nur eine falsche Auffassung des Herrn Dr. Schwalbe berichtigen. Ich habe nicht davon gesprochen, daß die Naturwissensichaften im Unterricht minderwertig seien oder einen geringeren wissenschaftlichen Bert besäßen, sondern ich habe nur, indem ich meine Parallele zwischen Französisch und Lateinisch zog, von dem Bildungswert und namentlich von dem logischen Wert dieser beiden Sprachen gesprochen. Es bedarf sür diesenigen, die mich kennen, teiner Worte, um festzulegen, daß ich von der Bedeutung der Naturwissenschaften und des naturwissenschaftlichen Unterrichts für die Ausbildung in dem, was ich auch im Lateinischen erstrebe, genau ebenso denke wie Herr Direktor Schwalbe, und daß ich diese Ergänzung für das humanistische Gymnasium, wie sür das Realsymnasium für unerläßlich halte. Hier bei dieser Frage Nr. 1 handelte es sich aber gar nicht um die Frage des naturwissenschaftlichen Unterrichts.

Noch einige andere Mißverständnisse! So ist der Ausdruck "Induktion" salich aufgefaßt worden. Ich meinte natürlich die philosophische Operation, die vom einzelnen zum allgemeinen aufsteigt, und empfahl gerade deswegen die altsbewährte Methode des Lateinunterrichts, worin Herr Dr. Schwalbe mit mir ja

auch übereinstimmt, im Begenfat zu der Berthesichen Methode.

Auf weitere Bemerkungen, zu benen mir Herr Direktor Reinhardt Anlaß geben könnte, will ich nicht eingehen, weil die Dinge privatim besser erörtert werden können.

Der Borfitzende: Wir kommen zur Abstimmung. Es liegen verschiebene Antrage vor: zunächst der des Herrn Direktors Dr. Schwalbe, wonach in dem Leitsat die Worte "namentlich in Bezug auf Realgymnasien" gestrichen werden sollen; mit diesem Antrag hat sich die Unterrichtsverwaltung einverstanden erklärt.

(Der Antrag Schwalbe wird angenommen.)

Dann liegt vor der Antrag Dr. Jäger, die Worte "wenn überhaupt, so boch jedenfalls zur Zeit" zu streichen. Dieser Antrag geht weiter als der Antrag v. Funck, der nur die Worte "wenn überhaupt, so doch jedenfalls" gestrichen wissen will.

(Der Antrag Jäger wird abgelehnt.)

(Der Antrag v. Fund wird angenommen.)

Dann liegt vor der Antrag van der Borght und Münch — dasselbe ift auch von Seiner Excellenz v. Fund beantragt —, hinter dem Worte "des Lateinisichen" einzufügen das Wort "allgemein".

(Diefer Antrag wirb angenommen.)

Dann kommt endlich der Antrag v. Fund, am Schlusse des Leitsates hinter bem Borte "entgegengetreten" einzufügen: "und eine allmähliche Erweiterung desselben gefördert".

(Der Antrag v. Fund wird angenommen.)

Demnach hat der Leitfat folgende endgültige Faffung erhalten:

Es ift zur Zeit nicht ratfam, einen gemeinsamen Unterbau für die drei Arten der höheren Lehranstalten durch Beginn mit dem Französischen und hinaufrückung des Lateinischen allgemein einzurichten. Indessen wird einer zwedentsprechenden Weitersührung des damit in Altona, Frankfurt a. M. und an anderen Orten gemachten Bersuches nicht entgegenzutreten und eine allmähliche Erweiterung desselben zu fördern sein.

Damit ist auch die Frage 1 erledigt.

(Die Berhandlung wird auf Donnerstag 10 Uhr vertagt.)

# Zweite Sitzung

Donnerstag, den 7. Juni 1900, vormittags 10 Uhr.

Der Borfitzeude: Bor Eintritt in die Tagesordnung gestatte ich mir einige geschäftliche Mitteilungen zu machen.

Hinsichtlich der Presse dachte ich auf dem richtigen Wege zu sein, wenn ich der Nordveutschen Allgemeinen Zeitung einen objektiven Bericht über den Verlauf und die Hauptergebnisse unserer Verhandlungen zugehen ließe und ebenso — in etwas kürzerer Fassung — dem Wolfsichen Telegraphenbureau. Die vielsach irrigen Ansichten der Presse, die schon gestern verbreitet worden sind, veranlassen mich zu der Bitte, Mitteilungen an die Presse nicht gelangen zu lassen. Sie werden in einer Weise ausgebeutet, die dem Gange der Verhandlungen nur nachteilig sein kann.

Sodann möchte ich noch mitteilen, daß der Kommissar des Herrn Justiz= ministers Herr Geheimer Ober=Justizrat Dr. Holtgreven zu dem gestrigen Beschluß über die Berechtigungsfrage eine Erklärung abzugeben beauftragt ist.

Dr. Holtgreven: Es ist mir gestern Abend auf dem Nachhausewege von verschiedenen Herren mitgeteilt worden, wie ein großer Teil der Anwesenden erswartet habe, daß auch der Kommissar des Justizministers zu der Berechtigungsfrage Stellung nehmen würde. Ich habe absichtlich geschwiegen, weil ich davon aussgegangen bin, daß der Leirsah 8, so wie er angenommen worden ist, mit der gegenwärtigen Rechtslage nicht in Widerspruch treten würde, soweit die Justiz dabei in Betracht kommt. Ich habe aber, um nichts zu versäumen, soeben dem hern Justizminister Bortrag gehalten, und hat Seine Excellenz mich beauftragt, solgende Erklärung abzugeben:

Die Justizverwaltung will gegen den gutachtlichen Borschlag der Schulstonserenz zu Frage 8 in der angenommenen Fassung unter der selbstwerständlichen Boraussetzung Bedenken nicht erheben, daß der Regierung unbenommen bleibt, zu den Spezialkenntnissen im Sinne des zweiten Sates auch die Kenntnis des Griechischen und Lateinischen zu rechnen.

Der Borfitzende: Wir treten nunmehr in die Tagesordnung ein. Wir tommen zunächst zur Frage 2.

Berichterstatter Dr. Ropte: Die Frage geht babin:

Ericheint es embiehlenswert oder doch unbedenklich.

- a) den Anfang des griechischen Unterrichts an den Symnasien anf eine höhere Stufe, und zwar
  - a) auf Obertertia,
  - β) auf Unterfelunda,
  - y) auf Obersetunda

zu berlegen;

b) an Stelle des Griechischen Englisch mahlweise zuzulassen?

Die Anregung zu einer Anderung der Stellung des griechischen Unterrichts im Lehrplane der Gymnasien geht von zwei ganz verschiedenen Gesichts= puntten aus.

Auf der einen Seite macht sich die Anschauung geltend, daß der Unterricht im Griechischen überhaupt zurückzudrängen, womöglich zu einem wahlfreien Fach im Gymnafiallehrplane zu machen sei. Sie stellt, wie sich aus ihren Außerungen in der Preffe ergiebt, in benen die Forberung auf die Spipe getrieben wird, den Bert bes klaffischen Bildungsstoffes für die Erziehung der Jugend überhaupt in Frage. Auf der andern Seite war die Beobachtung bestimmend, daß im jetigen Lehrplane den Schülern der beiden Tertien zu viel zugemutet werde, und daß für diefe Rlaffen eine Erleichterung geboten fei. Diefe Erleichterung konne nach Lage ber Berhaltniffe nur gewonnen werden burch das hinaufschieben des Griecischen auf eine höhere Stufe. Die Bertreter Dieser Richtung nehmen an, daß auch bei einem folden Sinaufichieben des griechischen Unterrichts die Erreichung

des bisherigen Lehrzieles möglich bleiben werde.

Die Gutachten, welche zu dieser Frage eingezogen worden find, erklären sich in ihrer großen Mehrzahl gegen jedes hinaufichieben des griechischen Unterrichts und für die Beibehaltung der bisherigen Einrichtung, d. h. für den Anfang des griechischen Unterrichts in Untertertia. Zu den Gutachten gehören — das soll besonders erwähnt werden — auch die Außerungen sämtlicher Provinzial-Schultollegien, die in biefem Buntte einftimmig find. Aber auch von anderer Seite ift diefer Standpunkt vertreten worden. Vorgeftern hat, wie ichon erwähnt worden ift, in Braunschweig die Versammlung bes Gymnasialvereins stattgefunden. Der Aufruf des Gymnafialvereins, der fich gegen jede Berkurzung des griechischen Unterrichts wendet, ist auch, und das will wohl beachtet sein, von dem öfterreichischen Unterrichtsminister, Herrn v. Hartel, unterzeichnet. Außerdem ist zu berücksichtigen, daß man auch in Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden und anderen deutschen Bundesstaaten, wie bekannt geworden, nicht gewillt ift, eine weitere Beschräntung des altklassischen Unterrichts auf den humanistischen Gymnasien

Sollte tropbem ein hinaufschieben bes griechischen Unterrichts für geboten erachtet werden, so erklären die Gutachten nahezu übereinstimmend, daß von einem Sinaufschieben nach Obertertia ober nach Oberfefunda nicht die Rede fein konne. Mit der Berlegung des Unfanges nach Obertertia, jo wird geltend gemacht, werde für die Entlaftung ber Mittelftufe, wie fie erwünscht fei, wenig gewonnen. Dagu komme, daß bei einer Anzahl von kleineren Anstalten, bei denen beide Jahrgange der Tertia noch zum großen Teil vereint unterrichtet werben, durch die dann erforderlich werdende weitergebende Trennung eine finanzielle Schwierigkeit bereitet

werbe, die nicht unberücksichtigt bleiben durfe. Die Berschiebung nach Obersekunda aber musse vollends abgelehnt werden, da sie zweisellos dem griechischen Unterrichte alle Lebenskraft nehmen und ihn wertlos machen wurde.

Es würde also nichts anderes übrig bleiben, als den griechischen Unterricht in Untersekunda zu beginnen, vorausgesetzt, daß die dem griechischen Unterrichte bisher zugewiesene Gesamtstundenzahl wenigstens annähernd beibehalten werde. Man beruft sich dabei auf Ersahrungen, die in Franksurt a. M. gemacht worden sind, wo freilich, wie bekannt, eine Reiseprüfung noch nicht abgehalten worden ist. Mit einem vierjährigen griechischen Unterrichte glauben die Gutachter das Erstorderliche erreichen zu können, wenn man eine neue Methode zu Grunde legt, die andere Gesichtspunkte versolgt als bisher, eine Methode, in Bezug auf welche auf das vorgelegte Gutachten des Herrn v. Wilamowiß hinzuweisen ist.

Nur einen Punkt möchte ich betreffs der Gutachten noch besonders hervorsheben, um Zweifel zu beseitigen. Wiederholt wird nämlich in ihnen davon gesprochen, wie zwecklos für Schüler, die mit der Reise für Obersekunda die Schule verlassen, ein einjähriger griechischer Unterricht sein würde. Dem gegenüber ist zu bemerken, daß von einer Nötigung dazu nicht die Rede sein dürste; es würde dann für diesenigen Schüler, die aus Untersekunda abgehen, ein angemessener Ersatzunterricht eingerichtet werden müssen.

Was die zweite Frage anbelangt, ob es sich empsiehlt, englischen Parallels unterricht einzurichten, so sind gegen den Plan, bei den humanistischen Gymnasien die Wahl zwischen Griechisch und Englisch freizulassen, mancherlei Bedenken geäußert worden.

Vor allen Dingen hat die Ausführung des Lehrplans, wie er sich thatsächlich gestalten würde, ergeben, daß dieses, wenn ich es so nennen dars, englische Gymsnasium weder Fisch noch Fleisch sein würde. Man hat das Produkt, das da herauskam, nicht mit Unrecht verglichen mit dem Lichtenbergschen Messer ohne Alinge, an welchem der Stiel fehlt; eine solche Schule sei weder humanistisch genug, noch ausreichend realistisch. In letterer Beziehung genügt es, darauf hinzuweisen, daß bei dem englischen Gymnasium allein für Mathematik und Naturwissenschaften ein Minus von zwölf Wochenstunden gegen den Lehrplan der Realgymnasien herausstommen würde.

\* Ein zweiter Einwand, der dagegen geltend gemacht worden ist, ist der, daß der gemeinsame Unterricht der Griechen und Nichtgriechen in fast allen Lehrsächern erhebliche Schwierigkeiten bereiten würde. Es ist nicht nötig, hier auf die Einzelsheiten der Ausstührungen einzugehen.

Endlich, und das ist vielleicht der gewichtigste Grund, ist man davon überzeugt, daß die Entziehung des allgemein verbindlichen Charakters das Griechische seiner Bedeutung im Lehrplane des humanistischen Gymnasiums verlustig erklären und damit, wie es in dem Gutachten des Herrn Professors Harnack heißt, geradezu zur Sprengung des humanistischen Gymnasiums überhaupt sühren würde. Dieses Gutachten liegt vor.

Ich glaube, vorläufig hiermit ichließen zu durfen.

Dr. ban der Borght: Diese Frage ist praktisch nur da von Bedeutung, wo Resormgymnasien nicht bestehen, und nur in diesem Sinne möchte ich meine Aussubrungen verstanden wissen. Dort, wo Resormgymnasien nicht bestehen, wurde

das Hinausschieben des Griechischen ein anderer Weg sein, einen gemeinsamen Unterbau für die beiden Richtungen, Gymnasien und Realgymnasien, zu schaffen.

Für diejenigen, die dem Gedanken freundlich gegenüberstehen, handelt es sich keineswegs darum, die Parole "Los von Athen!" auszugeben. Ich betrachte im Gegenteil das Griechische als ein Bildungsmittel allerersten Ranges und als einen Wegweiser in die antike Aultur. Das Griechische steht in dieser Hindicht für mich noch höher als das Latein, weil die griechische Kultur der lateinischen zeitlich und auch sachlich, namentlich auch in Bezug auf Ausgestaltung des Schönsbeitsbegriffes weit überlegen ist, weil wir in ihr vielmehr das Ideal sinden, das bei den Römern schon verdrängt ist. Das Griechische ist zudem eine Sprache von außerordentlicher Reichhaltigkeit der Formen und einer Schönheit des Klanges, die jedes musikalische Ohr erfreut, und die griechische Litteratur ist viel bedeutssamer als die lateinische.

Das alles sind Gründe, die mich veranlassen, an dem Griechischen für das Gymnasium sestzuhalten. Ich will es nicht beseitigen und auch nicht beschränken. Ich möchte nur auf den Standpunkt kommen, daß man nicht jeden zwingt, das Griechische mitzumachen, und daß man die Gymnasien von den Leuten entlastet, die für das Griechische nicht geeignet sind. Ein solches Mittel sehe ich in dem Hinausrücken des griechischen Unterrichts. Da ich eine Beschränkung in der Stundenzahl nicht wünsche, so fallen die Bedenken weg, von denen der Herr Reserent gesprochen hat, und die vom Gymnasialverein, sowie aus Sachsen, Bahern u. s. w. laut geworden sind; denn diese sehen voraus, daß eine wirkliche, materielle Beschränkung des griechischen Unterrichts eintreten soll. Davon ist nicht die Rede: ich will keine Beschränkung, ich möchte sogar wünschen, daß es möglich wäre, einen Lehrplan zu sinden, der das Griechische in dem Sinne, wie Herr Geheimrat v. Wilamowiz es will, psiegt und das Griechische nicht nur als Sprache, sondern auch als Bildungsmittel betrachtet.

Bon diesem Standpunkte aus muß auch ich mich gegen eine Hinausschiebung bis Oberfefunda aussprechen, weil ich glaube, daß man, wenn man das Grie-chijche in den drei Oberklaffen mit Erfolg treiben will, die Stundenzahl fo erheblich vergrößern mußte, daß für andere Facher teine genugende Beit mehr mare. Much die Hinausschiebung bis Obertertia halte ich nicht für geeignet. Die Tertia ift eine Rlaffe, in der auch die körperliche Entwicklung einen großen Einfluß übt, und in der es daber nicht richtig erscheint, mit einer neuen Sprache einzusegen. Außerdem möchte ich, daß in Obertertia die eventuell für das Griechische bestimmten Stunden zum Teil dem Lateinischen zugelegt wurden, damit die Leute, bie nicht auf bem Gymnafium bleiben, mit einer tieferen Bilbung in bas Leben treten. Es bleibt also, wenn man ben Beginn bes Griechischen später legen will, nur übrig, mit ber Untersekunda einzuseten. Man hat dann noch volle vier Jahre, und es ist nach den Berichten, die vorliegen, durchaus zu erwarten, daß man bei genügender Stundenzahl das Erforderliche leiftet. Man hat es bann mit einem Schülermaterial zu thun, bem schon eine sprachliche Gewandtheit burch bie langere Beschäftigung mit bem Lateinischen und Französischen zur Seite fteht, so baß es auch bas Griechische wohl leichter in fich aufnehmen tann, und bag bie geftedten Biele fich hier eher als bei jungeren Schulern erreichen laffen.

Es kommen noch andere Erwägungen hinzu, die schon gestern angeführt worden sind. Die Hinausschiebung des Griechischen ist für die Eltern auch aus wirtschaftlichen Gründen von Bedeutung, weil es dadurch den Eltern ermöglicht

wird, auch ohne Reformghmnasium die Kinder bis zur Absolvierung der Oberstertia bei sich zu behalten, selbst wenn am Orte nur eine Art der neunklassigen Schulen vertreten ist. Die Trennung würde erst bei Untersekunda eintreten und erst dann würde man eventuell den kostspieligen und für die Eltern niemals wünschenswerten Weg betreten müssen, daß man die Kinder nach auswärts giebt.

Hinsichtlich der Frage, ob man das Griechische für wahlfrei erklären soll, habe ich ernste Bedenken. Es würde ja wesentliche Vorteile sür die Eltern haben, aber es würde auch dazu führen, daß ein jedes Ghmnasium sich gabelt in eine rein ghmnasiale Abteilung und in eine solche, die keine rein reale ist, aber sich doch der realen Richtung nähert. Dabei kommt noch in Betracht, daß man für Erlernung des Englischen weniger Zeit gebraucht als für die Erlernung des Grieschischen. Es würde also für die Schüler, die daß Englische statt des Griechischen wählen, ein Bakuum eintreten, und es müßte für diese ein neuer Gegenstand einsgeführt werden, oder man müßte diesen in den Realfächern mehr Stunden geben. Wir würden also den ganzen Unterrichtsplan auseinanderreißen müssen müssen.

Will man das Englische berücksichtigen — und das halte ich für nötig —, so bleibt kein anderer Weg als der, den wir beim Hebräschen eingeführt haben, daß man Englisch in den oberen Klassen fakultativ lehrt, ohne das Griechische auszuschalten, wie es ja auch schon geschieht. Bei 31 Unterrichtsstunden in der Woche ist das nicht schwer. Wir haben noch mehr Stunden gehabt und nebenbei noch Englisch, Hebräsch, Stenographie u. s. w. getrieben. Die normal begabten Schüler richten sich hierbei nicht zu Grunde.

Ich möchte empfehlen, daß man sich für Hinausschiedung des Griechischen bis Untersekunda namentlich mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Interessen der Eltern erklärt, aber eine Wahl zwischen Englisch und Griechisch auf den Gymnasials anftalten, jedenfalls zur Zeit, noch nicht als berechtigt und wünschenswert hinstellt.

Dr. Harnad: Bas die zweite Frage betrifft, so habe ich weder schriftlich noch auch in der bisherigen Debatte Argumente für wahlfreies Englisch gehört. Ich muß also ohne eine solche Folie die Punkte nennen, die auf das schärfste das gegen sprechen, einen solchen Bersuch zu machen.

Das klassische Gymnasium ist darauf gestellt, daß die beiden Sprachen, Griechisch und Lateinisch, Hand in Hand getrieben werden; es ist darauf gestellt, daß diese beiden Sprachen sich gegenseitig beleuchten nicht nur als Sprachen, sons dern auch als Kulturen und als Litteraturen. Das läßt sich schon von Ansang an im Unterricht thun, sobald beide Sprachen einsehen, und es wird auch teilsweise von den Lehrern in glänzender Weise ausgeführt. Ich stehe in stetem Verkehr mit Ihmnasiallehrern, die in den oberen Klassen des Joachimsthalschen Ihnersticht im Deutschen, und unterhalte mich seit Jahren mit ihnen über den Untersticht im Deutschen, im Griechischen und in der Geschichte. Es kann keinem Zweisel unterliegen, daß sowohl der deutsche wie auch der Geschichtsunterricht und — so sollte es wenigstens sein — auch der Keligionsunterricht ganz durchdrungen ist von den eigentümlichen Anregungen und Direktiven, die aus der Kenntnis des Griechischen hervorgehen.

Sobald man wahlfreies Englisch einset, hat man nicht nur das Griechische halb ober ganz ausgewiesen, sondern man hat damit den Betrieb der Fächer, die ich eben nannte, einschließlich des Lateinischen, völlig abgeändert. Man kommt dann schließlich darauf hinaus, daß das Griechische und Lateinische nichts wird als

ein elender grammatischer Unterricht. Das Ibeal soll aber doch sein, daß der Unterricht so gegeben wird, daß er die großen, einfachen, schönen und zugleich durchsichtigen Verhältnisse des Altertums, welches den Ursprung unserer Kultur bildet, klar vor Augen führt. Wenn diese Art Bildung als für das humanistische Gymnasium maßgebend sestgehalten werden soll, so dürsen wir das Griechische nicht

für mahlfrei erklären.

Ich weiß sehr wohl, daß man mit Übersetzungen, Vorträgen über Archäologie u. s. w. vieles erreichen kann. Nicht erreichen kann man aber die Arbeit, die jemand baran gesetht hat, um biese Sprache zu erlernen, und weiter, man kommt nicht über die einfache Thatsache hinweg, daß ein Wort in jeder Sprache unübersethar ift. Mit der Sprache hangt ein Stud Geift zusammen, der durch keine Ubersettung wiedergegeben werden kann. Ich habe neulich die Freude gehabt, ein paar junge Leute zu sprechen — genau genommen, steht zwischen ihnen und mir eine Mittelsperson —, die eben das Gymnasium verlassen haben und jest die verschiebensten Fächer studieren. Sie wurden gefragt, wie sie es mit dem Homer hielten, ob fie ihn gern aufgeben würden, wenn fie an ihre Borbildung zuruck-Sie antworteten: "nein!" Darauf wurde ihnen gejagt, fie hatten ihn ja deutsch lesen können. Sie entgegneten aber: "folange wir ihn deutsch lasen, war er uns ein Märchen; wenn wir ihn aber griechisch lesen, so ift es die Rennt= nis einer Welt, welche tennen ju lernen uns wert ift." Die Sprache ift nicht blog eine Scheibe, worin das Weffer des Geiftes ftedt, sondern fie ift ein Teil des Meffers felbst. Bir können nicht übertragen, ohne einen großen Teil zu verlieren, b. h. ins Moderne umzusegen.

Unsere Kultur hat eine Geschichte, und wenn wir diese Geschichte kennen lernen, so bedeutet das etwas anderes, als wenn wir uns beispielsweise mit der Entwicklung der Tierwelt von ihren Ansängen dis zu den höchsten Stusen, den Säugetieren, beschäftigen. In dieser Entwicklung geht es stetig vorwärts vom Niederen zum Höheren, dort aber in der Geisteswelt treten innerhalb der Entwicklung Erscheinungen auf, die in der Folgezeit nicht mehr überdoten werden, sondern den Wert fortwirkender Ideale behalten. Der Unterricht muß hier so geleitet werden, daß wir uns Rechenschaft geben können, wie unsere Kultur geworden ist, wo ihr Ursprung liegt, wo wir uns von ihm aufsteigend entsernt haben, und wo in der Vergangenheit Kräfte, Vildungen, Ideale und Persönlichskeiten zu sinden sind, die uns noch heute wie Sterne leuchten können. Wahlfreies Englisch einsühren heißt so viel als die Kenntnis der alten Kultur an den Gymsnasien abschaffen und eine grammatische Vehundlung für diesenigen, welche Theoslogie und Philologie studieren wollen, an die Stelle sehen.

Ein anderer Teil der Frage geht dahin, ob die Zeit, zu welcher mit dem griechischen Unterricht begonnen werden soll, hinauszuschieben ist. Ich will nicht bezweiseln, daß in vier Jahren das Pensum des Abiturientenexamens absolviert werden kann; ich glaube aber, daß "das Pensum des Abiturientenexamens" an und für sich kein Gesichtspunkt ist, und daß auf diesen elenden Standpunkt sich wohl niemand stellen wird. Das Abiturientenexamen ist nur ein notwendiges Übel, welches der Staat braucht, da er nicht in die Köpse und in die Herzen hineinzusehen vermag. Gegen das Hinausschieden des griechischen Unterrichts sprechen nun drei Gründe.

Erstens: Wenn man es vermeiben kann, so lehrt man eine Sprache, namentlich eine schwierige Sprache mit außerordentlich harten Anfangsgründen nicht Knaben, die schon 13, 14 oder 15 Jahre alt sind, sondern beginnt mit dem Unterricht schon, wenn die Knaben erst 11 oder 12 Jahre alt sind. Den Beginn des Unterrichts auch nur um ein Jahr hinausschieben heißt dem heranreisenden Knaben eine heiße Arbeit aufbürden, die man ihm ersparen kann, und führt dazu, daß man ihn in Jahren, wo er bereits zu wissen ansängt, warum er lernt, noch mit Wörtern, langweiligen Regeln und dem Deklinieren von róxy u. s. w. abplagt.

Unter diesen Umständen mag ja das äußere Ziel erreicht werden; aber — und damit komme ich auf den zweiten Grund — für jede Schule ist die erste Regel: ruhige Arbeit, damit ruhige Bildung entsteht. Wenn nun in vier Jahren Plato und Sophokles erreicht werden soll — und ohne sie ist das Griechische nichts —, dann muß dis auf neun Stunden in der Woche gegangen werden; es muß in diesen Jahren der Betrieb unter Dampf geseht werden, was nach meiner Ansicht — und etwas glaube ich in solchen schulkednischen Fragen doch auch mitsprechen zu können — nur schädliche Folgen haben kann. Ginmal für das Grieschische selber, da es nicht ruhig angeeignet werden kann. Ginmal für das Grieschische seine Freude. Sodann aber würden auch die anderen Fächer leiden. Sollten sie auch vielleicht nicht nach der Stundenzahl leiden, so leiden sie doch dem saktischen Interesse nach; der Schüler wird von ihnen auf die schwere und große Sprache abgedrängt, die er in vier Jahren erlernen soll.

Den dritten Grund gegen ein Hinausschieben des griechischen Unterrichts erblicke ich darin, daß das Gymnasium auf den beiden klassischen Sprachen, Lateinisch und Griechisch, beruht und nicht nur auf einer von ihnen. Eine stützt und treibt die andere, und man muß daher den Unterricht in beiden möglichst früh beginnen. Ich habe einen Sohn in Untertertia, der zu Oftern mit Griechisch angesangen hat. Er ist ein mittelmäßiger Schüler, aber es vergeht kein Tag, wo er mir nicht mitteilt, welche Beobachtungen er in Bezug auf Lateinisch und Griechisch bei einem Worte gemacht hat; er ist bereits in der Lage, in seinem Kopse gewisse Berbindungslinien zwischen den beiden Sprachen zu ziehen und das macht ihm Freude. Es ist also nicht richtig, daß man in Untertertia das Grieschische nicht so treiben kann, daß den Knaben das Berständnis aufgeht: hier haben wir es mit zwei Sprachen zu thun, Latein und Griechisch, die zusammen gehören, so verschieden sie auch sind.

Aus allen diesen Gründen muß ich dabei bleiben, das Griechische weder hinaufzuschieben, noch auch für wahlfrei zu erklären, nachdem wir gestern, um jede Schule ihrem Genius zurückzugeben, die allgemeinen Bestimmungen getroffen haben.

Eine andere Frage ist, wie die gestern sub 2 behandelte Angelegenheit hiermit zusammenhängt. Ausnahmefälle giebt es ja überall. Ich würde sie an sich nicht zulaffen oder doch nur mit Widerstreben; aber es könnte sein, daß zwingende Berhältnisse lokaler Art es notwendig machen, einen Lehrplan für das Griechische auf vier Jahre auszuarbeiten — und in wie virtuoser Beise dies möglich ist, haben wir ja gesehen.

Ich trage darauf an, daß diese Versammlung sich mit aller Entschiebenheit dafür erklärt.

1. daß das Griechische in Untertertia wie bisher beginnt,

2. daß die Berfuche, mahlfreies Englisch neben dasselbe zu ftellen, als solche, welche das Befen des klassischen Gymnasiums aufzulösen geeignet sind, abgelehnt werden.

Dr. Aropatichet: Ich habe es eigentlich bedauert, daß ich auf die Rednerslifte gesetzt worden bin, denn ich habe dem, was Herr Prosessor Harnack außegeführt hat, nichts hinzuzuseten; ich kann alles unterschreiben und könnte es, wenn ich es wiederholen wollte, nicht so gut sagen. Gleichwohl möchte ich mir einige Aussichtungen gestatten.

Sobald man erklärt — und das hat Herr Professor van der Borght gethan — : ich will keine englischen Rebenkurse in Untersekunda, ich will kein englisches Gymnasium, ist, wie ich aus dem Vortrage des Herrn Reserenten entnommen habe, die Hinaussichung des Griechischen nach Untersekunda unmöglich. Denn was soll mit einem Schüler werden, der nach einjährigem Besuche die Untersekunda verläßt, um ins Militär einzutreten oder einem bürgerlichen Veruse nachzugehen? Ihn ein Jahr lang mit Griechisch neun Stunden in der Woche zu quälen, halte ich für eine Grausamkeit und geradezu für unverantworklich. Man kann ihm in diesem einen Jahre nicht so viel Griechisch beibringen, daß er auf dieser Grundslage nach Jahren vielleicht weiterbauen kann.

Herrn Professor Dr. van der Borght möchte ich nun sagen, daß sein Bunsch, es möge Englisch auf den Gymnasien unterrichtet werden, schon in der Dezemberstonferenz vom Jahre 1890 befürwortet und durch den Lehrplan von 1892 erstüllt worden ist. Hierbei möchte ich in Parenthese bemerken, daß seine Ausstührung, die Gesamts-Bochenstundenzahl sei nicht zu hoch, mich mit einer wahren Freude erfüllt hat. Ich habe dieselbe Ansicht im Jahre 1890 vertreten, aber damals hieß es: die armen Schüler werden so überbürdet; als Maximum galten 24 Stunden, mehr dürsten eigentlich nicht gegeben werden. Ich freue mich, daß eine heilsame Ernüchterung stattgesunden hat.

Ich komme nun auf die Ausführungen des Herrn Professors Harnad zurück, die, wie gesagt, ganz meinen Beifall finden. Gine Sprache in ihren Elementen Schülern von 15 bis 16 Jahren beibringen zu wollen, ist unendlich viel schwieriger, als wenn das in jüngeren Jahren geschieht; die Deklination und die Konjugation, auf welche Herr Prosessor Harnack hingewiesen hat, sind Dinge, die rein Gesdächtnissache sind, und das Gedächtnis ist in den unteren Klassen besser als in den oberen.

Es ist gegen das Briechische und zuweilen auch gegen das Lateinische ber Einwurf erhoben: ja, was nügen denn beide fürs fpatere Leben? Herr Professor Slaby fagt in seinem Gutachten über Mathematit, er habe einige seiner Sochschüler gefragt, ob sie noch Griechisch lefen, und diese hatten im großen ganzen negativ geantwortet. Beweift benn das das Geringfte gegen den Unterricht im Griechischen? Ich möchte mal die Herren Harnack und v. Wilamowit bitten, ihre Schuler zu fragen, wie viele fich von ihnen noch mit ber Mathematit beichaftigen, und ich glaube, sie murden dasselbe Rejultat erzielen wie herr Professor Slaby mit seinen Schülern. Ich kenne viel mehr Mediziner und Juristen, die ein altklaffisches Buch zur Sand nehmen als solche, die fich mit Mathematik beschäftigen. In ihrem sechsten Semester können Die meisten kaum noch Logarithmen aufschlagen, und tropbem spricht dies nicht gegen die Mathematik. Ebenso liegt es mit bem Griechischen. Was man im Griechischen ben Schülern fürs Leben mitgiebt, ist etwas gang anderes. Es steht genau so wie mit bem Turnen. Ich kann die Künste auch nicht mehr machen wie vor 40 Jahren in der Hasenheide; aber heute merke ich noch, daß ich geturnt habe.

Herr Professor Harnack hat schon barauf hingebeutet, daß man, als man den Realgymnasien die Berechtigung für alle Fächer zusprach, davon ausgegangen ist, es würde jede Schule in ihrer Eigenart geschützt werden, und daß man nicht darauf ausgehen könne, das humanistische Gymnasium in seiner Entwicklung noch mehr zu stören. Ich möchte mich diesem Wunsche anschließen und die Vitte aussprechen, es bei dem Bestehenden zu belassen; ja, wenn ich als wilder Reaktionär etwas besürworten dürste, so würde ich wünschen, das Griechische wieder nach Duarta zu verlegen.

Ich möchte mich nun noch mit einigen Worten zu bem Gutachten bes Herrn v. Wilamowip wenden. Es zu fritisieren, ist nicht meine Sache; bazu bin ich nicht fachverftändig genug. Aber ich habe mir gefagt - Herr v. Wilamowis wolle das nicht als einen Big auffaffen —: für den Erzieher eines begabten Prinzen halte ich diefen Entwurf für wohl geeignet, nicht aber für ein Gym= nafium, an welchem eine Maffe gang verschieden veranlagter Schuler unterrichtet werben foll, felbst wenn die Lehrer im Griechischen noch beffer vorbereitet find, als es heute ber Fall sein soll. Sein Plan eines Lesebuchs ist ja ausgezeichnet, aber herr v. Wilamowit mag fich erkundigen, wie viel aus deutschen Lesebuchern gelesen Etwas Ahnliches, wie Herr v. Wilamowis vorschlägt, haben wir übrigens auch beute schon; es sind die scholae Afranae, wenn sie auch lange nicht so geist= reich find, wie der Entwurf des Herrn v. Wilamowis. Go viel die Lehrer auch aus seinen Ausführungen lernen können, — und ich bitte die Unterrichtsverwaltung, diefen feine Ausführungen in die Hand zu geben, - fo glaube ich doch nicht, daß nach seinem Blane, und selbst mit ben Lehrern, wie er fie fich bentt, von Untersekunda ab in vier Jahren das erreicht werden kann, was erreicht werden foll.

Ich möchte nochmals mit Herrn Professor Harnack bitten: rütteln Sie nicht weiter an dem Zustande des Gymnasiums!

Dr. Rübler: Unter dem Eindrucke desjenigen, was wir aus dem Munde des Herrn Professors Harnack gehört haben, und mit tiefem Dank für die Ausstührungen, durch die er uns für den griechischen Unterricht innerhalb des Gymnansiums die Richtlinien wieder ins Gedächtnis zurückgerufen hat, möchte ich, da ich nichts hinzuzufügen habe, mir erlauben, einige Worte über die geistvollen Darstellungen zu sagen, welche wir von der Hand seines Amtskollegen, des Herrn Geheimrats v. Wilamowip, erhalten haben.

Auch diese Auseinandersetzung erfüllt uns mit Bewunderung. Sie ist ein Überblick über das ganze Reich der griechischen Litteratur, und man möchte wünschen, daß ein größeres Stück Litteratur, als es uns bisher auf den Gymnasien möglich gewesen ist, unseren Schülern aus dem griechischen Unterrichte mitgegeben werden könnte. Indessen es wird ein Weltbild von der griechischen Kultur gezeichnet, welches weitab von dem Gebiete liegt, mit welchem wir uns disher auf den Gymnasien zu beschäftigen gehabt haben und welches wir als das eigentlich klassischen.

Wenn das Abiturientenexamen erreicht ist und die Schüler einen Rücklick werfen — in der Regel geschieht es durch ein Lebensbild, welches sie in aller Lutze von ihrem eigenen Entwicklungsgange geben —, dann können wir immer nur sagen, daß der Unterricht im Griechischen ihnen höchst wertvoll gewesen ist.

Einen großen Einfluß auf die geistige Entwicklung der Schüler haben namentlich die Hauptschriftsteller, also vor allem Homer, nächstdem aber der Tragiker Sophokles — denn von Üschylus und Euripides lesen sie auf dem Gymnasium kaum etwas, odwohl auch das möglich ift, und ich selbst habe die Leküre der "Perser" von Üschylus nicht übergangen, die von großer historischer Bedeutung ist; alsdann Plato, soweit er ihnen nahe gebracht wird, und zwar nicht bloß seine elementaren Dialoge, sondern auch sein Protagoras und sein Gorgias — ja ich habe auch zweimal ohne Scheu mit den Schüleren das ovensower gelesen; es kommt hierbei nur darauf an, was für einen Schüleredtus man vor sich hat und wie man sich in Bezug auf die sinnlichen Reize, die geweckt werden könnten, zu ihnen stellen kann. Uber daraus werden nach dem Plane des Herrn v. Wilamowiß ganz erhebliche Stücke herausgeschnitten.

Die Schüler lesen nach und nach die Obysse und die Flias ex tompore. Es ist sehr wünschenswert, daß man sie mit ihnen zusammen liest. Zu Hause — das ist wohl sehr leicht erklärlich — bleibt eine gewisse Unsicherheit, die sie dazu verleitet, viel zu viel das Wörterbuch zu gebrauchen. Liest man diese Sachen aber mit ihnen zusammen, so lassen sich sehr leicht große Stücke bewältigen und hinterlassen einen Eindruck, wie ihn eine versrühte und bloß häusliche kursorische

Letture nicht bervorbringt.

Und nun gar Demosthenes! Wie kann man ihn nur herauslassen wollen! Ich habe angesichts dieser Konserenz und in der Erwartung, daß Seine Majestät der Kaiser ihr beiwohnen würde, im Sinne gehabt, darauf hinzuweisen, daß die Grundlagen des preußischen Gymnasiums in einer Zeit gelegt worden sind, wo unser Baterland sich im Zustande der tiessen Erniedrigung befand, und wo man durch eine Steigerung der geistigen Vildung daß zu ersehen hoffte und auch erseht hat, was Preußen an äußerer Kraft und Macht genommen war. Im Jahre 1805 hat Friedrich Jacobs in Gotha einige Reden des Demosthenes ins Deutsche überseht, um seinen Zeitgenossen ein Bild vor Augen zu halten, und so gut wie die Reden von Fichte in der damaligen Zeit gewirkt haben, ebensosehr haben auch diese Übersehungen einen tiesen Eindruck gemacht und viele derzenigen hochsgehoben, die ihr Blut für das Baterland hingegeben haben. Demosthenes können wir nicht entbehren.

So sammelt fich ein Chor von Schriftftellern an, von benen es uns besonders wertvoll ift, daß der Inhalt in das Gemut der Schuler eindringt. Ich munichte wohl, wir konnten aus ber fpatgriechischen Litteratur noch manches Stud in die Lefture des Gymnafiums hineinbringen. Bei rechtem Betriebe halte ich es auch für möglich, daß man ihnen manche von diesen Dingen gur Privatlekture überläßt, die man bann tontrolliert. Warum follen fie 3. B. die Schrift bes Sippotrates περί δδάτων nicht lefen? Ich habe mich immer gewundert, wenn man bei ben späteren Schriftstellern wie Bolybius u. f. w. hervorhob, fie boten eine besondere Schwierigkeit; ich finde, fie lesen fich leicht. Dionpfius von Halikarnaß ift an fich feine Lefture, die man ben Schulern empfehlen konnte; aber einige Abschnitte daraus könnte man ihnen doch anraten. Insbesondere gewährt z. B. ber Rampf der Horatier und der Curiatier, wie Dionysius dem Livius gegenüber ihn une darftellt, ein großes Intereffe; das reine Ritterftud wird une bier bon Dionyfius erzählt. Wir haben überhaupt eine ganze Reihe von griechischen Schriftftellern, welche zur Letture für Gebilbete mohl empfohlen werben können bahin gehören auch patriftische -, aber es ift nicht ber Bereich, ber bisher für die Schule bas Ziel gebilbet und sich an ben Schülern burchaus fruchtbar er- wiesen hat.

Also, um es nochmals zu erwähnen, ich kann mich der Auswahl, die Herr v. Wilamowig getroffen hat, nicht anschließen, soweit sie etwa schulmäßig werden sollte.

Beiter sagt Herr v. Wilamowis, die Resultate des griechischen Unterrichts seien nicht genügend. Da möchte ich ihn doch fragen: von wem rührt denn dieser Rangel her? Doch von den Schülern des Herrn v. Wilamowis! Das sind ja die Lehrer, die wir bekommen! Das ist aber nur eine Zwischenbemerkung, die ich mir auf eine Zwischenbemerkung des Herrn v. Wilamowis erlaubt habe. Es ist wahr, ich wünschte auch, die Resultate möchten im allgemeinen besser werden. Der Unterricht ist durch Zurückstung der grammatischen Übungen in einer Weise gestaltet worden, daß er zuletzt beim Abiturientenexamen bei einem nicht tüchtigen Schüler allerdings nicht zu einem befriedigenden Resultate kommt. Solche Schüler werden Stümper und raten darauf los. Das müßte nicht sein. Wir müßten die grammatische Schulung dis auf die oberste Stuse aufrecht erhalten können.

Es war nach meiner Überzeugung auch versehlt, daß Bonis, der als Direktor des Grauen Klosters zuerst für das griechische Striptum gekämpst und eine Eingabe der hiesigen Gymnasial=Direktoren des Inhalts, es möchte das griechische Skriptum nicht aufgehoben werden, an den Minister veranlaßt hatte, es bei seiner späteren Stellung im Ministerium dahin hat kommen lassen, daß es aufgehoben worden ist. Es kommt sür das griechische Skriptum durchaus nicht auf eine Stilprobe an, sondern nur auf das Verständnis der Grammatik. Wir haben allerdings auch in oberen Klassen griechische Inhaltsangaben machen lassen; das waren freie Arbeiten. Dagegen wurde ein großes Geschrei erhoben, und es wurde verlangt, wir sollten es unterlassen. Aus der Schule sind aber dieserhalb keine Klagen entstanden; es war nur ein Schein, an dem sich viele gestoßen haben. Diese grammatische — ich sage nicht logisch=grammatische — Schulung, die doch das Mittel zum Verständnis der Lektüre ist, müßte uns nicht beschränkt werden.

Es ist ja richtig, daß das griechische Striptum, welches 1856 eingeführt worden war, an manchen Stellen sehr verfehlt angewendet wurde. Bonit beshandelte es am Grauen Kloster meisterhaft. Die Extemporalien, die ich von dort gesehen habe, waren in ihrer Einsachheit doch so überzeugend zweckmäßig als ein Lehrmittel für den Unterricht, daß man nur wünschen könnte, es wäre an allen anderen Gymnasien auch so gemacht worden. An vielen ist es wohl auch so gemacht worden, aber es hat auch Gymnasien gegeben, wo man diesen Teil der Berfügung nicht verstanden und die Übung mißbraucht hat.

Wenn nun gesagt wird, wir sollten mit den Anfangsgründen des Griechischen in Untersekunda beginnen, so erblicke ich darin einen Schaden für die Untersekunda selbst. Der Stoff, den man dort den Schülern darbieten müßte, ist nicht mehr für die Untersekunda geeignet; er paßt dagegen für die Untertertia und hat dort wie auch früher in Duarta, als man schon in dieser Klasse mit dem Griechischen begann, keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Insbesondere ist dies auch bei der Accentlehre nicht der Fall, die Herr v. Wilamowitz abgeschafft wissen will. Die Schüler haben setzt dei der Erlernung der Anfangsgründe keinerlei große Mühe zu überwinden. Verlegt man aber den Beginn des griechischen Unterrichts nach Untersekunda und setzt man für diesen dann wöchentlich neun Stunden an, so kommt eine Überlastung, ja sogar — ich bitte, mir den Ausdruck nicht übel

zu nehmen — eine Überfütterung heraus, und es wird das Berhältnis zu den anderen Fächern gestört. Das Latein ist doch nun einmal das Hauptstück des Gymnasialunterrichts auf den oberen Stusen in Verbindung mit dem Griechischen und darf, da es ein dringendes Bedürfnis für das Verständnis unserer Kultur ist, neben dem Griechischen nicht verkürzt werden.

Also ich muß mich bagegen erklären als einer, ber der griechischen Litteratur, ber griechischen Sprache mit ganzer Seele verbunden ist, daß dem Griechischen eine größere Anzahl von Stunden in den oberen Klassen zugeteilt werde. Daraus ergiebt sich, daß diese Wehrstunden, die in Oberprima, Unterprima dis zur Unterssetunda angesetzt sind, auf die tieseren Stusen müssen verteilt werden. Also ich komme wieder auf den Ansang des griechischen Unterrichts in der Untertertia zurück und möchte sehr bitten, daß Sie uns für das Ghmnasium diesen bisherigen

Lehrgang nicht beeinträchtigen möchten.

Wenn gesagt wird in ber zweiten Borlage, die fich in meinen Handen befindet, daß sie in Frankfurt gute Resultate gehabt haben, so barf ich mich barauf berufen, daß ich in meiner jungeren Schulzeit ebenfalls mit dem Griechischen unter besonderen und unter viel ungunftigeren Berhaltniffen, als in Frankfurt besteben, binnen brei Jahren bas Abiturienteneramen mit Schülern erreicht habe; es ift teiner burchgefallen von benjenigen, bie fich bamals jum Abiturientenegamen ge-Wir haben es sogar in diesen brei Jahren fertig gebracht, Die meldet hatten. Blias gang zu lefen. Aber, meine Herren, bas find außerordentliche Falle; mir tam babei zu ftatten, bag es Schuler maren, bie ben Rurfus des Realgymnafiums vollständig durchschritten, und die in Mathematik bereits die Reife des Realgymnasiums erreicht hatten. Ich habe bas mit dem Griechischen nicht etwa erreicht burch eine größere Angahl bon Stunden, benn die ftand mir nicht ju Gebote aber baburch, bag ich bie Schüler, Die bas Biel ber Reife von bem Gymnafium erreichen wollten und im letten Stadium vom Realgymnafium übertraten, befonders beschäftigen tonnte. Wir haben mit Luft und Freude diese brei Sahre gusammen Aber es ist ein besonderer Fall, ein Notfall gewesen, wie er sich gearbeitet. aus ben Umftanben ergab; bas kann man nicht zur Regel machen. Bas bei uns Regel gewesen ist bis auf den heutigen Tag, das hat sich bewährt. meines Wiffens noch niemand darüber eine Rlage zu führen gehabt, daß badurch etwa in ber Untertertia fur die Schuler eine Überburdung eingetreten mare; wir wollen uns bemühen, von ber Untertertia aufwärts den Unterricht noch beffer zu machen. Diejenigen jungen Lehrer, die uns aus den Borlefungen des herrn v. Wilamowit werden geschickt werden, werden bie tüchtigen Rrafte bagu sein, durch ihre unbedingt sicheren Grundlagen in der Sprache, die sie von der Universität mitbringen, soweit sie sich natürlich burch die Prüfungen, die ihnen auferlegt find, bewähren, ober bie uns nach ben Brufungen, wie fie nun geandert werden mögen, dargeboten werden. Beffer machen wollen wir es fehr gern als bisher; aber gegen eine Berfürzung muffen wir uns verwahren.

Dr. Reinhardt: Ich glaube, daß auch diese Frage durch die gestrige erste Entscheidung ein ganz anderes Gesicht bekommen hat. Wenn das humanistische Gymnasium die einzige vollberechtigte Anstalt geblieben wäre, so hätte es sich nach meiner Überzeugung nicht durchführen lassen, das Griechische für alle Schüler oblizgatorisch zu halten; denn es wäre allmählich eine solche Rumulation von Unterzichtssächern in den oberen Klassen notwendig geworden, daß ein ersprießlicher

Unterricht nicht mehr möglich gewesen wäre, und es wäre vor allem das verewigt worden, worunter das humanistische Gymnasium bis jett gelitten hat, nämlich daß nicht mit dem vollen Willenseiser der Schüler und der beteiligten Elternkreise gesarbeitet worden ist. Der eigene Wille des Schülers mag ja wohl weniger in Bestracht kommen: aber suggestiv tritt der Wille der Eltern ein, und es wirkt wie ein Bleigewicht, wenn der Schüler von Personen, die er verehrt, stets zu hören bekommt: Das Griechische nutt zu nichts. Allerdings wird auch künstighin in den humanistischen Gymnasien, wenn das Griechische obligatorisch bleibt, ein gewisser Iwang ausgeübt werden; aber dieser Zwang steht überall unter der rechtlichen Fiktion des freien Willens. Wenn einer das Griechische nicht lernen will, so kann er ja auf das Realgymnasium oder die Oberrealschule übergehen. Von diesem Standpunkte aus stimme ich vollständig den Aussührungen des Herrn Referenten sowie des Herrn Dr. Harnack zu.

Was die zweite Frage betrifft, nämlich das Heraufrücken des Griechischen zur Untersetunda, so glaube auch ich, daß es bedenklich und nicht empsehlenswert ist, den Schritt jeht zu thun. Allerdings ist es nicht nur meine Überzeugung, wondern die sehr vieler Schulmänner, daß das humanistische Ghunnasium an einer Stelle frankt, und zwar an dem Punkte, der vorher berührt ist, in den Tertien, wo die Schüler mit den Anfangsgründen von drei bedeutenden Fremdsprachen des schäftigt werden. Lateinisch ist noch nicht zum Abschluß gebracht, Französisch ist eben angesangen, und nun beginnt die schwere griechische Sprache. Durch dieses Rebeneinander von Anfangsgründen verschiedener Sprachen wird, glaube ich, die große Hemmung verursacht, die das Ghunnasium nicht zur gedeihlichen Entwicks

lung tommen läßt.

Indessen ist es bedenklich, einen Kranken gegen seinen Willen kurieren zu wollen. Man kann behaupten, daß 99% aller berjenigen, die als Lehrer mit Gifer an den humanistischen Gymnasien wirken, der Überzeugung sind, daß der griechische Unterricht zurudgeben muffe, wenn er nicht von Untertertia an begonnen wird. Diese Überzeugung ist zu respektieren. Nicht eher, als bis von jener Seite aus, Die jest eine fo vortreffliche Bertretung im Gymnafialverein gewonnen hat, der Bunsch nach einer Anderung geäußert wird, sollte man eine Anderung herbeiführen. Ob sie darin besteht, das Griechische nach Obertertia oder Untersetunda heraufzuruden oder das Französische, wie an den baperischen Gymnafien, ift eine interne Frage berjenigen, die an den humanistischen Gymnafien unterrichten. Wenn man jett das Griechische an den humanistischen Ghmnasien beschneiben wollte, fo gliche biefe Schule bem Simson, bem man die haare abgeschnitten hat. Die Bertreter Des alten Gymnasiums tonnten mit Recht fagen: man ftellt uns jest in Bettbewerb mit ben anderen Schulen, wir follen zeigen, was wir durch innere Rraft können, alle anderen bleiben unverändert, und uns will man bie Bande binden, fo bag wir jum Streite unfähig find. Mit einer mutlofen Truppe fann man nicht zum Siege schreiten, und so mare es ber Tob bes humanistischen Gymnasiums, wenn man ihm jest bas nähme, worin es seine Kraft zu haben glaubt. Die ehrenwerte Überzeugung der Männer, die für das humaniftische Gymnasium eintreten, soll, meine ich, von allen Seiten geschätt und unterftütt werben.

Das sage ich, obschon die theoretischen Aussührungen über die Hinaufsichieng des Griechischen ganz besonders den Versuch treffen, der in Franksurt gemacht wird, wo wir den griechischen Unterricht in nur vier Jahren mit einer

erhöhter Stundenzahl treiben. Ich bitte, nicht zu theoretisieren, wo nur die praktische Ersahrung entscheiden kann. Wir stehen in dieser Arbeit, und man wird sehen, wie sie ausfällt. Nach dem Gange des Unterrichts in vier Klassen, mit Parallelabteilungen in sieben Klassen, bin ich überzeugt, daß der griechische Unterricht eine ganz andere Gestalt bekommt als disher, wenn er mit älteren Schülern begonnen wird. Es wird, wie Herr Prosessor v. Wilamowis ausgeführt hat, von vornherein die Einführung in den Geist der Sprache möglich. Dies ist ein ungeheurer Borzug, mit Menschen, die bereits eine größere Reise haben, eine in ihrem ganzen Bau so wunderbare Sprache zu beginnen. Für Lehrer und Schüler giebt das eine neue Anregung. Man sollte jedensalls nicht aus theoretischen Gründen solche Versuche stören, die vielleicht zu neuen Ansregungen auf dem Gebiete des Lehrversahrens führen.

Da über das Gutachten des Herrn Professors v. Wilamowit hier gesprochen worden ist, so darf ich wohl mit wenigen Worten darauf eingehen. Als ich es las, war es mir wie Morgenluft. Er hat uns beredt vor Augen geführt, was das Griechische jetzt für uns bedeutet. Es soll unsere Jugend zunächst in die Philosophie einsühren und hier stellt der Versasser mit Recht in den Mittelpunkt die Persönlichkeit Platons. Wer Dialoge, wie den Georgias und die Republik gelesen hat, der ist gegen viele Krankheiten der modernen Zeit geseit.

Der Zweite ist der historische Gesichtspunkt. Ich freue mich darauf, wenn wir ein solches Lesebuch, wie es hier in großen Zügen entworsen ist, haben wers den, und ich hoffe, daß von den Unterrichtsbehörden erlaubt wird, ein solches Lesebuch ein Jahr lang, etwa in Unterprima, zur Grundlage des gesamten griechischen Unterrichts zu machen. Ich glaube, man darf sich sehr Großes davon versprechen.

Der Borschlag, den grammatischen Unterricht mit der homerischen Formenslehre zu beginnen, verfolgt ein schönes Ziel; indessen, wie dies ja auch in dem Gutachten ausgesprochen ist, der Plan muß sehr reislich erwogen werden, dann dürfte seine Durchsührung wohl möglich sein.

Endlich zum Schluß: man möge doch die Prüderie aufgeben bezüglich der Übersetzungen. Wenn die Übersetzung eine Eselsbrücke ist, die dem Schüler das vorwegnimmt, was er selbst sinden soll, dann ist sie freilich zu verwersen, weil sie der Unwahrhaftigkeit dient: aber ebenso unwahrhaftig ist es, den Schülern den Gebrauch von Übersetzungen als etwas Unzulässiges hinzustellen. Die Männer, die seiner Zeit das Griechische wieder eingeführt haben, Goethe, Herder, Friedrich August Wolf, haben gewünscht, daß den Schülern gute Übersetzungen in die Hand gegeben würden. Ich kann meinen Schülern nichts Bessers anraten, als die Übersetzungen von Wilamowitz zu lesen. Wenn sie es thun, so lernen sie daraus in mancher Hinsicht ebensoviel Griechisch wie aus der Sprache selbst.

Um auf die Hauptfrage zurückzukommen: jett dem humanistischen Gymnassium eine Anderung des Lehrplans ausdrängen, würde ich für höchst bedenklich halten, und so möchte ich die Frage von dem gestern gewonnenen Standpunkte aus verneinen.

Dr. v. Wilamowitz : Möllendorff: Excellenz! Meine Herren! Es ist im wesentlichen eine Übereinstimmung zwischen ben Rednern vorhanden in den Bebenken, die sich auf die Frage 2 beziehen.

.

Ju dem Borschlage, das Englische gegen das Griechische wahlfrei zu machen — eine Ungeheuerlichkeit! — möchte ich nur das eine sagen: es ist mir gewesen, als kame jemand und wollte mir ein paar Ohrseigen geben.

### (Seiterfeit.)

Bilben sich benn bie Leute, bie bas vertreten, ein, wir Griechen lernten fein Englisch, brauchten tein Englisch? Wenn bas mahlfrei ift, konnen bie Leute, die das Griechische lernen, doch das Englische nicht nebenher lernen; das ift doch ganz ausgeschlossen. Gestern hat mein verehrter Freund Geheimrat Klein ausgeführt, Englisch verlange er von seinen Schülern; die mußten englische mathematifche Bucher lefen. In benen find noch viele Formeln; die find allgemein verftandlich — oder auch unverständlich. Da thut die Sprache wenig. Bas wir von unseren Schülern verlangen muffen, ift die Lekture englischer darstellender Bucher; das ist etwas schwerer. Wir muffen von dem Philologen auch verlangen: italienisch mußt du tennen, neugriechische Schriftsprache mußt bu lefen. Bollen wir das einführen? Rein. Bir wollen fagen, daß der Menfc bazu da ift, daß er, wenn er in einem gewiffen Lebensalter ift, felber taut und fich nicht alles in den Mund schmieren läßt. Freilich die Möglichkeit, Englisch zu lernen, muß vorhanden sein, ift auch an ben Gymnafien vorhanden, und es ift zu wünschen, daß davon möglichst allgemein Gebrauch gemacht wird. Wir sind boch auch mal auf der Schule gewesen! Damals war die Möglichkeit nur in der Beife gegeben, daß es Lehrer gab, die freundlich genug waren, das einem zu bieten. Es war in meinem Falle ein klaffischer Bhilologe, ber nebenher aus Bremen war, also Englisch tonnte und uns jagte: tommt zu mir, wenn ihr es lernen wollt! Da gab es auch einen vorzüglichen Lehrer — ich kann ihm nicht dantbar genug fein -, einen wiffenschaftlich bedeutenden Mann, der fagte: tommt in euren Freiftunden zu mir, ba könnt ihr Italienisch lernen. Das haben wir gethan. Diefe Dinge muffen freilich erreicht werben; fie werben aber in freier Thatigkeit erreicht.

Wenn die preußischen Provinzial-Schulkollegien und der Ghmnasialverein übereinstimmend sagen: so und so muß angesangen werden, — so unterwerse ich mich dem. Ich selber habe keine Meinung darüber und maße mir nicht an, zu sagen: da muß angesangen werden. Ich sage auch nicht: jeht muß es unter allen Umftänden in Untertertia sein, oder, das ist für alle Zeiten maßgebend. Durchsaus nicht! Da die Thatsache vorliegt: es sind Schulen vorhanden nach einem Lehrplane, wo das Griechische erst in Untersekunda ansängt, — so kann der Beschuß, der gesaßt wird, auch nur so lauten, daß die Möglichkeit gestattet werde. Ich werde, wenn ich zu Ende bin, eine Formulierung vorlesen, die hossentlich auf Zustimmung stößt.

Run soll ich noch etwas hinzufügen, obgleich das eigentlich kaum notwendig hierher gehört, über dassenige, was ich über die Belebung des meines Erachtens in seinen Resultaten durchaus unzureichenden griechischen Unterrichts geschrieben habe. Das ist ja eigentlich von diesen Beschlüssen hier unabhängig. Das Gymnasium ift jetzt, da es nichts Bessers sein will als jede andere höhere Schule, frei, sich zu entwickeln, wie es ihm nötig scheint. Es ist natürlich, daß wir uns gegenseitig zugestehen, wie wir es uns innerhalb einer Fakultät an der Universität bereitwillig zugestehen: du kannst das, das ist wunderschön und gut und für das Ganze unbedingt notwendig; ich kann es aber nicht, kann dafür

aber etwas anderes, was ebenso gut und ebenso notwendig ift. So werben die Schulen sich gegenseitig fagen: ich habe bier ein Plus nach dieser Seite, und bas ift mein Borzug, darauf bin ich ftolz; ich verlange aber nicht von dir, daß du bas auch erreichst, benn du haft auch bein Plus. So handelt es fich für bas Symnafium darum, daß die Menichen mit bem hiftorischen Denken vertraut werben. Bie wir Menschen brauchen, die in die Breite bes Lebens, in die weite Belt, in den Raum hinaussehen, wie er um uns liegt, und die begreifen, was uns um= giebt, ich möchte sagen, räumlich, so brauchen wir Menschen, die ausgebildet find, zu sehen und zu forschen nach der Seite, zeitlich zurück, in das, was doch darum nicht aufhört, eine Realität zu sein, weil es im Woment körperlich nicht mehr existiert — benn es geht nichts verloren, und auch ber Beist ist eine Realität.

Das Gymnafium wird nur bann biefe Ausbildung bes Menfchen gewähren, wenn es junachft teineswegs ein ausschließlich afthetisches Interesse befriedigen Das war vor 100 Jahren die Beise, in welcher man das Altertum anschaute. Damals sollte es absolut vorbilblich sein; darum verlangte man seine Renntnis von jedem Menschen. Damals identifizierte man dasjenige, mas überhaupt groß mare, mit bem, mas groß im Altertum gewesen sein sollte, keineswegs immer war. Run haben wir uns überzeugt, daß das ein Irrtum war. Bas wir nun aber ftatt beffen einsehen, das ift, daß eine Beltperiode jenseits liegt, mit der wir zusammenhängen, und daß diese eine historische Ginheit mar. Diefe hiftorifche Ginheit in ihrer hiftorischen Bedingtheit, meinetwegen in ihrer hiftorifchen Beschränktheit, gilt es zu erfaffen. Sie wird nicht erfaßt mit bem Lateinischen allein. 3ch glaube, daß ber Bersuch, ber mit bem Realgymnasium gemacht werben foll, mittels bes verftartten Lateinischen biefen Ginblid ju gewähren, illusorisch ift; das geht nur auf bem Wege bes Griechischen, wie geftern herr Mommfen ausgeführt hat. Deffen Bebeutung ift fur die lateinischen Studien fehr viel größer und wichtiger geworben.

Meine Berren! wir muffen uns bescheiden. 3ch widme meine Lebensarbeit vornehmlich ber griechischen alten Boefie; ich arbeite in ber Hiftorie einer Beit, die Jahrhunderte vor Alexander dem Großen liegt. Tropdem fage ich gerade so gut, wie Herr Harnad sagt: die Dogmengeschichte, die er uns lehrt, foll auf ber Schule in bem Religionsunterricht nicht gelehrt werben, — fo fage ich, daß in der griechischen Geschichte biese Beiten zuruchstehen muffen gegenüber denen, die weltgeschichtliche Bedeutung haben. Nicht Demosthenes mit seinen ephemeren Reben und seinen papierenen Demonstrationen gegen Alexander ben Großen, sondern Alexander ber Große, der Begrunder jener Rultur, aus ber das Chriftentum und die Organisation des Augusteischen Staates entstanden ift, muß gekannt werden. Das, worin man besonders arbeitet, muß man dem gegen-

über beiseite laffen.

Ebenso gilt bas in betreff beffen, mas am Griechischen etwa an Schönheit aufgegeben werben muß. Wenn an einer Schule, was ich für unrichtig halte, bie Ilias und die Oduffee in der Rlaffe durchgelefen werden follten, fo febe ich bas als ein Vergeben an gegen ben Beift bes Briechischen, gegen bie Forberungen des griechischen Unterrichts und gegen die Jungen. Wozu ist denn die Wissenschaft da und hat gezeigt, daß von den homerischen Gedichten ein großer Teil Flidwerk ift? Die Wiffenschaft foll boch bie Berbindung so weit mit der Schule haben, daß diese keinen Ballast mehr führt, den die Bissenschaft über Bord geworfen hat. Wenn wir von homer nur lefen, was wirklich goldene Poefie ift,

jo werden wir balb so viel erreichen, daß die Schüler in die rechte Stimmung kommen.

Dafür sagen wir uns nun aber: es ift notwendig, daß man allerdings erreiche — wenn das nicht erreicht ist, nütt die ganze Geschichte nichts — die platonischen Dialoge zu lesen, um die philosophische Grundlage zu gewinnen, die ebenso notwendig ist, wie andererseits wir das Rene Testament im Urtext in uns aufnehmen müssen, so daß uns Paulus ein vertrauter Mann wird. Das ist jetzt leider ebensowenig der Fall, wie es bei Plato der Fall ist. Woran glaubt der junge Wensch? Was hat uns begeistert? Personen, die von der Schule aufsgerichtet werden als Idealsiguren, zu denen schaut man auf, denen strebt man zu. Da ist eine lebendige Seele, die, tropdem der Mensch längst tot ist, noch immer lebendig einwirkt. Zu ihr muß der Zugang erschlossen werden.

Das andere ift, daß man die Geschichte begreift. Da steht das römische Beltreich, die Augusteische Monarchie, an der wir zeigen können, was überhaupt

ein Staat ift, im Centrum.

Diese Augusteische Monarchie — das wissen wir — seit Mommsen — ist gar kein speziell lateinisches Ding, und das was an ihr groß und vorbildlich ist, ist durchaus nicht bloß lateinisch und nicht aus dem zu holen, was Horaz über die Römergröße deklamiert, sondern es ist das zweisprachige Weltreich, aus dem das Christentum erwachsen ist, aus dem die mittelalterliche und moderne Kultur erwachsen ist. Gerade dadurch, daß dies Reich sich teilt, daß es zerspringt, hier ein Stück lateinisch und hier ein Stück griechisch, geht die ganze Kultur aus den Angeln und wird nur dadurch überwunden, daß zuerst die Wedizin, dann die Raturwissenschaften und nachher die anderen Wissenschaften wieder Berührung ershalten mit dem griechischen Geiste, der sie von dem unwissenschaftlichen Wesen, von der toten Tradition und dem Autoritätenglauben befreit hat.

Um diefes zu erreichen, brauchen wir einen Ginblick in die Rultur des römischen Kaisertums, ober in diese Mischfultur, die einmal Beltkultur mar. Das wollen wir ben Menschen zeigen: ihr alle, welcher Nation ihr auch seib, joweit ihr Rulturvölker seid, habt einen gemeinsamen Unterbau. Neben den nationalen Clementen, die unsere Schulen uns beibringen - hoffentlich haben wir es nicht nötig, sondern find nicht nur mit den außeren Lackfarben, sondern bis auf die Knochen schwarz-weiß, - ift dies das allgemein menschlich Berbindenbe, baß die Belt eine ift, weil fie ruht auf berfelben Rultur, wie berfelbe Gott fie Dieses in einen Teil ber Menschen hineinzupflanzen, daß sie es nicht blog wiffen - wiffen thun wir es ja alle -, daß fie es in fich hineinleben, das ift wohl bes Schweißes und ber Muhe ber Nation wert, und bas ift wohl nicht geringer zu erachten, als daß man fich anbetend niedergeworfen hat bor irgend welchen Idealbildern, die in der Zeit des Klassiginus errichtet murben. ift auch nicht unserem Leben fremd, entfremdet uns auch nicht allen neben uns ftehenden gleichberechtigten Bestrebungen, die wir gern als gleichberechtigt an= erkennen. Aber wir vom Symnasium werden damit eins erreichen, was ich auch nicht gering schätze; wir werben die Anerkennung finden, daß auch wir einige Berechtigung haben zu exiftieren. Das weitere ift unsere Sache. Da muffen wir probieren, mas wir leiften. Die Möglichkeit dazu ist uns nur dann gegeben, wenn wir auf dem Gymnasium einen energischen, obligatorischen, ernfthaft betriebenen griechischen Unterricht haben, ber von einer wirklich wissenschaftlich burchgebildeten Lehrerschaft aufrecht erhalten wird.

Ich bitte, von den Lehrern nicht gering zu benken. Mir ist entgegen geshalten worden, die Lehrer würden nicht da sein. Gewiß werden sie sehlen; wir müssen alte Menichen erst noch neu machen. Aber ich habe gerade aus diesen Kreisen viel lebhaftere Zustimmung gesunden als bei meinen philologischen Kollegen; ich habe gerade da die Erklärung gehört: wenn wir nur griechisch in diesem Sinne lehren dürsen, versuchen wollen wir es schon gern. Ich glaube auch, daß ich so viel Fühlung mit den Kreisen der Jüngeren habe, um das zu versichern. Diese Lehrer müssen dann freilich auch das Gefühl haben, daß sie nicht einer abgestorbenen, aufgegebenen, sondern einer lebenden, einer anerkannten Sache dienen, daß der Schweiß, den sie daransehen, ihnen gelohnt wird, daß sie vor allem individuelle Personen bleiben dürsen, individuell streben und individuelle Individuen erziehen dürsen, Wänner erziehen, die auf sich stehen, freilich sich des Zusammenhanges mit der Bergangenheit bewußt, bewußt aber auch der Gegenwart, in der sie stehen, und der Bedingungen, unter denen sie schaffen, vor allem aber, die auf sich selber stehen. Das thut not.

Run möchte ich vorlesen, — ich hoffe, daß das der Richtungslinie der bissherigen Debatte entspricht, — wie ich das formuliert habe:

Es erscheint ausgeschlossen, an Stelle des Griechischen das Englische wahlfrei zuzulassen, weil es das Gymnasium zerstören würde. Den Anfang des griechischen Unterrichts über die Untertertia hinaufzuschieben, erscheint im allgemeinen nicht angezeigt, abgesehen von den Anstalten mit Frankfurter Lehrplan.

Dr. Rojer: Excellenz! Meine Herren! Ich nehme noch einmal Bezug auf bie allgemeinen Bemerkungen, mit benen gestern vom Regierungstische aus durch Herrn Geheimrat Hinzpeter unsere Debatte eingeleitet worden ist. Es wurde uns Anhängern des alten Gymnasiums gestern gesagt: auf eins von beiden müßt ihr verzichten, auf eure exzeptionelle Stellung, eure Privilegien oder auf eure Orgasnisation, eure Grundlagen.

Beim ersten Gegenstande der Tagesordnung, gestern Vormittag, ist uns aufgenötigt worden der Verzicht auf die Privilegien, auf die Alleinstellung, die das humanistische Gymnasium bisher einnahm. Ich hatte dabei im stillen gehosst, daß mit diesem Ergebnis viele von den weiteren Gegenständen der Tagesordnung erledigt sein würden, soweit sie sich nämlich auf die Umsormung der Organisation des humanistischen Gymnasiums bezogen. Denn eben, daß wir die Grundlage behalten dürsten, war ja die Boraussehung, unter der wir mit schwerem Herzen sür den Berzicht auf die erzeptionelle Stellung gestimmt haben. Gleich beim zweiten Gegenstande der Tagesordnung zeigte sich, daß diese meine stille Hossung und Voraussehung nicht zutras; wir wurden überstimmt in der Frage, die den Unterdau des Gymnasiums auf das einschneidendste berührt. Am Vormittag hat das Gymnasium seine Erstgeburt ausgegeben; dann stellte sich heraus, daß wir auch auf das Linsengericht verzichten sollten, mit dem wir abgespeist werden sollten, auf die freie Bewegung innerhalb unserer eigenen Organisation.

Bei einer Borkonferenz im Ministerium, an der teilzunehmen ich die Ehre hatte, war es ein Argument, das auf mich Eindruck gemacht hat und unter bem ich gestern meine Zustimmung zu dem Berzicht auf die erzeptionelle Stellung des

1

Gymnastums gegeben habe. Ein Mitglied der Borbesprechung, der auf der einen Seite als ein begeisterter Junger und Anhanger bes humanistischen Gymnafiums nich bekannte, auf ber andern Seite aber ein energischer Wortführer für den Wegjall dersprivilegierten Stellung des Gymnasiums war, führte aus, daß nur durch Berzicht auf das Zweite das Erfte sich retten lasse, Wesen und Kern des Gym= nafiums, das sonft in Gefahr sei, ausgehöhlt zu werden. Dieses Mitglied ber Borkonferenz brauchte die Bendung, sein Bunfch gegenüber den Gymnasien begnüge sich nicht allein mit dem Worte "sint, ut sunt", sondern er verlange ein "fiant, ut fuerunt", eine Befreiung von den Zuständen, die den Ghmnasien durch das unjelige Berechtigungswesen aufgenötigt worden find. Bas wir am geftrigen Rachmittag erlebt haben, hat den Hoffnungen, die fich an den Bergicht auf die Privilegien knupften, gang und gar nicht rechtgegeben. Wir find geftern nach= mittag entichieden enttäuscht worden, und wie weit die gestern angenommene These in ihrer schließlichen Geftalt auch die heute auf der Tagesordnung stehenden Fragen berührt, das hat sich aus dem Schlußworte des Resumées meines Herrn Borredners ergeben: daß hier fofort Rudficht genommen werden muß auf die Lage, die durch die Annahme ber geftrigen These in ihrer schließlichen Formulierung geschaffen

Im übrigen ist der Berlauf der heutigen Tagesordnung wesentlich anders gewesen als der der Diskussion bom gestrigen Rachmittag, indem mit Ausnahme eines Redners nur Gegner des Standpunktes ju Worte gekommen find, nach bem der griechische Unterricht eingeschränkt ober weiter hinausgeschoben werden burfte. Ich darf beshalb davon Abstand nehmen — es wurde mir das auch nicht zu= tommen nach den glanzenden Bertretern ber Altertumswiffenschaft, die bier ichon das Wort ergriffen haben —, einzugehen auf das Für und Wider der fachlichen Grunde, die borgetragen find ober fich vortragen laffen murben. Ich mochte nur baran noch erinnern, daß ber Kampf ber Meinungen vor 100 Jahren gang ähnlich gewogt hat, wie er gestern und heute ausgetragen worden ift. Ich möchte daran erinnern, daß zwei aufeinander folgende preußische Rultusminifter, nicht fich unmittelbar ablöfende, aber in ziemlich schneller Folge aufeinander folgende, ben entgegengefesten Standpuntt vertreten haben, ber eine ben utilitarifchen Standpunkt, wobei, wie es hier gestern geschah, die wirtschaftlichen, die finanziellen Momente ftart gewürdigt werden wollen — es ift Böllner gewesen —, aber Bilhelm v. humbolbt berjenige, der den Gymnafien freie Bahn geschaffen hat.

Ich bin Herrn Geheimrat Kübler dankbar dafür, daß er daran erinnert hat, daß auch politische Gründe damals dafür sprachen, dem Gymnasium die Stellung zu sichern, die es ein ganzes Jahrhundert eingenommen hat. Wilhelm v. Humboldt war es, der diesen politischen Gesichtspunkten sich anschloß. Das Gymnasium in seiner damaligen Gestaltung ist mit ein Glied in der Geschichte unserer nationalen Bestrebungen gewesen; was Scharnhorst für die Militärsverwaltung und Wilhelm v. Humboldt für die Unterrichtsverwaltung geleistet hat, steht auf demselben Blatte unserer nationalen Geschichte.

Wilhelm v. Humbolbt war es, der Wöllner gegenüber die Losung aussprach, es gelte, durch die Stärfung und Belebung des Gymnasiums der "Gemeinheit des Zeitgeistes" ein Gegengewicht zu verschaffen. Er hat die politischen und nationalen Momente stark betont. Nicht lediglich zur ästhetischen Erziehung des damaligen Geschlechts hat man dem Gymnasium die Bahn eröffnet, sondern wesentlich auch unter diesem nationalen, politischen Gesichtspunkte. Wenn überhaupt

die Kategorien des politischen Denkens im Altertum vorgesormt waren, so trat damals hinzu die aktuelle Bedeutung, die in der Zeit der Fremdherrschaft der Hinweis auf die antike Gesinnung hatte. Diese antike Hochsinnigkeit hatte schon vorher ein preußischer König im Kampse gegen eine Welt in Wassen dewährt; auch er hat sich berusen auf das praktische Vorbild des Altertums, von dem immer noch jeder Staatsmann, jeder Soldat und jeder König lernen könne und müsse. Wir wissen, daß die Erdschaft Wilhelm v. Humboldts von der Unterrichtse verwaltung heute noch hochgehalten wird, und deshalb ergeht unsere vertrauense volle Bitte an den Herrn Minister, daß er weitere Vreschen in das humanistische Chymnasium nicht mehr legen lasse, sondern ihm gestatte, seiner Eigenart zu leben ohne Rücksicht auf die Utilitätszwecke, die geltend gemacht worden sind.

Dr. Jäger: Excellenz! Meine Herren! Ich würde es für einen Raub an Ihrer Zeit und auch an der Sache halten, wenn ich noch auf Einzelheiten einsginge; ich schließe mich vom ersten bis zum letten Buchstaben dem an, was Herr Prosesson Hornack gesagt, und was Herr Dr. Aropatschek bestätigt und hinzugefügt hat. Ich möchte bloß aus unmittelbarer Paxis heraus das eine sagen, daß von den Übelständen, die angeblich der griechische Unterricht auf Untertertia und Oberstertia gehabt hat, der Belastung der Schüler u. s. w., mir während meiner 35 oder 40 Jahre Schuldienst schlechterdings nichts entgegengetreten ist.

Ich möchte ferner noch einmal hinweisen auf das, was allerdings auch schon berührt worden ist, daß eine Verschiebung des griechischen Unterrichts nach einer höheren Klasse von den übrigen deutschen Staaten nicht mitgemacht werden würde, daß in dieser Beziehung die Frage eine außerordentliche Tragweite hat. Ich möchte auf die Rede des bayerischen Kammer=Präsidenten Dr. Orterer noch einmal hinweisen, daß eine sogenannte wesentliche Differenz der preußischen Ansordnung gegenüber denen der übrigen Staaten, wie die in Frage stehende, dem Partikularismus und zwar dem ungesunden Partikularismus eine sehr gefährliche

Baffe in die Hand geben würde.

Ferner bin ich noch unter dem Eindruck der Rede und des Berichtes des Herrn v. Wilamowiß. Ich möchte aber bemerken, daß sein Vorschlag zum Betrieb des griechsischen Unterrichts, so sehr der Geist, in der er gehalten ist, anspricht, doch verschiedene Schwierigkeiten, ja Unmöglichkeiten mit sich führt. Man wird die Zeit nicht finden, wo die verlangten neun Stunden herkommen sollen; man wird die Schüler nicht sinden — es handelt sich um einen Massenunterricht, nicht um den Unterricht von einigen wenigen Begabteren —, und man wird auch die geeigneten Prosesson nicht sinden. Herr v. Wilamowis verlangt namentlich in letzterer Beziehung sehr viel.

Weine Herren, lassen Sie sich eine Geschichte erzählen, die schon 1200 Jahre alt ist. Karl der Große hatte eine Unterredung mit Alcuin und äußerte dabei: ja, wenn ich zwölf Männer hätte wie der heilige Augustinus und der heilige Hieronymus, dann sollte aus meinem Reiche etwas werden. Alcuin antwortete ihm mit der Feinheit, die ihn auszeichnete — er hatte sein Latein schon sehr früh begonnen, wahrscheinlich schon in Sexta —:

#### (Beiterfeit)

der Herr des Himmels und der Erde hat nur zwei solcher Männer gehabt und du verlangst ihrer zwölf! Wir freuen uns, daß wir in Herrn v. Wilamowis

einen Lehrer des Griechischen von solcher Kraft und Begeisterung haben; aber her hes himmels hat nur einen gehabt, und wir dürfen doch nicht etwa 800 verlangen, und so viel brauchten wir doch.

### (Seiterkeit.)

Über ben Bunkt zu b will ich nur ein Wort fagen: um Gottes Willen, meine Herren, schaffen Sie uns keine zweierlei Gymnafialichüler!

Dr. Bottinger: Excelleng! Meine Herren! Ich will mich nur gur Frage b ausiprechen und mich benjenigen Herren anichließen, die gegen die Berschiebung Stellung genommen haben. Ich glaube in diefen Fragen etwas fompetent zu fein, da ich felbst erft mit dem 15. Jahre Deutsch gelernt habe. Ich bin in England geboren, zwar von deutschen Eltern, habe die englischen Schulen besucht, bin aber durch die damaligen Berhältniffe erft fpat dazu gekommen, Deutsch zu lernen. Jojolgedeffen habe ich bei meinen eigenen Söhnen, die alle das Gymnafium bejuchen, recht intenfiv deren Studien verfolgt und muß mir fagen, wie viel beffer, wie viel gründlicher, wie viel spstematischer sie ausgebildet werden in Deutschland, als man zu meiner Zeit in England ausgebildet wurde. Die Jungen lernen in den englischen Stunden, die sie im Gymnasium bekommen, jehr leicht das Allgemeine, was fie vom Englischen brauchen. Wenn fie auch früher damit anfangen wurden, werden fie doch nicht über das gang Gewöhnliche hinaustommen; in die Beinheiten, in den großen Reichtum der englischen Sprache, der fich in den großen Dichtern und Schriftstellern der Englander findet, und vor allem in die Berherrichung des besseren Englisch der großen Redner, die England vielleicht an erster Stelle aufzuweisen hat, tommen fie in diesen jungen Jahren boch nicht hinein.

Ich möchte Sie auf ein kleines Werkchen aufmerkjam machen, das der berühmte Dean Trench seiner Zeit veröffentlichte über "English past and present". Er weist darin nach, wie außerordentlich gering sogar die Zahl derjenigen Engländer ist, die über ein größeres Bokabularium versügen, wie außerordentlich groß die Zahl derjenigen ist, deren Wortkenntnis sich auf wenige hundert Wörter beschränkt; es ist leider die große Mehrzahl des englischen Bolkes. Ich will damit nur zu beweisen versuchen, daß auch auf dem Gymnasium in den höheren Klassen, wenn die gründliche Borbildung, die gründliche Kenntnis der alten Sprachen da ist, die allgemeine Kenntnis der modernen sich auf diesem solien, kräftigen Fundament

dann verhältnismäßig leicht aufbauen wird.

Weine Herren, ich bin vielleicht mit meinem verehrten Kollegen Grafen Douglas der einzige unter Ihnen, der der Industrie angehört und mitten im praktischen Leben steht. Ich habe selbst alle Tage Gelegenheit, zu beobachten, wie die jungen Leute, die von den höheren Schulen, vor allem von den Gymnasien, zu und kommen, wenn sie auch wenig Kenntnisse der fremden Sprachen haben, nie doch bald und rasch nachholen. Es wird von denzenigen, die für den Antrag b sind, hervorgehoben: für die Zahl der jungen Leute, die in den Sekunden das Gymnasium verlassen, sür diezenigen, die zum Militär gehen, ist es wünschensswert, daß sie Englisch können. Ich halte das für ein salsches Argument. Wir haben nicht mit denzenigen zu rechnen, die früher abgehen, sondern wir haben das große Ziel im Auge zu behalten, daß unsere Jugend eine möglichst erschpende, gründsliche Ausbildung auf der Schule erhält, wir haben hier mit denzenigen zu rechnen, die sich den höheren wissenschaftlichen Studien widmen wollen, die sich überhaupt

das Ziel gesett haben, das Gymnasium zu absolvieren. Es ist überhaupt sehr zu bebauern, daß wir eine so große Zahl von Schülern haben, die frühzeitig die Schule verlassen, das Absolutorium nicht durchführen. Ich glaube, es wäre eine Aufgabe des Staates, einzugreisen, um das zu verhindern, und zwar da, wo vielsach es die Bermögensverhältnisse der Eltern nicht gestatten, den Jungen weiter auf der Schule zu belassen; es wäre Aufgabe des Staates, Stipendien zu schaffen für solche des gabten jungen Leute, dei denen einem das Herz wehe thut, daß sie das Ziel nicht haben erreichen können, das sie von Gottes und Rechts wegen hätten erreichen können und sollen, wenn sie die Wittel gehabt hätten, das Schulpensum zu erledigen.

Auch wir in der Industrie für unsere einsachen kaufmännischen Betriebe gehen immer mehr dazu über, nur solche jungen Leute anzustellen, die das Abiturientensexamen an einer höheren Schule gemacht haben. Denn die paar Jahre, die sie an der Schule mehr auswenden, lohnen sich reichlich dadurch, daß sie mit besserem Wissen, mit größerer Bildung zu uns kommen. Die Leute kommen viel rascher in das Verdienen hinein, sie brauchen eine viel kürzere Lehrzeit, weil sie in der

Schule reif geworden find und felbständig benten gelernt haben.

Meine Herren, ich möchte bitten, lassen Sie sich nicht verleiten, diese Frage nach der Seite zu entscheiden, daß eine wahlweise Berechtigung eintritt. Ich spreche aus praktischer persönlicher Ersahrung, aus scharfer Beobachtung seit den letzten 20 Jahren und aus dem vollen Bewußtsein, daß wir mehr zum Borteil der Gesamtheit unserer Nation und ihrer wissenschaftlichen Ausbildung schaffen, wenn wir auch den allgemeinen Bedürfnissen Rechnung tragen; das Englisch, das auf dem Gymnasium jetzt erreicht wird, wird den jungen Leuten schon die Möglichkeit

geben, fich fpater felbst zu helfen und weiter zu bilben.

Ich möchte babei aber ben Wunsch aussprechen, baß bas fakultative Lernen bes Englischen nicht gar so sakultativ behandelt wird. Leider sagt sich bei den Gymnasien eine große Zahl von Jungen: "das Englisch lernen wir später", — während, wenn sie in der Schule gezwungen würden, die für das Englisch ans gesetzten Stunden mit zu nehmen, sie in den paar Jahren auf der Schule eine ganz gute allgemeine Kenntnis der englischen Sprache bekommen können und vor allem die gute grammatikalische Kenntnis, die sie im späteren Leben überhaupt nicht erreichen können. Sie lernen im späteren Leben sprechen und schreiben, dringen aber nicht in die Materie der Sprache so ein wie auf der Schule.

Der Borfitzende: Der einzige Antrag, der zur Zeit vorliegt, ist der des Herrn v. Wilamowitz; er lautet:

Es ericheint ausgeschlossen, an Stelle bes Griechischen bas Englische mahlfrei zuzulassen, weil es bas Ghmnasium zerftören mürbe.

Den Anfang bes Griechischen über die Untertertia hinauss zuschieben, erscheint im allgemeinen nicht angezeigt, abgesehen von den Anstalten mit Frankfurter Lehrplan.

(Der zweite Abfas biefes Antrages wird einstimmig angenommen.)

Dr. Böttinger: Ich stelle zum erften Teil folgenden Antrag:

Es empfiehlt sich aber, den fakultativen Unterricht im Eng= lischen mit größerem Rachbruck zu betonen und in jeder Weise zu fördern.

- Dr. Schwalbe: Ich halte es nicht für thunlich, daß jest diese Resolution noch eingebracht wird, weil manche der Herren, die für den Hauptantrag find, gegen die Resolution sein können. Ich würde bitten, den Antrag zuruckzuziehen.
- Dr. Thiel: Wir haben ja nachher noch einige Puntte, bei benen bie Resolution angebracht werden kann.
- Dr. Althoff: Ich möchte bitten, daß fich die Herren nicht durch Geschäftsordnungsgrunde behindern laffen, sondern dem Gedanken, den sie hier vertreten haben, Ausdruck geben.
- Dr. Mommfen: Ich bin bafür, ben Antrag Böttinger bei biefer Sache zur Abstimmung zu bringen.
- Der Borfitzende: Der Antrag Böttinger ift ein neuer Antrag, über den die Debatte erst eröffnet werden muß. Ich werde den ersten Teil des Antrages v. Wilamowitz zur Abstimmung bringen und dann die Debatte über den Antrag Böttinger eröffnen.

(Der erste Teil bes Antrages v. Wilamowis wirb mit allen gegen eine Stimme angenommen.)

Best tommen wir jum Antrag Böttinger.

- Dr. Schwalbe: Meine Herren, es wurde sich in der That empfehlen, wenn diefer Antrag bei Frage 5 zur Sprache kame; dorthin gehört er. Als gesonderter Antrag scheint er mir etwas außerhalb der Sache zu liegen.
- Dr. Diels: Ich möchte mich bagegen aussprechen. Die Gegenstände sind jett erörtert worden; die Diskussion ist warm, wir sind alle noch mitten in der Sache drin. Bei Frage 5 werden so viele andere Dinge kommen, daß unser Interesse erlahmen wird. Ich spreche mich dafür aus, daß die englische Frage hier endgültig erledigt wird.
- Dr. Aropatichel: Die Sache gehört zu Frage 5 und nicht hierher; außersbem set sie etwas anderes voraus. Ich könnte dem Beschluß bei Frage 5 zusstimmen, hier aber enthält er unzweiselhaft eine Abschwächung dessen, was wir eben beschlossen haben.
- Dr. Böttinger: Hier handelt es sich um das Gymnasium, in Frage 5 um die höheren Schulen in der Gesamtheit. Wir haben auf den Gymnasien eine große Anzahl Schüler, die in das praktische Leben gehen; viele Eltern, die ihre Söhne in das praktische Leben schücken wollen, schicken sie doch in das Gymnasium, weil sie wie ich überzeugt sind, daß sie sich das Praktische schon später aneignen werden. 60% unserer Chemiker z. B. haben die Gymnasien besucht.
- Dr. Mommien: Ich unterstütze das eben Gesagte auf das entschiedenste. Benn die Versammlung überhaupt den englischen Unterricht empfehlen will und der großen Mehrheit nach wird sie einstimmen —, so geschieht es zweckmäßig hier.
- Dr. Kropatichet: Sie werden überzeugt sein, daß ich ein warmer Befürsworter des Studiums der englischen Sprache bin; aber ich möchte entschieden das gegen sein, daß wir an dieser Stelle in die Diskussion weiter eingehen. Es ist in

ber That eine wesentliche Abschwächung bes Antrages, ben wir eben angenommen haben, und ich möchte diesen Antrag nicht abgeschwächt sehen. Denn ich halte es für durchaus notwendig, daß nun auch das humanistische Gymnasium in seiner vollen Reinheit, in seinen reinen Zielen festgehalten wird, nachdem den Realanstalten volle freie Bahn gewährt ist.

Dr. Böttinger: Ich möchte auch nicht, daß wir den neu gefaßten Beschluß abschwächen; ich möchte auch nicht Gesahr laufen, daß das Bessere der Feind des Guten ist, und würde damit einverstanden sein, daß wir bei Bunkt 5 meinen Anstrag zur Diskussion bringen.

Ich ziehe ihn daher hier zurück.

Der Borfigende: Wir gehen über zur Frage 3:

Ericheint eine Berstärlung des lateinischen Unterrichts am Realghmuasium nötig, und in welchem Umfange hat diese zu erfolgen?

Berichterstatter **Dr. Röpte:** Meine Herren! Ich kann mich sehr kurz sassen. Eine Berstärkung des lateinischen Unterrichts ist wie für die Symnasien so auch für die Realgymnasien allgemein gesordert worden, und zwar für diese gerade am entschiedensten von den Realschulmännern selbst. Sie erklären, daß mit dem Latein= unterricht in der jezigen Gestalt, mit vier oder drei Wochenstunden von Unterstertia an, also in den letzten sechs Jahren, nichts Nennenswertes zu erreichen sei; der lateinische Unterricht sei so zwecklos und, weil er zur Oberstächlichkeit und zu Scheinleistungen führe, geradezu schödlich.

Der jetige Lehrplan sieht für die Realghmnasien im ganzen 43 Wochenstunden vor, und zwar für die Unterstufe  $2\times 8+7=23$ , sür die Mittelstufe  $2\times 4$  und für die Sekunden und Primen  $4\times 3$  Stunden, also in den lehten sechs Jahren bloß vier und (in vier Jahren) sogar nur drei Stunden. Es wird allgemein für erforderlich erachtet, daß auf die Zahl der Lateinstunden zurückgegangen werde, wie sie im Lehrplane von 1882 vorgesehen war, nämlich auf 54 Stunden. Man solle — so wird gesagt — dieser Zahl wenigstens wieder möglichst nahe kommen.

Bu berücksichtigen sei serner, daß es auf diese Weise auch gelingen werde, ben großen Unterschied wieder zu beseitigen, der seit 1892 zwischen den Realsgymnasien Preußens und den Realgymnasien anderer deutscher Staaten besteht. Diese haben sast alle den 1892 für Preußen erfolgten Abstrich von elf Wochensstunden nicht mitgemacht, sondern die Zahl 54, zum Teil sogar eine noch höhere Zahl, beibehalten. Es sei erinnert an die bei weitem höhere Zahl in Bayern und namentlich in Württemberg; auch Baden und Hessen haben mehr als 54, während in Sachsen die Zahl 54 beibehalten worden ist. Durch eine Erhöhung bis ansnähernd zu 54 würde auch die Differenz zwischen den preußischen und den anderen beutschen Realgymnassen beseitigt.

Der Borfigende: Es ist ein Antrag von Herrn Dr. Schwalbe eingegangen:

Die Verstärkung des Lateinischen im Realgymnasium innershalb der Stundenzahl der Pläne von 1882 erscheint wünschensswert; doch darf diese Verstärkung nicht auf Rosten des schon 1882 reduzierten naturwissenschaftlichen Unterrichts statts

finden, da bann die Ziele besselben nicht mehr erreicht werden können.

Eine Zusammenfassung der Stundengesamtzahl für fremde Sprachen einerseits, für Mathematik und Naturwissenschaften andererseits ist empsehlenswert, um eine freie Entwicklung anzubahnen.

Dr. hand: Ich möchte mich für eine Bermehrung der Lateinstunden an den Realgymnasien aussprechen, muß aber gestehen, daß ich in der Begründung etwas ängstlich din. Ich din in der schwierigen Lage, mich betreffs der Beurteilung dieser Frage im Gegensatz zu den Herren Mommsen, Diels und v. Wilamowitz zu besinden, zu den drei von mir hochverehrten Männern, über deren Maßgeblichkeit wir ja alle einig sind.

Meine Herren, die richtige Stimmung, um meine Ansicht zu versechten, finde ich dadurch, daß ich mich als den Empfänger und die drei Herren als die Geber ansehe. Ich glaube, es kann nicht als unbescheiden gelten, wenn der Empfänger einer Gabe sagt: der Wert der Gabe ist für mich viel größer, als der Geber beabsichtigt hat. Ich glaube serner, daß es nichts schaden kann, wenn in dieser Versammlung auch ein kindliches, nicht philologisches Gemüt zum Ausdruck bringt, wie sich die philologische Welt in ihm abspiegelt.

Die Frage, ob das Latein vermehrt werden soll oder nicht, hängt aufs engste zusammen mit der Frage: Welchen Wert hat das Lateinlernen in den Realgymnasien? Es scheint, daß von philologischer Seite dieser Wert sehr gering angeschlagen wird, so gering, daß das Latein lieber ganz wegsallen sollte. Ich möchte dem nicht zustimmen.

Ich bin über den Wert des Lateinlernens allerdings anderer Ansicht, als seither in der Debatte zum Ausdruck gelangte. Es wurde z. B. gestern der logische Wert des Lateinunterrichts hervorgehoben. Nach meiner Erfahrung hat mein logisches Denken aus dem Lateinunterricht wenig Nupen gezogen; was ich an Logis aufgenommen habe, hat mir der Mathematikunterricht gegeben. Dagegen habe ich vom Lateinunterricht ein objektives Denken gelernt.

Hann? Ich möchte, um das klar zu machen, was ich unter objektivem Denken verstehe, die umgekehrte Frage stellen: was ist ein ungebildeter Mann? — vorsausgeseht, daß er den sogenannten besseren Kreisen angehört. Meine Herren, unter einem ungebildeten Manne verstehe ich einen solchen, der nicht die Fähigkeit besitht, sich in den Gedankengang eines anderen hineinzusinden, der dem andern nur immer seine eigene Art des Denkens unterlegt, den andern nicht ausreden läßt, ihm über den Mund sährt und dann vielleicht nach einer halben Stunde sagt: Ach! so meinen Sie? ich hatte Sie ganz anders verstanden. Solcher Mensichen giebt es außerordentlich viele, die nicht im stande sind, sich in ein anders geartetes Gedankengetriebe hineinzusinden, d. h. objektiv zu denken, und ich glaube, daß es eine Hauptausgabe der Schule ist, die Jugend das zu lehren.

Und wie kann man daß? Antwort: Der Ausdruck der Gedanken ist die Sprache. Wir mussen die Schüler lehren, sich in dem fremden Gedankengange, wie er in einer fremden Sprache zum Ausdruck kommt, zurechtzusinden. Die modernen Sprachen sind hierzu weniger geeignet, da ihre Konstruktionen zu gleichsartig sind mit unserer deutschen Sprache. Es muß, wie gestern Herr Jäger äußerte,

eine Sprache sein, in der sich das Denken eines andern Volkes und einer andern Zeit ausdrückt. Ich habe immer gefunden, daß wenigstens für mich der Unterricht in Latein und Griechisch den großen Nuten hatte, daß ich ein anderes Denken verstehen lernte und dadurch in den Stand gesetzt wurde, mich in andere Aufsassungen hineinzuversetzen und objektiv zu urteilen. Ich glaube, das ist ein Ges

fichtspunkt, ber viel wichtiger ift als gewöhnlich angenommen wird.

Bon einem von mir sehr geschätzen Philologen habe ich fürzlich die Außerung gelesen: "Es handelt sich nicht bloß darum, die Natur zu beherrschen, sonbern auch die Menschen zu beherrschen und zu leiten; das kann man aber nur,
wenn man sie versteht, und zum Berstehen von Menschen verhilft der humanistische
Unterricht." Ich glaube, das drückt dasselbe aus, was ich vorher anzubeuten
versucht habe. Benn Herr Mommsen gestern ausgesprochen hat, ein gebildeter
Mensch sei nur der, der sich in einer fremden Sprache auszudrücken verstehe, so
scheint mir, er ist zu bescheiden. Ich glaube, daß das Erlernen der alten Sprachen
auch dann, wenn man zwar nicht so weit gelangt, sich in ihnen auszudrücken,
aber doch so weit, sie zu verstehen, von größtem Werte ist.

Ich komme damit ganz von selbst auf die Schlußanwendung. Wie viel müssen wir zum mindesten vom Lateinunterricht verlangen? Antwort: So viel, daß ein müheloses Schriftstellerlesen ermöglicht wird, und zwar ein Schriftstellerslesen, daß ein müheloses Schriftstellersen kutoren schließt, sondern ich möchte es mit Horaz gekrönt sehen. So viel sollte daß Realgymnasium leisten und kann es auch leisten. Hierfür aber dürste unumgänglich notwendig sein, daß eine gründsliche grammatikalische Schulung vorausgeht. Es muß, wie in dem uns vorliegenden Lehrplane ausgeführt ist, dis Tertia der Lehrplan ziemlich gleich sein mit dem humanistischen Gymnasium; dann aber kann man ziemlich rasch nachlassen. In Sekunda und Prima sind andere Rücksichten sür den Unterricht maßgebend. Hier kann es sich nur um kursorisches Schriftstellerlesen handeln. Dadurch gewinnt man dann so viel Zeit, daß ich nicht glaube, daß am mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht etwas verloren geht; der eigentliche Ernst im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht seins verloren geht; der eigentliche Ernst im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht seins verloren geht; der eigentliche Ernst im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht seins den erst in Sekunda ein.

Ich möchte dann ferner noch etwas über den äfthetischen Wert des Lateinsunterrichts sagen; ich möchte nicht zugeben, daß der lateinische Unterricht so sehr logisch wirkt. Wohl aber kommt dabei der Geschmack in Betracht, und wo der Geschmack anfängt zu wirken, hört die Logik auf. Freilich, eine gewisse Logik, oder besser, Konsequenz muß auch im Geschmack sein. Aber die Logik ist immer unerbittlich, der Geschmack rechnet mit Kompromissen. Das ist der zweite Wertsaktor, den ich am altsprachlichen Unterricht hervorheben möchte: die Geschmacksbildung. Wenn Herv Diels gestern die Logik in den alten Sprachen hervorgehoben

bildung. Wenn Herr Diels gestern die Logik in den alten Sprachen hervorgehoben hat, so sinde ich dagegen in dem Geschmack derselben einen Hauptreiz. So haben z. B. die griechischen unregelmäßigen Verben einen großen Reiz auf mich ausgeübt, man kann dabei vielsach erraten, wie wie Formen sind, indem man nur seinem Geschmacksurteil solgt. Der geschmackbildende Wert einer Sprache kommt am meisten zur Geltung beim Schriftstellerlesen, so daß ich auch vom ästhetischen Gesichtspunkte aus auf das Schriftstellerlesen als das Hauptziel des Unterrichts hinauskomme.

Um mich endlich noch zu der Außerung des Herrn v. Wilamowit zu wenden, ein Einblick in die große geschichtliche Entwicklung sei nicht möglich ohne den gründlichen griechisch-lateinischen Unterricht, wie ihn das Gymnasium biete, so sind wir ja alle hingerissen gewesen von seinen begeisterten Ausführungen.

Ein so hohes Ziel können allerdings die Realghmnasien nicht erreichen, wie er sich sein Ideal gestellt hat; aber soll man deswegen die Stellung eines niedrisgeren Zieles verbieten? Nein, ich glaube, daß auch das Wenige, was ein Realschmnasium durch den knapperen lateinischen Unterricht ohne Griechisch erreichen kann, einen sehr großen Wert hat im Vergleich zu einer gänzlichen Unterlassung des altsprachlichen Unterrichts.

Ich komme also zu dem Schluß, daß das Lateinische so gefördert werden sollte, daß in Sekunda und Prima ein müheloses Schriftstellerlesen möglich ist, welches dis zu Horaz geht. Ich muß es den Schulmännern überlassen, wie viel Stunden sie hierzu notwendig zu haben glauben, aber es scheint mir, daß es in

bem aufgeftellten Lehrplane richtig getroffen fein burfte.

Ich möchte dann noch erwähnen, daß mit einer solchen Vermehrung des Lateinischen die preußischen Realgymnasien sich wieder den süddeutschen, namentlich den württembergischen, annähern. Ich habe gestern schon ausgesührt, wie das württembergische Realgymnasium entstanden ist. Ich hätte zu der bereits abgesthanen Frage 3b sagen können: was da vorgeschlagen war betress eines Ersiazes des Griechischen am Gymnasium, damit wurde in Württemberg ein praktischer Versuch gemacht. Es hat sich dabei gezeigt, daß ein nichtsgriechischer Rarallelkursus sich als solcher nicht halten läßt, sondern ganz von selbst nach der Beiterentwicklung zu einer selbständigen Anstalt drängt, und diese selbständige Anstalt ist eben das Realgymnasium, wie es sich gestaltet, salls wir den lateinischen Unterricht vermehren. Ich möchte aber ausdrücklich darauf hinweisen, daß die Vermehrung mir nur in den unteren Klassen notwendig zu sein scheint, nicht in den oberen Klassen. In diesen muß Zeit gewonnen werden für Wathematik und Naturwissenschaften.

Die Außerung von Spezialwunschen betreffs bes Lehrplans behalte ich mir

für Frage 5 vor.

Dr. Ribler: Excelleng! Meine Herren! Mir fteht eine Erfahrung aus bem Gebiete ber Realgymnasien leiber nicht zu Gebote. Meine ganze Lehrthätigkeit hat sich auf das Gymnasium beschränkt. Ich würde also nicht urteilen können, wie weit etwa bie Leiftungen ber jesigen Realgymnafien auf bem Gebiete bes Lateinischen anertannt werden konnen. Dag ein Bedürfnis vorhanden ift, ben lateinischen Unterricht auf ben Realgymnafien zu verstärken, haben wir gehört; wie weit aber dieje Berftartung reicht, bafür möchte ich mich nicht erbreiften irgend eine bestimmte Angabe für die Bahl der übungen zu machen — mehr freilich für die Art und Beise der Abungen. Ich würde sagen: wenn man Latein lernen will, so kann man das nicht anders, als es auf dem Gymnafium geschieht. Das ift eben ber Sache entsprechend. Gabe es noch ein anderes Verfahren, fo wurde bas Ghmnafium in großer Gefahr fein, ob es auch ben richtigen Weg einschlägt. Ich muß also babei bleiben: das Lehrverfahren konnte nur dasselbe fein, wie auf dem Gymnafium. Diejenigen übungen, welche auf bem Gymnasium angestellt werben, munblicher und schriftlicher Art, die zur Ginprägung, zur Erweiterung des Wiffens, jum Gefthalten ber Renntniffe ber Grammatit und auch bes lexitalifden Beftanbteils ber Sprache notwendig find, wurden meiner Meinung nach auf dem Realgym= nafium doch nicht entbehrt werben können, weil wir barin lediglich die Mittel finden, durch welche wir zum Berftandnis der Lekture gelangen. Gine felbständige Bedeutung haben diese Ubungen nach meiner Meinung nicht. Es ift

bas eine alte Auffaffung. Boedh hat einmal in einer Rektoratsrede, die in den zwanziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts gehalten worden ift, gesagt, er wurde auf ben Unterricht im Lateinischen und Griechischen überhaupt verzichten, wenn er bloß dazu dienen sollte, eine formale Schulung zu geben; es käme auf die Sachen Die formale Schulung ift einerseits bas Mittel für bas Berftandnis ber Litteratur, andererseits aber — nun möchte ich das Wort einmal recht betonen das Ergebnis. Wenn man sie als Ziel hinstellt für den Unterricht im Latei= nischen und Griechischen, so bringt man ein padagogisch fremdes Moment in den Unterricht hinein. Man verleitet ben Lehrer, anstatt die Sprache zu treiben, Logit zu treiben. Logit und Sprache fteben miteinander in einer folchen Berbindung, daß das eine das andere nicht entbehren kann. Eben darum ergiebt sich aus bem Sprachunterricht eine logische Schulung ganz bon felbft. Man muß fie aber nicht dazu benugen, um von vornherein daran logische Übungen zu machen. Also die logische Schulung ist das Ergebnis und ist bis auf den heutigen Tag ein unzweifelhaft gunftiges Ergebnis von ber Betreibung ber alten Sprachen gewesen.

Run würde ich meinen: wenn wir innerhalb des Gymnasiums diese Lehr= mittel für notwendig halten, dann müssen sie das doch auch auf den Realgym= nasien sein, vorausgesett, daß das Lateinische überhaupt ein Unterrichtsgegenstand auf den Realgymnasien ist. Es läßt sich nicht gut sagen, wie weit die Übungen fort= gesett werden sollen, sie bleiben eben bis auf die oberste Stuse Lehrmittel. Sette man eine geringere Menge, so würde ein Bedenken entstehen. Man würde sagen: Nun, kann denn das Gymnasium nicht auch damit auskommen? Über den Horazkommen wir auf dem Gymnasium eigentlich nicht hinaus, Virgil tritt viel hinter Horazkaurück.

(Buruf: und ift leichter?)

Ich möchte das nicht unbedingt sagen, ich möchte zustimmen, aber von vielen habe ich gehört: er ist schwerer.

Wenn nun schon Horaz als der Punkt gewählt wird, bis wohin die Schüler auf dem Realgymnasium geführt werden sollen, dann ist eigentlich nicht abzusehen, warum nicht auch die Lektüre der Historiker bis zu Tacitus geführt werden kann und denjenigen Schriften der früheren Historiker — vielleicht ausgewählt —, die wir auf dem Gymnasium auch betreiben. Es mag da vielleicht für das Realsymnasium ein gewisses sachliches Interesse mit in Betracht kommen. Aber ich würde schließlich sagen müssen: Wenn Sie auf dem Realgymnasium Latein treiben, so müssen Sie ebensoviel Stunden darauf verwenden wie auf dem Gymnasium, und daraus würde meiner Meinung nach anscheinend ein Borteil entstehen. Wir würden drei Arten von höheren neunklassigen Schulen haben: solche, wo Latein und Griechisch, solche, wo Latein, und solche, wo weder Latein noch Griechisch getrieben wird. Also ich würde — da ich ohne Ersahrung din, natürlich ganz unvorgreislich gegenüber den Lehrern und Leitern der Realgymnasien — empsehlen, frischweg die gleiche Stundenzahl einzusehen wie auf den Gymnasien.

Dr. Münd: Meine Herren, ich habe nicht den Vorteil, für einen so fest formulierten Plan eintreten zu können, wie der geehrte Herr Vorredner, aber dafür den andern Vorteil, daß ich das Realgymnasium ebenso wie die anderen Arten von Anstalten durch vielsache Beziehungen gut kenne, und vielleicht auch den, daß ich als Dozent der Pädagogik und ihrer Geschichte mich mit recht vielerlei

Schulformen und padagogischen Zielen auch aus der Vergangenheit und Ferne habe vertraut machen müffen. Da läßt für mich nun allerdings die große Mannigfaltigkeit des Möglichen und Wirklichen die haarscharfe Abmessung der Stunden-

jahlen nicht so hochwichtig erscheinen.

Das allgemeine Gefühl bei den Lehrern der Realgymnasien seit dem Jahre 1892 ift gewesen, daß diese Anstalten gewissermaßen von innen heraus tot gesmacht werden sollten. Das ist übrigens ja auch in einem der Schriftstücke, die uns vor dieser Konserenz zugestellt worden sind, deutlich genug zugestanden. Aber diesenigen Kreise innerhalb der Ration, die nun einmal diese Anstalten dennoch wünschen und ihrer bedürsen, haben es nicht zu ihrer Ausschlagen kommen lassen. Das Wohlgesallen an dieser Mischorm an sich mag bei vielen gering sein; sie bedeutet eben einen Kompromiß. Es war zwischen idealen und praktisch=utilita=rischen Gesichtspunkten eine Vermittelung zu suchen. Wenn es angängig wäre, daß wir bloß klar geschiedene humanistische und modern realistische Anstalten aus=recht erhielten, dann hätte das ja zweisellos Vorzüge, aber bestimmte Kreise der Ration bedürsen eben der vermittelnden Form des Realgymnasiums, und darum müssen wir es lebenssähig erhalten.

An dem uns gegenwärtig vorgeschlagenen Plane will es mir nicht gefallen, daß er fünf Jahre lang acht Stunden Latein ansetzt und dann plötzlich auf drei heruntergeht. Drei Stunden mögen an sich noch nach etwas klingen, aber zwischen so vielen anderen Stunden und Fächern stehen diese drei Stunden in einem Fache, das so vielseitige und eindringende Bethätigung verlangt, doch etwas kläglich da. In den Jahren gerade, wo die Schüler etwas von ihren vorhergehenden Bemühungen haben könnten, wo sie sich einer ordentlichen Schriftstellerlektüre ergeben könnten, soll diese kümmerlich bleiben! Ich müßte also in diesem Sinne eine Anderung des vorgelegten Planes wünschen, nämlich eine Erhöhung der lateis

nischen Stundenzahl der Oberftufe.

Freilich erhebt sich die Schwierigkeit: woher soll der Raum dafür gewonnen werden? Die einzelnen Fächer sind durchweg so gestellt, daß jedes von ihnen gegen eine Berkürzung sich wehren wird. Keines von ihnen entbehrt ja auch des Gewichtes. Und so wäre vielleicht das beste Auskunftsmittel, ein paar Stunden überhaupt zuzulegen. 1892 ist ja die Gesantzahl nicht unerheblich ver-

mindert worden; ein kleiner Buschlag mare also wohl erträglich.

In dem uns hier vorgelegten Plane ist das Plus für das Lateinische wesentlich dem Französischen abgewonnen. Das Französische ist freilich nicht das Fach, beffen idealer Bildungswert fo voll wie der gewiffer anderer Fächer ins Gewicht fallen konnte. Dies muß ich fagen, obgleich ich bem Jache viel Intereffe zugewandt habe. Gleichwohl ift es angesichts ber thatsächlichen Aufgabe, bie diesem Unterrichtsfache nun einmal obliegt, sehr schwer, mit vier statt mit fünf Bochenftunden in den Mittelflaffen auszukommen. Auf irgend eine Beife freilich wurde es ja schließlich geben. Den Naturwiffenschaften kann man meines Erachtens nichts nehmen. Der Mathematik vielleicht eher; ich glaube, daß ber mathematische Unterricht mit bier ftatt mit fünf Stunden am Ende auch auskommen Bielleicht aber thun wir am besten, so zu beschließen, wie herr Direktor Schwalbe vorschlägt, daß wir nämlich den einzelnen Anstalten ein Maß von Freiheit laffen, bas wir, je nachdem der Direktor und das Lehrerkollegium gesinnt und befähigt find, verschiedene Rombinationen gestatten, und nur eine Gesamtzahl für die Sprachen, also Latein, Frangosisch und Englisch, stipulieren und ebenso

eine Gesamtzahl für Mathematik und Naturwissenschaften. So könnte minbestens eine Verdichtung der lateinischen Stunden gewonnen werden in den geeignetsten Beitpunkten; die sehr große Stundenzahl in den gesamten Mittelklassen, die die neue Vorlage ansetz, ist nicht Bedürfnis der Realgymnassen. Nach meiner Ersahrung war in der Zeit von 1882 bis 1892 das Gesamtergebnis des lateisnischen Unterrichts an Realgymnassen recht befriedigend, man kam dahin, die üblichen Schulschriftsteller wirklich lesen zu können; in den Prüfungen, deren ich zahlreiche abgenommen habe, wurden Autoren wie Livius ungefähr ebenso sicher übersetz, wie heute an den Gymnassen. Aber auch auf den übrigen sprachslichen Unterricht wurde eine gute Wirkung verspürt.

Gewiß ist es auch mein Gefühl, daß das Lateinische ohne Griechisch seine volle Bestimmung nicht erfüllt; wir können aber nicht alles haben. Man muß sich darein ergeben, daß das Leben nicht ersaubt, alles Schöne und Gute zugleich zu genießen; Kompromisse werden immer wieder notwendig; wir müssen trachten, dem Griechischen auf den oberen Stusen des Realghmnasiums ein möglichstes Äquivalent zu geben, teils durch das Deutsche, teils auch durch das Englische. Die englische Litteratur enthält so viel Tüchtiges und Erhebendes, daß sie immers hin zu einer solchen pädagogischen Bedeutung gebracht werden kann.

Aber, wie gesagt, eine Kräftigung des Lateinunterrichts ift meiner Überzeugung nach Bedürfnis. Daß wir in den mittleren Klassen auf fünf Stunden gehen und in den oberen Klassen auf vier, scheint mir dringend wünschenswert. Über den Modus der Durchführung dieser Maßnahme aber mag verschiedene Ansicht bestehen und auch in praxi eine gewisse Freiheit gelassen werden.

### (Es folgt eine Frühftückspause.)

Dr. Monmsen: Meine Herren, ich habe, da ich kein Schulmann bin, am wenigsten Realschulmann, nicht gewagt, einen Antrag zu stellen, aber ich möchte boch diese Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne den Protest, den ich am gestrigen Tage bereits ausgesprochen habe, noch einmal zu wiederholen, noch einmal die Herren, die mit der Unterrichtsverwaltung zu thun haben, auf das ernstlichste zu bitten, die Frage wegen des lateinischen Unterrichts im Realzgmnasium sehr ernsthaft zu erwägen, nicht darauf hin, wie viel Stunden Latein überwiesen werden sollen, sondern darauf hin, ob sie nicht für jede Stunde, die sie einer solchen Anstalt widmen, verantwortlich sind, ob diese Stunde nicht ins Wasser geworfen und schlimmer als ins Wasser geworfen ist. Denn wenn man jungen Wenschen Beschäftigungen giebt, die nicht für sie passen, so ist das eine Art von Geistesmord.

Den Antrag, ben ich gern gestellt hätte, barf ich vielleicht erwarten von Excellenz v. Fund. Excellenz v. Fund ist allerdings so wenig Schulmeister, wie ich es bin, und doch vielleicht wird Herr General v. Fund, der bem Schulmeister nicht ganz sern steht, wenigstens nach dem, was er gestern gesagt hat, es nicht übel nehmen, wenn man ihn als den Schulmeister eines guten Teils der Blüte unserer Nation bezeichnet. Keiner hat so wie er Gelegenheit gehabt, zu sehen, wie unendlich schwach und unwirksam dieser Unterricht auf dem Realgymnasium ist. Betweisen kann ich das ja eigentlich nicht; aber ich kann mich in dieser Hinsicht berusen auf die Abvokaten der Realgymnasien selbst. Ein solches Urteil, wie es die Lehrer berselben und die beteiligten Behörden über den Unterricht im Lateis

nischen auf dem Realgymnasium gefällt haben, ist das nicht vernichtend? Hat jemand von Ihnen das hören können, ohne das ihm das Gewissen gepocht hat, das man einen derartigen Unterricht duldet, der absolut nicht das erreicht, was er erreichen soll? Dann ist ein Herr aufgetreten, der ihn verteidigt hat; ich glaube, es ist Herr Münch. Ich möchte nicht, das meine Berteidigung — sei es vor einem himmlischen oder einem irdischen Tribunal — so geführt werden möge, wie Herr Münch hier das Realgymnasium vertreten hat. Er hat sa selbst zugegeben, das es ein Kind wäre, aus dem nichts werden könne. Darum fordern die Herren eine Anzahl sateinischer Stunden mehr. Die Herren sollten sich doch erinnern an die Zeit, wo sie diese ihnen abgenommenen Lateinstunden hatten. War es denn damals mit dem Realgymnasium besser?

#### (Zuruf: 3a!)

3ch glaube nicht; ich glaube, es war gang genau basfelbe.

Den Antrag, den ich gern gestellt hätte, zu stellen hat vielleicht Excellenz v. Funck sogar die Berpflichtung. Wenn ich recht berichtet bin, so ist dies unsnatürliche Latein im Realgymnasium uns in früherer Zeit von dem Wilitarismus ausgebürdet worden. Das mag vielleicht unrichtig sein. Man klagt den Wilitarismus vieler Dinge an, an denen er nicht schuld ist. Die Weinung ist versbreitet, daß in früherer Zeit das Latein am Realgymnasium dadurch herbeigeführt worden ist, weil militärische Behörden — ich will die Gründe nicht untersuchen — wünschten, daß nur Leute, die das Latein wenigstens vergessen hatten, bei ihnen ausgenommen würden. Bielleicht werden die Herren Offiziere darin einen Anlaß sinden, um einen Antrag in dieser Beziehung zu stellen.

Der andere Punkt, den ich in betreff des lateinischen Unterrichts auf den Realgymnasien betonen möchte, ist solgender. Ein wirklicher Unterricht in den modernen Sprachen ist eine unbedingte Rotwendigkeit für alle Schickten der Gestellschaft. Gestatten Sie mir, es als ein persönliches, mir widersahrenes Glück zu bezeichnen, daß ich — ich will nicht sagen Englisch und Französisch kann, das ist etwas anderes — aber durch zufällige Lebensverhältnisse etwas mehr Englisch und Französisch kann, als die gewöhnlichen studierten Leute. Was mir das in meiner ganzen Thätigkeit genutt hat, ist gar nicht zu sagen. Es gilt dies sür die Studierten; sür die Realschule aber noch in viel höherem Grade. Wie sehr das in anderen Zweigen empsunden wird, darauf will ich nicht zurücksommen.

Mathematiker, Naturwissenschaftler, alle diese Herren sagen das ja auch: wir können ohne Kenntnis der neueren Sprachen nicht auskommen. Die Möglichkeit dafür aber ist gegeben in einer lateinlosen Realschule oder wie Sie es nennen wollen. Übertragen Sie die Prinzipien der Oberrealschule auf das Realsgymnasium, so haben Sie die Resorm. Sie ist eine große und schwierige, aber sie ist notwendig, wir kommen ohne sie nicht aus. Wenn Sie sür diesen Unterzricht Platz schaffen wollen, so ist die einzige Möglichkeit dafür, daß Sie den salsschen lateinischen Unterricht beseitigen.

Es ist hier ja gesagt worden, daß der lateinische Unterricht in der Realsichule auch etwas nutt. Die Defension, die, wenn ich nicht irre, Herr Hauck vorsbrachte, ging dahin, daß man in dem Unterricht in den klassischen Sprachen ein besseres Bildungsmittel hätte als in dem Unterricht in den modernen Sprachen. Ich will das nicht entscheiden, das geht den Schulmann an. Das ist aber keine

Frage, daß, wenn man einen Deutschen im Französischen ernfthaft unterrichtet, wenn man ihm namentlich den Unterschied im französischen und im deutschen Satzbau zur Anschauung bringt, wenn man ihm zeigt, wie eine gut gebaute deutsche Periode, um gut französisch zu werden, in Stücke zerschlagen werden muß, so ist ein gewaltiger Bildungsstoff auch darin gegeben.

Dafür, daß der Unterricht im Lateinischen allein seine Pflicht und Schuldigsteit thut, dafür hat man keine Beweise beigebracht. Ich bin darum der Meinung, daß unbedingt ein verstärkter Unterricht in den modernen Sprachen geschaffen werden muß, und die Vorbedingung dazu ist die Abschaffung des Lateins in den

Realgymnafien.

Allerdings ist noch ein anderes, sehr schweres Hindernis zu überwinden, der Mangel an geeigneten Lehrern. Es ist in einem Gutachten, das uns vorgelegt worden ist, dies Bedürfnis anerkannt, und es wird der Bunsch ausgesprochen, daß ein Inftitut für den Unterricht eingerichtet werden möge nach Analogie des orientalischen Seminars, wie wir es bei ber Berliner Universität haben. meine Herren, ber herr hat in vieler hinsicht recht; am orientalischen Seminar kann man recht gut Suaheli lernen, aber für das Französische reicht das noch lange Bollen Sie wirklichen Unterricht im Frangofischen haben, so muffen Sie bor allen Dingen Lehrer erziehen, Die des Frangofischen vollständig machtig find, und dazu wird weder ein solches Seminar reichen, noch reichen dazu die Reisen, die man hier und da einen Gymnasiallehrer nach Frankreich antreten läßt, damit er einmal einige Monate hindurch parliere. Dazu brauchen wir andere Wir werden nie zu etwas kommen, wenn wir nicht eine wirkliche Institute. Lehrer=Pflangichule ftiften, wenn wir nicht Ginrichtungen ftiften, wie wir fie bor Beiten für die klaffischen Sprachen gehabt haben in Pforta und ähnlichen Anftalten. Die Leute muffen vorgebildet werden von Jugend auf einmal zur praktischen Sandhabung der Sprache und ferner dazu, daß sie die Sprache nicht bloß insoweit beherrschen, um sprechen und schreiben zu können, sondern auch um die große frangofifche Litteratar von Molière bis auf George Sand herab und bie große englische Litteratur von Shakespeare bis auf unsere Zeit wirklich zu beherrschen. Solche Pflangiculen muffen geschaffen werben, und wenn wir bie haben, wird auch der Unterricht auf unseren Gymnasien ein anderer werden. Der Unterricht in den miobernen Sprachen tann ja auf bem Ginnnafium nie ein folder werben, wie auf einer Anstalt, die auf Griechisch und Latein verzichtet; möglich ist er aber auch hier, wenn Sie Lehrer haben, die diese Sprache volltommen beherrschen. ift das nicht ber Fall, und wir können nichts anderes thun — mir kommt wenigstens nichts anderes zu - als fromme Bunsche zu außern.

Freiherr v. Fund: Zu meinem Bedauern bin ich nicht in der Lage, aus meiner Kenntnis der Geschichte der Realgymnasien heraus bestätigen oder widerslegen zu können, daß der Militarismus irgend eine Schuld an der Einfügung des Lateinischen in den Unterrichtsplan des Realgymnasiums trägt. Uber den Erwartungen des Herrn Borredners glaube ich wenigstens insoweit entsprechen zu können, als ich allerdings den Antrag stelle, eine Vermehrung des Lateinischen am Realgymnasium nicht eintreten zu lassen. Es wurde vorher als wünschenswert bezeichnet, daß der lateinische Unterricht durch Erweiterung des Unterrichtszieles gesteigert würde; es wurde angesührt, daß es wünschenswert sei, bis zur Lektüre des Horaz, des Tacitus und anderer in der Prima des Gymnasiums gelesener

römischer Schriftfteller zu gelangen, ben Realgymnasiasten eine Kenntnis des Lateinichen zu geben, die annähernd demjenigen gleich käme, was der Gymnasiast im
Lateinischen zu lernen hat. Ich glaube, daß eine solche Erhöhung der Unterrichtsziele im Realgymnasium vollständig ausgeschlossen ist. Bon anderer Seite und
bei anderer Gelegenheit ist heute mit Recht behauptet worden, daß ein Gymnasium
mit vollem lateinischen Unterricht und ohne Griechisch eine Mißgeburt sein würde,
eine Anstalt, die keinem Zwecke ganz entsprechen würde. Eine solche Anstalt würden
wir haben, wenn das Realgymnasium das Lateinische bis zu jener hohen Grenze
triebe, kein Griechisch hinzusügte, sondern neben dem gesteigerten Latein bloß die
lebenden Sprachen zum Gegenstande des sprachlichen Unterrichts machte. Ich halte
eine solche Erhöhung der Unterrichtsziele für das Realgymnasium ausgeschlossen
zichtsverwaltung, als sie den Lehrplan von 1892 herausgab, in der beigesügten
Lenlschrift sich dahin aussprach:

Der seit 1882 ausgebehntere und intensivere Betrieb bes Lateinischen am Realgymnasium führt zur Überlastung des Schülers besonders in den oberen Klassen oder zur Beeinträchtigung der neueren Sprachen, bezw. Mathematik und Naturwissenschaften, also der realen Bildung selbst.

Meine Herren, auf dem Standpunkte, den die Unterrichtsverwaltung im Jahre 1892 eingenommen hat, stehe ich noch jett. Ich möchte dem Herrn Vorredner darin beipflichten, daß es theoretisch am konsequentesten wäre, daß Lateinische aus dem Realgymnasium ganz zu streichen, mit anderen Worten, daß Kealgymnassum in seiner Eigenart aufhören zu lassen. Aber ich glaube, daß die Sirklichkeit von Kompromissen leben muß, und ein solcher Kompromiss ist daß Kealgymnassum. Obwohl die Schulkonserenz von 1890 daß Realgymnassum zu streichen vorschlug, besteht und lebt es jeht noch in voller Krast und wird hoffents lich noch lange in voller Krast bestehen bleiben.

Etwas anderes ift es, ob innerhalb des bisherigen Unterrichtszieles der Unterricht im Lateinischen zu fördern ist. Ich glaube, diese Frage allerdings besiehen zu können, bejahen zu müssen. Ich din meinerseits der Ansicht, daß der Unterricht im Lateinischen, wie er jeht auf dem Realgymnasium betrieben wird, unserordentlich viel zu wünschen übrig läßt und die Erfolge dieses Unterrichts dinter dem bisherigen Ziele zurückleiben; aber ich meine, daß das Abhilsemittel dietgegen nicht eine Vermehrung der Stundenzahl sein soll. Ein Abhilsemittel würde in erster Linie der Frankfurter Resormplan sein. Es ist ja offenbar ein großer Nachteil, daß der lateinische Unterricht, der an die Verstandeskraft, an die Beistessichärfe und die Reise des Schülers höhere Ansprüche stellt, sich abschwächt in den höheren Klassen, also gerade da, wo er recht fruchtbar werden sollte.

Beiter leibet ber lateinische Unterricht am Realgymnasium auch unter mißveritandener Anwendung der Bestimmungen, welche 1892 gegeben worden sind.
Ich habe mich bei meinen Besichtigungen von den Erfolgen im Lateinischen übertrugt, indem ich in der Lektüre Stellen zum Übersehen auswählte, auf welche Echüler und Lehrer nicht vorbereitet sein konnten. Ich habe mich dabei überzeugt, daß das Berständnis der Schriftsteller allerdings verschwindend gering ist. Das liegt meines Erachtens mit an einer misverstandenen Anwendung der Lehrpläne. Dier steht, und zwar schon beim Gymnasium, im Lehrplane: Lektüre im Lateinischen. Je sicherer ber Grund in Grammatik und Wortschaft gelegt ist, um so mehr werden bei der Erklärung der Lektüre überall die sachlichen Gesichtspunkte in den Vordergrund treten. Etwaige Versuche, die bereits in den Lehrplänen von 1882 entschieden bekämpste grammatische Erklärungsweise in Anwendung zu bringen, sind überall streng zurückzuweisen; das inhaltliche Verständnis des Gelesenen und die Einsührung in das Geistes= und Kulturleben der Kömer bildet die Hauptsache.

An der Spiße steht der Sat, daß die Grammatik tüchtig gelernt sein soll. Wenn aber bei der Lektüre nicht kontrolliert wird, ob die Grammatik zum Berständnis gelangt ist, ob der Sat wirklich begriffen ist in den einzelnen Rede= und Satteilen, dann ist die Lektüre für das Eindringen in die Sprache wertlos.

Weiterhin ist bestimmt, daß dem Deutschen eine besondere Hilfe durch den Unterricht in fremden Sprachen zu leisten sei. Es solle darauf gehalten werden, daß bet den Übersehungen überall ein gutes Deutsch zur Anwendung kommt. Die naturgemäße Folge ist, daß eine flüchtige oberstächliche Übersehung des Lateinischen Platz greist und daß schließlich geraten wird. Die weitere Folge ist, daß nach ein paar Jahren die Grammatik verloren geht und man beim Abiturientenezamen sich verwundert fragt, wie eine so geringe Kenntnis der Sprache überhaupt nur möglich ist. Ich meine, es liegt zum guten Teil an einer mitverstandenen Answendung der Bestimmungen. Ich bin der Meinung, daß, wenn lateinische Sprache getrieben wird, vor allem Lateinisch getrieben werden soll und nicht Deutsch, Deutsch erst in zweiter Linie. Keine Lektüre darf getrieben werden, ohne daß der Lehrer sich überzeugt, daß der Schüler in das Innerste, in das Einzelne der Säße, die er gelesen hat, in die eigentliche Bedeutung jedes Redeteils eingebrungen ist.

Einen britten Grund für die geringen Erfolge im Lateinischen sehe ich barin, daß das Lateinische beim Realgymnasium, weil es hier nur subsidiäre Bedeutung haben kann, einem geringeren Interesse bei Schülern und Lehrern begegnet. Damit steht im Zusammenhange, daß im Realgymnasium oft die weniger guten Lehrer — einer kann nicht so küchtig sein wie der andere — dem Lateinischen zugeteilt werden, wodurch der Eiser für das Latein nicht wächst. Weines Erachtens darf dem größeren oder geringeren Interesse nicht so viel Spielraum gelassen werden. Die Unterrichtsziele, wie sie von der höheren Behörde angegeben sind, müssen erseicht werden, und es ist Sache der Aussichtsbehörden, darauf zu sehen, daß die Schüler in allen Fächern zu dem Ziele gebracht werden, zu dem sie gebracht werden sollen.

Meine Herren, ich schließe daraus: die Erfolge im Lateinischen entsprechen nicht der Bahl der dafür ausgesetzten Unterrichtsstunden. Wenn die Unterrichtssstunden einigermaßen zweckentsprechend verwandt werden, so müssen sie zu besseren Erfolgen führen. Die Mittel dazu habe ich mir erlaubt, vorher anzugeben.

Meine Forberung geht bahin, innerhalb ber bisherigen Unterrichtsziele bie Erfolge im Lateinischen zu erhöhen und zwar mit Hilfe und in ben Grenzen der bisherigen Stundenzahl. Bürde eine Bermehrung der Stundenzahl wirklich einen großen Erfolg haben? Sie würde den nachteiligen Erfolg haben, den die Untersrichtsverwaltung früher voraussah, nämlich daß die anderen Fächer, die in einer Realanstalt ganz besondere Berücksichtigung erheischen, nur mit geringerem Erfolge

behandelt werben könnten als bisher. Das Realgymnasium muß versuchen, im Latein mit den bisherigen Mitteln besser zu wirtschaften. Eine Bermehrung um einige wenige Stunden würde bei Festhaltung der bisherigen Unterrichtsweise keinen Erfolg für das Latein haben, und ich wiederhole die Bitte, einer solchen Bermehrung entgegentreten zu wollen.

Dr. Schwalbe: Excellenz! Meine Herren! Nach ber gestrigen Debatte hatte ich geglaubt, daß man das Realgymnasium als berechtigte Lehranstalt ebensogut wie das Gymnasium und die Oberrealschule anerkennen würde, aber in der heutigen Sizung hat sich herausgestellt, daß man nur ein Kompromißglied in dieser Anstalt sieht und daß das, was das hohe Ministerium in früherer Zeit glaubte und was heute noch die Realschulmänner glauben, daß nämlich in dem Realgymnasium eine Aussöhnung, eine Schule der Zukunft geschaffen sei, noch nicht zum Durchbruch gekommen ist.

Ich will auf die subjektiven Erfahrungen, die hier vorgebracht sind, nicht eingehen. Herr Mommsen ist sogar dis in das 18. Jahrhundert zurückgegangen. Ich kann auf das 17. Jahrhundert heruntergehen und an meinen Borsahren ähneliche Deduktionen machen, wie es dort geschehen ist. Ich habe in dem Streite zwischen Realgymnasium und Gymnasium, den ich nach dem gestrigen Tage sür ausgeglichen gehalten hatte, seit 1869 und erst recht seit Ansang der siedziger Jahre sür Aufklärung zu wirken gesucht. Doch ich will auf solche subjektive Ersahrungen nicht eingehen. Was mich aber zunächst veranlaßt, ein paar Worte in subjektiver Beziehung zu sagen, das ist das dissentierende Botum, das ich gegen die begeisternden Worte des Herrn v. Wilamowiß abgegeben habe.

Weine Herren, es sind in den Ausführungen, die von ihm gemacht sind, und in anderen Gegenaussührungen historisch meines Erachtens nicht zutreffende Thatsachen angesührt worden, die mich bewogen haben, nachher gegen das Ganze

zu ftimmen. Ich will die beiden Bunkte hervorheben.

Wir sind aufgewachsen in dem Glauben an die Unsehlbarkeit des Dogmas von Aristoteles. In meiner Jugend galt Aristoteles noch als der größte Natursforscher der Erde. Ich din instridiert als Student sür Naturwissenschaften und sür Sprachen. Ich habe versucht, die Sachen zu versolgen, nicht bloß damals, sondern auch späterhin: und als in diesem Jahre die Feier sür Giordano Bruno eingeleitet wurde, war ich speziell veranlaßt, diese alten Anschauungen wiederum aussneue historisch zu prüsen; und was ich da ersahren und wieder gelesen und mir ins Gedächtnis zurückgerusen habe, das war, daß die Universitäten, und auch die freiesten, mit Ausnahme von Wittenberg, eine Strase aussetzten sür jeden, der es wagte, irgend einem Sate des Aristoteles zu widersprechen, den er in naturwissenschaftlicher Beziehung ausgesprochen hatte; in Oxford war die Strase so hoch, daß Giordano Bruno sie nicht bezahlen konnte. Danach liegt der Gedanke nahe, daß das aristotelische System sür die Naturwissenschaften nicht der Ausgangspunkt der neueren Forschungen gewesen ist.

Und nun noch ein anderer Punkt! Im Anfang diese Jahrhunderts ift der Aufschwung unseres Bolkes entstanden durch den Idealismus aller Stände, mochten sie das Griechentum kennen oder nicht. Und wenn der Einfluß der Pläne von Wilhelm v. Humboldt aus dem Jahre 1810 hervorgehoben wurde, so möchte ich anführen, daß unmittelbar darauf in den zwanziger Jahren — ich habe diese Entwicklung in früherer Zeit in einer Broschüre zusammengestellt — sich Wolff,

ber damals an der Spize des Alassizismus stand, bitter beklagte über die Brotund Butterstudenten, die zu Duzenden zur Universität kamen und den Aufschwung des geistigen Lebens hemniten. Das betrifft die zweite, meines Erachtens historisch nicht zutreffende Behauptung.

Meine Herren, Herrn v. Wilamowit, dem ich aus Überzeugung meine Bewunderung für die Rede ausspreche, würde ich gern gegenüberstehen, um mit ihm über diese Sache zu diskutieren; aber dazu ist meines Erachtens diese Konferenz

nicht da.

Ich wende mich nun zu den Borwürfen, die dem Lateinischen an den Real= apmnasien gemacht find. Es wird Sie vielleicht wundern, daß gerade ich einen Antrag eingebracht habe auf Erhöhung bes Lateins. Aber bas ift aus einem andern Grunde geschehen als aus benen, die angeführt find. Wir haben in unserem Schulleben erfahren, was ich gestern schon andeutete, daß der 3wang für beftimmte Stunden nach und nach unerträglich geworden ift. Das Realgymnafium frankt meines Erachtens nicht baran, daß zu wenig ober zu viel fprachlicher Unterricht getrieben wird, sondern baran, daß man verlangt, daß jede dieser Sprachen, Lateinisch, Frangofisch und Englisch, in gleicher Beise alles das leiften foll, was der sprachliche Unterricht am Gymnasium und an der Oberrealschule leisten foll. Diese Gleichwertigkeit der brei Sprachen ift die Belaftung gewesen. Daraus könnte man fehr leicht herauskommen, wenn man, wie ich in meinem Antrage angedeutet hatte, gestatten würde, daß man die sprachlichen Disziplinen zusammensfaßt und die Naturwissenschaften und Mathematik. Was hat das in Osnabrück geschadet, daß in den unteren Stusen auch mit Englisch angesangen wurde? Die Leistungen sind nicht geringer geworden. Was würde es schaden, wenn in verschiedenen Gegenden unseres Vaterlandes das Französische mehr hervorträte, in anderen das Englische, in anderen das Lateinische? Ich sehe darin keine Schwierigskeit, wenn die betreffenden Lehrer und Anstalten im stande sind, das eine oder bas andere in besonderer Beise zu geben.

Es ist hervorgehoben worden — ich kann das bestätigen —, daß ein Lehrer, der tüchtig ist, der sür seine Sache begeistert ist, in drei Stunden dasselbe leisten kann wie ein anderer in sechs Stunden, und daß es an den Gymnasien naturswissenschaftliche Lehrer giebt, wie ich deren kenne, die in den geringen Stunden, unter den ungünstigen Berhältnissen, wo der naturwissenschaftliche Unterricht überhaupt als eine Last angesehen wird, mit dem naturwissenschaftlichen Unterricht dennoch im einzelnen vorankommen. Das ist doch nur zu erreichen, wenn eine bestimmte Freiheit gegeben wird. Sie können nicht von allen Lehrern dasselbe verslangen. Jedem schweben aus seiner Jugend einzelne Lehrer vor: der eine hat einen solchen Lehrer im Religionsunterricht gehabt, der andere wie ich im Lasteinischen, der dritte im Griechischen; dann schwebt aus der Jugend auch dieser Unterricht als etwas Jeales vor.

Ich kenne sehr viele Realgymnasien; ich bin auch in der Lage gewesen, die Resultate vieler Gymnasien zu beurteilen. 25 Jahre bin ich in der Prüfungs-kommission für Rektoren und Mittelschullehrer, wo Theologen und Philologen, die von den Gymnasien kommen, die Fakultäten zu erlangen suchen und in der allsgemeinen Bildung für Naturwissenschaften geprüft werden. Dabei habe ich Resultate gehört — ich will sie hier nicht erzählen, man würde mir vielleicht nicht glauben —, die mich über alle Maßen in Erstaunen gesetzt haben, die aber aktenmäßig niedersgelegt sind. Sie würden sagen: das ist doch nicht die allgemeine Bildung, die

die Gymnasien schließlich geben! Wenn heutzutage jemand nicht weiß, ob die Luft ein Element ober fein Element ift, daß bas Feuer überhaupt fein Korper ift, und wenn ich auf die Frage: Bas find benn überhaupt chemische Elemente? — Die Antwort bekomme: Das find die ariftotelischen — allerdings nicht mit diesem Ausdruck; es werden die vier Elemente: Feuer, Erde, Luft und Baffer angeführt, und das fünfte Element bleibt unterbruckt, - wenn man folche Erfahrungen gefammelt hat, jo soll man nicht die eine Erfahrung in den Bordergrund brängen und die andere ganz beiseite laffen. Aus folchen Gedanken und Ideen ift ber Antrag hervorgegangen, den ich einzureichen die Ehre hatte, und ich glaube, es ift möglich, daß Sie sich auf ihn vereinigen. Die Bermehrung des lateinischen Unterrichts halte ich beshalb für geboten, weil meines Erachtens die Gelegenheit gegeben werben muß, daß eine Sprache, wenn ich fo fagen foll, die führende Sprace ift. Wenn bei ber Gleichheit ber Berechtigungen nachher gestattet ist, daß anderswo das Französische die führende Sprache wird und anderswo das Englische, — weshalb foll das nicht fein? Die Gesamtleiftungen gehen gewiß nicht zurud. Deshalb ift ber erfte Punkt fo allgemein gehalten, weil ich nicht wünsche, daß die Bahl der Stunden über 1882 hinausgeht.

Nun möchte ich bemerken: in dem, was uns von dem hohen Ministerium zugegangen ist, findet sich, daß bei den meisten anderen deutschen Staaten die Vershältnisse in Beziehung auf das Lateinische noch günstiger liegen. Sachsen hat genau dieselbe Stundenzahl wie unsere Anftalten 1882 hatten, und bei Bürttemsberg und Bayern liegen die Verhältnisse doch deshalb anders, weil die Zahl der Realgymnasien dort keine Rolle spielt. In Württemberg ist eigentlich nur die eine Anstalt, in Bayern sind es, glaube ich, noch drei, wenn nicht eine inzwischen vollständig eingegangen ist; und in Baden ist es die resormierte Anstalt in Karlsruhe, die im wesentlichen die Hauptrolle spielt. Die sührende Macht in dieser Beziehung ist doch Preußen, denn es hat mehr Realgymnasien als alle übrigen deutschen Staaten zusammen: selbst Sachsen mit eingerechnet, über das Doppelte. Wenn die Jahl der lateinischen Stunden so gewählt wird, daß die sächsische Zahl erreicht ist, glaube ich, daß in keinem deutschen Staate der Anspruch gestellt werden kann, daß zuliebe der wenigen anderen Realgymnasien dies. Sprache noch weiter vers

Weine Herren, der naturwissenschaftliche Unterricht war in den Plänen von 1859 um sechs Stunden höher angesett. Damals waren sechs Stunden von Untersetunda dis oben hinaus. Es ist der biologische Unterricht, wie manche glauben, in der oberen Stuse gar nicht mehr durchgesührt; er ist nur satultativ zugelassen, in der oberen Stuse gar nicht mehr durchgesührt; er ist nur fatultativ zugelassen als hygienischer Unterricht u. s. w.; es ist nur Chemie und Physik (einschließlich Rineralogie), die von Obersekunda an getrieben werden. In der Untersekunda ist allerdings ein Abschlüß des biologischen Unterrichts noch vorhanden, den ich auf das schwerste vermissen würde, wenn dieser Unterricht in Obertertia besendigt würde. Wenn auf diese Weise die Naturwissenschaften schon beschnitten sind, wenn es nicht möglich ist, mit diesen Stunden das, was vielleicht alle als Ideal bezeichnen können, zu erreichen, duß die Naturwissenschen einen Teil der Bildungsmomente für unser Volk abgeben, welches bisher die Sprachen angestrebt haben, dann sollte man ihnen doch so weit die Möglichkeit gewähren, daß sie innerhalb dieser Grenzen das leisten, was wirklich zu leisten möglich ist. Wenn in Untersekunda die Naturwissenschaften auf drei Stunden zurückgesett würden, io muß ich erklären, daß es nicht möglich sein würde, die Ziele, wie siele, wie siet

gesteckt werben, zu erreichen. Wenn im Griechischen gesagt wird: wenn wir brei Stunden verlieren, wird es uns nicht möglich sein, diese idealen Ziele zu erreichen — so gilt für die Naturwissenschaften dasselbe. Mir persönlich wurde einmal gesagt: "Was schadet das, wenn drei Stunden abgestrichen werden?" Dann erwidere ich allen denen: "Was schadet das, wenn sie im Griechischen abgestrichen werden?" Was schadet es, wenn sie in der Geographie abgestrichen werden?"

Meine Herren, auch das ift noch ein fehr großer Schade, daß unsere Schüler keine Geographie lernen. Die Geographie ist eigentlich an ben höheren Lehranftalten fo gut wie ausgeschlossen; und wenn ich perfonlich den Berfuch gemacht habe, die Geographie mit den Naturwissenschaften in einem Blane zusammen= zuziehen, den ich dem hohen Ministerium eingereicht habe, so ist das ein Bersuch gewesen; ob er durchführbar ift, weiß ich nicht. In meiner Anstalt habe ich es jum Teil gethan. Aber es ift eine weitere Ginfdrantung, wenn man fagt: wir muffen für die sprachlichen Fächer alles haben — und die übrigen Fächer können bie brei Stunden entbehren -, dies halte ich nicht für möglich. Deine Berren, ich stehe auf dem Prinzip, das in dem Antrage ausgesprochen ift: man moge bie Stunden zusammenfaffen. Es find folche Busammenfaffungen bersucht, und zwar ohne Erhöhung der Gesamtstundenzahl; fie foll in den oberen Rlaffen 30 bleiben und könnte meines Erachtens auch erhöht werben, benn die arbeitsfähigen jungen Leute find im ftanbe, bas zu leiften. Wenn Sie in irgend einem anbern Stanbe einen jungen Mann von 18, 19 ober felbst 16, 17 Jahren nehmen, so hat er mehr Arbeit zu leiften, und hunderte bon Schulern, bie fruher über überburbung geklagt haben, find später zu ber Ginsicht gekommen, daß fie im Leben eine ganz andere Arbeitslaft zu tragen haben.

Behn resp. elf Stunden für die frembsprachlichen Fächer, wie ich es hier bezeichnet habe; zehn Stunden für die naturwissenschaftlichemathematischen unter Boraussezung, daß die Geographie in den oberen Klassen losgetrennt und mit zu den naturwissenschaftlichen herangezogen wird, scheint eine billige Berteilung. Dann ist ein ganz anderes Resultat für diese Wissenschaften möglich als heutzustage; dann lassen sich alle diese Beziehungen zum Leben (Nautik u. s. w.) ausseinandersehen. was für die sprachlichen Fächer vielsach schwerer und gezwungener erscheint.

Das find die Gefichtspuntte, aus benen heraus diefer Antrag geftellt ift. Die Rebe von herrn v. Wilamowit hat in mir eine Erinnerung machgerufen. Es wurde gestern gesagt, daß es den Herren nur schwer gewesen ist, der all= gemeinen Resolution zuzustimmen. Der eine von ihnen verglich bas mit ber Scene, wo Agamemnon das Haupt verhüllt, um die Opferung der Jphigenia nicht zu sehen. Meine herren, die moderne Rultur tann auf Grund der Natur= wissenschaften meiner Ansicht nach dasselbe aufbauen, was Sie in historischer Beziehung verlangen. Wir haben jest auch eine Geschichte der Erbe, und die großen Gefichtspuntte, die wir in der Aftronomie und in der Geologie haben, verbunden mit ber Biologie, können auch ben Schülern klar gemacht werben; und was liegen barin für erhebende Momente: wenn am letzten Wontag vor acht Tagen, als die Sonnenfinsternis war, man den Schülern die Minuten und die Sekunden vorausfagen tann, und fie barauf hinweift, wie fich bie Wiffenschaften burch bie menschliche Beistesarbeit entwidelt haben und wie wir jest in ber Lage find, Naturereignisse und «Beränderungen für Jahrtausende vorauszusagen! Das, meine herren, ift auch Rultur! Für die Entwidlung bes naturwiffenschaftlichen Unterrichts ift die Wolke noch nicht entschwunden, und aus diesen Empfindungen möchte ich auch bitten, daß Sie die Antrage mit beurteilen; es ift bem einen recht und dem andern billig. Sie haben die Bergangenheit; aber daß die Raturwiffenschaften auch für die Zukunft ein großes Moment sein werden in der Entwicklung bes menschlichen Beiftes, bas werben gewiß nur wenige von Ihnen beftreiten wollen. Und so bitte ich Sie, ben Antrag annehmen zu wollen.

Dr. Thiel: 3ch bedaure, dem Herrn Borredner nicht insoweit folgen zu konnen, als er die lateinischen Stunden vermehren will. Wenn ich ben Sinn der geftern beschloffenen obligatorischen Beibehaltung des Griechischen im Gym= naffum richtig verstanden habe, so beruht fie darauf, daß die betreffende Mehr= beit fich flar darüber geworden ift: Latein ohne Griechisch ift nicht fruchtbar und tann nicht betrieben werben mit bem Effett, den wir für unsere ganze geiftige Rultur wünschen. Wenn bem so ift, mußte man eigentlich zu ber Konklufion tommen: dann wollen wir das Lateinische am Realgymnafium abschaffen; dann hat man sich nur zwischen Gymnasium und Oberrealschule zu entscheiben. Nun tann man im Unterrichtswesen so haftige Sprunge nicht machen; es muffen langsame Ausgleiche ftattfinden. Ich will mich also für eine fo raditale Magregel nicht aussprechen. Ich vermisse aber zur Entscheidung der Frage, ob das Latein im Realgymnasium nicht nur beizubehalten, sondern noch zu verstärken sei, die Bielbeftimmung, Die bas Lateinische am Realgymnasium haben foll. Erft wenn ich das Ziel festgestellt habe, kann ich die Mittel erwägen, um dieses Ziel zu erreichen. Go ohne weiteres möchte ich nicht zugeben, daß es zwedmäßig fein murbe, in bem Realgymnafium nach wie bor bem Lateinischen eine leitende Stellung zu= zuertennen und dazu feine Stundenzahl noch zu vermehren.

Siftorijch läßt fich ja febr gut begreifen, wie fich die Stundengabl bes Lateinischen im Realgymnafium entwickelt hat. Der leidige Kampf um die Berechtigungen, also außerliche Rucfichten, find da mehr ausschlaggebend gewesen als innere Forderungen. Man konnte in diefer Beziehung von bem Realgym= nafium mit Umbeutung eines Spruches, ben Tacitus einmal angewandt hat über bas Berhaltnis bes beutschen Bieres jum römischen Bein, sagen, bag es eine ad quandam gymnasii similitudinem corrupta schola sei. Das soll kein Tabel jein, es war eine natürliche Folge der Konkurrenz mit den Ghmnafien um Berechtigungen. Nachbem aber burch ben gestrigen Beschluß biefe Rudfichten auf Berechtigungen fortgefallen sind, möge man bem Realgymnasium nicht noch mehr auflaben und es in die gymnasiale Richtung zwingen, sondern ihm eine besondere Entwicklung gönnen. Die Entscheidung in dieser Frage scheint mir davon abguhangen, ob es für einen mehr fetundaren Betrieb bes Lateinischen eine Dethobe und ein erftrebenswertes Ziel giebt, welches sich erreichen läßt, auch ohne daß man fich in die Sache fo vertieft, wie es auf bem humanistischen Gymnafium wohl in Zukunft wieder geschehen wird. Das reduziert fich auf die Frage: Wie viel grammatikalischer Unterricht und wie viel Ubung im Überseten aus dem Deutschen ins Lateinische ift nötig, um Frucht aus bem lateinischen Unterricht gieben gu tonnen?

Benn heute Morgen ein Rebner gesagt hat, er muniche Latein betrieben zu wiffen zur Bilbung bes Geschmads, nicht als bibaktisches Bilbungsmittel, so kann ich ihm wohl zustimmen, aber nur in der Deutung, daß es fich darum handeln wird, bem Schuler möglichfte Fertigfeit in ber Lefture und möglichft ausgebreitete

Lekture zu geben. Dabei wird man bei ben lateinischen Schriftftellern, die seinem Bebantentreife und feiner Auffaffungsfähigkeit nabe liegen, von Rlaffizität abfeben, und die Übersetzungen aus bem Deutschen ins Lateinische ganz wesentlich beschränken können, fo bag ber Schwerpunkt in bas Überfeten aus bem Lateinischen ins Deutsche fällt. Ich weiß sehr mohl, daß vielfach eine febr ausgebehnte Ubung bes Übersetens aus dem Deutschen ins Lateinische deshalb verlangt wird, um das überseben aus dem Lateinischen ins Deutsche nicht zu einem "Raten", wie man sich ausbrückt, ausarten zu lassen. Das ist ein Schlagwort, bem ich nicht febr viel Gewicht zuerkenne. Ratfelraten bat immer für eine geiftreiche Beschäftigung gegolten; es ift unter Umftanben nicht nur amufant, sonbern auch febr Ein bifichen Raten giebt es bei jeder Abersetzung; auch wenn man famtliche Worte weiß, und das eigentlich Grammatikalische klar liegt, so find es häufig fehr verfligte Konstruktionen, wo man probieren muß, ob es so ober so paßt, ehe man den Hexenknoten lösen und den Sinn richtig treffen kann. Ich bin nicht zu ängstlich vor dem Raten; ich halte dafür, daß ein tüchtiger Lehrer auch ohne borberige große grammatitalifche Bertiefung boch Überfegungsubungen aus ber Frembsprache in bas Deutsche mit großem Rugen für die geiftige Bilbung bornehmen tann, indem er zuerst ben Wortlaut richtig übersegen, bann ben Sinn bes Sapes in gutem Deutsch wiedergeben, die Schüler babei mit dem Ausbrucke ringen läßt, bis fie entsprechende Gestaltungen gefunden haben. Was kann, zumal auf den höheren Klassen, bilbender sein als solche Übungen, die nicht auf die Erforschung aller grammatikalischen Finessen, sondern barauf ausgehen, zu finden, worin überhaupt der Unterschied zweier Sprachen als der verschiedenen Ausdrucks weisen verschiedener Boltsseelen bestehe. Dies Ziel wird beim Übersetzen in das Lateinische selbst auf dem Gymnasium taum zu erreichen sein, wohl aber ift es auch bei beschräukter Stundenzahl für das Überseten in das Deutsche zu erreichen und beshalb bin ich gegen eine obligatorische Bermehrung bes Lateinischen auf dem Realgymnasium.

Ich glaube also, daß man auch schon mit ber Stundenzahl, die bisher das Realgymnasium dem Lateinischen gewidmet hat, etwas Fruchtbares erreichen kann, wenn man fich das Ziel etwas anders fteckt. Dazu gehört freilich, daß man die Kontrollierung und Erreichung bes Zieles nicht mehr in die Hande der Herren legt, die den Schwerpunkt ihrer Ausbildung und ihrer Thatigkeit im Gymnasium haben und die immer an das Realgymnafium den gymnafialen Maßstab gelegt haben und die mit dieser Elle die Sache immer zu kurz fanden und eine Berlängerung wollten. Aberläßt man bie Sache ben Realschulleuten felbft und über= läßt man ihnen, aus der verhältnismäßig beschränkteren Stundenzahl für das Lateinische das Mögliche zu machen nach der Seite hin, daß eine gewisse Fertigkeit in der lateinischen Lekture erreicht wird, so wird man mit weniger Stunden auskommen können. Ich wage nicht, eine Entscheidung über die Stundenzahl selbst zu geben; bas überlaffe ich gern ben Schulmannern von Fach. Dazu bin ich aber auch als Laie berechtigt, barauf aufmerkfam zu machen, baß man an ben Lateinbetrieb im Realgymnafium einen andern Magftab anlegt als beim Gym= nafium und daß man dann nicht zu einer Bermehrung der Lateinstunden über= zugeben braucht.

Dr. v. Bilamowitz = Möllendorff: Ich bin angezapft worden, meine Herren, und ich muß antworten.

Was zunächst die Sonnenfinsternis anlangt und den Eindruck, den es macht, daß man sie vorherbestimmen kann, und das weitere, was mit Pathos und Empsindung im Anschluß daran vorgetragen wurde, so sühle ich das durchaus mit; ich habe es eigentlich alles schon auf Griechisch gelesen. Es ist schon ein dißchen lange her, daß das noch imponierender war. Ich weiß, daß am 17. Mai 585 v. Chr. (so dächt' ich) zum ersten Wale gesagt wurde: "Kinderchen, jetzt kommt die Sonnensinsternis, und da werdet ihr sehen, daß geht ganz natürlich zu!" Dann kam sie und das imponierte. Genau so, wie wir das jetzt an unseren Kindern erlebt haben.

Daß ferner die Offenbarung des Ewigen in der Natur durchaus gleichsartig ist mit der Offenbarung Gottes in der Geschichte — ich dächte, das hätte ich lebhaft ebenso anerkannt, und wenn ich's gelernt habe — ich habe es vielleicht wo anders her gelernt —, aber bei den Griechen hätte ich es unter allen Umsitänden lernen mussen, denn deren Philosophie ist ja ausgegangen von dieser großen Ersassung der Einheit in der Natur. Griechische Philosophie ist in ihrer Grundlage Naturwissenschaft.

Das hat aber, glaube ich, wirklich nicht sehr viel damit zu thun, wieviel Lateinstunden auf Rosten der Naturwissenschaften

#### (Beiterkeit)

auf ben Realgymnafien erteilt werben follen.

Ferner muß ich noch etwas sagen über Aristoteles und Giordano Bruno. Ich habe mit Freude selber Giordanos italienische Schriften — die lateinischen kenne ich nicht — gelesen, und der Haupteindruck, den man hat, ist der, daß der Aristoteles, wie er damals auf den Universitäten gerade in den naturwissenschaftlichen Dingen für kanonisch galt, überwunden wird durch die Erschließung der lebendigen griechischen Naturwissenschaft, durch die Erschließung von dem, was man so ungefähr noch hier und da von diesen wirklichen Forschern ersahren und behalten hatte, durch die Erschließung der wirklichen archimedischen, demokritischen Bissenschaft. Das hat jenen Aristoteles geschlagen. Wollen wir doch nicht dergessen, daß das heliocentrische System von Kopernitus nicht aus freier Ersindung, sondern aus der Herübernahme dieses Gedankens, den er ausgesprochen sand von den Ersindern dieses Systems, den griechischen Astronomen, zur Geltung gebracht worden ist. Es ist eine Thatsache, die Sie nicht bestreiten können.

(Direktor Dr. Schwalbe: Lege ich nicht barauf an!)

In der That muß der Sat bestehen bleiben, daß unsere eigene, moderne naturwissenschaftliche Entwicklung, deren Größe dadurch ebensowenig heruntergesett wird wie die englische, französische, italienische und deutsche Poesie und die bildende Kunft, sich von dem Traditionellen besreit hat durch die Erschließung des natürslichen Griechentums. Also können wir uns auf das vorzüglichste vertragen, indem wir zwei Richtungen nebeneinander vollkommen als gleichwertig anerkennen, und das, dächte ich, hätten wir gethan.

Run drängen sich Kompromisse, wie schon hervorgehoben worden ist, welche historisch in der Gegenwart berechtigt sind ober nicht, gegenwärtig auf, und mit diesen rechnen wir auch. Aber es ist die Frage, ob wir ihnen genug thun mit einer konkreten Maßnahme, wie sie hier vorgeschlagen ist. Ich würde sehr geneigt sein, mich den Aussührungen meines verehrten Vorredners völlig anzuschließen; aber ich din allerdings durch die klaren, scharsen Darlegungen von Excellenz

v. Fund vorhin bereits volltommen von dem überzeugt worden, was meine eigene Unbefangenheit mir auch sagen würde, so daß ich mich ihm volltommen anschließen und demgemäß gegen die Vermehrung der Lateinstunden gerade aus Würdigung der berechtigten naturwissenschaftlichen und neusprachlichen Interessen stimmen muß.

Inte: Meine Herren! Wenn ich mich zu vieser Frage zum Worte gemeldet habe, so geschieht dies ganz besonders, weil sie die Technischen Hochschulen in erster Linie berührt. Nach der bedeutungsvollen Entscheidung, die gestern stattgesunden hat bezüglich der Gleichberechtigung des humanistischen Gymnasiums, des Realgymnasiums und der Oberrealschule, werden die Technischen Hochschulen, sür die Zukunst voraussichtlich noch mehr als disher, auf die Realgymnasien angewiesen sein, da deren Besuch sich voraussichtlich sehr heben wird. Wie weit die Oberrealschulen sich sür die Voraussichtlich sehr heben wird. Wie weit die Oberrealschulen sich sür die Vorsülchung der Studierenden, die die Technischen Hochschulen von ihnen bekommen, entwickeln werden, ist vorläusig noch nicht abzusehen. Von diesem Gesichtspunkte aus haben natürlich die Technischen Hochschulen nicht nur das Recht, sondern die Psticht, sich zu fragen, ob eine Vermehrung der Stundenzahl im Lateinischen nicht die Zwecke beeinträchtigen könsschulen im Auge haben muß.

Wir haben auf ben Technischen Hochschulen die Leistungen der Abiturienten der humanistischen Gymnasien mit denen der Realgymnasien vergleichen können. Die Technische Hochschule in Aachen — ich hatte bisher noch keine Beranlassung genommen, hierauf hinzuweisen — hat nicht konstatieren können, daß die schließ= lichen Leistungen der Abiturienten der humanistischen Gymnasien zurücksänden hinter denen der Realgymnasiasten und der Oberrealschüler, ganz ähnlich wie Hannover das konstatiert hat; während Berlin nachgewiesen haben will, daß die Leistungen der Abiturienten von den humanistischen Gymnasien an den Technischen Hochschulen überhaupt zurücklieben. Ich glaube, verpslichtet zu sein, hier hervorzuheben, daß allerdings auch bei uns in Aachen konstatiert ist, wahrscheinlich auch in Hannover, daß in den ersten Studienzahren die beiden verscheien vorgebildeten Studierenden, die wir haben, nicht ganz gleichen Schritt halten können, sondern daß die Abiturienten der humanistischen Gymnasien dei unseren, dieselben allerdings sehr belastenden technischen Studien zunächst im Rückstande bleiben, daß sie aber im Laufe der Jahre dieses Manko ausgleichen.

In Hannover und Aachen kommt in Betracht, daß der Besuch nicht an der Überfüllung leidet wie in Berlin, daß wir also Gelegenheit hatten, im Laufe der ersten Studienjahre, in denen sich odige Differenz der Leistungen besonders gezeigt hat, uns mit den einzelnen Studierenden intensiver zu beschäftigen. so daß dieselben die Lücken besser aussiüllen konnten. Wir haben in Aachen aus eigenem Antriebe besondere seminaristische mathematische Kurse eingerichtet, um den Abiturienten, die zu uns kommen, Gelegenheit zu bieten, das Fehlende nachzuholen. Diese Kurse sind verhältnismäßig gut freiwillig benutt worden; sie wurden nicht nur von den Abiturienten der humanistischen Ghmnasien besucht, sondern auch von anderen Stubierenden. Nicht die Stundenzahl und der Name der höheren Schule geben den Ausschlag für die Leistungen der Studierenden, sondern die Eigenschaften des Lehrers und des Schülers kommen ganz besonders in Frage. Wenn der Lehrer außerordentlich anregend wirkt, wenn er in Wathematik und speziell in Naturwissenschaften durch Vorsührung von Experimenten, durch Anwendung mathes

matischer Theorien auf die Prazis das Interesse des Schülers wachzurufen versteht, wird ber Schüler das, was er in sich aufnimmt, auch für die Zwecke der Technischen Hochschule um so beffer verwerten konnen. So haben wir trop bes großen Unterschiedes in der Stundenzahl insbesondere für Mathematik und Natur= wiffenschaften auf bem Gymnasium und bem Realgymnasium schließlich ungefähr gleiche Resultate mit den Abiturienten beider Anftalten an der Technischen Hoch= fcule in Aachen erzielen können. Nach ben Stundenplanen, die in den Anlagen angegeben find, waren 1892 für bas Gymnasium vorgesehen für Rechnen, Mathematik und Naturwissenschaften 52 Stunden, für das Realgymnasium 72; das ist ein gewaltiger Unterschied von 20 Stunden. Man wurde aus diesem Bergleiche und aus dem Endresultate, bas ich mir erlaubte vorzuführen. den Schluß ziehen tonnen, daß man die Stundenzahl herunterdruden tonnte. Es ift nach ben An= lagen vorgeschlagen, die Stundenzahl in Mathematik, Rechnen und Naturwiffenschaften weiter herunterzubruden fur bas Realgymnafium von 72 auf 68, mahrend fie für das Ghmnasium von 52 auf 54 gebracht werden soll. Wir würden als Bertreter der Technischen Sochschule es außerordentlich bedauern, wenn in dieser Beise eine Beschränkung bes mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts am Realgymnafium stattfinden wurde, mahrend bie Stunden im Lateinischen von 43 auf 52 erhöht werben follen; wir würben bann vielleicht genötigt sein, die Schüler, die von dem Realgymnasium kommen, zu zwingen, ein Seminar durch= zumachen, um gehörig vorbereitet unfere Sochiculturfe zu besuchen.

Den Anforderungen, die an die Studierenden der Technischen Hochschulen herantreten, in vier Studienjahren zu genügen, ist außerordentlich schwer. Die Technischen Hochschulen haben ebenfalls ihre Ideale vor Augen und sind bestrebt, die jungen Leute darauf hinzuweisen, daß sie nicht für sich allein arbeiten, sondern daß sie ihre Fähigkeiten in den Dienst ihrer Nächsten und des Vaterlandes zu stellen haben. Es werden von Jahr zu Jahr gewaltig sich steigernde Ansforderungen an sie gestellt, daher ist es notwendig, daß sie die geeigneten Grundslagen durch eine weitgehende Vorbisdung in der Mathematik und den Naturwissenschaften an den Oberrealschulen, Realghmnasien und Ghmnasien erlangen, und wir müssen daran sesthalten, daß diese Ziele nicht herabgedrückt werden. Von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir wünschen, daß die Stundenzahl sür Raturwissenschaften und Mathematik, besonders an den Realgymnasien, nicht

heruntergebrückt wird.

Run ware die Frage: kann man dieselben Ziele erreichen, wenn man die Stundenzahl für Latein erhöht? Es ift von anderer Seite hervorgehoben worden, daß man ein ideales Ziel in dem lateinischen Unterricht auf dem Realgymnasium doch nicht erreichen könne, auch wenn man die Stundenzahl etwas erhöhen würde. Für uns käme vielleicht die praktische Frage zur Geltung: Wenn die Stundenzahl im Latein erhöht wird, erzielt man dann für die Realgymnasien die Berechtigung zum Studium an den Universitäten in Medizin und Jurisprudenz, ohne daß dem-nächst weitergehende Ansorderungen im Lateinischen gestellt werden, oder würde trot vermehrter Stundenzahl im Lateinischen der Besuch besonderer Seminare an den Universitäten verlangt werden? Wenn der Besuch eines Seminars sür Latein gesordert würde, dann würden wir aus praktischen Gründen sagen müssen: Die Vermehrung der Stundenzahl im Lateinischen an dem Realgymnasium hat keinen Zweck. Wenn man die Zahl der Lateinschunden um einige vermehrte, so würden die Schüler wohl in der Lage sein, diese Wehrlast auf sich zu nehmen,

sobald sie dann ohne weiteres vom Realgymnasium auf die Universität zum Studium in den eben genannten Fakultäten zugelaffen würden. Das bürfte bie praktische Folge haben, daß noch mehr als bisher die Realgymnafien besucht werden würden. Wenn ein Bater die Aussicht hat, sobald er seinen Sohn bas humanistische Symnafium absolvieren läßt, daß berselbe bann überall hingehen, ohne Zeitverluft an der Universität sich dem Studium in jeder Fakultät widmen kann, während derfelbe, wenn er das Realgymnasium absolvierte, noch irgend welche Schwierig= keiten findet, jo wird ein Bater sich immer wieder entscheiden, zur Borsicht seinen Sohn auf das humanistische Gymnasium zu schiden. Nur wenn die Aussicht vorhanden ware, die ich eben nannte, wurde die Wahl für das Realgymnafium leichter fallen. Die Zahl ber Studierenden, welche an den Realgymnafien für unsere Technischen Sochichulen vorbereitet werden, murbe hierdurch wachsen, und bie Schwierigkeiten, Die wir in ben erften Semeftern mit ben Studierenden gu überwinden haben, würden vermindert werden. Wir würden deshalb wünschen muffen, daß erftens ber Unterricht in Mathematit und Naturwiffenschaften an ben Realgymnafien zu Gunften des Lateinischen nicht leibet, und wir wurden einer geringen Bermehrung der Lateinftunden nur guftimmen fonnen, wenn obige Berechtigung bezw. Erleichterung ben Realgymnasien zugestanden würde. Es hängt bie Leiftung in den Naturwiffenschaften nicht unbedingt ab von ber Stundenzahl – darüber werden alle einig sein —, sondern ganz besonders von der Ein= wirkung ber Lehrer. Wenn in diefer Beziehung auf den hnmanistischen Symnasien und besonders auf den Realgymnasien und Oberrealschulen der Unterricht in Mathematik und Naturwissenschaften gefördert werden könnte, würden wir das an der Technischen Hochschule mit Freuden begrußen muffen. Bon biefem Gefichtspunkte aus begrüßen wir die Bestrebungen, welche Herr Geheimrat Professor Dr. Rlein in Göttingen verfolgt, burchaus zustimmend. Wenn bie Lehrer ber Naturwiffenschaften und der Mathematik nach diefer Richtung hin beffer vorgebildet werden, wurde den Technischen Hochschulen beffer in Die Sand gearbeitet jum Segen nicht nur bes Ginzelnen, fondern bes Baterlanbes.

Ich glaube also, daß die Technischen Hochschulen ihre Entscheidung in dieser Frage besonders davon abhängig machen mussen, ob etwa der naturwissenschaftsliche Unterricht an den Realgymnasien irgendwie beschränkt werden soll. Der Antrag Schwalbe fordert eine Hebung dieses Unterrichts. In zweiter Linie wird es für die Realgymnasien eine praktische Frage sein, ob mit der Vermehrung der Stundensahl im lateinischen Unterricht eine Erleichterung für das demnächstige Studium

an einer Universität verfnüpft sein wurde.

Dr. v. Bezold: Excellenz! Meine Herren! Geftatten Sie mir, zu Ihnen nicht als Prosessor der Universität, sondern als ehemaliger Prosessor einer Techenischen Hochschule auch ein paar Worte zu sprechen. Ich war 17 Jahre lang an der Technischen Hochschule in München thätig, außerdem vorher und nachher zusammengenommen 22 Jahre an der Universität. Ich habe damals Gelegenheit gehabt, die eben erst gegründeten bayrischen Realgymnasien kennen zu lernen, die freilich infolge besonders günstiger Umstände unmittelbar nach ihrer Gründung hervorragend gut waren, über deren gegenwärtigen Zustand ich jedoch nicht untersrichtet din. Bon diesem Gesichtspunkte aus muß ich, so sehr ich es bedauere, im Gegensate zu meinem sonst so hoch verehrten Kollegen sür das Latein an den Realgymnasien eine Lanze einlegen.

Ein ganz wefentlicher Grund ift, daß es nach meinen Erfahrungen durch= aus ungunftig wirft, wenn bie jungen Leute fortgefest ihre Bilbung an ben nämlichen Gegenftanden gewinnen. Ich habe als Professor am Polytechnitum in München die Erfahrung gemacht, daß die Schüler von den Realgymnafien die besten waren, nicht als ob einzelne aus den humanistischen Gymnasien das ihnen Fehlende nicht hatten nachholen konnen; fie haben aber die mangelnden Renntniffe besonders im Zeichnen und in den entsprechenden mathematischen Wissenschaften, wie 3. B. in beffriptiver Geometrie, nachträglich nur mit Muhe erworben, während bas ben anderen erheblich leichter wurde. Es ist fehr bebenklich, wenn man junge Leute vom Anfangsstadium an bis hinauf immer mit demselben Bildungs= ftoffe aufziehen, ich möchte sagen: füttern will. — In Bapern bestand bamals bie Einrichtung ber, wenn ich nicht irre, vier- ober sechskursigen Realschulen, daran schlossen sich die sogenannten Industrieschulen, die den Übergang zum Polytechnikum ermöglichten. — Wenn nun Schüler, die schon auf der Realschule in kurzen Umriffen Mathematik und Physik getrieben hatten, dann auf der Industrieschule das zweite Mal in denselben Fächern unterrichtet worden waren, schließlich auf die Hochschule tamen, so trugen fie fich meistens mit ber Uberzeugung: bas wiffen wir alles schon. Daß die Dinge in ganz anderer tieferer Beise getrieben wur= ben, bafür hatten fie tein Gefühl. In Bagern bestand die Eigentumlichkeit, daß man Professoren ber Universitäten und ber Technischen Hochschule mit ber Leitung ber Abiturientenprüfungen ber Gymnafien betraute, und fo tam ich mehr= fach als Ministerial=Rommiffar zu ben Abiturientenprüfungen ber Realgymnafien. Dabei habe ich mich bavon überzeugt, daß an einzelnen Anftalten im Latein fehr In Nürnberg wurde z. B. Hornz vorzüglich gelesen; bas viel geleiftet wurde. bortige Realgymnafium mar in biefer Sinficht ichlechteren humanistischen Gymnasien bes Rönigreichs entschieben überlegen. Das war natürlich wefentlich ein Erfolg ber Lehrer und bes gonius loci, zwei Dinge, über bie man nicht reglementsmäßig verfügen kann. Aber das glaube ich versichern zu dürfen, daß die fortgesetzte Heran= bildung an einem und demfelben Bildungsstoffe geistig ermüdet und daß eine Abwechselung außerorbentlich vorteilhaft wirft, abgesehen davon, daß es überhaupt sehr gut ist, wenn der Mensch auch Dinge gelernt hat, die er nicht unmittelbar braucht, sondern die er einfach jur Bereicherung seines Wiffens und bes gangen geiftigen Rapitals in fich aufgenommen hat.

Überdies kommt noch ein Umstand hinzu, ben man auch nicht vergessen sollte: Bei dem kunftigen technischen Staatsbeamten bildet es immer eine sehr besbenkliche Lücke — schon im geselligen Berkehr, möchte ich sagen — ben juristischen Kollegen gegenüber, wenn er von Latein gar keine Ahnung hat. Er tritt dann zu leicht in eine zweite Kategorie. Wenn er aber etwas mit klassischer Bildung vertraut ift, wenn auch nicht so tiefgehend wie der Abiturient der humanistischen Gymnasien, so liegt diese Gesahr bei weitem nicht so nahe. Endlich halte ich den Unterricht im Lateinischen auch deswegen für wertvoll, weil man dadurch für die neueren Sprachen einen ganz andern Boden gewinnt, als wenn man gar keine alten Sprachen kennt, wobei man in den neueren Sprachen sehr leicht auf den Standpunkt der Mädchenschulen herabsinkt. Ich möchte nicht für die Erhöhung der Stundenzahl auf Kosten anderer Fächer sprechen; aber ich halte es für meine Pflicht, darauf hins zuweisen, daß das Latein an den Realgymnasien durchaus nicht überssüssig ist.

Freilich wirkten in ber Beit, in ber ich Gelegenheit hatte, mit bem Reals gymnafium bekannt zu werben, gang eigentumliche Bedingungen zusammen, um

ben Realgymnasien besonders gute Lehrer zuzuführen. Es standen damals die beiben Rlaffen von Anftalten nicht unter bem nämlichen Minifterium. Die huma= nistischen Gymnasien gehörten zum Ressort des Rultusministeriums, die neugegrundeten Realgymnafien wurden bem Sandelsminifterium unterftellt. Dies bot alles auf, sich die besseren Kräfte zu sichern. Es war kein Kampf mit gleichen Baffen, sonbern die besten Lehrer, beren man habhaft werden konnte, wurden diefen Anftalten zugeführt. Anfangs wurden große Soffnungen baran geknüpft, so daß die Leute, die von vornherein wußten, daß sie sich der Technik widmen wollten, zu diesen Anstalten gingen, auch wenn fie ihren Fähigkeiten nach fehr gut an humanistischen Gymnasien fortkommen konnten. Dag fie andererseits Fehlendes nachholen konnten, bafür habe ich Beweise bekommen. Ich kenne einen Universitäts= professor in Würzburg, der das Realgymnasium in Nürnberg durchgemacht und nach einjährigem Studium bes Briechischen als Erfter unter allen Mitabiturienten an dem humanistischen Gymnasium in Regensburg das Abiturium gemacht hat. Auch ein namhafter Runftgelehrter in hervorragender Stellung bat fich, nachdem er das Realgymnasium in München besucht hatte, nachher noch vorzügliche Kenntnisse im Griechischen erworben und war über antike Baukunst selbst litterarisch thätig. Die Borbildung an Diefen Anftalten war eben derartig, daß eine Ausbildung nach anderer Richtung später nicht unmöglich wurde. Deshalb möchte ich betonen, daß man über Realgymnafien nicht gar ju febr als über Rompromiganftalten fprechen sollte, sondern daß die Realgymnasien speziell, wenn man Techniker im Auge hat und Technische Hochschulen, ein fehr wertvolles Bindeglied bilben.

Dr. Saud: Excelleng! Meine Berren! Geftatten Sie mir noch einige Borte. Ich habe das Gefühl aus der ganzen Debatte gewonnen, daß unferen Realghmnasien unrecht geschehen sei, und um das etwas auszugleichen, erlaube ich mir, noch einmal das Wort zu ergreifen. Allerdings hat Herr b. Bezold das zum Teil schon gesagt, was ich auf dem Herzen habe; aber er sprach über baprische Realgymnafien, nicht über preußische. Ich war bei ber Schulkonferenz 1890 nicht beteiligt, ich kenne die Berhandlungen nur aus den Zeitungsberichten. Der all= gemeine Eindruck war hiernach ber: bie Realgymnafien waren neu aufftrebende Anftalten, hatten überschuffige Rraft und hatten diese bazu verwendet, polemisch gegen die Gymnasien vorzugehen; die Folge bavon war, daß eine allgemeine Mißstimmung gegen die Realgymnasien entstand. Nun sollte die Schulkonferenz die verschiedenen Difftande, die sich in unserem Unterrichtswesen fühlbar gemacht hatten, abstellen. Da war es nur zu natürlich, daß man sagte: das Realghmnasium ist das Karnickel, das an allem übel schuld ist. So wenigstens war die allgemeine Meinung. Man folgerte dann: es giebt zweierlei Arten von Bildung, die mathematisch = naturwiffenschaftliche in der Realschule und die humanistische im Symnasium. Aber das Realgymnasium ift eine Miggeburt, ein Zwittergebilbe, das muß tot gemacht werden. Heute find wir gehn Jahre alter, die Realgymnafien haben fich nicht tot machen laffen, fonbern eine Lebenstraft bewiesen, bie trot der allerungunftigften Berhaltniffe, unter denen fie gearbeitet haben, fich bewährt hat. Bas fagt man nun beute? Man erkennt nicht an, daß ihnen die ungunftigen Berhaltniffe aufgezwungen worden find; man vergißt, daß man ihnen vor zehn Jahren ben Lebensnerv abgeschnitten, ihnen gegen ihren Willen die Stunden genommen hat, die fie notwendig haben, um etwas leiften zu können, und macht ihnen Bormurfe, daß fie nichts leiften.

Meine Herren, ich bin nicht Fachmann in philologischen Fragen. muß bezeugen, daß wir mit ben Leiftungen, die wir an ber Technischen Hochschule von den Realgymnasiasten mahrnehmen, sehr zufrieden find. Ich möchte barum nicht, daß den Realgymnafien unrecht geschähe. Beschließen Sie, meine herren, wie Sie es für das befte halten. Aber feien Sie tolerant. Es handelt fich bei ben Realgymnafien nicht — das Wort ift auch heute wieder gefallen — um eine Mißgeburt, nicht um eine Zwitterbildung, sondern um ein Berbindungsglied. Sorgen Sie, daß nicht eine Kluft gezogen wird in unserer Bolksbildung: Sie Realia, hie Humaniora! Es muß eine Bermittelung zwischen beiben gesucht werden, ein Bindeglied, das vermittelnd und ausgleichend bazwischensteht. Nur eine folche Dreigliederung icheint mir die Gesamtheit unserer geistigen Bildung zu repräsentieren. Ich febe tein anderes Mittel als das, den gewaltsamen Eingriff, der vor zehn Jahren gemacht wurde, wieder rudgängig zu machen und dem lateinischen Unterricht an den Realgymnasien seine alte Stundenzahl zurückzugeben. Ich möchte mich auß= iprechen für die Antrage Schwalbe.

Dr. Gropatichel: Es ist ja sehr interessant zu hören, daß in Rurnberg so Tüchtiges geleistet worden ift auch an einem Realgymnasium. Herr v. Bezold hat nur vergeffen hinzuzufügen, daß damals für die Realgymnafien in Babern ein Lehrplan galt, ber 66 Stunden im Lateinischen aufwies, also mehr als beute bas Gymnasium hat.

Herrn Direktor Schwalbe bin ich bankbar, wenn er auf eine eigentümliche Differenz zwischen den übrigen deutschen Staaten und Preußen hingewiesen hat; er hat sie nur viel zu gering tagiert. In Preußen befinden sich nach überschläg= licher Rechnung jest 83 Realgymnasien, in Sachsen, Baben, Württem= berg und Beffen zusammen genommen 11, also ber achte Teil. Ich glaube, Herr Professor Mommsen hat nicht ganz recht gehabt mit dem Ausbruck Militarismus; hatte er gefagt: Berechtigungswefen, fo wurde es zutreffender gewesen fein. Beil für Militar und Civil die Berechtigungen in Frage tamen, hat das Realgymnasium eine andere Form angenommen. Man wollte neue Berechtigungen haben, infolgedeffen mußte Lateinisch hinzukommen und dieses und jenes wegbleiben aus den Realgymnafien, die früher Realschulen hießen und maren.

3ch kann herrn Dr. Schwalbes Begeisterung für die Naturwiffenschaften begreifen; aber herr v. Wilamowis hat ihm gang ichon geantwortet: wir wollen die Naturwissenschaften vor Herrn Dr. Schwalbe schüten und fie nicht durch den

lateinischen Unterricht tot machen.

Bohin Sie steuern, ist ganz klar, und beshalb ist es auch begreiflich, weshalb Excellenz v. Funck Bedenken hat. Wollen Sie ihren Stundenplan ohne Schabigung der Naturwiffenschaften durchführen, so bleibt nichts übrig, als das Deutsche oder die neueren Sprachen ju schwächen. Daß sich bagegen die auß= ivrechen, die fich fur den bildenden Wert der neueren Sprachen ins Zeug legen, ift begreiflich.

In der uns überreichten Erläuterung zu Frage 3 heißt es: die Latein= ftundenvermehrung auf den Realgymnasien im Jahre 1882 hätte außerordentlich befriedigende Zustände herbeigeführt — und im Jahre 1892 wollte man tropbem biefe befriedigenden Buftande vernichten! Diefelbe Unterrichtsverwaltung, bie uns fagt, die Buftande nach 1882 feien burchaus befriedigende, fagt 1892: die Lateinstunden muffen verringert werden, das ift überraschend.

Die Wotive bafür, daß man damals die Realgymnasien womöglich abschaffen wollte, finden Sie in den Versammlungen der Dezemberkonserenz von maßgebendster Seite programmatisch dahin präzisiert:

Run aber handelt es sich darum: wie kann man den Wünschen in Bezug auf klassische Bildung und in Bezug auf die Berechtigung zum einjährig=freiwilligen Dienst am besten beikommen? Ich halte dafür, daß die Sache ganz einsach dadurch zu erledigen ist, daß man mit einem radikalen Schnitt die bisherigen Anschauungen zur Klärung bringt, daß man sagt: klassische Ghmnasien mit klassischer Bildung, eine zweite Gattung Schulen mit Realbildung, aber keine Realgymnasien. Die Realgymnasien sind eine Halbheit, man erreicht mit ihnen nur Halbheit der Bildung und das Ganze giebt Halbheit für das Leben nachher.

Das Wort "Wißgeburt" ist meines Wissens bamals nicht gefallen. Aber, meine Herren, daß jene Säße eine burchaus logische Gebankenfolge enthalten, ist mir über jeden Zweisel erhaben, und weil ich auf die neueren Sprachen und auf die Naturwissenschaften so großen Wert lege, deshalb möchte ich dringend davor warnen, den Lateinunterricht in den Realgymnasien zu vermehren auf Kosten der neueren Sprachen. Ich din damit einverstanden, daß Sie an dem, was besteht, nicht rütteln. Wenn Sie die Stunden aber noch vermehren, so schaffen Sie Zusstände, die noch schlimmer sind als disher. Das Richtigste wäre es, wenn Sie nach dem Vorschlage Wommsen das Lateinische ganz abschaffen: dann würden die Realgymnasien zur Freude des Herrn Dr. Schwalbe in den Naturwissenschaften und zur Freude anderer in den neueren Sprachen Tüchtigeres als bisher leisten, dann könnten sie sich aber auch einsacher "Oberrealschulen" nennen.

Dr. Münd: Der Wiberspruch, den Herr Dr. Kropatschef zwischen der Formuslierung der Anderung von 1892 und den Außerungen von 1882 fand, erklärt sich mir sehr einsach. Es ist damals der Wunsch gewesen, diese Schulart auszumerzen. Nach dem Gesühl derer, die damals in der Praxis standen, war die Schule von 1882 dis 1892 nicht nur im Lateinischen, sondern im ganzen wesentslich gehoden. Eine Art von Wiederherstellung des damaligen Planes erscheint wünschenswert. Das Realgymnasium wird immer die Schwierigkeit bieten, die Kompromissen überhaupt innewohnt, und es bedarf einer wohlwollenden Anerkennung seiner praktischen Lebensberechtigung. Der Wunsch nach ganz serschiedener Bestimmung ist ja sehr begreistich, und diese Scheidung ist theoretisch sehr schon möglich; aber in dem Leben der Nationen lösen sich immer wieder alte Schranken und sließen Grenzen ineinander über. Nicht mit starren Prinzipien können wir die uns heute beschäftigenden Fragen lösen, sondern mit praktischen Erwägungen.

Dr. Schwalbe: Es ist vielleicht unrichtig gewesen, daß ich auf die großen Prinzipien eingegangen bin. Ich habe das aber subjektiv aufgefaßt und es hat mir fern gelegen, gegen die Prinzipien, die von meinem Nachbar aufgestellt sind, irgendwie zu verlangen, daß ein Gegenprinzip durchkommt. 1892 war von der Schulkonferenz nicht beschlossen, den lateinischen Unterricht herabzusehen; es ist das erst später geschehen, und was ich heute in meinem Antrage verlange, ist nichts weiter, als daß gestattet werde, daß ein Ausgleich innerhalb dieser sprach-

lichen Stunden stattfindet, daß also eine Freiheit zugestanden wird. Es ist gewiß auch möglich, daß man sagt: wir brauchen nicht mehr Lateinisch, sondern mehr Französisch.

(Professor Dr. Mommsen: So ift bieser Antrag nicht gefaßt.)

So ift er wohl gefaßt. Das ist doch möglich. Warum wollen Sie es nicht geftatten? Wenn wir daburch, daß wir das Lateinische vermehren, dem idealen Ziele näher kommen und gleichzeitig auch für die neueren Sprachen das Nötige leisten können, weshalb soll das abgeschnitten werden? Lassen Sie doch bei 4 die Plane sich in der Weise entwickeln, da wird ja noch ein weiter Spielraum bleiben. Aber hier von vornherein sagen: es ist rein unmöglich, diese Stunden zu versmehren, das halte ich für falsch.

3ch freue mich, bag ber große Ranuf beseitigt ift; aber wenn Sie bier bem Realgymnafium etwas abschneiben wollen, wie foll es fich bann innerlich entwideln? Es ift von vielen Realschulmännern gewünscht, daß bas Lateinische vermehrt wird, geschieht bies nicht, so werben bie Schulen wieber gurudgeworfen, und beshalb bitte ich, biefen vermittelnden Antrag anzunehmen. Es ift recht gut möglich, die Richtung, die von herrn Ministerial=Direktor Thiel und von anderer Seite ver= treten wird, ju bereinigen mit ber Richtung, Die junachft meint: es ift genug Latein. Die Unterrichtsverwaltung wird ja Gelegenheit haben, bei Beratung ber Blane, die boch in turzer Frift nicht zu machen find — ich glaube nicht, daß es innerhalb dieser Konferenz möglich sein wird —, dem einen oder dem andern Rechnung ju tragen. Bielleicht tommen wir von bem ftarren Spftem ber Blane los, und es wird eine Bahn für eine Richtung geschaffen, die früher in dem Schulwesen allgemein verbreitet war. So bitte ich Sie, von den prinzipiellen Punkten abzusehen und die Fragen praktisch aufzusassen. Zunächst handelt es sich nur um Förderung des Realgymnasiums; ich bedauere, daß der Antrag so aufgefaßt ift, als follten im naturwiffenschaftlichen Unterricht jene Bringipien erfest werben. 3ch habe meinem Gefühle vielleicht zu weiten Lauf gelaffen, und ich murbe bedauern, wenn die Sache und die Absichten des Ministeriums badurch geschädigt wurden.

Freiherr **v. Sedendorff:** Wir sind hier, nicht nur um der Allgemeinheit zu bienen, sondern auch um Sonderinteressen zu vertreten. Bon diesem Standpunkte aus gestatte ich mir einige Worte zur Klärung der speziellen Interessen des Kasdettenkorps.

Wir haben alle Ursache, die Realgymnasien zu unterstützen, in der Borausssicht, daß die Ansichten zur Geltung kommen, die meiner innersten Empsindung nach dem Charakter dieser Schulart entsprechen, die Hebung der deutschen Muttersprache, das größere Gewicht auf Mathematik und Naturwissenschaften und die besserschung der neueren Fremdsprachen. Ich würde ohne weiteres so weit gehen, wie es unser hochverehrter Herr Prosessor Mommsen nahe gelegt hat; den Schritt zu riskieren und zu sagen: wir wollen infolgedessen das Lateinische ganz aufgeben, um etwas Ganzes in der Realgymnasialbildung zu erreichen. Das geht aber für uns nicht, so lange im allgemeinen in der deutschen Nation das Gefühl vorherrschend ist, daß zur nationalen Bildung und zum Bildungsideal die Kenntnis der lateinischen Sprache gehört. Bon diesem Gesichtspunkte aus müssen wir uns auf der Basis halten, die Seine Excellenz Herr General Freiherr v. Fund gekennzeichnet hat.

Ich habe die Überzeugung, daß wir durch eine richtig angewendete Wethode trop einer verhältnismäßig geringen Anzahl lateinischer Stunden — etwa diejenige, die wir bisher gehabt haben — so weit kommen können, daß wir leichte Klassiker in der Ursprache lesen und dadurch den Anspruch auf Bildung jederzeit

erheben konnen, soweit die lateinische Sprache hierbei in Rebe kommt.

Allerdings verlassen wir dabei den Weg, den die klasssische Bildung versolgt. Sie betont, die alten Sprachen bilden das Rückgrat der Bildung. Wir sehen sie als einen zierenden Abschluß der Sprachbildung an. Wir wollen aber den ehrelichen Versuch machen, dem Vorschlage des Herrn Professors v. Wilamowitz nachzukommen, uns an anderen Gegenständen dafür gründlich abzukauen. Das sind in erster Linie die neueren Sprachen, ein Plus an Mathematik und Naturwissenschaften und zum guten Teil unsere Muttersprache, die auf den Realgymnasien, besonders wenn man den Lehrplan der unteren Klassen ansieht, zu stiesmütterlich weggekommen ist. Wenn wir dem nachkommen, werden unsere Schüler dermaleinst beim Abiturientenezamen sicherlich ebenso sundert dastehen, wie die auf den klasssischen Gymnasien durchgebildeten jungen Leute.

Die Schluffrage ift allerbings die ber Berechtigungen, die Herr Geheim=

rat Juge angeregt hat.

Wenn wir den Standpunkt einnehmen, der gestern klar und deutlich zu Tage getreten ist, daß wir jeder Schulsorm die gleiche Berechtigung zuerkennen und jeder von Herzen das gönnen, so kommt es nur darauf an, wie der menschliche Geist ausgebildet ist, nicht ob er durch die klassischen Sprachen gegangen ist oder durch die realistische Bildung oder durch die neuere Realbildung, sondern darauf, wie gründlich der Schüler durchgebildet ist, um seinen Beruf zu erfüllen.

Wir haben uns zusammengefunden zu dem gemeinsamen Beschluß, der in dem ganzen Lande mit großer Freude begrüßt werden wird. Wie einer nach Rom kommt, darauf kommt es wohl weniger an, sondern darauf, daß er dieses Ziel erreicht. Damit nöchte ich meine Rede schließen und es pointiert aussprechen, daß ich als Vertreter des Kadettenkorps alle Ursache habe, für die Realgymnasien als diesenigen Anstalten, denen wir uns zunächst anschließen können, einzutreten unter dem Gesichtspunkte, daß nicht eine Verstärkung des Lateinischen eintritt, sondern eine Verstärkung der Muttersprache, der Mathematik und der neueren Sprachen, um darin etwas Tüchtiges beim Abiturientenexamen zu leisten.

Dr. Foltgreven: Ich möchte nur konstatieren, daß die Erklärung, welche ich heute Morgen abgegeben habe, keineswegs als ein Eingriff in das Ergebnis der gestrigen Beratung erscheint, daß dieselbe sich vielmehr ganz in dem Rahmen des Gutachtens der Konserenz zur Frage 8 gehalten hat. Es ist bei der gestrigen Beratung wiederholt und von verschiedenen Seiten hervorgehoben worden, daß das Botum der Konserenz zur Frage 8 der Justizverwaltung das Recht offen lassen müsse, demnächst die Spezialkenntnisse des näheren zu bezeichnen, welche sie für den Juristen als ersorderlich erachtet. Die Beantwortung der Frage, welche Gegenstände hierher zu rechnen sind, und welche nicht, ist in dem Gutachten absichtlich unterblieben.

Es lag beshalb auch für mich keine Beranlassung vor, in die gestrige Debatte irgendwie einzugreifen, und ich habe nur, um jedem Migverständnisse vorzubeugen, heute Morgen im Auftrage meines Herrn Chefs, dem ich in dieser Sache Bortrag gehalten habe, jene Erklärung abgegeben.

Dr. Köpte: Den Blick zum Besten, den Fuß im Festen! Es ist nicht leicht, in dieser Debatte für den Fuß das Feste zu gewinnen. Die Außerungen, die gessallen sind, gehen von einem Extrem in das andere. Es ist gesprochen worden von der Möglichkeit der Verstärkung des lateinischen Unterrichts dis hinauf zur Lekture des Tacitus und des Horaz; auf der andern Seite ist eine vollständige Beseitigung des lateinischen Unterrichts in den Realanstalten besürwortet worden. Fest steht, daß alle ProvinzialsSchulkollegien und alle hervorragenden Realschulsmänner warm dafür eingetreten sind, den Lateinunterricht an den Realgemnasien zu verstärken. Es liegen zwei Anträge vor. Der eine von Herrn Direktor Schwalbe lautet mit einer Anderung, die mir soeben mitgeteilt worden ist:

Die Berstärkung bes Lateinischen am Realgymnasium innershalb ber Stundenzahl der Pläne von 1882 ist zulässig, doch darf diese Berstärkung nicht auf Rosten des schon 1882 versminderten naturwissenschaftlichen Unterrichts stattfinden, da dann die Ziele desselben nicht mehr erreicht werden können. Eine Zusammenfassung der Stunden der Gesamtzahl für die fremden Sprachen einerseits und für Mathematik und Naturwissenschaften andererseits ist zu empsehlen, um eine freiere Entwicklung anzubahnen.

Der zweite Antrag, bon Excelleng b. Fund geftellt, lautet:

Eine Berftarkung bes lateinischen Unterrichts am Reals gymnasium hat nicht burch Bermehrung ber Stundenzahl zu erfolgen.

**Dr. Böttinger:** Soll diese Zulässigkeit nicht fakultativ sein, soll das für das einzelne Realgymnasium oder für die Gesamtheit gelten? Das würde die Stellung des Einzelnen doch beeinslussen.

Der **Borsitzende:** Es kann nur dahin verstanden werden, daß die Centralstelle ermächtigt ist, Ausnahmen zu gestatten nach der Richtung der Verstärkung des Lateinunterrichts. Ich glaube, so hat es der Herr Antragsteller auch verstanden. (Zustimmung des Direktors Dr. Schwalbe.)

(Der Antrag Dr. Schwalbe wird in seinen beiben Teilen abgelehnt.)

Der Borfigende: Die Voraussetzung des Antrages v. Fund ist, daß eine Berstärkung des lateinischen Unterrichts beschlossen wird. Nun ist sie nicht besichlossen. Damit durfte der Antrag v. Fund hinfällig sein.

Freiherr b. Fund: Ich habe mir erlaubt, auseinander zu setzen, in welcher Beise der Lateinunterricht zu steigern ist, nämlich unter anderem durch die Methode, aber nicht durch Bermehrung der Stundenzahl.

Dr. Reinhardt: Ich möchte mir die Frage erlauben, ob bei der Faffung des Antrages eine Berftärfung des Lateinunterrichts innerhalb der gegebenen Stundenzahl dadurch möglich ift, daß die lateinischen Stunden auf die verschiedenen Stufen anders verteilt werden.

Der Borfigende: Bei bem Worte Verstärkung ist allerdings an eine Versmehrung ber Stundenzahl gedacht.

Dr. Reinhardt: Ohne Vermehrung der Stundenzahl eine andere Verteilung auf die verschiedenen Stufen.

Freiherr v. Fund: Der Antrag sollte in meinen Augen die Bedeutung haben, daß eine Bermehrung der Gesamtwochenstunden im Lateinischen auf den Realsymnasium nicht einzutreten hat. Innerhalb dieser Gesamtwochenstunden, wie sie durch den Plan für die Realgymnasien jest sestgestellt worden sind, würde uns bedenklich eine Berschiebung zwischen Sexta, Quinta, Quarta u. s. w. stattsinden können. Dem würde ich nicht entgegentreten.

(Der Antrag v. Fund wird mit überwiegender Dehrheit an= genommen.).

Der Borfitzende: Wir können zur Frage 4 übergeben; ich erteile bem Herrn Referenten bas Wort bazu.

Berichterftatter Dr. Rople: Die Frage lautete:

# Wie wird hiernach der Lehrplan der Chmnafien und der Realgymnafien zu gestalten fein?

Meine Herren, es sind bereits für alle Möglichkeiten hier verschiedene Pläne ausgearbeitet worden; zwei davon sind Ihnen überreicht worden, andere können Ihnen sofort zur Prüfung vorgelegt werden. Es scheint aber durchaus nötig, daß die Sache im einzelnen eingehend erwogen wird, und es wird sich wohl empfehlen, die ganze Beratung und Feststellung der Pläne einer besonderen Kommission zu überlassen.

Dr. Albrecht: Ich muß mit bem Bekenntnis anfangen, bag es mir febr schwer und nahezu unmöglich vorkommt, in diesem Augenblicke eine zutreffende und einigermaßen Gewähr in fich tragende Antwort auf die gestellte Frage zu geben. Es gehört in der That zu den Unmöglichkeiten, in pleno einen Lehrplan zu extemporieren und ihn fo feftzustellen, daß er nachher bor einer sachtundigen Rritit standhält. Der Borschlag, eine Kommission zusammenzuberufen, die diese Arbeit übernimmt, rechtsertigt sich wohl von selbst. Ich möchte nur die dringende Bitte aussprechen, dieser Kommission eine Anzahl namhafter Kollegen aus dem un= mittelbaren Schulbienft beizugesellen. Ich bitte, bas nicht aufzufaffen als ein Migtrauensvotum gegen bie fachtundigen und von mancher Sorge über bie Bestaltung ber Lehrplane ichon bedruckten Herren des Ministeriums. Ich habe für meinen Borfchlag einen gang andern Grund. Ich glaube, es ift gut und nutlich, unsere Lehrerschaft unmittelbar an ber Borbereitung ber Plane zu beteiligen, die ihrer tunftigen Arbeit zu Grunde liegen. follen. Wir konnen uns gar nicht darüber taufchen, daß zur Beit ein bumpfer Beift des Migvergnugens durch die Lehrerschaft geht. Biele Sorgen haben jahrelang auf ihr gelegen, ohne daß ihnen Abhilfe geworden ware. So ift es gekommen, daß in der letten Beit Erörterungen über alle möglichen Fragen von Gehalt, Rang und Titel, nur nicht bie eigentlichen Fragen bes Unterrichts bie Gemüter ber Lehrer in erfter Linie beschäftigt haben. So unerwünscht das ist, so hat es doch seine gute Berechtigung. **Es h**at aber auch feine schweren Schäden. Dem gegenüber, glaube ich, ift es gut, wenn bei folder Stimmung der Lehrerschaft die Möglichkeit gegeben wird, in felbständiger und mitverantwortlicher Thätigkeit sich an der Feststellung bessen zu

beteiligen, was, wie wir hoffen, für eine lange Zeit die stetige und ruhige Arbeit innerhalb der Schulen ermöglichen soll.

So geftatte ich mir, ben Antrag zu ftellen:

Es empfiehlt fich, die Frage 4 einer Rommiffion zu über= weifen, zu welcher hervorragende Schulmanner aus ber Pragis ber preußischen Schulen zuzuziehen sein werben.

Dr. Mind: Ich möchte den Antrag des Herrn Ober-Schulrats Albrecht nur lebhaft befürworten. Wir können unmöglich die Sache hier in plono erledigen.

Berichterftatter Dr. Röpte: Der Antrag Albrecht lautet:

Die Ronferenz empfiehlt, diese Frage einer Rommission zu überweisen, zu welcher hervorragende Schulmanner hinzu= zuziehen sein werden.

(Der Antrag Albrecht wird angenommen.)

Der Borfigende: Ich glaube, wir thun gut, die heutige Beratung zu ichließen und fie morgen um 10 Uhr wieder fortzuseten.

## Dritte Sitzung

Sreitag, den 8. Juni 1900, vormittags 10 Uhr.

Der Borfikende: Meine Berren! Ehe wir unserm gestrigen Vorhaben gemäß in die Beratung ber Frage 5 eintreten, habe ich eine geschäftliche Mitteilung ju machen bezüglich eines Bunfches ber Zeichenlehrer. Der Borftand ber Landesvereinigung preußischer, für höhere Lehranstalten geprüfter Zeichenlehrer macht bie Mitteilung, daß in ber Rönigl. Atademie ber bilbenben Runfte, Unter ben Linden 28, eine Ausstellung bon Schülerzeichnungen höherer Lehranftalten Breugens gegenwärtig ftattfindet, und die Ausstellung bagu bestimmt fei, ein Bild bes gegen= wartigen Standes bes Beichenunterrichts an ben höheren Lehranftalten ju geben; er gestattet sich gleichzeitig, die Bunsche der preußischen Zeichenlehrer für die kunftige Ausgestaltung des Zeichenunterrichts innerhalb der Gesamtorganisation bes höheren Schulwefens jum Musbrud ju bringen. Dies tann vielleicht bei ben Borträgen noch mit berücksichtigt werben. Wenn einer ber Herren sich vielleicht über ben Stand diefer Arbeiten noch unterrichten will, so ftelle ich anheim, sich nach dem Ausstellungslokale, Unter den Linden 28, zu bemühen.

Wir tamen bann zu Frage 5:

Bas tann auf den höheren Schulen, abgesehen von der durch 4 erledigten Frage der Stundenzahl, für die Sebung des Unterrichts in den berichiedenen Lehrgegenständen geschehen?

Bezüglich biefer Frage ift Referent Berr Geheimer Regierungsrat Dr. Matthias für Latein, neuere Sprachen und Gefchichte; zweiter Referent Berr Geheimer Ober = Regierungerat Gruhl für Mathematit und Naturwiffenschaften.

Bunachft erteile ich bas Bort Berrn Geheimrat Matthias zu feinem Referat über Latein, neuere Sprachen und Beschichte.

Berichterstatter Dr. Matthias: Bezüglich bes Lateinischen wird von famtlichen Berwaltungsberichten ber Monarchie und von den erfahrensten Fachmannern beklagt, baß feit 1892 ein bebenklicher Rudgang bes lateinischen Biffens eingetreten fei. Es wird also babin zu ftreben fein, biefen Rudgang aufzuhalten und wieber gut zu machen, besonders durch Sicherung des grammatischen Wiffens. Wo die Fehler liegen, ob vielleicht in einer zu starken Anwendung der sogenannten induktiven Methobe, und ob nicht beffer ein gut Teil der alten sicheren Ginpragung wieder eintreten muß, bas wird die Erfahrung lehren muffen. Bor allen Dingen wird

es darauf ankommen, durch häufigere Übersetzungen aus dem Deutschen ins Lateinische die Sicherheit unserer Gymnasialjugend wieder zu festigen und zu kräftigen. Zu empfehlen wird es außerdem sein, daß auch die lateinischen Sprechübungen wieder etwas mehr vorgenommen werden; denn das alte Gymnasium wird sich doch das Recht nicht nehmen lassen, und nicht Gesahr laufen wollen, überboten zu werden durch das Resormgymnasium. Um Goethe-Gymnasium zu Franksurt

gedeihen Die Sprechubungen thatfachlich in gang erfreulicher Beife.

Für die neueren Sprachen ftimmen alle Berichte barin überein, daß ber Unterricht in diesen Lehrgegenständen seit dem Jahre 1892 in jeder Beziehung erfreuliche Fortschritte gemacht hat; nur laufen leife Bebenken unter, ob nicht auch da die grammatische Sicherheit hinter der außeren Gewandtheit des Sprechens zu ftark an manchen Stellen zurücktritt. — Wichtige Gebiete find noch zu pflegen, und nicht die Schule allein, auch das Leben auf der Universität wird nach der Bollendung des Studienganges hier mitzuwirken haben. Borichlage nach biefer Richtung find Ihnen des genaueren unterbreitet. Es wird vor allem darauf ankommen, daß die Stipendien vermehrt werden, damit mehr Kandidaten in den neueren Sprachen, auch mehr Lehrer aus ben Schulen heraus ins Ausland gehen Es wird ferner darauf Bedacht zu nehmen sein, ob nicht dieser Aufent= halt im Auslande auch als Dienstalter angerechnet wird, denn die herren stehen ja doch auch in ihrer Thätigkeit im Auslande im Dienste der Schule. — Dann wird Bedacht zu nehmen sein auf eine Bermehrung und sachdienlichere Ausgestal= tung ber neusprachlichen Rurfe, die jest in fo erfreulicher Beife in vielen Stubten in Köln, in Frankfurt, auch in Berlin — abgehalten werden. Diese Ferien= und Fortbildungsturfe werden zwed = und fachbienlicher baburch geftaltet werden muffen, daß sie in recht enge Beziehung jum praktischen Leben ber Schule treten. Dann wird auf ben Universitäten bei Besethung der Professuren dafür zu forgen fein, daß nicht nur die historische Schule berücksichtigt wird, sondern daß auch Dozenten für das moderne Französisch und Englisch wirken; vielleicht auch wird das Seminar für orientalische Sprachen eine Berbindung mit den neusprachlichen Studien anzustreben haben. Beiterhin burfte eine Forberung ber Abhaltung bon frangöfifchen und englischen Borträgen in weiteren Kreisen zu empfehlen sein. In Gymnafialfrabten und in Städten, wo Realichulen und Realgymnafien bestehen, werden schon jest von tüchtigen französischen Gelehrten französische Vorträge für ein weiteres Publifum gehalten, an benen auch Schüler ber mittleren und höheren Schulen teilnehmen durfen. In dieser Beziehung wird noch mehr geschehen können. — Als letter Punkt ift in Anregung gebracht, ob nicht die übernahme in den Dienst ber Berwaltung, sowohl ber allgemeinen wie ber Spezialverwaltungen, von ber Beherrschung wenigstens einer neueren Sprache in Zukunft abhängig zu machen fein wird.

Was den Geschichtsunterricht betrifft, so ist dieser wohl als das erfreulichste Arbeitsseld seit dem Jahre 1892 zu bezeichnen. Überall tritt die deutsche und die preußische Geschichte, überall treten kulturgeschichtliche, wirtschaftliche Beslehrungen jetzt in den Vordergrund. Nur — und das soll man berücksichtigen — hängt solche Arbeit ab von ungemein seinem pädagogischen Takt. Sie wird deshalb nicht von heute auf morgen gemacht werden. Wenn Sie aber die Lehrbücher ansehen, die seit 1892, besonders in der letzten Zeit erschienen sind — ich erwähne hier das von Neubauer, das im Verlage des Halleschen Waisenshauses erschienen ist —, so werden Sie zugestehen müssen, daß auf diesem Gebiete

von allen Beteiligten tüchtig gearbeitet worben ift. — Bon Allerhöchster Stelle ift nun auf einen Bunkt aufmerkfam gemacht worden, ber noch eine Lude in bem Geschichtsunterricht bilbet. Das ift der Umstand, daß die römische Raisergeschichte im Unterricht ber alten Geschichte ju ftart bisber gurudgetreten, ja oft gar nicht berücksichtigt worden ist. Das liegt aber nicht an den Lehrplänen, auch nicht an ben Lehrbüchern — besonders nicht an benen, die in der letten Zeit erschienen find —, sondern an der akademischen Zeitvertändelung, die sich in der Schule vielfach über die Kriege der Republik in einer Breite ergeht, daß die Einzels heiten für die Jugend gar nicht mehr gedächtnismäßig zu fassen find. Wenn nun am richtigen Orte Beit gespart wird, dann wird Beit genug übrig sein, um jene wichtigen Teile ber römischen Geschichte auch zu pflegen. Es ift ihnen ein Korreferat des Herrn Geheimrats Professor Dr. Harnad zugegangen, in welchem wir die Richtlinien haben, wie die Geschichte der romifchen Raifer zu behandeln fein wird. Zwei wichtige Punkte sind in den Erläuterungen zur Frage 5 abgedruckt. Es wird 1. bei dem Unterricht in der alten Geschichte auf der oberften Stufe die der vorchriftlichen Zeit gewidmete Stundenzahl thunlichft verfürzt und dafür die Kaiser= zeit eingehender behandelt werden, und 2. bei der Behandlung der Raiferzeit der Eintritt bes Chriftentums in die Weltgeschichte, die Spannung zwischen Kirche und Staat, die allmähliche Berbindung des Chriftentums mit der Kultur und damit die relative Berbindung beider geschildert werden muffen. — In allem Unterricht aber wird für mehr Ruhe geforgt werben muffen. Wenn bie im Jahre 1892 eingerichtete Abschlußprüfung wieder fällt, bann wird ruhige Bildung burch ruhige Arbeit wieder ermöglicht werben. Denn jedes Examen, besonders aber in der Zeit, wo der Junge noch gänzlich unreif ift, wirkt dahin, daß Nebensachen vielfach gedächtsnismäßig eingelernt werden und die Hauptsache, die ruhige Übung, barüber vergessen wird. Das wird in Zukunft hossentlich anders werden: es werden Kenntnisse in der Obertertia und in der Untersekunda nicht mehr des Examens wegen eingepaukt zu werden brauchen, und damit wird gerade in diesen Rlaffen eine ruhigere Entwicklung der Schüler eintreten. Man wird eben nicht mehr an dem Baume schütteln, der noch Blüten und halbreife Früchte trägt, sondern warten, bis seine Früchte ausgereift sind.

Der Borfitzende: Ich werde zunächst die Diskussion über diejenigen Teile ber Frage eröffnen, die von dem Herrn Geheimrat Matthias Ihnen vorgetragen worden sind, und bitte, daß die einzelnen Herren sich zu den verschiedenen Katesgorien melben.

Es würde also zunächst die Frage der lateinischen Sprache zur Besprechung gelangen. Im allgemeinen gemeldet waren bisher die Herren van der Borght, Harnack, Kübler, Mommsen, Münch, Klein, Slaby, Böttinger und Hauck; ich möchte bitten, daß sich jeht diejenigen Herren zunächst melden, welche über die Frage des lateinischen Unterrichts sprechen wollen.

(Baufe.)

Dann gehen wir über zu ben neueren Sprachen.

Dr. Böttinger: Ich möchte nochmals auf ben Antrag zurucktommen, ben ich gestern zu stellen mir erlaubt hatte, und ber auf Bunsch und im hinblick auf die Bebeutung bes Abschnitts 2, ben wir dann verhandelt haben, zu diesem

Abschnitt 5 zurückgesett worden ist. Ich möchte nochmals bringend bitten, dem Antrage zuzustimmen, welcher lautet:

> Es empfiehlt sich aber, ben bisherigen fakultativen Unterricht im Englischen mit größerem Nachdruck zu beleben und ihn in jeder Beise zu fördern.

Weine Herren! Ich begründe diesen Antrag noch besonders aus meiner Erfahrung heraus, da ich Fälle kenne, wo an Ghmnasien die Schüler, statt zum englischen Unterricht angeregt zu werden, geradezu davon abgehalten worden sind, wo die Lehrer gesagt haben: Ach, vertröbelt Eure Zeit nicht mit dem Englischen, Ihr habt andere Sachen zu kernen; wir selbst haben auch gar kein Interesse daran; wir

empfehlen Guch, Gure Beit anderen Sachen zuzuwenden.

Meine Berren! Die Bebeutung des Englischen in dem großen Beltverkehr ift eine alljährlich sich steigernde. Ich hatte vor einigen Jahren eine Reise um die Welt zu machen, und auf der ganzen Fahrt habe ich nicht einmal ein Gesprach anders zu führen gehabt als in englischer Sprache. Englisch ift heutzu= tage zweifellos bie Beltsprache. Auch mit unseren eigenen Bertretern im Auslande, mit unferen eigenen Beamten, obgleich fie meift Deutsche find, fand ber Bertehr immer mittels ber englischen Sprache ftatt, weil die Betreffenden mit den Landesbewohnern bort immer englisch verkehren und beshalb ber Berkehr mit uns in ber heimat für fie in ber englischen Sprache leichter geworden ift als ber wech= Bir durfen uns von dem weiteren Ausbau des englischen Sprachunterrichts nicht zurudhalten laffen und uns mit bem Beftebenden begnügen, etwa aus dem Grunde, daß andere Nationen, besonders die englische, zu indolent und be-quem sind, selbst andere Sprachen zu lernen. Das darf für uns keine Richt= schnur sein, sondern für uns muß nach wie vor als Richtschnur dienen, immer an ber Spite zu bleiben, sompro avanti, immer voranzugehen und uns bie Stellung zu mahren, die wir heute im Auslande genießen. Ich hatte, um turz ein Beispiel anzuführen, in der letten Woche in Paris eine Konferenz, an welcher auch vier Engländer teilnahmen; keiner dieser Herren war im ftande, ein Wort Deutsch zu verstehen; von Deutschsprechen mar gar teine Rebe. herren, das giebt uns gerade eine dominierende Stellung im Auslande; gerade weil wir in der Lage find, mit den Auslandern in ihrer eigenen Muttersprache zu verkehren, weil wir ihre Sprache beherrichen lernen, konnen wir das, mas fie vorzubringen haben, beffer und leichter verfteben, mahrend wir uns felbft dem Auslander leichter verftandlich machen.

Im Anschluß an die Worte des Herrn Referenten, die ich mit großem Intersesse gehört habe, wonach angeregt werden soll, daß durch Schaffung von Stipens dien einer größeren Anzahl von Lehrern Reisen ins Ausland ermöglicht werden, möchte ich bitten, daß der Ausenthalt nicht zu kurz gewählt wird. In wenigen Wochen kann man nicht so in die Materie eindringen, wie dies notwendig ist.

Außerdem möchte ich im Anschluß an die Ausstührungen des Herrn Referenten auf eine Einrichtung aufmerksam machen, welche im Auslande an sehr vielen Stellen besteht. Es sind dies die sogenannten debating clubs, wo Schüler der höheren Klassen unter Aufsicht und Vorsitz eines Lehrers zusammenkommen, sich über allgemeine Fragen besprechen und debattieren und dadurch eine gewisse klussisse deine gewisse Leichtigkeit und Fertigkeit im Reden erlangen. Das sind Anregungen, die ich noch zur Berücksichtigung anheimgeben möchte.

An den Herrn Minister wende ich mich mit der Bitte, meinen Antrag noch= mals zur Abstimmung bringen, und an die verehrten Herren mit der Bitte, dem Antrage ihre Zustimmung geben zu wollen.

Truppel: Excellenz! Meine Herren! Es sind augenblicklich nur 200 Rabetten, die wir jährlich in die Marine einstellen, und die Zahl wird voraussichtlich nicht vermehrt, sondern — sobald dem augenblicklichen Mangel an Seeoffizieren abgeholsen ist — wohl noch vermindert werden. Es ist also eine kleine Quote der Schüler, über deren Ausbildung hier gesprochen wird. Die Marine ist noch aus einem andern Grunde von ihrem spezifischen Standpunkte aus an diesen Fragen nicht in sohohem Grade beteiligt wie die Armee, weil die Marine ja nicht wie die Armee selbst Anstalten hat, die in Rivalität zu treten haben mit den hier besprochenen höheren Bildungsanstalten. Aber schon die einleitenden Worte, die Seine Excellenz der Herr Minister bei der Eröffnung dieser Versammlung gesprochen hat, berechetigen mich wohl, Ihre Ausmerssamkeit sür einige Augenblicke in Anspruch zu nehmen auch für ganz interne Marineinteressen an diesen Fragen.

Die Klagen der Marine, die über die Schulausbildung der eingestellten Seeossigieraspiranten seit Jahren geführt worden sind, betreffen in erster Linie — ich darf das kurz berühren, obgleich es streng genommen nicht hierher gehört — die Ungleichmäßigkeit der Borbildung der aus den verschiedenen Anstalten hervorsgehenden Seekadetten, besonders in Bezug auf Mathematik, Physik und neuere Sprachen. Diese Ungleichmäßigkeit müssen wir meines Erachtens natürlich in den Kauf nehmen. Wir können nicht verlangen, daß die Schulen, die absichtlich ganz verschieden organisiert sind, sich um unsertwillen und um der kleinen Quote willen umorganisieren, um uns eine größere Gleichmäßigkeit zu verschaffen; dafür müssen

wir meines Erachtens felber forgen.

Eine zweite Klage aber, die ich wohl hier besprechen barf, ist die ganzlich ungenügende Ausbildung in den neueren Sprachen, besonders im Englischen. Ich befasse mich hier nur mit dem Englischen, weil gerade dieses für die Marine eine

ungeheure Bebeutung hat.

Das Studium der lebenden Sprachen für Armee und Marine hat vom militärischen Standpunkte aus neben seinem allgemeinen Bildungswert den beiden praktischen Forderungen zu genügen: Erstens soll der Betreffende so weit gebracht werden, daß er Kriegsmittel fremder Länder studieren kann an ihren eigenen Duellen, Beitungen, Büchern, und durch Bereisen fremder Länder; und zweitens hat es den Zweck, den Soldaten, den Offizier die Sprache des Landes zu lehren, in welchem sich doraussichtlich ein Krieg abspielen wird. Das Englische hat diese Bebeutung für die Marine in beiden Beziehungen, sowohl zum Studium fremder Kriegsmittel — denn die englische Marine ist und bleibt doch immer noch in vielen Dingen vordildlich für alle Marinen —, als auch als Sprache des Kriegsschauplatzes; wenngleich diese Bedeutung vielleicht für die Marine in den Hintergrund tritt, da der eigentliche Kriegsschauplatz ja die offene See ist und auf dem Schiffe, wo der Seemann zu kämpsen hat, nur die Muttersprache gesprochen wird. Im weiteren Sinne ist aber auch auf den Kriegsschauplätzen des Weeres doch immer das Engelische die Hauptsprache.

Für die Marine kommt noch ein brittes Moment hinzu, welches der englischen Sprache eine ganz besondere Bedeutung giebt, das ist ihre Bedeutung für die Friedensthätigkeit der Marine. Im Frieden ist die englische Sprache, ich kann

jagen: unser tägliches Brot. Sie ist es auch insofern, als wir unser tägliches Brot an ben meiften Ruften nur durch Bermittelung ber englischen Sprache uns taufen können. Ich will nicht unerwähnt lassen, daß sie ganz wesentlich für die Friedensaufgaben der Marine ift bei allen Angelegenheiten des geselligen Bertehrs, der gar feine geringe Rolle unter ben Friedensaufgaben ber Marine fpielt. Besonbers wichtig aber ift die genaue Renntnis ber englischen Sprache, eine gewisse Beberr= ichung berfelben auch für folche Fälle, wie fie ja alle Jahre wiederkehren, wo man in gemeinsamer Aftion mit anderen Nationen aufzutreten hat. Alle Jahre, tann ich sagen; heute spielt sich wieber eine solche Attion vor Taku ab, vor Tientfin, wo Schiffe ber berichiebenften Nationen ju gemeinsamer Aftion gusammen= In den beiben letten Jahren war es vor Manila, vor Riautschou und vor Samoa. Kurzum, solche Ereignisse jagen sich, wo saft immer, mit wenigen Ausnahmen, die englische Sprache diejenige ift, deren sich dann die Offiziere der zusammenhandelnden Schiffe der verschiedenen Nationen bedienen müssen; ganz auß= nahmsweise, im Mittelmeer, ist es die französische Sprache.

Gerade für den letteren Zweck reicht die Ausbildung, die die Schüler im Englischen auf ber Schule bekommen, nicht aus. Ich erkenne selbstverftanblich an, daß Die Ausbildung im Englischen bort nicht fo weit getrieben werden tann, daß der Betreffende nun gleich im ftande sein soll — wie der Rommandant des Kriegsichiffes es sein muß ober mußte und auch immer mehr wird —, juristische Bertrage zu schließen ohne Silfe eines Juriften, ohne Silfe eines Dolmetschers. Ich erinnere nur an ben Bertrag über die Baffenauslieferung auf Samoa. Bei folden Berhandlungen zwischen Angehörigen verschiedener Nationen kommt es boch sehr darauf an, daß man in ber fremben Sprache — und bas ift fast immer bie englische — nicht nur konversieren kann, sondern auch deren Geift so erfaßt hat, daß man — um mich eines banalen Ausdrucks zu bedienen — teine Dummheiten macht. Aber wenn auch die Ausbildung auf der Schule nicht dahin getrieben werben kann, so kann doch nach meiner Ansicht bas Bewußtsein in dem Schüler mehr gewedt werben, bag er es einmal babin bringen muß, bamit er von vorn-

herein sein Studium so auffaßt.

Es ift ja hier schon von berufenerer Stelle auf die wiffenschaftliche und litterarifche Bedeutung ber englischen Sprache hingewiesen worben; ich glaube, darauf nicht zurudtommen zu sollen, möchte aber boch eins zur Spriche bringen. Ich muß mich damit zunächst an das Gymnasium wenden. Ich glaube, die Realgomnafien und Oberrealschulen leiften wohl im allgemeinen bas, mas für bie Marine wünschenswert ist, in Bezug auf die Pflege der englischen Sprache. Das Symnafium leiftet aber icon beshalb nichts, weil es bie englische Sprache gar nicht in seinem Lehrplane hat. Es ist ja nun gestern zur Diskuffion gekommen, ob das Englische wahlweise neben das Griechische zu stellen wäre, und ich habe aus voller Uberzeugung, die mir die glühenden Reden der geftrigen Gerren Redner erwedt hatte, bafür gestimmt, das Englische nicht wahlweise neben das Griechische zu ftellen. Aber andererseits trete ich um so mehr dem Antrage bes herrn Fabrikbirektors Böttinger bei, daß boch auf bem Gymnasium burch Begunftigung ober Pflege bes fakultativen Unterrichts bafür geforgt werden muß, baß auch ber Symnafiaft eine gute Borbildung im Englischen befommen tann, wenn er fie haben will. Meiner Anficht nach — ich fpreche hier allerbings nur aus ber Erfahrung meiner Jugend, von meinem thuringischen Ghmnasium her, - fann infofern ober konnte bamals - ob es heute noch fo ift, weiß

ich nicht, — insofern viel geschehen, daß die Wertschähung ber englischen Sprache bei ben Schülern etwas mehr geweckt würde. Auf meinem thüringischen Gym= nafium lag die Sache fo, daß man bas Englische migachtete; man fand es nicht fcon, man fand es eben nicht flaffifc, man fand es bor allen Dingen - und gerade von seiten berjenigen Schüler, die die alten Sprachen gut beherrichten — zu leicht und verachtete es barum. Man liebte auch bie Englander nicht, das tam dazu. Aber in diesen Bunkten, glaube ich, muß und tann febr vieles geschehen, einmal in der praktischen Richtung, die der Antrag des herrn Direktors Böttinger vertritt, andererseits aber auch, indem die Lehrer, selbst ber alten flaffischen Sprachen, jebe Belegenheit mahrnehmen, die Schüler barauf aufmerkfam zu machen, was fie eigentlich, auf Grund einer Zwangslage, entbehren muffen, wenn auf den Gymnasien Englisch nicht gelehrt werden kann. Es ist mir ja gar kein Zweifel, daß auf dem Gymnasium bas Studium der Kassischen Sprachen, wie bisher, die Grundlage bleiben muß. Aber andererseits muß doch jeder, auch felbit der enthufiaftischfte, felbit der einseitigfte Anhanger einer flaffifchen Bildung anerkennen, daß das Englische heutzutage die Berkehrssprache der ganzen civili= fierten Welt ist. Ich drude mich ba noch vorsichtig aus, ich gebrauche absichtlich nicht den Ausbruck "Weltsprache", den der Herr Vorredner angewendet hat; ich ipreche auch nicht von der Sprache der "gebildeten Welt", sondern ich sage, es ist die Sprache der "civilisierten Welt". Das Englische beeinflußt als "Berkehrssprache ber civilisierten Welt" bas ganze wirtschaftliche und technische Leben, und nach meiner Ansicht in ber hervorragenoften Beise auch bas ethische Leben, schon beshalb, weil die ganze weftliche Civilifation Millionen Menschen nur durch Bermittelung der englischen Sprache zugänglich gemacht wird. Diese Thatsache, bag bie englische Sprace die Verkehrssprace ber heutigen civilisierten Welt ift, muß man anerfennen, gleichviel ob man bas Englische ichon ober häglich, entwidelt ober un= entwickelt findet; man muß es anerkennen, einerlei ob man es mit Freude thut, mit Reid ober mit philosophischem Gleichmut. Und ich meine, aus biefer Thatsache muffen alle höheren Bilbungsanstalten, auch bas Symnasium, ihre Konsequenzen zieben.

**Dr. Mind:** Meine Herren! Ich möchte zunächst ben Antrag bes Herrn Dr. Böttinger recht warm unterstühen, daß man trachte, auf dem Wege eindringslicher Anregung die Teilnahme an dem englischen Unterricht auch an solchen Gymsnasien, wo er bis jeht nur ein kummerliches Dasein hat, recht zu beleben.

Die Sinrichtung dieses Unterrichts war allerdings bei Erlaß der Lehrpläne von 1892 zum Teil sehr schwierig; es sehlten großentheils die erforderlichen Lehrer und auch jetzt sehlen sie noch vielsach. Man hat da mit Notbehelsen arbeiten müssen. Wancher Lehrer mußte sich erst selbst in die Sprache einarbeiten, um Unterricht darin geben zu können; dabei ist natürlich nicht immer viel Wertvolles heraussesommen. In den östlicheren Provinzen unserer Wonarchie herrscht leider auch noch vielsach die Anschauung: das Englische mag für den Westen wichtig sein, für uns hat es keine ernstliche Bedeutung. Ich glaube, man hat Grund, von der Centralstelle aus alles zu thun, um dieses bedauerliche Vorurteil zu überwinden.

Als eine besondere Maßnahme zur Hebung des Englischen erscheint es mir möglich, zu bestimmen, daß auch salultative Fächer in den Prüfungen einigermaßen kompensierend mit gelten dürfen.

Bas die "debating clubs" betrifft, die Herr Dr. Böttinger empfiehlt, so bin ich dagegen ein wenig bedenklich, weil, wenn man sich darauf legt, durchaus

debattieren zu lernen, oft die Wahrheitsliebe etwas in Gefahr gerät. Aber immershin müssen die Schulen dahin gelangen, daß nicht bloß der Lehrer die Schüler fragt, sondern daß auch die Schüler untereinander sich befragen und so sich sprachslich üben können.

Ich habe die Ehre gehabt, in einer größeren Denkschrift alle die Wünsche vorlegen zu dürfen, die mir behufs weiterer Hebung der neueren Sprachen vorsichweben; es ist ein kleines Bruchstück davon auch unter den Ihnen übergebenen Schriftstücken, und manches Sonstige habe ich in dem Reserat des Herrn Geheimsrats Matthias wiedererkennen können.

Ich bin in der Lage gewesen, mit dem Wesen und namentlich mit dem Unterricht ber neueren Sprachen jahrzehntelang mich vielfach beschäftigen zu muffen. Dabei bin ich, indem ich mich um die möglichste Bervollkommnung dieses Unter= richts bemubte, bei humanistischen Freunden vielfach auf bas Borurteil gestoßen, als wolle man bamit die alten Sprachen bepoffebieren, für die alten die neueren überhaupt einsehen. Und indem ich zu anderer Zeit, zum Beispiel gestern, es aussprach, daß ber Bilbungswert ber neueren Sprachen boch nicht an ben ber alten heranreiche, bag biefe nicht burch jene erfett werben wurden, so entging auch biefe Lugerung nicht bem Tabelsurteil "pessime"! Aber nach meiner Ansicht ift doch wirklich bei jedem Unterrichtsfache ju unterscheiden: der utilitarische Zweck ber bei teinem gang fehlt, auch beim Griechischen und Lateinischen teineswegs -, ferner die formal schulende Bedeutung und dann die ideal bilbende. Wenn ich geftern gefagt habe, bag bas Frangofifche für bie perfonliche hohere Bilbung nicht den großen Wert habe wie gewisse andere Fächer, so schwebt mir dabei eben der Unterschied von formal schulender Rraft und ideal bilbender Bedeutung vor. Die Litteratur des Franzöfischen, die ich im übrigen sehr schäte, hat doch für uns Deutsche kaum etwas von der Art, daß es uns im Innersten ergriffe, wie es bei ber beutschen, ber griechischen, ber englischen ber Fall ift. Ubrigens liegt in ber Bielseitigkeit bes Zieles hier besondere Schwierigkeit für ben Unterricht: es soll zugleich erzielt werben praktische Beherrschung und boch auch einbringenbes Berftandnis; die mundliche und schriftliche Korrektheit und Gewandtheit nebst Litteratur= tenntnis und auch Rulturverständnis bedeuten zusammen ein so umfaffendes Unterrichtsziel, daß die besten Lehrer eigentlich vielfach ratlos dastehen. Im ganzen muhen sich die Lehrer redlich ab. Es sind ja in den letten Jahrzehnten, wie ich hier ausbrudlich betonen möchte, in ben Lehrertreifen überhaupt die Bemuhungen um methodische Bervollfommnung recht lebendig gewesen. Aber am regsten war der Gifer in ben Fächern, die in ihrer Art neu im Lehrplane bafteben. die Lehrer der neueren Sprachen sich zur Zeit über die Methode besonders lebhaft ftreiten, ift boch auch ein Beichen von bem großen Intereffe, bas fie an ihrer Berufsaufgabe nehmen.

Woran liegt es nun, wenn nicht alles geleistet wird, was man erwartet? Nicht bloß daran, daß das Ziel so sehr umfassend ist, daß es nicht leicht auf allen Linien versolgt werden kann, sondern ferner vor allem daran, daß die Lehrer nicht leicht das mitbringen können, was sie mitbringen müßten, um alles Wünschens= werte zu leisten. Woher sollen sie das alles haben? Auf den Universitäten werden sie vorwiegend in historischen, grammatischen, litterarischen Studien sest gehalten, was ich auch nicht bekämpsen will. Zwischendurch sollen sie sich praktisch üben und ausbilden. Das wird ihnen meist schon äußerlich nicht leicht aus wohlverständlichen Gründen. Dann sollen sie womöglich eine längere Zeit ins

Ausland gehen, aber meift haben fie dazu nicht die erforderlichen Mittel. als junge Lehrer follen fie dann zugleich fachlich und methodisch großen Ansprüchen genügen. Dazu reicht Gifer und guter Bille nicht, die Möglichkeit zu ihrer Ausbildung muß ihnen gewährt werden, und das muß ja doch wohl auf finanziellem Wege geschehen. Nicht bloß ber Staat, sonbern auch die Rommunen könnten hier helfend eingreifen. Und da wir hier zufällig auch Bertreter vornehmer Kommunen unter uns haben, so möchte ich es geradezu aussprechen, bag, wie ber Staat mehr und mehr Stipendien zu Auslandsreisen für Studierende und Lehrer ichaffen foll, auch die Gemeinden in dieser Beziehung nicht wenig thun konnten; unfere bornehmeren Städte haben fich ja auch niemals lumpen laffen, fie haben zuweilen fogar geradezu den Staat beschämt. Roch mehr Wert aber als auf die Vermehrung ber Stipendien glaube ich auf die Gründung eines Centralinstituts legen zu sollen, wie ich es in Übereinstimmung mit Professor Koschwitz in Marburg und Provinzial=Schulrat Bogel in Berlin in meiner Denkschrift geforbert habe. Ob ein foldes Inftitut etwa unter bem Namen Abendlandisches Seminar bem Orien= talischen angegliedert werden ober selbständig sein foll, bleibe dahingestellt, auch, ob es jogleich im allergrößten Umfange eröffnet werben ober von bescheibenen Anfängen ausgebend fich allmählich entwickeln foll. Aber etwas Derartiges ift dringend notwendig: die Studierenden und auch die strebsamen Lehrer muffen Gelegenheit haben, nicht bloß gelegentlich einmal in einem turzen Ferienturfus, sondern andauernd und zusammenhängend sich in diese Art von Mühle zu begeben: Borträge, Referate, Konversation, Debatte, Lesen von Schauspielen, Aufführen von Komödien und manches andere soll da sich aneinanderreihen. Es muß eine Anzahl Ausländer gewonnen werden, junge Lehrer etwa ober auch Studierende, bie fich für diese Ubungen dur Berfügung stellen; fie werden nicht fehlen.

Ich freue mich, Gelegenheit zu haben, diesen Plan Bertretern verschiedener Kreise wenigstens andeutend vorzutragen; auch besonders dem hohen Vertreter der Finanzverwaltung möchte ich das ans Herz gelegt haben. Übrigens halte ich die Durchführung keineswegs für sehr kostspielig. Wenn wir mit Freude sehen, wie bereitwillig in den vollen Beutel gegriffen wird, wo es gilt, für naturwiffens schaftliche Sammlungen und Anstalten große Bauten auszuführen, Lehrstühle zu errichten u. s. w., so möchte ich bitten, daß auch für diesen Kulturzweck in ein besscheidenes Seitentäschen der großen Geldtasche hineingegriffen und das Nötige dafür ausgeworfen werde.

Dies ift jedoch nicht das einzige Mittel, an das ich denke; ich möchte noch eins anführen, das meines Wissens noch nicht erwähnt worden ist. Wie man schon vor längerer Zeit für das Turnen einen eigenen Turninspektor eingesetht hat, der im Lande herumreiste und den Turnbetried überall mit kundigem Auge prüfte, um ihn dann durch Rat und Borschrift zu heben, so könnte man mit gutem Erfolge einen recht tüchtigen Fachmann für die neueren Sprachen von Zeit zu Zeit in die Schulen des Landes schieken, der dann natürlich nicht seinerseits zu kommandieren hätte, sondern zu beobachten und zu berichten, namentlich aber selbst Anregungen aufzunehmen und zu übertragen, ähnlich einem beslügelten Insekte, das von Pflanze zu Pflanze sliegt und Samen überträgt. Es giedt Schulen und Lehrer, die Vorzügliches leisten, und es giedt Leute genug, die im stande wären, das nachzuahmen, wenn sie die lebendige Anschauung, die Anleitung, das Vorbild hätten; das könnte ihnen auf diese Weise zum Teil vermittelt werden. — Es sinden sich natürlich noch gar manche andere Wünsche in der Tiese meines Herzens; aber um

bie mir gewährten "fünf Minuten" nicht gar zu fehr zu überschreiten, beschränke ich mich auf bas Borgetragene.

Dr. Diels: 3ch möchte mich auch fehr energisch von feiten der Haffischen Philologie für die beffere und umfänglichere Ausgestaltung des englischen Unterrichts aussprechen und einen Antrag folgender Geftalt empfehlen:

> Es ift munichenswert, daß ber englische Unterricht auf ben humanistischen Gymnasien obgligatorisch gestaltet werbe.

Ich freue mich sehr, daß sich hier so viele Freunde des Englischen finden. Denn ich muß allerdings konftatieren, daß biefe Anschauung in Deutschland noch fehr jung und wenig verbreitet ift. Als ich zufällig bei einer anderen Gelegen= heit mir auszuführen erlaubte, daß Englisch bie moderne Bertehrsfprache fei und erftrebe, eine Beltsprache zu werben, ba hat bas eine fonderbare Aufregung gerabe in gewiffen Rreisen ber Symnafiallehrer hervorgerufen; in einigen Zeitungen, Die das Deutschtum allein gepachtet zu haben glauben, wurden geradezu Insulte gegen mich ausgesprochen, und ich erhielt sogar einen Brief, worin mir mit körperlicher Buchtigung gebroht murbe. — Belche Ursachen biefe Stimmung hat, will ich bier nicht untersuchen. Jebenfalls glaube ich, daß die Mehrzahl ber Herren, die hier versammelt find, mit herrn Böttinger barin einverstanden find, daß in Bezug auf bas Englische etwas geschehen muß.

3ch will hier als Bertreter einer Universität hervorheben, daß nicht bloß ber verehrte Herr Rollege Fischer, sondern alle Kollegen ohne Ausnahme sagen, es kann so nicht weitergeben; wir können keinen Unterricht auf ber Universität erteilen, ohne bei ben Studierenden die Renninis des Englischen vorauszusepen. Es geht nicht an, daß wir bei englischen Citaten jedesmal buchstabieren und ins Deutsche überseten; bas halt ben Unterricht auf und macht außerbem einen nieberdruckenden Eindruck. Und wenn man weiter ins Seminar geht — in unferem Sache hängen die Fortschritte ber Biffenschaft vielfach von neueren englischen Bublikationen ab — und bemerkt, daß ein Stndierender aus Unkenninis der Sprache eine berartige Aufgabe nicht zu lösen bermag, wenn man ihm bann fagt: "Können Sie kein Englisch, so lernen Sie es in den Herbstferien", dann kommt ber Betreffende zu Unfang des Wintersemesters zurud und sagt: "Ich habe in den acht Bochen nicht so viel lernen können"; dann sitzen wir fest. So stoßen wir überall auf Schwierigkeiten, und es geht nicht in biefer Beife weiter.

Ich möchte auch hervorheben, daß es an und für fich für einen Philologen, der ein gebildeter Mensch sein will, burchaus nötig ift, ber englischen Sprache näherzutreten, und ich glaube, daß es mit dem fakultativen Unterricht nicht geht. Ich kenne diesen fakultativen Unterricht von meiner Jugend her, ich habe ihn so genoffen; ich habe ihn auch bei meinen Göhnen erlebt, die mit Gifer bas Englische trieben; er führt nicht zum Ziel, weil man weiß, daß er außerhalb ber Organisation steht und barum nicht mit ber Energie betrieben wird, wie fie bie

Bichtigfeit bes Gegenstandes verlangt.

Deshalb gehe ich über ben Antrag Böttinger hinaus und sage: es ift kein Seil, wenn wir nicht zu bem, was bie Sanseftabte gethan haben, übergeben, b. h. den obligatorischen Unterricht im Englischen für die oberen Klassen einführen. Das lagt fich auch mit Leichtigkeit machen. Wenn Sie den hamburger und den preu-Bischen Blan nebeneinander legen, so ist taum ein Unterschied, namentlich nach= bem wir erkannt haben, daß es mit 28 Stunden in Prima nicht gethan ift, daß man sehr wohl bis 30 Stunden gehen kann. Der ganze Unterschied gegen den Hamburger Plan — den ich genau kenne, weil ich vier Jahre in Hamburg gewirkt habe und weiß, daß in dieser Weise dort fortgearbeitet wird — ist so klein, daß es gar nicht darauf ankommen kann. Das Wesentliche ist, daß der Mathematik eine Stunde genommen wird; daß ist aber gar nicht einmal nötig, wenn man die jungen Leute etwas mehr anstrengt. Jedenfalls ist es volkommen ausgemacht, daß die Einfügung des englischen Unterrichts in Hamburg und wo das sonst in Preußen geschehen ist, durchaus nicht den übrigen Unterricht, etwa den mathematischen und naturwissenschaftlichen, beeinträchtigt hat. Und daß in Hamburg sortwährend auch die Ausbildung in den klassischen Sprachen auf der Höhe steht, das wissen alle diesenigen Philologen, die Schüler aus Hamburg bekommen haben.

Also dieser Plan hat, wie ich aus eigener Anschauung bestätigen kann, sich bewährt, und ich glaube, daß es gar keine Mühe kostet, ihn jett, wo das engslische Bedürsnis sich allgemeiner regt, auch hier bei uns einzuführen. Wenn also diese Anregung etwa Beisall sände und man, über den Antrag Böttinger hinaussgehend, einmal versuchen würde, diesen Unterrichtsgegenstand obligatorisch zu machen, dann würde damit ausgesprochen werden, daß wir begriffen haben, was Handung schon längst begriffen hat: daß Deutschland jett nicht mehr bloß eine Kontinentalmacht, sondern eine Weltmacht ist; und insofern muß auch das Gymnassum sich mit dieser modernen Ausgabe absinden. Meiner Ansicht nach giebt es da gar keinen anderen Weg als den, welcher in dem Hamburger Plane vorgezeichnet ist.

Dr. Thiel: Ich hoffe, bei Herrn Professor Diels nicht auf Widerspruch zu stoßen, wenn ich mir erlaube, seinen Antrag so weit abzuschwächen, daß ich sage:

Es foll ben einzelnen Gymnasien gestattet sein, ben Unterricht in ber englischen Sprache für alle Schüler bestimmter Rlassen obligatorisch zu machen.

Ich halte besonders hier eine gewisse Wahlsreiheit des Unterrichtsgegenstandes für sehr wichtig. Der gegenwärtige Zustand ist allerdings wenig erfreuslich, weil das Englische im Examen nicht vorsommt, also auch nicht als Kompensationsobjekt gelten kann. Könnte der Schüler es verlangen, im Englischen geprüft zu werden, dann könnte es ihm auch angerechnet werden. Bei der jetzigen Art des freiwilligen englischen Unterrichts kommt nicht überall etwas Genügendes hersaus, weil er eben als nebensächlich behandelt wird. Aber nun das Englische überall obligatorisch zu machen, auch da, wo keine Begeisterung für diesen Untersrichtsgegenstand und keine geeigneten Lehrkräfte vorhanden sind, das könnte ich auch nicht empfehlen.

Dr. Böttinger: Mir ift ber Antrag Diels jedenfalls noch sympathischer als der meinige. Auch ich würde lieber "obligatorisch" gesagt haben, ich habe aber nur nicht gewagt, so weit zu gehen, wie der Antrag Diels, weil ich befürchtete, daß die Herren an den Gymnasien Bedenken haben würden, zur Zeit so weit zu gehen. Also ich bin ganz gern bereit, meinen Antrag mit dem des Herrn Gesheimrats Diels zu identissieren und ihn dementsprechend zu amendieren.

Dr. Aropatichet: Meine Herren, so sehr ich bereit bin, auch für ben Antrag Böttinger einzutreten, so habe ich boch gegen ben Antrag bes Herrn

Geheimrats Diels, selbst in der abgeschwächten Form, die ihm Herr Ministerial= Direktor Thiel gegeben hat, die allergrößten Bebenken. Meine Herren, wollen Sie wirklich ein neues obligatorisches Fach in den Unterricht der Gymnasien eins fügen?! Sie sagen: nur das Englische! Wissen Sie, daß draußen jene stehen, die mit berfelben Betonung bafür plaibieren, ben Beichenunterricht obligatorifc ju machen? — auch mit derfelben Begrundung: es ift wunscheswert, ihn als Rompenjationsobjett bei der Abiturientenprufung zuzulaffen? Aber noch weiter, meine Herren, geftern wies - ich glaube, es war Herr Professor Schwalbe - auf Die große Bedeutung des geographischen Unterrichts hin. Ganz mit Recht! Meine Herren, auch die Geographen werden tommen und Ihnen mit den "schlagendsten Grunden" nachweisen, daß ein zweis bis breiftundiger Unterricht wöchentlich bis Brima bringend notwendig ift. Und, meine Herren, wissen Sie nicht, daß andere Ihnen mit ben schlagenosten Beweisgrunden barlegen, daß Stenographie, Sygiene, Bürgerkunde, d. h. etwas Staatsrecht und Nationalökonomie in den Unterricht der boheren Lehranstalten eingefügt werden muffen? Alle biese Anspruche können mit ben "besten Grunden" belegt werben. Wenn wir erst einmal auf biesen schiefen Boben treten, bann beginnt die Auktion auf Abbruch bes Gymnasiums an ben Mindestfordernben; das geht wirklich nicht!

Der Borfitzende: Es hat sich zur Frage ber neueren Sprachen niemand weiter zum Worte gemelbet; wir wurden bann zu der Frage des Geschichtsuntersrichts übergehen.

(Zuruf.)

Ich hatte gebeten, daß die Herren sich zu den einzelnen Kategorien melben möchten. (Gymnasial=Direktor Dr. Kübler bittet um das Wort.)

Bitte, Sie haben bas Wort.

Dr. Rübler: Ich hatte mich zu dieser Frage nicht gemelbet, weil ich glaubte, vorhin meinen Namen gehört zu haben, und erwartete, aufgerufen zu werben; ich hoffe und wünsche sehr lebhaft, daß ich mich kurz sassen.

Es ist außerorbentlich erfreulich für mich gewesen, zu hören, daß von seiten ber Unterrichtsbehörde eine größere Freiheit für die Übungen eröffnet werden wird, daß namentlich auch die Übungen im lateinischen Sprechen nicht mehr wie

bisher berboten fein burfen.

Bezüglich der Bedeutung der schriftlichen Übungen aber möchte ich mir erstauben, einmal darauf aufmerksam zu machen, was sie eigentlich für einen Sinn haben, weil ich die Ersahrung gemacht habe, daß darüber die irrigsten Borstelstungen vorhanden sind. Die schriftlichen Übungen, welche wir in den Klassen anstellen, also unter Umständen, die eine fremde Hilse für die Schüler ausschließen, haben keinen andern Zweck als eine Direktive abzugeben für die Entswicklung des Unterrichts. Es wird im Laufe desselben durch die schriftlichen Arbeiten dem Lehrer die Möglichkeit gegeben, sich von der Leistungssähigkeit jedes einzelnen Schülers zu überzeugen. Zu dieser vollständigen Feststellung kann er im mündlichen Unterricht nicht gelangen. Ergiebt sich in den schriftlichen Leisftungen, die sich allerdings ganz dem mündlichen Unterricht anschließen müssen, daß irgendwo ein Berständnis noch nicht erreicht ist, so ist das natürlich für den darauf solgenden mündlichen Unterricht ein Hinweis, was zunächst zu thun ist.

Beim Abschluß ber Rurse geben biese schriftlichen Übungen selbstverftändlich einen sehr wichtigen Anhalt für die erreichte Ausbildung bei den Versetzungen und schließ= lich bei der Reiseprüsung.

(Unruhe im Saale.)

Ich möchte dann noch auf einen Umstand aufmerksam machen, der für die Beurteilung der Leistungen des Schülers seitens des Lehrers sehr wichtig ist. Wird ein deutsch diktierter Sat vom Schüler in das Lateinische übersetzt, so hat für die Korrektur der Lehrer natürlich die Übersetzung, die er von dem Schüler erwartet, im Kopse, er korrigiert nach seiner Übersetzung im einzelnen, und es kommt vor, daß der Schüler mit dem von ihm gewählten Ausdrucke keinen Anstoß erregt hätte, wenn er nicht gerade diesenige Form versehlt hätte, welche der Lehrer von ihm erwartete. Dadurch wird das Urteil unter Umständen versälscht. Der Lehrer stellt sich dann nicht auf den Standpunkt des Schülers, sondern er korrigiert nach seinem Borbilde.

Der **Borfitzende:** Ich hatte vorhin darum gebeten, daß biejenigen Herren, welche zu der Frage des lateinischen Unterrichts das Wort ergreifen wollten, sich melden möchten. Ich habe das wiederholt gethan, es hat sich niemand gemeldet; ich vermute, daß das auf einem Misverständnis beruht, daß die Meldung zum Worte unterlassen worden ist.

Dr. Rübler: Ich hatte geglaubt, bei Aufrufung berjenigen Herren, welchen bas Wort erteilt wurde, ben meinigen gehört zu haben.

Der Borfitgende: 3ch bitte, daß Sie in Ihren für uns wertvollen Außerungen fortsahren.

Dr. Kibler: Ich würbe also empfehlen, daß bei dem Abschluß für die Gymnasialbildung in der Reifeprüfung eine freie Arbeit zur Aufgabe gemacht würde, freilich nicht ein sogenannter Auffaß. Gegen diese an bestimmte Formen gebunsenen Aufsäße sträube ich mich durchauß, denn ich gebe vollsommen zu, daß unter dieser Firma früher nichts als phrasenhafte Arbeiten zuletzt geliesert worden sind. Es ist daher kein ungerechtes Urteil gewesen, wonach der lateinische Aufsaß versworsen worden ist. Für eine freie Arbeit aber bleibt den Schülern die Wahl der Darstellung überlassen, sie kann kurz sein und soll nur zeigen, ob Wortwahl, Wortverbindung, Sasbau, überhaupt Verständnis der lateinischen Sprachsorm erreicht ist. Solche Arbeiten können ganz einsach sein und in einem geringeren Umfange von den Schülern recht wohl vorgelegt werden. Für deren Beurteilung würde sich sedsmal der Lehrer auf den Standpunkt des Schülers zu stellen haben, um Aufsassung, Gedankengang und Ausdrucksweise aus der freien Behandlung eines Stosses, für den volle sachliche Kenntnis Voraussehung sein müßte, nach den lateinischen Sprachgesehen zu prüfen.

(Andauernde Unruhe im Saale.)

Ich glaube, daß es ein sehr wichtiger Gesichtspunkt ist, auf den ich mir erlaubt habe aufmerksam zu machen.

Der Borfitzende: Bunscht jemand von den Herren noch zu den neueren Sprachen das Wort?

(Pause.)

Bezüglich ber neueren Sprachen liegen einige Antrage vor, die ber Herr Referent verlesen wird.

Berichterstatter **Dr. Matthias** (verliest die Anträge der Herren Dr. Böttinger, Geheimrat Diels und Ministerial=Direktor Dr. Thiel und fährt dann fort): Zur Sache gestatte ich mir noch zu bemerken, daß thatsächlich auf einer Anzahl von preußischen Gymnasien der englische Unterricht augenblicklich bereits obligatorisch ift, nämlich auf den Gymnasien des früheren Königreichs Hannover. Dieser Unterricht hat — wie ich aus meiner Ersahrung bestätigen kann — in keiner Weise überlastend auf den Schülern gelegen, und so viel man von den jezigen Zuständen dort hört, ist auch gegenwärtig eine Überlastung durch diesen obligatorischen Unterricht in Hannover nicht vorhanden.

## (Zuruf.)

Der englische Unterricht wird bort mit zwei Stunden wöchentlich erteilt und ift von Obersekunda an obligatorisch.

Der Borfigende: Bir tonnen jur Abstimmung ichreiten.

Wenn ich herrn Böttinger richtig verstanden habe, so wollte er feinen Anstrag Ju Gunften bes Antrags Diels zuruckziehen?

Dr. Böttinger: Ich wurde bitten, ihn eventuell aufrecht erhalten zu burfen. Ich werde für den Antrag Diels eintreten; sollte dieser aber abgelehnt werden, so wurde ich natürlich meinen Antrag wieder aufnehmen.

Der Borfigende: Gut. Ich werbe also zunächst über ben weitgehendsten Antrag abstimmen lassen; bas ist der Antrag Diels:

Es ist munichenswert, daß ber englische Unterricht auf ben humanistischen Gymnasien obligatorisch gestaltet werbe.

Ich bitte, daß diejenigen Herren, welche für diesen Antrag stimmen, die Hand erheben.

(Gefcieht.)

Der Antrag ift in ber Minberheit geblieben.

Dann fame ber Antrag Thiel:

Es foll den einzelnen Gymnasien gestattet sein, den Unterricht in der englischen Sprache für alle Schüler bestimmter Rlassen obligatorisch zu machen.

(Die Abstimmung erfolgt wie vorher burch Sandaufheben.)

Diefer Antrag ift mit großer Mehrheit angenommen, es find nur fechs Stimmen bagegen.

Damit murbe ber Untrag Böttinger fich erledigen.

Dr. Diels (zur Geschäftsordnung): Wenn nur der Antrag Thiel angenommen würde, so würde es bezüglich des englischen Unterrichts nur bei einem allgemeinen Appell, der in diesem Antrage ausgesprochen ift, verbleiben; es könnte dann so scheinen, als wäre dieser Antrag weniger weitgehend als der, welchen Herr Fabrikdeitor Böttinger gestellt hat, und das ist nicht in unserem Interesse. Es müßten also die beiden Anträge verbunden werden.

**Dr. Althoff:** Ich glaube, das Beste wäre gewesen, wenn, nachdem der Antrag Diels abgelehnt ist, der Antrag Böttinger angenommen und außerdem gesagt würde, daß überall mit Nachdruck das Englische sakultativ getrieben wird das ist das Minimum —; außerdem wird für diejenigen Anstalten u. s. w. wie der Antrag Thiel lautet.

Dr. Sarnad: Ich halte es für bas Ginfachste, wenn wir noch einmal über ben Antrag Thiel abstimmen.

Der Borfigende: Wenn die beiden Anträge Thiel und Böttinger verbunden werden, kann etwas herauskommen; jedenfalls muß eine anderweitige Redaktion erfolgen, und das kann nachher geschehen.

Bir geben inzwischen über zu ber Frage über ben Geschichtsunterricht.

Dr. Mommien: Wir haben alle Ursache, dankbar zu sein für die Anregung, die uns geworden ist, daß die römische Kaisergeschichte beim Unterricht mehr berückssichtigt werden sollte, als es disher geschehen ist. Auch ich bin im allgemeinen dafür, aber speziell glaube ich, daß Modalitäten und Beschränkungen eintreten müssen. Allgemein ist der Unterricht auf diesem Gebiete teils unaussührbar, teils gesährlich, weil die Überlieserung zu sehr in Hofflatsch und noch schlimmeren Dingen besteht. Meine Ansicht ist, daß der Unterricht speziell gerichtet werden müste einmal auf die Cäsarisch Augusteische Zeit, auf die die republikanische hinaussläuft — daß die Behandlung dieser letzteren wesentlich verkürzt werden muß, ist schon betont worden —, zweitens auf die Constantinische Epoche. Was dazwischen liegt, halte ich einer fruchtbaren Behandlung in der Schule nicht sürsächen Ich din in dieser Beziehung mit dem Botum des Herrn Harnack im wesentlichen einverstanden; im einzelnen aber würde ich vielsach abweichen. Auf das Detail hier einzugehen, scheint mir nicht angemessen und würde auch unsere Zeit zu sehr in Anspruch nehmen. Bielleicht würde es zweckmäßig sein, wenn in dieser Hissischen dien einmal zu Spezialgutachten ausgesordert würde.

Dr. Dittrid: Meine Berren! Der Berr Direktor Dr. Jager hat in feinem Gutachten über die Gestaltung des Geschichtsunterrichts seit 1892 eine, wie mir scheint, sehr beachtenswerte Gewissensfrage an die Lehrer der Geschichte auf den höheren Anstalten gerichtet, indem er fie fragt, ob fie fich auch immer beffen bewußt feien, daß fie Geschichte und nicht Theologie zu dozieren haben. Meine Herren, ich habe mir bor einigen Jahren die Muhe gemacht, die Mehrzahl ber gegenwärtig an den höheren Lehranstalten eingeführten Geschichtsbücher nach dieser Richtung einer Revision zu unterziehen. Ich habe dann in einer längeren Rede im Abgeordnetenhause ausgeführt und bewiefen, daß felbft gang allbefannte Resultate der Beschichtsforschung ben Beg in eine große Bahl von Geschichtsbuchern noch nicht gefunden haben. Das ift eine große Kalamitat. Was ift die Folge bavon? Daß eine ganze Reihe von Borurteilen, die fich im Laufe der Zeit gebildet haben, eine ganze Reihe von Brrtumern, falichen geschichtlichen Auffaffungen fich wie Krankheiten aus einem Lehrbuche in das andere fortschleppen und daß auf diese Weise die traurige Rluft zwischen den einzelnen Ronfessionen in unserem Baterlande immer mehr erweitert und vertieft wird, daß die Bunde, an der unser Baterland leider nur zu schwer leibet, bauernd offen gehalten wird.

Es sollte boch die Unterrichtsverwaltung bei der Approbation von neuen Geschichtslehrbüchern darauf achten, ob in diesen Büchern auch den religiösen Gestühlen, Auffassungen, Einrichtungen, Jbealen der anderen Konfessionen immer die genügende Achtung zu teil wird. Ich möchte glauben, daß sie mit einer solchen ernsten Prüfung sich um den Frieden der Konfessionen und damit um das Wohl unseres gemeinsamen deutschen Baterlandes in hohem Grade verdient machen würde.

Meine Herren, ich will keine Anträge stellen, möchte aber boch bitten, daß die Anregung, welche von Herrn Dr. Jäger ausgegangen ift und in meiner Seele einen lebhaften Wiederhall gefunden hat, ernftlich erwogen und in die Wirklichkeit übergeführt würde.

Dr. Aropaticel: Dem, was mein verehrter Kollege Herr Prosessor Dittrich angeführt hat, kann ich mich im großen und ganzen anschließen. Ich sehe mich aber wirklich genötigt, als früherer Geschichtslehrer offen zu betonen, daß ich den Geschichtsunterricht auf unseren höheren Schulen nicht, wie es so häusig geschieht, als Gesinnungsunterricht bezeichnen möchte, um in ihm irgend welche religiöse, politische und soziale Anschauungen zur Geltung zu bringen, sondern daß ich seine Ausgabe immer darin gesunden habe, daß im Geschichtsunterricht die Schüler wirklich positive Kenntnisse sich aneignen sollen, weil sich aus dem, was sie erlernt haben, das Beste von dem, was man sonst als wünschenswert für den Geschichtsunterricht betont, von selbst ergiebt.

Ich muß dem, was Herr Professor Mommsen ausgeführt hat, in allen Bunkten beipflichten, auch hinfichtlich der Begrenzungen, die er den Bunfchen des Herrn Dr. harnack gegeben hat. Ein hauptbedenken gegen bas, was herr Sarnack ausgeführt hat, ift folgendes. Mit ihm erkenne ich die Bedeutung ber augufteischen Zeit und ber folgenden Sahrhunderte für ben Geschichtsunterricht durchaus an. Wenn Herr Harnack aber sagt, es solle die der vorchrift= lichen Zeit gewidmete Stundenzahl thunlichft verfürzt werben, fo möchte ich fragen: weiß er wirklich genau, wie sehr diese Stundenzahl schon verkürzt Bis zum Jahre 1892 hatten wir für bie alte Geschichte ber Griechen und Römer zwei Rlaffen; Untersetunda und Oberfekunda; jest ist die ganze Gefcichte des Alter:ums — bis zu der unglücheligen Jahreszahl 476 sammengebrangt worben in ben einjährigen Rurfus ber Dberfekunda mit wöchentlich drei Stunden, von denen vorschriftsmäßig — ab und zu wenigstens noch eine Stunde für den Geographieunterricht abgetnapft werben muß ober doch foll. Ich habe niemals nach diesem Lehrplane zu unterrichten gehabt und weiß mich glücklich, daß ich es nicht habe zu thun brauchen. Unsern Ghmnasiasten in diesem einen Jahre ein wirkliches Bild des Altertums, der griechischen und römischen Beschichte gerade in den Bartien, die in ihrer Abgeschloffenheit fur unfer politisches und soziales Leben fo bedeutsam find, zu geben, halte ich fur unmöglich. Rebenbei gefagt, halte ich für unfer Realgymnafium die Borfchrift, in einem Sahr bie gange alte Beichichte ju absolvieren, noch für viel verhängnisvoller; benn im Symnafium trägt boch bas Lateinische und Griechische etwas für bie hiftorische Auffassung des Altertums bei. Sollte es nicht möglich sein, die alte Geschichte wieder auf Unter= und Obersetunda zu verteilen? Ober konnten wir nicht, wenn wir die fehr dankenswerte Anregung des herrn Professor harnad acceptieren und gemiffe Bartien ber vorchriftlichen Beit gang aus dem Unterricht eliminieren, dazu kommen, in Obersekunda dem geschichtlichen Unterricht etwas zu=

zugeben und zu fagen: Geschichte und Geographie vier Stunden wöchentlich? Ich halte bas für ausführbar, besonders da uns gestern ausgeführt ift: es sei gar nicht so schlimm, in den oberen Rlaffen die Stundenzahl etwas zu vermehren. Als ich im Jahre 1890 mit einigen anderen Gerren mich bagegen aussprach, die Stundenzahl herabzusegen, sah man uns wie hygienische Barbaren, die kein Herz für die Schüler hatten, fast scheu an. Heute ist die Stimmung eine andere geworden, und ich möchte ben Gedanken anregen, ohne einen Antrag zu stellen, ob nicht die Stundenzahl für die alte Beschichte einschließlich der Beographie auf den Symnasien von drei auf vier zu erhöhen sei; dann tann das, was Berr Harnad gewünscht hat, vielleicht erreicht werden.

Dr. Graf Douglas: Herr Prof. Harnack wies gestern auf die Rultur und ihre Geschichte hin, und herr Direktor Schwalbe außerte: Gleiches Recht für alle! In biefem Sinne möchte ich nun eintreten für bie Geschichte ber neueren Beit, ber Gegenwart und ihrer Aultur. Bor einigen Jahren stellten wir einmal im Abgeordnetenhause in einem Rreise von Mannern, die also im politischen Leben ftanden und die sämtlich eine gute akademische Bildung genoffen hatten, die Frage auf: welches ift das gewaltigste Werk aller Zeiten, das auf dem Gebiete der höchsten Aufgaben, die uns gestellt sind, auf dem Gebiete der werkthätigen christlichen Nächstenliebe, je geschaffen worden ist? Auf eine Frage, die diese beiden Superlative enthält, hätte man wohl die richtige Antwort sofort erwarten sollen. Unfichten gingen indeffen zunächft auseinander, bis man schließlich barin übereinftimmte: bas ift die Genfer Konvention bom roten Kreug. Jest tam aber die zweite Frage: wer hat biefe ins Leben gerufen? Aber unter biefer größern Anzahl gebildeter Männer war nicht einer, ber bas wußte. Kurze Zeit darauf feierten wir das 25 jahrige Friedensfest. Es waren samtliche Borftande vom roten Kreuz versammelt. Ich habe einige zwanzig gefragt: wer hat das rote Kreuz begrundet? aber alle blieben bie richtige Antwort fculbig. Bebenten wir nun, wie wir in unserer Jugend mit Grauen Die Schilberungen gelesen haben von ben Schidfalen ber ungludlichen Berwundeten im Rrimfriege, und vergegenwärtigen wir uns, wie es bei Magenta und Solferino herging, dann sagen wir uns: wie geht es zu, daß heute, wo, wie uns bereits die letten Rriege evident gezeigt, Bewundernswertestes auf diesem hochwichtigen Gebiete geleistet, wo selbst der Halbmond unserem roten Kreuze folgt, man ben Ramen eines Dunant nicht kennt? Man kennt ihn in den weitesten Kreisen nicht, weil er zweitausend Jahre ju fpat gelebt hat. Satte er bamals für eine Sand voll Spartaner bas geleiftet, was ihm heute ausnahmslos die ganze civilisierte Welt mit ihren Hunderten von Millionen verdankt, bann wurde ein jeder für ungebildet gelten, der ihn nicht fennt.

Ist das gleiches Recht für alle, auch für alle Zeitperioden? Auf einen anderen Fall sei noch hingewiesen. Als vor Düppel am 18. April unsere braven Truppen von dem Hagel der Geschoffe der Danen niedergemäht wurden, und man nur ein Mittel wußte, wie die Schanzen genommen werden könnten, da hieß es: Freiwillige vor! Wer will biesem Massacre ein Ende machen? Ber hat ben helbenmut fich für seine gefährbeten Rameraden zu opfern und mit einem Bulverfack hinzugehen und die feindlichen Balifaden zu fprengen? Da trat der Bionier Klinke als Freiwilliger vor und vollführte die verlangte Belbenthat, bie fich unftreitig benen ber größten aller Zeiten ebenburtig gur Seite stellen kann, auch der eines Arnold von Winkelried. Weshalb aber ist ihm in der Geschichte nicht dieselbe eherne Tasel errichtet, wie mit vollem Recht senem? Weshalb ist sein Name selbst den Gebildetsten unserer, d. h. seiner eigenen Nation sast gänzlich unbekannt und ungenannt in den Werken, in denen so viele Männer anderer Nationen und anderer Zeiten um weit geringerer Thaten wilken verherrlicht werden? Mit Freuden ist zu konstatieren, daß unsere Schulverwaltung nunmehr in dieser Richtung Wandel geschaffen hat, und es ist nur zu wünschen, daß sie auf dem so betretenen Wege fortsährt. So erhebende Vorbilder wir auch mit Recht unserer Jugend aus der alten Geschichte vorsühren, packender und zündender werden stels die Beispiele aus der neuesten und gegenwärtigen vaterländischen Geschichte bleiben, und sie werden am meisten dahin wirken, daß es nie an Wännern sehlt wie der helbenmütige Klinke, sobald es heißt: Freiwillige vor!

Dr. Harnad: Seiner Majestät muffen wir dankbar sein, daß er unsere Aufmerksamkeit auf die Frage ber romischen Raiserzeit und ihrer stärkeren Berudfichtigung bei bem Unterricht in der allgemeinen Beschichte gelenkt hat. weil damit eine hervorragende Periode, die etwas zu ftark vernachlässigt war, hervorgezogen worden ift - von jeder Periode konnte man sagen, daß es munschenswert ware, man lernte fie auf ber Schule noch beffer kennen —, sondern weil das, mas an Gemeinsamteit der Rultur der Boller heute existiert, abgesehen von dem, was die Raturwiffenschaft der letten 200 Jahre hinzugefügt hat, vollftanbig wurzelt in der Geschichte der romischen Kaiserzeit, bezw. in dem Buftande, ber in ben erften vier Jahrhunderten unserer Zeitrechnung geschaffen worden ift. Mogen Sie auf die außere Rultur bliden ober auf die innere ober auf die Berbindung der außeren mit der inneren - ich gehe soweit: felbst auf den Stragen= bau und auf das Berhältnis, in welchem die Ausbildung der Kommunikations= mittel zu bem allgemeinen geistigen Zuftande steht -, überall finden Sie in der Raiserzeit dafür die Borlage und die Burzel. Ferner, das gesamte Gebiet, auf welchem unsere Ideale liegen, sowohl sachlich als der Sprache nach, und der ganze Ausgleich des griechisch=römischen Geistes einerseits mit dem christlichen und alttestamentlichen andererseits, jene große religionsgeschichtliche Entwickelung, in welcher fremde Strome zusammengefloffen find und fich relativ ausgeglichen haben, die Schöpfung einer Rultur von tausendjähriger Dauer, auf deren Grunde alle unfere romanischen und germanischen Einzellitteraturen entstanden find - all bas, was uns heute in Europa einigt, ift, soweit es nicht auf die moderne Naturwiffenschaft gurudgeht, in den vier erften Sahrhunderten unserer Beitrechnung entftanben, in der romischen Raiserzeit. Allerdings - vom Ende des zweiten Sahrhunderts bis zum Ende bes britten ift bie eigentliche politische Beschichte teils fo unbekannt, teils fo abichredend und häßlich, daß hier nichts zu erzählen ift. Dber foll man die Schüler damit unterhalten, wie viel Rfauenlebern ber Raifer genoffen hat u. f. w. u. f. w.? Aber ber Schulmeister mußte auf ben Ropf gefallen fein und verdiente ins Zuchthaus geschickt zu werden, der die Probleme, wie fie das erste, aweite, dritte und vierte Jahrhundert hinreichend bietet, sobald man die innere Befchichte ins Auge faßt, nicht findet und den Schulern baber jene, jum großen Teil aus ben Fingern gefogenen Albernheiten und Obscönitäten ber Striptoren jener Zeit auftischt. Reinesfalls genügt es, ein Bild zu geben von Auguftus Zeiten, um dann gleich auf Konftantin überzugehen und folche Verfönlichkeiten wie Sadrian, Trajan und die beiden Antonine beiseite zu laffen.

hat uns herr Mommfen selbst einmal gesagt in einer gelegentlichen Bemerkung, baß die Menscheit bamals vielleicht ihre gludlichste Beit gehabt hat. Ich mochte das Glud damals und jest nicht abwägen, aber daß es eine große, in vieler Sinfict vorbilbliche Zeit mar, ift unzweifelhaft. Gin Raifer wie Sabrian hat bereits das Römische in das allgemeine Weltbürgerliche übergeführt, und die römi= iche Abministration hat es verstanden, die Bölker zusammenzubringen, auszugleichen und ohne Gifenbahnen ben Erbfreis zu einer Ginheit zusammenzupreffen. Studieren wir jene Beit, fo lernen wir nicht nur eine Staffel in ber allgemeinen Beschichte tennen, sondern einen geschichtlichen Buftand, der einen Sobepuntt bezeichnet, der im folgenden Sahrtausend nicht wieder erreicht ift und ber uns auch bescheiben macht in Bezug auf das Urteil über unsere eigenen Fortschritte; benn er zeigt uns, daß unsere Fragestellungen nicht neu find, und daß ein großer Teil unserer angeblich modernen Errungenschaften auf bem geiftigen und bem technischen Gebiet schon jener Zeit bekannt mar. In vielem find wir gewiß weiter gekommen; aber das meifte haben wir nur fortgebildet, und in manchem find wir noch nicht wieder so weit wie die Raiserzeit mar.

Wie ich mir von Bauverständigen habe sagen lassen, haben die Römer das mals z. B. besser ventilierte und besser geheizte Häuser, namentlich aber bessere Badehäuser gehabt als wir, so daß gerade die Herren Techniker noch von ihnen lernen können.

Was ich meine, ift also: es soll ben Schülern vorgeführt werben, wie vom ersten bis zum vierten Jahrhundert die Kultur entstanden ist, die das folgende Jahrtausend beherrscht hat. Der Hauptpunkt dabei ist die Verbindung des Staates und der antiken Welt mit dem Christentum und der Kirche: sie verständlich zu machen, darauf muß alles abzielen.

Es ist meine Meinung nicht, daß biefe Betrachtung biejenige gang verbrangen foll, die bisher auf ben Schulen geherrscht hat. Diese altere Betrachtung interessiert sich für die griechische Antike bis zum Untergang bes Staats von Athen durch die Macedonier, für die römische Antike bis zum Sturz der Republik. Dann tritt angeblich dort und hier eine große Mifere ein, die beiläufig bis zum Schluß der Bölkerwanderung gedauert hat. Unvermittelt wird der Übertritt Konftantins jum Chriftentum eingeschoben, und biefe Wendung wird bann benutt, um ben Ausgangspunkt für bie wiederum heroische mittelalterliche Geschichte gu gewinnen. Dieje Beidichtsbetrachtung mag auf ben unteren Stufen in Rraft bleiben, auf benen bie Geschichte nur von großen Perfonlichkeiten und in einfachen Berhältniffen verstanden werden tann und das Mythologische sein Recht hat. Aber unser Horizont für die alte Geschichte ist nicht durch das kleine Athen und das republikanische Rom bestimmt, sondern wir stellen an diese Geschichte die Fragen: Wie ist es möglich gewesen und wie ist es geworden, daß eine Weltsprache, eine Weltfultur, eine Weltreligion entstanden ist, wie hat sich die Geistesfreiheit und die sittliche Sohe entwickelt, die wir bei Personlichkeiten des Altertums in steigen= bem Maße treffen, wie hat sich das Recht ausgebildet, wie hat sich der ideale Begriff der Menschheit aus dem Begriff der Nationen herausgehoben, welchen Anteil hat an diesen Bildungen Griechenland, welchen Palästina, welchen Rom? Wenn wir auf der Oberstufe nicht mit solchen Gesichtspunkten arbeiten, so daß wir ben Schülern zeigen: biefe Beschichte ift eure Beschichte und ift unsere Beschichte und ift nicht nur ein Bilberbuch mit schönen alten Beroenftatuen und Bilbern, haben wir tein Recht, Beit bafur zu verlangen, und zwar viel Beit zu verlangen. Alles Einzelne in Bezug auf die Behandlung des Gegenstandes möchte ich lieber einer Kommissionsberatung vorbehalten sehen und bin bereit, mich in eine

folche Kommiffion wählen zu laffen.

Ich bin natürlich als Kirchenhistoriker an jener Epoche besonders interessiert, und zwar als Kirchenhistoriker, der sich vorzugsweise mit den vier ersten Jahrshunderten beschäftigt hat; ich kann Sie aber versichern, daß meine Spezialinteressen mich nicht zu dieser Auffassung geführt haben; sie würde ich aus der Schule vollsständig weglassen, wie ich bereits in meinem Gutachten bemerkt habe: ich will die Schule nicht mit Dogmengeschichte viel behelligen; ich sinde, daß sie viel zu viel damit behelligt wird.

Was die Verteilung betrifft, so glaube ich darauf hinweisen zu können, daß ein guter Religionslehrer, der in Prima die alte Kirchengeschichte schildert, dem Historiker, der in Untersetunda und Obersekunda die Kaisergeschichte und das Wittelsalter vorträgt, sehr wohl beizustehen vermag. Das Gymnasium bietet in seinem Unterrichtsplan zwei Stellen, wo man die Verstärkung der Belehrung über die Kaisergeschichte vornehmen kann. Man kann sie in Sekunda unterbringen, und ich wünsche, daß es dort geschieht; man kann der Forderung aber zugleich auch in

ber Prima im Religionsunterrichte genügen.

Endlich — um nicht den Anschein zu erregen, als meinte ich etwas besonders Reues gesagt zu haben — möchte ich darauf aufmerksam machen: soweit ich unseren Universitätsunterricht in Geschichte, Philologie und Theologie kenne, und soweit ich, was freilich in sehr beschränktem Maße der Fall ist, Lehrbücher der alten Geschichte kenne, sehe ich, daß man sich überall bereits der Auffassung vom Gange der alten Geschichte und der Behandlung nähert, die ich empsohlen habe. Prosangeschichte und Religionsgeschichte sind sich näher gerückt, so daß es keinen Sprung in der Wethodik mehr bedeutet, wenn man eine noch innigere Verbindung unter weltz geschichtlichem Gesichtspunkt verlangt. Die Schule hat sich prüfend, fortbilbend und mitbildend dem anzuschließen, was die wissenschaftliche Erkenntnis verlangt. In diesem Sinne meine ich, daß der Hinweis Seiner Majestät auf diesen Punkt wirklich hochbedeutsam ist und diesenige Periode trisst, deren Kenntnis dis heute auf den Schulen mit die schlechteste ist, die es aber um ihres Inhalts willen verzbient, neben der Renaissance= und der Resormationszeit die bestverstandene zu sein.

Dr. Mommsen: Eigentlich kann diese Angelegenheit nur in engerem Areise besprochen werden. Ich würde Herrn Harnack vollständig beistimmen, wenn es möglich wäre, eine Geschichte der Menscheit unter den römischen Kaisern zu schreiben. Was die Civilisation damals im allgemeinen erreicht hat, diesen Weltstrieden einerseits, diese im ganzen genommen, trop aller Mißtände, glücklichen Justände der Bevölkerung unter den besseren Kaisern — daran sehen wir zum Teil heute noch hinauf. Die Zeit, wo neben jeder Kaserne ein Badehauß stand — Herr Harnack hat darauf hingewiesen — soll bei uns auch noch kommen, wie auch vieles andere von dem, was damals war. Es ist kein Ideal, sondern es ist eine Realität. Aber wenn nun gefragt wird: was war denn die beste Zeit unter der römischen Kaiserepoche?, so antworten die alten Kömer selbst: die ersten zehn Jahre der Regierung Neros. Nun stellen Sie einmal das in der Weise dar, daß es sür die Lehrer möglich und sür die Kinder begreislich wird, daß die ersten zehn Jahre der Regierung Neros die beste Zeit, eine der glücklichsten Epochen der Menschheit gewesen ist! Ist das möglich? Wenn jeder Lehrer mit

bem Ingenium auszustatten wäre, das dazu gehört, um diesen unter der Schale elender Hofgeschichten sich verbergenden Kern herauszuschällen, dann ginge es freislich. Ich beschäftige mich, seit ich benken kann, mit dieser Zeit. Mir ist es nicht gelungen, diesen Kern vorzulegen und ich würde mir, wenn ich Lehrer wäre, die Aufgabe, Kaisergeschichte im allgemeinen zu lesen, verbitten. So sehr ich es baher bedaure, in den Wein des Herrn Harnack etwas Basser schütten zu müssen, muß ich doch sagen: ich kann nicht mit.

Dr. Reinhardt: Diese Frage betrifft nicht ben Geschichtsunterricht allein, sondern am Gymnasium auch die beiden alten Sprachen. Herr Prosessor v. Wilasmowiz hat uns den genialen Entwurf eines Lesebuchs für das Griechische vorzelegt, und dieses Lesebuch greift weit über das Griechische hinaus und giebt uns ein Bild des griechisch=römischen Weltreiches. Ich glaube, ein solches Lesebuch, sür das Lateinische hergestellt, würde eine vortreffliche Stütze dessen sein, was Herr Prosessor Hand beabsichtigt.

Um zum Beispiel an die letzten Worte des verehrten Herrn Vorredners ans zuknüpsen, so ist allerdings aus Tacitus kaum ein Bild der ersten Zeit Neros zu gewinnen. Wenn man aber in einem solchen Lesebuch die betreffenden Stellen aus Soneca de clementia und de ira daneben stellt, wo das Jbealbild eines Herrschers gezeichnet wird,

## (Professor Dr. Mommsen: Augustus!)

— vielleicht wollte doch Seneca seinen Zögling locken, jenem Bilde nachzustreben — wenn man also jene Schilberung neben die des Tacitus stellt, so wäre vielleicht die Möglichkeit gegeben, dem Schiler klar zu machen, was damals die Welt von Nero dachte, und was ein Mann wie Seneca von ihm erwartete. Wir würden in ein solches Lesebuch aufzunehmen haben den Briefwechsel des jüngeren Plinius mit dem Kaiser Trajan — denn dieser giebt einen Einblick in das Verhältnis der Christen zum Reiche —; ferner könnten darin aufgenommen werden einzelne Stellen aus den Kirchenvätern, wenn das auch kein klassisches Latein ist, aus Tertullian nnd aus Augustinus. Für ein solches Lesebuch könnten als Gesichtspunkte aufgestellt werden: einmal das Verhältnis des römischen Reiches zu den Germanen — ich darf vielleicht an ein Werk des Professors Riese in Franksturt a. M. erinnern, worin die einschlägigen Stellen zusammengestellt sind —; zweitens der Kamps des Prinzipats und des Dominats. Ein Drittes würde, glaube ich, dabei noch in Verracht kommen, die pathologische Seite, und da würde Tacitus manche Ausbeute geben. Wenn ein solches Lesebuch hergestellt würde, so würde ohne Erhöhung der Stundenzahl in der Geschichte dem Schüler ein Bild von den großen Vewegungen der römischen Kaiserzeit gegeben werden können. Einen Versuch dieser Art hat für die Kirchengeschichte Prosessor Fauschild in dem vorletzten Programm unserer Anstalt gegeben.

Dr. v. Wilamowitz Möllendorff: Excellenz! Meine Herren! Ich hatte nicht die Absicht, die Ideen des Herrn Harnack weiter zu unterstüßen, mit dem ich im Prinzip vollkommen sympathisiere, meine aber, da wir möglicherweise in ganz ferne Regionen gerissen werden, wie das eben durch Anregung eines lateinischen Leseduckes geschieht, doch ein wenig sagen zu sollen. Wir können über diese Dinge hier wirklich nicht debattieren; nach meiner Überzeugung ist zwischen

ben beiben Herren Mommsen und Harnack solch ein Unterschied, wie er zwischen zweien, die dasselbe wollen, öfters vorkommen soll, scheinbar groß, und sachlich doch verschwindend.

Bas die Applikation auf den Unterricht angeht, so glaube ich, daß die Lehrer, wie herr Mommsen es schon gesagt hat, wirklich nicht ba find, bie ben geschichtlichen Unterricht so geben konnen, und ich glaube, bas meint Herr Harnack Die Frage ist in der That eine Frage der praktischen Leistung. Es muß dem Lehrer ein Faden in die Sand gegeben werden, damit er seinen Beg findet. Dazu muffen wir biefe Rooperation haben zwischen der geschichtlichen, lediglich politischen und sozialpolitischen Erforschung biefer Zeit, und zwischen der innerlichen, geiftigen, d. h. das Chriftentum erfassenden Forschung. Dann muffen wir ein berartiges Sandbuch haben, bas febr bunn fein tann, vielleicht 60 Seiten; an bem wird fich dann etwas Weiteres aufranten, und wenn sich die beiden herren dieser Aufgabe widmen wollen und noch ein paar Beihelfer, ein paar Federn hinzunehmen wollen, bann werben wir erhalten, mas wir brauchen; bafür werben wir alle ihnen, und wird bas beutsche Bolt und Seine Majestät ihnen bankbar sein. Das find die richtigen Leute bazu, um diese Anregung ins Leben zu führen, und bas Bort Buchstabe werden zu laffen, auf bag es bann wieber Beift werbe.

Dr. Zäger: Ich habe mich zum Worte gemeldet, nur um die Erklärung abzugeben, daß ich auf dasselbe verzichte. Wohin soll es führen, wenn wir einen jeden einzelnen Punkt des historischen Unterrichts in dieser an sich sehr schönen, gründlichen, anregenden Weise erörtern wollen: ich könnte Ihnen gleich 30 bis 40 Punkte aus diesem Unterrichtsgebiete nennen, über die wir uns ebenso ansregend unterhalten könnten. Allein chronologische Erwägungen zwingen mich, auf diese 30 Punkte zu verzichten und ich lade die Herren, die nach mir das Wort zu verzichten.

Berichterstatter **Dr. Matthias** (Schlußwort): Anträge zu dem ersten Teil der Frage sind nicht gestellt, sondern nur Anregungen gegeben, abgesehen von dem einen Antrag über das Englische. Diese Anregungen werden nachdrücklich erwogen werden.

Herr Professor Dittrich wird sich vielleicht schon jest beruhigen, wenn ich ihm mitteile, daß die Provinzialbehörden bei jedem Geschichtsbuch, das zur Einsführung gelangt, beide Konfessionen über das Geschichtsbuch hören, und daß bei allen Geschichtsbüchern auch Ghmnasialdirektoren, sowohl edangelischer wie kathoslicher Konfession, zu eingehenden Gutachten und Ausstellungen zugezogen werden.

Was die Geschichte anbetrifft, so wird ja die Frage der Abschlußprüfung vielleicht eine kleine Underung hervorrufen, und damit dem Bunsche des Herrn Dr. Kropatschek Genüge geschehen. Im übrigen werden die Anregungen über den geschichtlichen Unterricht sich in der Kommission noch weiter ausgestalten.

Der **Borsigende:** Wir kommen mit Ihrer Zustimmung zur erneuten Abstimmung über den Antrag Thiel und Böttinger. Herr Ministerialdirektor Thiel hatte beantragt, es sollte in einzelnen Gymnasien gestattet werden, den Unterricht in der englischen Sprache obligatorisch zu machen. Dieser Antrag war mit großer Wehrheit angenommen. Der Antrag Böttinger, der als Zusahantrag zu dem Antrag Thiel angesehen werden muß, sautet:

Soweit dies nicht geschieht, ist die bisherige Einrichtung bes fakultativen Unterrichts im Englischen mit Nachdruck zu beleben und ihre Benuhung durch die Schüler in jeder Beise zu fördern.

Dr. Mommfen: Dann wurden bie beiden Antrage nebeneinander hergeben. Der Antrag Böttinger ift ein Zusapantrag zu dem Antrag Thiel.

Dr. Germar: Meine Herren! Es ist mir die Andeutung geworden, daß es nicht vollständig zweiselsfrei ist, ob nicht möglicherweise sinanzielle Schwierigsteiten der geeignetsten Gestaltung des englischen Unterrichts an den höheren Unterrichtsanstalten entgegengestellt werden könnten. Einer der Herren Borredner ist sogar so weit gegangen, zu erklären, oft habe sich die Staatsregierung auf diesem Gebiete durch das Borgehen der großen Städte beschämen lassen. Dieser letzten Außerung setze ich eine entschiedene Berneinung entgegen. Ich muß aber hierüber hinausgehend heute betonen, daß es ein durchaus unberechtigter Zweisel in die Einsicht meines Herrn Chess in einer besonders wichtigen Ausgabe der Staatsberwaltung sein würde, wenn man glauben könnte, daß sinanzielle Rücksichten überhaupt ins Gewicht sallen würden bei der Entschließung darüber, wie der Unterricht in der englischen Sprache an den höheren Unterrichtsanstalten in der sörderlichsten Weise zu erteilen sein möchte.

Meine Herren! Ich will mich über biese Frage an sich selbstrebend nicht weitläusig äußern; aber ich glaube doch hervorheben zu dürsen, daß es nach weit verstreiteter Überzeugung in Deutschland dringend wünschenswert ist, daß die Knaben mindestens die Grundlagen der englischen Sprache auf den höheren Unterrichtsanstalten so weit erlernen, um auch die klassischen Schriften in dem Original ohne erhebliche Schwierigkeiten lesen zu können. Selbst dann aber, wenn von diesem Standpunkte aus Zweisel darüber bestehen sollten, ob es angezeigt sei, den engslischen Unterricht möglichst zu sördern, so muß doch sur jeden, der mit einigem freien Blick betrachtet, was um ihn her vorgeht, gegenwärtig klar vorliegen, daß sür alle, die im öffentlichen Leben stehen als Beamte oder Geschäftsmänner, die englische Sprache dringend erwünscht ist. Ich kann daher nur wiederholen: wenn es im übrigen, insbesondere in pädagogischer Beziehung zweiselsszei ist, wie die Ausbildung der Schüler höherer Unterrichtsanstalten in der englischen Sprache am geeignetsten stattzusinden habe, so wird es an der Mitwirkung meines Herrn Chess nicht sehlen.

(Der Antrag Böttinger wirb einstimmig angenommen.)

Der Borfitzende: Bir kommen nunmehr zur Mathematik und den Natur- wissenschaften.

Berichterstatter **Gruhl:** Meine Herren! Um die Ziele zu erreichen, welche dem mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht durch die Lehrpläne von 1882 und 1892 gestellt sind, war es notwendig, nach zwei Richtungen hin eine wesentliche Berbesserung zu erstreben:

Erstens für den naturwiffenschaftlichen Unterricht durch die Beschaffung und

Bermehrung ber erforberlichen Apparate und Lehrmittel und

zweitens für beibe Unterrichtsgebiete burch die Heranbildung eines Lehrersftandes, der den Aufgaben der neueren Zeit gewachsen ift.

Meine Herren! In der erften Richtung ift bereits viel geschehen in der letten Zeit sowohl von ber Staatsregierung als auch von feiten einiger größerer Städte. Die Bahl ber Anftalten nimmt erfreulich zu, an benen ein gut gelegenes, wohlausgestattetes Lehrzimmer für den naturwissenschaftlichen Unterricht vorhanden ift, an benen die phyfikalischen Rabinette, die chemischen Laboratorien wohl ein= gerichtet, die Naturaliensammlungen reichhaltig find, an benen auch ein botanischer Schulgarten vorhanden ist und bergleichen mehr. Für die Königlichen Anstalten hat die Staatsregierung zweimal je 50000 Mark in den Staatshaushalt ein= geftellt als außerordentliche und einmalige Ausgabe zur Vermehrung und Reuan= schaffung von Unterrichtsmitteln. Außerdem sind in den laufenden Stats mancher Anftalten die hierfür ausgeworfenen Mittel erhöht worben. Aber, meine Berren, es läßt sich nicht verkennen, daß nach dieser Richtung noch viel zu wünschen übrig Besonders natürlich an ben kleineren Anstalten in Orten, die für ihre Schulen ftabtischen Batronats nur fummerlich bie nötigen Mittel aufbringen und auf Staatsunterftugung rechnen muffen, wenn fie bie Schulen unterhalten wollen; aber nicht nur an solchen Unftalten.

Es hat sich auch ein anderer Übelftand herausgestellt, nämlich der, daß an kleineren Orten den Lehrern vielsach die Gelegenheit sehlt, Auskunft darüber zu erlangen, was für Apparate anzuschaffen sind, wie die etatsmäßigen Wittel am besten verwendet werden, wo die billigsten Preise, die besten Bezugsquellen zu sinden sind. Es ist daher angeregt worden, eine Auskunstsstelle für die naturwissenschaftlichen Lehrmittel zu schaffen, ähnlich wie vor einigen Jahren eine Auskunstsstelle sür Lehrbücher eingerichtet worden ist. Wit einer solchen Auskunstsstelle würde sich leicht eine dauernde Ausstellung derartiger Unterrichtsmittel verbinden lassen.

Was die Ausbildung der Lehrer angeht, so galt es zunächst, den Studiensgang der künftigen Lehrer zu regeln. Zu diesem Zwede ist bei dem Erlaß der neuen Prüfungsordnung für das höhere Lehramt darauf Bedacht genommen worden, die kunftigen Lehrer der Mathematik und Naturwissenschaften zu veranlassen, einerseits den Forderungen der Neuzeit insofern Rechnung zu tragen, als es sich um die Anwendung ihrer Wissenschaft auf andere Wissenschaften, auf das praktische Leben und die verschiedenen Gebiete der Technik handelt, und andererseits sich mit dem späteren Unterrichtsbetriebe vertraut zu machen.

Es ift ein neues Prüfungsfach, angewandte Mathematik, hinzugefügt worden; für Physiker und Chemiker wird übung im Experimentieren, für Naturbeschreibung Ubung im Beichnen von Pflanzen= und Tierformen gefordert. Es ist den Studiezenden überdies gestattet, dis zu drei Semestern ihre Studien auf einer Technisichen Hochschule ordnungsmäßig zu betreiben, und auch von den Universitäten sind bereits Beranstaltungen getroffen und werden mit der Zeit jedensalls noch mehr getroffen werden, die dem Studenten Gelegenheit geben, einen Einblick und Berständnis für die Bedeutung der Technik zu gewinnen und sich für den Unterricht entsprechend vorzubereiten.

Dann handelt es sich weiter barum, die praktische Ausbildung der geprüften Kandidaten weiter zu regeln und für die Zwecke der Schule brauchbar zu gestalten. Dazu dienen einmal die allgemeinen Bestimmungen über das Seminar= und Probesjahr, außerdem aber besondere Kurse, die für diesen Unterricht zunächst versuchssweise im vorigen Jahre eingerichtet worden sind, Kurse, die dem künftigen Lehrer

Gelegenheit schaffen sollen, eine gewisse Hanbsertigkeit zu erlangen in der Benutung der Apparate, in der Erhaltung der Sammlungen, in der Ansertigung
von eigenen Apparaten, in der Ausbesserung der Apparate und dergleichen mehr.
Diese Kurse haben sich im vorigen Jahr ausgezeichnet bewährt, und es ist für
dieses Jahr durch den Staatshaushalt eine Summe ausgeworfen worden, die es
uns möglich macht, das alte Lokal der Urania in der Indalidenstraße zu mieten
und für unsere Zwecke einzurichten. Es wäre möglich, in diesem Lokale, wenn
der Kontrakt sich verlängern ließe, die Lehrmittelsammlung und die Auskunstüsstelle
unterzubringen, die für die Beschaffung der Lehrmittel wünschenswert und not=
wendig ist.

Dann ware weiterhin wunschenswert — und auch nach bieser Seite liegen bankenswerte Anregungen vor —, berartige Einrichtungen auch an anderen Stellen

als in Berlin zu ichaffen.

Berfügung geftellt werden.

In Berlin ist der Magistrat in dankenswerter Beise darauf eingegangen, ähnlich für die Borbildung der Lehrer in diesen Fächern zu sorgen, wie es der

Staat im vorigen und in biefem Jahre versucht hat.

Ferner sind schon in früheren Jahren Ferienkurse eingerichtet worden zur Fortbildung älterer Lehrer; in Berlin vor zehn Jahren, dann ist Göttingen gesolgt und Franksurt a. M. Bon diesen Ferienkursen haben dis jetzt schon mehr als 550 Lehrer Gebrauch gemacht. Sie bieten ihnen Gelegenheit, das, was für den Unterrichtsbedarf notwendig ist, zu sehen und sich mit den neuesten Fortschritten der Wissenschaft bekannt zu machen. In Franksurt a. M. ist es z. B. die Elektrotechnik gewesen, die eine große Anziehungskraft ausgeübt hat. So bleiben die Herren in einer gewissen Berührung mit der Wissenschaft und stehen andererseits im praktischen Leben in Bezug auf das, was sie in der Schule zu lehren haben.

Auch hier ift der Wunsch ausgesprochen worden, daß diese Kurse verallgemeinert werden, daß sie namentlich für den mathematischen Unterricht noch mehr fruchtbar gemacht werden, als es disher geschehen konnte, und daß auch die Lehrer selbst mehr Anregung bekommen, die Kurse zu benutzen. Wancher Lehrer kann aus Mangel an Witteln, auch wenn er es gern möchte, sich an dem Kursus nicht beteiligen. Es wird daher gewünscht, daß auch hierfür noch weitere Wittel zur

Endlich, meine Herren, habe ich noch zu erwähnen, daß aus den Kreisen der Lehrer selbst Beranstaltungen getroffen worden sind, welche teils zu gegensseitiger Fortbildung, teils zur Förderung des mathematischen und naturwissensichaftlichen Unterrichts überhaupt dienen sollen; es sind dies die naturwissenschaftslichen und mathematischen Bereine, die Beteiligung der Herren an den entsprechenden Sektionen der Philologenversammlungen und der Natursorscherversammlungen; es sind dies die periodischen Bersammlungen dieser Bereine, wie jetzt eine in Hamsburg tagt. Kurzum, es hat sich in den Kreisen der Lehrer selbst eine sehr erfreusliche Regsamkeit gezeigt, um das eigene Wissen und Können fortzubilden und dem Unterricht das neu Erworbene wieder zur Verfügung zu stellen. Es ist namentlich in Berlin ein solcher Verein gewesen, der vor zwei Jahren eigene Kurse in der Elektrotechnik und in der Landesvermessung eingerichtet hat. Dieser Verein hat eine Unterstützung dasur vom Staate beansprucht und erhalten. Er hat natürlich den dringenden Wunsch, daß ihm in derselben Weise auch weiterhin entgegensgekommen werden möchte.

Das sind die Einrichtungen, welche bisher getroffen worden sind, um den Unterricht in der Mathematik und in den Naturwissenschaften zu fördern.

Es bleibt nur noch übrig, davon Mitteilung zu machen, daß soeben von dem Berein deutscher Zeichenlehrer zwei Anträge über die Neuordnung des Zeichensunterrichts hier eingereicht worden sind. Ich glaube indessen, es ist heute unswöglich, auf diese Sätze, die nach keiner Seite vorher von der Unterrichtsverwaltung haben geprüft werden können, einzugehen; ich möchte um Erlaubnis bitten, daß wir diese Sätze als Material zu unsern Berhandlungen nehmen, und daß sie dei den Beratungen im Unterrichtsministerium, die über den Berlauf dieser Berhandslungen später geführt werden müssen, zur Sprache kommen.

Dr. F. Alein: Excellenz! Meine Herren! Ich möchte nur einige wenige Worte über ben mathematischen Unterricht sagen.

Die Entwicklung, welche ber mathematische Unterricht im Laufe ber versstoffenen zehn Jahre an unseren Schulen gewonnen hat, ist durchaus die, daß ein lebhafterer Bezug hergestellt worden ist zwischen den abstrakten Theorien und den Anwendungen. So hat man in verschiedener Weise versucht, den geometrischen Unterricht mit dem Zeichnen und dem wirklichen Wessen in Verbindung zu setzen: man empsiehlt geradezu, den Unterricht im gebundenen Zeichen in die Hände des Wathematikers zu legen. Man geht serner darauf aus, ein gewisses Verständnis für die Grundsätze der technischen Mechanik und anderer Ausgaben des praktischen Lebens an den mathematischen Unterricht anzuschließen 2c.

Die hiermit bezeichnete Bewegung hat ohne Zweisel ihre sehr gute Bedeutung. Zunächst was den Erfolg des mathematischen Unterrichts angeht. Kein Unterricht an dem Gymnasium und der Realschule ist so schwierig, wie der mathematische, insosern die große Mehrzahl der Schüler zunächst durchaus abgeneigt ist, sich in das starre Gerüft des logischen Schlusses einspannen zu lassen. Das Interesse der jungen Leute wird aber viel leichter gewonnen, wenn man von sinnfälligen Dingen ausgeht und erst allmählich zu abstrakten Formulierungen überleitet. Taher ist es psychologisch durchaus richtig, den solcherweise bezeichneten Weg zu gehen. Nicht minder empsiehlt sich berselbe, wenn wir nach dem eigentlichen Zielpunkte des mathematischen Unterrichtes fragen. Man hat als solchen früher zu ausschließelich diesen hingestellt: den Berstand zu schärfen. Sine Hauptsache ist doch auch, die Überzeugung entstehen zu lassen, daß richtiges Nachdenken auf Grund richtiger Prämissen die Außenwelt beherrschen läßt. Dann aber muß von Beginn an der Blick auf die Außenwelt mit gerichtet werden.

Alles das ift gewiß äußerst wahr; aber es liegt eine Gesahr darin, und auf diese Gesahr will ich heute auch ansmerksam machen. Es ist etwas Ühnliches wie beim Sprachunterricht, bei dem die moderne Tendenz dahin geht, neben der Grammatik das Verständnis der Schriftsteller zur Geltung zu bringen, und wo nun die Gesahr ist, daß man die Grammatik vollends zurückschiebt und damit dem Unterrichte die unerläßliche seste Basis entzieht. Genau so kann beim mathemastischen Unterrichte vor lauter Vorsührung interessanter Anwendungen die eigentsliche logische Durchbildung verkümmern, und das darf auf keinen Fall eintreten, weil sonst der Kern der Sache verloren geht. Also: wir wollen durchaus eine Belebung des mathematischen Unterrichts durch Heranzichung der Anwendungen, wir wollen aber nicht, daß das Pendel, welches in früheren Jahrzehnten vielleicht

zu sehr nach ber abstrakten Seite wies, nun in bas andere Extrem überschlägt,

sondern wir wollen in der richtigen Mitte bleiben.
Diese richtige Mitte zu halten, ist die Aufgabe und die Kunst des Lehrers, die durch eine verbesserte Lehrerbildung nach Möglichkeit gefördert werden sollte. Wir haben in Göttingen durch die naturwissenschaftlichen Ferienkurse, dei denen die Mathematik mitbeteiligt ist, die sehr erwünschte Gelegenheit, mit den Lehrern immer wieder persönliche Fühlung zu nehmen. Da haben wir letzthin die Frage der Lehrerbildung gerade in der hier in Betracht kommenden Richtung in einer Reihe zusammengehöriger Vorträge behandelt, und es sollen diese Vorträge in Form einer kleinen Schrift, von welcher ich die ersten Bogen vorlege, demnächst veröffentlicht werden. Indem ich diesenigen Herren, welche sich sie Frage interessischen, bitte, dei Gelegenheit von dieser Schrift Kenntnis zu nehmen, will ich hier nicht weiter auf Einzelheiten eingehen. Ich will nur noch besürzworten, was Herr Geheimrat Gruhl soeben zu meiner Freude bereits in Aussicht stellte, daß nämlich auch bei den anderen naturwissenschaftlichen Ferienkursen, die in Preußen eingerichtet sind — nicht bloß bei dem Göttinger —, die Wathesmatik mit Berückstäugung sinden möchte.

Run tomme ich über diese allgemeinen Bemertungen hinaus noch zu einem speziellen Buntte, ber mir sehr am Herzen liegt. Jeber Sachverftanbige wirb bestätigen, daß man felbst die Grundlinien der wiffenschaftlichen Naturerklärung nur verstehen tann, wenn man wenigstens bie Anfangsgrunde ber Differential= und Integralrechnung, sowie ber analytischen Geometrie — also ben fogenannten nieberen Teil ber boberen Mathematit -, tennt. Es hat benn auch immer Lehrer, selbst an humanistischen Gymnasien, gegeben, welche ihre Schüler in einem gemiffen Mage in biefe Anfangsgrunde einführten. Die Frage mußte fein, ob man hierfür nicht allgemein im Lehrplan wenigstens ber Realanstalten ausreichen= ben Raum vorbehalten könnte. Ich habe mit besonderer Genugthuung gesehen, daß auch Geheimrat Hauck in seinem Gutachten über den mathematischen Unterricht an unseren höhezen Schulen zu einer bahingehenden Forderung kommt. Die Sache hat nicht nur ihre philosophische, sondern auch ihre praktisch sbedeutsame Seite. Es giebt eine große Zahl Studierender an unseren Hochschulen, denen mit einem solchen mathematischen Vorkurse an der Schule wichtiger Vorschub geleiftet werden könnte.

Es würde sich zunächst darum handeln, gewisse Kategorien Studierender, die nicht gerade weitgehende mathematische Kenntnisse brauchen, an der Hochschle von den mathematischen Studien überhaupt zu entlasten, oder auch ihnen die erssorberlichen mathematischen Kenntnisse in einer Weise zugänglich zu machen, wie es an der Hochschle aus allerlei Gründen doch nicht erreicht wird. Ich rechne dahin die Architekten, dann aber auch die Chemiker und überhaupt die Studierens den der sog. beschreibenden Naturwissenschlen. Ich meine aber auch — und das ist eine alte Lieblingsidee von mir —, daß es den Studierenden der Medizin sehr nützlich wäre, mathematische Kenntnisse in dem bezeichneten bescheidenen Umsfange zu erwerben; scheint es doch unmöglich, weitergehende physiologische Forschungen zu verstehen, wenn man zurückschreckt, sobald man ein Differentials oder Integralzeichen sieht! — Hierüber hinaus aber ließe sich z. B. der Lehrelan sür die Maschinens und Bauingenieure an der Technischen Hochschule, sosern man eben die Kenntnisse der genannten Anfangsgründe zu Beginn voraussehen dürste, vermutzlich zweckmäßiger gestalten. Ich greise damit auf ein Gebiet, welches nicht mehr

birekt hierher gehört, und muß mich also auf diese Andeutung beschränken. Natür= lich ift es eine schultechnische Frage, ob man die Sache machen kann ober nicht. Ich bringe also die Angelegenheit nicht in Form eines bestimmten Antrages an die Konferenz. Es würde auch kaum möglich sein, daß diejenigen Herren, welche den Einzelheiten fern stehen, sich ohne weiteres ein Urteil bilden. Ich möchte also meine Auseinandersetzung nur als eine Anregung ansehen und bitten, daß die Unterrichtsverwaltung, wenn sie, wie boch zu erwarten fteht, in Erwägung weiterer Berbesserungen bei ben Unterrichtsmethoben und Unterrichtszielen unserer höheren Schulen eintritt, diese Anregung mit aufnimmt.

übrigens kann man die ganze Fragestellung unter ein allgemeines Problem begreifen, welches, wenn ich nicht irre, Herr Direktor Schwalbe in seiner geftrigen Rebe andeuten wollte. Wenn jet bas humanistische Gymnasium sich auf seinem Bege neue Ziele steckt, bei benen bas philologisch-historische Element zu einer großen, ben mobernen Auffassungen entsprechenden Stellung tommen foll, fo wird es richtig sein, daß auf den Realanstalten unbeschadet der sprachlichen Studien die mathematisch=naturwiffenschaftliche Bildung zu einer entsprechenden Musgeftaltung gelangt, so bag bieje Schulen ihr Ibeal in sich felbft tragen, mit welchem fie sich nicht nur gleichberechtigt, sondern innerlich gleichwertig, den regenerierten humaniftischen Anftalten an die Seite ftellen. -

Dr. Böttinger: Excellenz! Meine Herren! Ich will furz auf die Frage bes naturwiffenschaftlichen Unterrichts an den boberen Schulen zurucktommen, besonders im Hinblid auf die Gymnasien. Ich selbst bin ein großer Berehrer des gymnafialen Unterrichts, muß aber boch die Herren vom Gymnafium barauf aufmerkfam machen, daß eine große Zahl ihrer Abiturienten in die Industrie und in die Prazis übergeht. Für diese ist es absolut notwendig, daß sie gründlicher und eingehender mit den Naturwiffenschaften vertraut werden. Wir haben jest schon aus den Gymnasien viele tüchtige Physiter und Ingenieure erhalten; wir wiffen aus den Berichten ber Technischen Hochschulen, wie außerordentlich groß bie Zahl der Gymnasiasten ist, welche sich dem technischen Studium widmen, und wie tüchtig fie fich in der Regel bewähren. Aber ich glaube, es würde förderlich fein, wenn diese Schüler Belegenheit hatten, fich mehr mit ben praktischen Lebensanschauungen vertraut zu machen.

Meine Herren! Wir haben boch heute ganz andere Anschauungen als vor 30 Jahren; die Anforderungen der Pragis haben fich immer mehr gefteigert, und wenn auch schon besonders bei den städtischen Gymnasien sehr viel durch Anschaffung reicher Sammlungen und Apparate geschehen ift, so ist bas bei ben Staatsanftalten nicht in dem Dage ber Fall gemefen. Bir haben beute noch mit großer Befriedigung von dem herrn Referenten gehört, daß auch ber Staat jest zu der Ertenntnis getommen ift, daß mehr geschehen muß, und daß er hierfur reichere Mittel zur Berfügung gestellt hat. Hoffentlich wird von der Finang-

verwaltung in fünftigen Jahren noch mehr bewilligt.

Ferner wäre es für die Schüler höherer Klassen außerordentlich förderlich, wenn ihnen Gelegenheit geboten wurde, burch Extursionen mit den Lehrern größere Bauwerke und vor allem größere industrielle Anlagen zu sehen. Ich muß dies beschränken auf die Schüler der beiden Primen. Ich verkenne nicht, daß bei den Befuchen größerer Fabriten eine gewisse Befahr vorhanden ift, daber muffen Rinder aus folden fern gehalten werden; aber jungen Leuten von 16 bis 18 Jahren, die schwisses Berständnis haben, wird man gern und freudig Einblick in die Betriebe geben.

Auch die Besichtigung größerer Bauten würde sicherlich anregend auf die Gymnasiaften wirken und sie würden dadurch leichter ein Urteil gewinnen, welchem Beruse sie sich später hingeben sollen.

Ich hatte mir auf meinen Wunschzettel auch eine Ausbehnung des Zeichenunterrichts und zwar nach der maschinellen Seite geschrieben. Ich weiß sehr wohl, daß die Aufgabe eigentlich den Realschulen zufällt, aber schon auf dem Gymnasium würde durch Kopieren von Maschinen und technischen Einrichtungen der Sinn nach dieser Richtung hin zweisellos ausgebildet werden. Schließlich möchte ich noch des stenographischen Unterrichts Erwähnung thun. Gestern sind sämtlichen Mitgliedern der Kommission verschiedene Brojchüren zugegangen bezüglich des Stenographieunterrichts. Dieser Punkt, der im Abgeordnetenhause schon vielsach zur Sprache gekommen ist, ist nicht beiseite zu lassen. Es ist von praktischem Werte sür die Schüler, wenn sie sich in der Stenographie ausbilden können. Ob dieser Gegenstand obligatorisch mit in den Lehrplan aufgenommen werden muß, kann ich nicht beurteilen; ich will dies nur als Anregung gegeben haben.

Ich beabsichtige keine weitgehenden Antrage diesbezüglich zu stellen, sondern habe nur meinen Antrag zu Rummer 5 abgeandert und erlaube mir, ihn als

Material mit zu überweisen:

Es möge in ben Lehrplan ber Gymnasien und höheren Schulen ein intensiverer Ausbau des Unterrichts in den Raturswissenschen und im Zeichnen vorgesehen werden, insbesondere durch Berbesserung der Einrichtungen, Apparate und Sammslungen, durch eine thunlichste Bermehrung der diesbezüglichen Unterrichtsstunden, durch Besichtigung von großen Bauwerken, Museen, Fabriken und größeren Betriebswerkstätten in den beiden oberen Alassen und womöglich durch eine Ausdehnung des Zeichenunterrichts auf Maschinenzeichnen oder mindestens auf Ropienzeichnen, sowie ausgiebige Berücksichtigung des Unterrichts der Stenographie.

Dr. Thiel: Excellenz! Meine Herren! Die folgenschweren Beschlüsse, die in der ersten Sigung dieser Konferenz gefaßt worden sind über die Gleichberechtigung verschiedener Bildungsanstalten, werden ohne Schädigung des Niveaus der geistigen Bildung in unserem Vaterlande nur dann bestehen können, wenn es gelingt, bestimmte Voraussehungen zu erfüllen.

Die eine Boraussetzung ist die, daß wir die realistischen Anstalten, die ihren Schwerpunkt nicht in den alten Sprachen sinden, erfüllt erhalten von einer Atmosphäre höchster humanistischer Bildung zunächst in den Unterrichtsfächern, die man als allgemeine Bildungssächer bezeichnet, also vor allem im Deutschen, in der Geschicke, in der Religion u. s. w. Darüber sind wir wohl alle einig, daß das verhältnismäßig leicht möglich sein wird. Daran hat ja noch keiner gedacht, daß man an einer realistischen Anstalt etwa einen deutschen Aussalt schren wird über "die Kunst, schnell reich zu werden" und auf einer gehmnasialen Anstalt einen Aussalt über ein ideales Problem, sondern der Unterricht wird sich auch hier von den Rühlichseitsfragen des Tages immer fern halten.

Aber darüber möchte ich auch ein paar Worte sprechen, daß nämlich aus dem naturwissenschaftlichen Unterrichte der volle didaktische und ethische Wert herausseholt werde, der darin liegt, aber noch längst nicht überall genügend erschöpft wird. Wer sich um den naturwissenschaftlichen Unterricht etwas gekümmert hat, wird vielsach gefunden haben, daß derselbe in der geistlosesten Weise erfolgt, und daß vielsach bloß darauf hingearbeitet wird, eine möglichst große Summe von positiven Kenntnissen in den Schüler hineinzupausen, ihn auswendig lernen zu lassen, ohne den geistigen Gehalt der Sache zu erschöpfen. Ich kann hierüber besondere Ersahrungen mitteilen.

Wir haben an der landwirtschaftlichen Schule in Hildesheim einen Direktor, der ein tüchtiger Chemiker ift und speziell in der Methode des chemischen Unterrichts Bebeutendes geleistet hat. Er hat eine Schrift herausgegeben, die er schon vor zwanzig Jahren im Archiv für Babagogit veröffentlicht hat, über bie Biele und Methoden des chemischen Unterrichts. Er führt darin sehr hübsch aus, wie ber chemische Unterricht als eine Schule induktiver Logik benutt werden kann, um nicht bloß eine bestimmte Summe bon Renntniffen ben Schulern ju geben, fonbern ihre geiftige Potenz zu ftarten, indem man fie an der ganzen Arbeit bes Findens ber chemischen Wahrheiten teilnehmen läßt, indem man ihnen nicht bestimmte Thatsachen ottropiert, sondern fie biese Thatsachen selbst mit finden läßt. Das hat er seit Jahren mit großem Erfolge durchgeführt, allerdings unter der Boraussetzung einer nicht zu großen Rlaffe. Wir hatten das Beftreben, diesen Unterricht auch bei ben anderen landwirtschaftlichen Schulen ebenso fruchtbringend zu gestalten, und schickten unsere chemischen Lehrer, die wir von der Realschule und dem Reals gymnasium beziehen, zu einem Rursus babin; es waren darunter begabte und minder begabte Lehrer, wie das immer der Fall fein wird. Die Berichte lauteten fehr verschieden; einige ftimmten ber Sache fofort zu; die größere Mehrzahl aber negierte die Möglichkeit und Rüplichkeit eines berartigen Unterrichtes, einige gewiß aus der natürlichen Tragheit des Menfchen, der feine gewohnten Bahnen verlaffen foll, viele aber aus einem Grunbe, ben man einigermaßen anertennen Sie fagten: bie Sache ift wunderschön unter ber Boraussetzung einer nicht zu großen Rlaffe und unter ber Borausfehung, daß die Rlaffenziele etwas anders geftedt merben. Sie find jest feftgeftellt auf die Bewältigung eines gang beftimm= ten Stoffes und unsere Revisionen ber Schulen find bemgemäß und auch entsprechend ber turgen Beit, die auf eine folche Revision verwandt werben tann, immer nur auf das Abfragen biefes Stoffes gerichtet, und die Schüler, die am flotteften über eine größere Summe von positiven Kenntnissen sich ausweisen können, auf konkrete Fragen positive Antwort geben können, das sind die besten, und wer die meisten solcher Schüler hat, schneidet bei ber Revision am besten ab. Dagegen geht die genannte Methode barauf hinaus, taufale Berhältniffe burch die Schüler finden zu laffen und die geiftige Fähigkeit zu ftarken. Bu feben, wie viel bie Schüler auf diesem Wege erreicht haben, wie fie sich in die Sache hineingedacht haben, dazu bedarf der Revisor einer viel längeren Beschäftigung mit der einzelnen Rlaffe, mit den einzelnen Schülern, und die fehlt gewöhnlich. Es ist auch schwierig für ben Schüler, das bei dieser feierlichen Gelegenheit genügend zu dokumentieren, er giebt fich nicht so natürlich, er ist eingeschüchtert, mahrend ber, der etwas ordent= lich eingepautt bekommen hat und auswendig gelernt hat, als ber beffere Schüler erscheint. Da jede Schule dem Borgesetten gegenüber gern gut abschneidet, ift es für uns febr unbequem, auf diefe feinere bidaftifche Methobe einzugeben.

Ich erwähne das, um der Unterrichtsverwaltung ans Herz zu legen, darauf hinzuwirken, daß einmal die Lehrer entsprechend ausgebildet werden. In dieser Beziehung geschieht auf der Universität viel zu wenig. Die jungen Leute werden dort wissenschaftlich sehr tüchtig ausgebildet, aber nicht zu Lehrern, und das sind zwei verschiedene Dinge. Dann müßten auch die Revisionen des naturwissensschaftlichen Unterrichts anders und vor allem durch sachtundige Fachleute gehandsbabt werden.

Die beschreibenden Naturwissenschaften eignen sich vielleicht weniger zu solcher Behandlung des Stoffes, obwohl auch hier gilt, daß man alles, was man dem Schüler lehrt, möglichst durch ihn selbst finden lassen soll; denn die Thatsachen haben zwar einen Nühlichseitswert, aber keinen bildenden Wert. Auch auf anderen Gebieten, besonders auf dem biologischen, kann der ethische Wert der Sache viel mehr herausgeholt werden, als das jeht meist geschieht. Er braucht nicht nur nicht in Gegensah zum Religionsunterricht zu kommen, sondern kann geradezu ein hilsmittel des Religiousunterrichts werden, wenn auch nicht in dogmatischem Sinne, so doch in der Stärkung der Grundlage jedes religiösen Empsindens, denn die Bescheidung und die Ehrsucht, die Überzeugung von den Grenzen des menschlichen Wissens kann nirgends so zur Erkenntnis gebracht werden wie gerade im naturwissenschaftlichen Unterrichte, was ich nicht weiter aussühren will, was ich aber betonen möchte, weil man so häusig vom naturwissenschaftlichen Unterrichte eine Schädigung des religiösen Empsindens besürchtet.

Dr. Schwalbe: Im Anschluß an das, was eben der Herr Ministerials birektor geäußert hat, möchte ich erklären, daß diese Anschauung nur auf Wahrenehmungen beruhen kann, die entweder durch die eigene Person oder an den landwirtschaftlichen Schulen gemacht sind. Wenn ich nicht irre — ich habe den Namen nicht nennen hören, ich entnehme ihn aber aus der Schrift —, ist diese Schrift Ansang der siedziger Jahre erschienen von Wilbrand. Schon vorher habe ich in derselben Weise publiciert und dasselbe verlangt, und es ist sein zeit überall verlangt worden, daß der naturwissenschaftliche Unterricht nicht ein mechanisch erteilter oder, wie gestern gesagt wurde, ein geistloser Unterricht sein soll, der ohne Methode erteilt würde. Das ist längst vorbei.

Meine Herren, ich glaube Erfahrung zu haben; ich stehe seit über dreißig Jahren im naturwissenschaftlichen Unterricht, und da haben sich die Methoden so vervollkommnet, daß, wer die Sache beurteilen will — ich stelle den Herren meine Anstalt sosort zur Verfügung —, finden wird, daß diese Methode vollsständig gleichwertig ist mit der, wie sie in den übrigen Unterrichtssächern auf dem Gymnasium, in der Mathematik und in den Sprachen, vorhanden ist. Dies ist auch das Bestreben der Unterrichtsverwaltung gewesen. Diese Ausbildung der Methode und diese allgemeinen Gesichtspunkte bilden heutzutage den Hauptgegenstand des naturwissenschaftlichen Unterrichts.

Wenn Sie im einzelnen bewiesen haben wollen, wie die Sache ausgeführt wird, — einer der Herren ist ja hier, der in neuerer Zeit mit mir mehrere Schulen gesehen hat —, dann ist es notwendig, daß man in die Schulen geht. Es sind ja noch viele Mängel vorhanden. Einen Mangel sehe ich darin, daß man alles von dem Unterricht in den Schulen verlangt, und da ist mir der Zweisel gestommen, ob das, was Herr Geheimrat Klein wünscht, überhaupt möglich ist. Die Fassungstraft der Schüler ist verhältnismäßig gering, und die Fähigkeit, die

großen Errungenschaften in sich aufzunehmen, die historischen Ibeen ober die großen naturwissenschaftlichen Ibeen zu verstehen, hat durchaus nicht jeder Schüler. Wenn im Unterricht die Entropie der Welt behandelt wird, das geht zu weit. Wan soll verlangen, daß die Schüler in den Stand gesett werden, auf Grund bestimmter Wahrnehmungen, die in bestimmter Weise geleitet werden, vollständig logisch und richtig zu denken, sich ein Vild über die naturwissenschaftliche Entswicklung zu machen, und das ist möglich, wenn die Einrichtungen, die von dem Herrn Reserven angedeutet sind, weiter ausgebaut werden.

Allerdings muß eine bestimmte Grundlage der Kenntnisse überall vorhanden sein. Was können Sie in der Sprache machen, wenn Sie nicht Bokabeln haben? Was können Sie in der Naturwissenschaft machen, wenn der Schüler nicht weiß, was eine Saug – oder Druckpumpe, was ein Hebel ist? Man kann gut theoretisch auseinandersehen; wenn die Grundlagen des Wissens sehlen, hat das wenig Wert.

Dahin gehören die Bestrebungen, wie sie Herr Wilbrand und ebenso Arendt vertritt, der sie gleichzeitig von anderem Gesichtspunkte angesangen hat. Die Entswicklung ist im Gange, und wenn sie weiter fortgeführt wird, würden unsere höheren Schulen nicht immer den Borwurf ersahren, der von der früheren Zeit herstammt: die Naturwissenschaften haben keine Methode; sie haben nur einen Gesdätnisinhalt, sie haben nur den Zweck, der Industrie oder der Nühlichkeit zu dienen, und müssen für die eigentliche Bildung des Volkes nicht so berücksichtigt werden wie die anderen Wissenschaften.

Weine Herren! Ich möchte auch bemerken, daß es mit dem biologischen Unterrichte ebenso geht, daß weiterer Ausbau stattfinden muß, und wenn davon die Rede ist, daß die Anregungen des Herrn Dr. Böttinger in bestimmte Formen gebracht werden, so sinden Sie sie z. B. in den naturwissenschaftlichen Extursionen, wie sie lange Zeit an vielen Schulen durchgeführt werden. Sie haben den naturwissenschaftlichen Unterricht in der Erinnerung, den Sie selbst genossen haben. In den sünfziger, sechziger Jahren war es möglich, daß auf dem Gymnasium vielsach nur eine Stunde Physik war und kein Experiment gemacht wurde. Wenn die Naturwissenschaften weiter entwickelt werden, sind sie im stande, auch die alls gemeine Bildung zu geben, wie dies die Sprachen beanspruchen.

Ich stelle keine Anträge; ich habe ja schon manchen Antrag an die Unterrichtsverwaltung gestellt und kann nur den Bunsch aussprechen, daß die Bersammlung die Ideen, die von der hohen Unterrichtsverwaltung ausgesprochen sind,
unterstützen möge. Wenn das weiter geschieht, werden Unterricht und Erziehung
aus dem naturwissenschaftlichen Unterricht denselben Rußen ziehen wie aus den
sprachlichen Fächern und allen übrigen.

Dr. Slaby: Nach dem Bortrage des Herrn Geheimrats Klein könnte ich eigentlich auf das Bort verzichten, da ich im wesentlichen das Gleiche aussühren wollte. Einige Bemerkungen des Herrn Ministerialdirektors Thiel verlangen jedoch eine Erwiderung.

Durch die Güte Seiner Excellenz des Herrn Ministers war ich in den letzten Wochen in der Lage, eine Reihe von höheren Schulen der Mark Brandensburg besuchen und dem naturwissenschaftlichen Unterricht in den höheren Klassen beiwohnen zu können. Die Wahrnehmungen, welche ich dabei gemacht und in einer den Herren vorliegenden Denkschrift niedergelegt habe, stehen zu den Beshauptungen des Herrn Ministerialdirektors Thiel in vollkommenem Widerspruche.

Der Unterricht in ben naturwissenschaftlichen Fächern, namentlich nach ber methobischen Richtung hin, wird zumeist ganz vorzüglich erteilt. Das absprechende Urteil, welches wir soeben gehört haben, bezieht sich offenbar auf eine längstvergangene Zeit. Ich darf es als ein Verdienst eines hochgeehrten Witgliedes gerade dieser Versammelung, des Herrn Direktors Schwalbe, bezeichnen, daß es ihm in mehr als breißigsjähriger Thätigkeit gelungen ist, durch vorbildliche Wirksamkeit und Anregung die Wethoden des naturwissenschaftlichen Unterrichts auf eine Höhe zu bringen, um welche uns andere Länder beneiden.

Ich selbst habe vor zweiunddreißig Jahren das Glück gehabt, seinen Unterricht zu genießen und war erfreut, zu sehen, daß die von ihm schon damals mit jugendlichem Feuereiser vertretenen Ideen jett allgemeine Beachtung gefunden haben. Dies zur Chrenrettung unseres naturwissenschaftlichen Unterrichts zu kon-

statieren halte ich für meine Pflicht.

Dr. Sand: Meine Herren! Ich kann mich mit dem, was ich über Mathematik sagen wollte, vollständig an das anschließen, was Hein ausgeführt hat. Ich hatte serner die Absicht, noch etwas über den Zeichenunterricht hinzuzususügen, muß jedoch, nachdem die betreffenden Fragen zurückgestellt worden sind, darauf verzichten und beschränke mich auf eine kurze Bemerkung über mein Gutsachten, betreffs dessen ich einem Mißverständnis vorbeugen möchte. Ich habe in dem Gutachten ausgeführt, daß es ein Fehler sei, daß der Unterricht in der darsstellenden Geometrie vom Zeichenlehrer erteilt werde, er müsse vom Mathematiklehrer gegeben werden. Damit soll selbstwerständlich nicht ein Mißtrauensvotum gegen die Zeichenlehrer ausgesprochen sein. Ich muß im Gegenteil meinen vollen Respekt diesem hochachtbaren Stande darüber bezeugen, daß er einen Unterricht zu erteilen im stande war, den der Mathematiker zu übernehmen nicht in der Lage war. Anträge brauche ich nicht zu stellen, da dank der neuen Prüsungsordnung die Regelung dieser Frage von selbst eintreten wird.

Der Borfitzende: Es ist ein Antrag eingegangen von den Herren Harnack, Reinhardt und Schwalbe:

Die Anregungen und Borschläge, welche zu Frage 5 seitens ber Referenten, sobann aus der Mitte der Bersammlung zur Berbesserung des Unterrichtsbetriebes im Lateinischen, in den neueren Sprachen, der Geschichte, der Mathematik und den Naturwissenschaften gemacht worden sind, werden der Regiezung zur Erwägung und möglichsten Berücksichtigung angeslegentlichst empfohlen.

Berichterstatter **Gruhl** (Schlußwort): Weine Herren! Der Antrag entspricht durchaus dem, was von vornherein seitens der Unterrichtsverwaltung beabsichtigt war. Die Anregungen sind uns nicht neu, aber im höchsten Grade willkommen

und werben von neuem geprüft werben.

Über die Methobe des naturwissenschaftlichen Unterrichts kann ich den Herren die Beruhigung geben, daß die methodischen Bemerkungen zu den Lehrplänen bereits das ausgesprochen haben, was hier gesagt worden ift, und die Worte des Herrn Geheimrats Slaby bestätigen, daß es auch schon zur Ausführung gestommen ist.

Der Borfitzende: Meine Herren! Ich darf wohl voraussetzen, daß Sie gegen den verlesenen Antrag einen Widerspruch nicht erheben. — Ich konstatiere die einstimmige Annahme.

Bir machen jest eine Pause und gehen alsbaun zur Erörterung ber Frage 6

über.

(Es folgt eine Frühftuckpaufe.)

Der Borfitzende: Wir tommen zu Rummer 6:

Juwieweit fönnen an den höheren Schulen die förperlichen Übungen (Turnen, Jugendspiele, Baffersport n. s. w.) noch weiter gefördert werden?

Berichterstatter Dr. Fleischer: Diese Frage ist in etwas anderer Fassung schon der 1890er Konferenz vorgelegt und von dieser in der Weise beantwortet worden, daß als unerläßliche, wenn auch in ihrer Berwirklichung nach den örts lichen Verhältnissen zu bemessende Vorbedingungen für die Erfüllung der an Lehrer und Schüler zu stellenden Forderungen unter anderen bezeichnet wurden:

die Pflege der Spiele und körperlichen Übungen, insbesondere die Berstärfung und Hebung des Turnunterrichts und die Erteilung desselben womöglich durch Lehrer der Anstalt.

Die körperlichen Übungen wurden dabei als "tägliche Aufgabe" hingeftellt.

Der damalige Referent erklärte es in seinem Bortrage für wünschenswert, daß die Zahl der in jeder Woche zu erteilenden Turnstunden verdoppelt würde. Bon den insgesamt vier Stunden sollten drei für das Turnen und eine Stunde für das Spiel verwendet werden.

Bezüglich bes Turnens ist biese Anforderung inzwischen lehrplanmäßig erfült. Es sind drei Stunden für den Turnunterricht wöchentlich vorgeschrieben. Auch die Jugendspiele haben seit jener Zeit erfreuliche Berbreitung gesunden. An vielen höheren Schulen wird jest eifrig gespielt, allerdings nicht an allen. Es wäre sehr erwünscht, wenn eine vierte, zum Spiel bestimmte Stunde an allen Lehranstalten eingeführt würde, und zwar womöglich als Doppelstunde an einem schulfreien Rachmittage obligatorisch, so daß alle Kinder wenigstens einmal in der

Boche an einer folchen Spielftunde teilnehmen mußten.

Borbedingung für jedes Bewegungsspiel ist das Borhandensein eines genügend großen Plates. Dementsprechend hat der Reserent der 1890 er Konserenz es als eine "logische Konsequenz" seiner Forderungen bezeichnet, daß jede Schule ihren Spielplat haben müßte. Im Einklang hiermit hat die Unterrichtsverwaltung durch ein Rundschreiben im Jahre 1894 die Provinzialbehörden angewiesen, auf die Beschaffung ausreichender Spielpläte für die Schuljugend thunlichst hinzuwirken. Diese Forderung ist dis jett noch nicht überall zu verwirklichen gewesen. In einzelnen Städten sind große, sür alle Schulen des Ortes gemeinsame Spielpläte beschafft worden. Wo besondere Spielpläte nicht zur Berfügung stehen, werden die Turnpläte sür das Spiel zu benutzen sein. Die Garnisonorte sind in dieser Beziehung günstiger daran, als andere Städte, weil in ihnen durch das dankenswerte Entgegenkommen der Wilitärverwaltung die Exerzierpläte, wenigstens in der Zett, in der sie nicht sür das Wilitär benutt werden, als Spielpläte sür die Jugend zur Berfügung gestellt werden können. Dies geschieht zum Teil schon

jest, es wäre erwünscht, wenn es allgemein geschähe. Wo Spielplätze fehlen, und bie Turnplätze zu klein sind, um zum Spielen benutzt zu werden, kann durch Ausslüge in Gegenden, die für den Spielbetrieb geeiget sind, den Kindern Geslegenheit gegeben werden, ihren Körper kräftig zu üben. Thatsächlich sind solche Schulausslüge schon seit längerer Zeit in Brauch. Es ist den Direktoren gestattet, an zwei Nachmittagen während des Schulzahres freizugeben und den Kindern dadurch die Wöglichkeit zu einem gemeinschaftlichen Aussluge unter Leitung von Lehrern zu gewähren. Es wäre erwünscht, diese Ausslüge bei den Anstalten, bei benen sie als Ersat der wöchentlichen Spielstunden dienen müssen, zu vermehren.

Daß der Sport unter den Schülern zugenommen hat, namentlich der Kadsfahr= und Rudersport, wird von allen Seiten zugegeben. Über die Nüplichkeit des Rabfahrsports sind die Urteile geteilt, nicht nur unter den Direktoren, sondern- auch unter den Ürzten. Es wird gewarnt vor Übertreibung des Rads

fahrsports wegen etwaiger übler Ginwirkungen auf bie Herzthätigkeit.

Auf die Entwicklung des Rubersports an den Schulen haben die aus der Allerhöchsten Initiative hervorgegangenen Schülerregatten wesentlich eingewirkt. Auch außerhalb Berlins ist das Interesse für das Rudern in Schülerkreisen lebshafter geworden. Wehr als vierzig Schüler-Rudervereine sind inzwischen entstanden. Einer allgemeineren Ausbreitung des Rudersports steht einerseits der Rostenpunkt etwas hindernd im Wege, andererseits sehlt vielsach die zum Rudern geeignete Wassersläche. In der Beziehung hat das Schwimmen vor dem Rudern den Vorzug, daß gebadet und geschwommen werden kann in einem Gewässer, das für das Rudern wegen der zu geringen Ausbehnung nicht den hinreichenden Raum bietet.

Für die Berallgemeinerung des Schwimmens könnte von den einzelnen Lehranstalten vielleicht noch mehr geschehen, wenn es auch kaum möglich sein wird,
für jede höhere Schule eine eigene Schwimmanstalt zu beschaffen. Die Schulen
könnten durch preißermäßigende Bereinbarungen mit Berkehrsunternehmungen
(Eisenbahnen, Straßenbahnen u. s. w.) oder mit Badebesizern oder durch Befreiung der
Schwimmschüler vom Turnunterricht auf eine größere Berbreitung der Schwimmss
sertigkeit unter den Schülern nutbringend hinwirken. Es ist außerdem in Ansregung gekommen, das Schwimmen und Baden den Schülern wesenklich dadurch
zu erleichtern, daß die Turnplätze thunlichst in der Nähe des Wassers angelegt
und mit einsachen Badeeinrichtungen ausgerüstet werden.

Die Turnstunden sind bereits, wie ich vorhin erwähnte, lehrplanmäßig auf drei in der Woche erhöht. Die Unterrichtsverwaltung hat sich außerdem bemüht, durch besondere Maßnahmen das Turnen bei den höheren Lehranstalten thunlicht zu fördern. Es ist vorgeschrieben, daß in den alljährlich erscheinenden Schulprogrammen genaue Nachrichten enthalten sein müssen über die Zahl der Turnenden, die Zahl der Turnenden, die Zahl der Turnenden, die Bahl der Schwimmes seinzelnen Turnabteilungen und die vorhandene Zahl der Schwimmes schüler. Es sind sodann in einer Reihe von Universitätsstädten besondere Turnsturse eingerichtet, um die Erlangung der Turnschrerbesähigung zu erleichtern. Es wird serner der halbjährige Kursus an der Centralturnanstalt den Lehrern auf die Dienstzeit in Anrechnung gebracht. Die Unterrichtsverwaltung ist sortgesett bestrebt gewesen, die Zahl der Turnhallen und Turnplätze thunlichst zu vermehren. Leider sind in der Beziehung völlig zufriedenstellende Zustände noch nicht erreicht. Es giebt noch mehrere höhere Lehranstalten in der Monarchie, denen keine Turnshalle zur Verfügung steht; einige Schulen, es sind dies allerdings nur wenige,

besitzen noch keinen eigenen Turnplatz. Eine größere Zahl von Schulen ift gezwungen, die Turnhalle gemeinschaftlich mit anderen Anstalten zu besuchen. Jedensfalls wird die Verwaltung ihre Bemühung dahin richten müssen, daß jede höhere Lehranstalt thunlichst bald in den Besitz einer eigenen Turnhalle und eines eigenen

Turnplages gelangt.

Außer dem Mangel an Turnplätzen und Turnhallen wird vielfach geklagt über den Rangel an geprüften Turnlehrern. Es find eine Reihe von Borschlägen gemacht worden, um dem Übelftande abzuhelfen. Die Sache wird wesentlich auf sinanziellem Gebiete zu fördern sein, entweder durch eine bevorzugte Anrechnung der Turnstunden bei der Bemeffung der Psslichtstundenzahl oder durch besondere Remunerierung des Turnunterrichts. Die Schulverwaltung ist jedenfalls bemüht, auch in dieser Richtung vorwärts zu kommen.

Um das Interesse der Schüler für das Turnen noch mehr anzuregen, sind verschiedene Vorschläge gemacht worden. Man hat gesagt, es könnte auf die Turnzensur mehr Rücksicht genommen werden bei der Beurteilung der Gesamtsleistungen des Schülers. Ich glaube, daß eine Vorsührung turnerischer Leistungen bei den Schülers, die Veranstaltung gelegentlichen Wettturnens unter den Schülern, und eine verstärkte Berücksichtigung der Turnstunden bei der Bemefsung der Haussarbeiten für die solgenden Tage erheblich dazu beitragen würden, den Sinn der Schüler für das Turnen zu vermehren.

Hiernach glaube ich befürworten zu sollen, daß als Antwort auf die gestellte Frage hinsichtlich der körperlichen Übungen im wesentlichen die Forderungen von der hohen Versammlung erneut gutgeheißen werden, die schon 1890 aufgestellt

find und die ich in die Thefe gusammenfaffen möchte:

Bur Forderung ber forperligen übungen empfiehlt es fich:

- 1. Die Jugenbspiele zu pflegen und ihre Ausübung durch Gins führung von Spielftunden und vermehrte Beschaffung von Spielplägen zu heben,
- 2. dem Sport, namentlich dem Baffersport, auch fernerhin befondere Aufmerksamkeit zu ichenken und
- 3. die vollständige Durchführung der bestehenden Borschriften über den Turnunterricht durch Beschaffung ausreichender Turnshallen und Turnpläte, wo solche noch fehlen, durch Gewinnung einer genügenden Zahl geprüfter Turnlehrer und durch Beslebung des Interesses von Lehrern und Schülern am Turnen zu sichern.

Frhr. **v. Sedendorff:** Meine hochgeehrten Herren! Infolge ber an mich ergangenen Anregungen werbe ich gern über biefen Punkt die Ersahrungen und Ansichten mitteilen, die innerhalb des Kadettenkorps gemacht worden sind. Wie unscheinbar nimmt sich dieser Punkt b aus unter den anderen, so hoch bedeutungs vollen Punkten der aufgestellten Fragen, und doch fordert auch er gleiche Beachstung. Denn, daß Körper und Geist zusammen gefördert werden mussen, darüber sind nicht nur Offiziere und Militärs, sondern die Lehrer ganz derselben Meinung.

Ich möchte vorausschicken, daß es ein ausgesprochener Borteil des Internats ift, die Zeit richtig ausnußen zu können, indem die Vormittage im wesentlichen dem wiffenschaftlichen Unterricht, die Nachmittage den praktischen Übungen ans

gehören. Natürlich sind mir die Nachteile in Internaten ebenfalls bekannt, und will ich das nicht unerwähnt lassen. Aber dieser positive Vorteil tritt hier hervor, indem wir mehr als irgendwo anders Gelegenheit haben, den Geist und Körper im richtigen Verhältnis ausbilden zu können. Das geschieht nun innerhalb des Kadettenkorps in der umfangreichsten Weise, und die Ersahrungen der letzten Jahre sind recht wesentlich für die Entwicklung der körperlichen und im Zusammenhange damit der geistigen Kräfte meiner Zöglinge. Innerhalb der letzten 10 Jahre haben auch bei uns in mannigsachster Weise das Jugendturnen und das Jugendspielen sich einen besonderen Platz erobert, besonders naturgemäß an den acht Vorsanstalten, wo sich die Schüler in einem zarten, jugendlichen Alter befinden.

Die Übungen selbst bes Jugenbturnens und bes Jugenbspielens haben einen vorbereitenden und militärisch-erziehlichen Zweck, um zunächst körperlich kräftig und gewandt zu machen, Gesundheit, Jugend, frisches und fröhliches Wagen zu fördern.

Über die Jugenbspiele möchte ich Ihnen das Urteil eines meiner erfahrensten Leiter der Boranstalten nicht vorenthalten.

Die Jugenbspiele sind für die Belebung kamerabschaftlichen Zusammenwirkens und freiwilliger Unterordnung, auch für die Einwirkung auf gute Gesittung von höchstem erzieherischen Wert. Sie haben durch die Anregungen, die von dem Vorstande des Zentralausschusses zur Förderung der Jugend = und Volksspiele in Deutschland Ansang der 90 er Jahre ausgingen, die auch seitens des Militärerziehungs = und = bildungswesens wirksam unterstützt wurden, erneuten Ausschung genommen. Neben den altbekannten Ballspielen sind im letzten Jahrzehnt der Fußball, der Korbs ball und Lawn=Tennis neu ausgenommen und sinden stets reichsten Beisall.

Sehr dankenswert erwies sich die Ausgabe von Regeln für das Fußballspiel; ihnen wird es zu danken sein, daß dieses öfters als gefährlich und gar als roh bezeichnete Spiel im Kadettenkorps ohne nennenswerte Verletzungen und mit Aufrechterhaltung guter Sitten fortdauernd betrieben wird.

Besonders wichtig ist es, das Interesse am Spiel um seiner selbst willen zu fördern und nicht durch Preise und Prämien künstlich hervorzusen zu wollen. Es darf nicht nur um des äußeren Erfolges willen gestrebt, stets Anerkennung und Preise erwartet werden; das giebt im späteren Leben viel Enttäuschung, stete Unzufriedenheit. Gerade das Spiel muß auch dadurch erziehlich wirken, daß es dazu beiträgt, Zufriedenheit und Sichgenügenlassen zu erlangen, besonders die innere Befriedigung, mit beigetragen zu haben zu der allgemeinen Lust und Freude.

Meine Herren! Ich habe dem hinzuzufügen, daß die Beteiligung der jüngeren Lehrer von der allergrößten Bedeutung für unser Jugendturnen und unsere Jugendspiele ist, und es müßte zur Empsehlung eines jeden jüngeren Lehrers gereichen, wenn er in der Lage ist, Jugendspiele und Jugendturnen zu leiten und sich selbst daran zu beteiligen. Wie ich mir angelegen sein lassen werde, von meinem Ressort aus Anträge zu stellen, auf besondere Kurse hinzuwirken sür meine Erzieher und Lehrer, so besürworte ich aus innerster Überzeugung, auch von seiten der Unterzrichtsverwaltung das Auge darauf zu richten, daß es sich empsehlen dürfte jüngere Lehrkräfte dassür besonders auszubilden. Wir sinden besonders bei den, in vor-

gerückten Jahren stehenden Kadetten häufig eine Art Blasiertheit gegen das Spiel; sie glauben, sich über die Sache hinwegseben zu sollen.

Die Art der körperlichen Ausbildung ist ja je nach dem kindlichen Alter und dem Alter bes bereits herangereiften Jünglings auch individuell verschieden und bangt febr viel von ben örtlichen Berhaltniffen ab. Bir treiben Gymnaftit und Exerzieren, soweit es sich um eine gründliche Einzelausbildung handelt, wobei natürlich auch der Zweck verfolgt wird, die Kadetten schon von früh auf an strammen Gehorsam und Disziplin zu gewöhnen, bem Charakter ber militärischen Anstalt entsprechend. Wir haben bie sogenannten militärischen Spaziergänge, die mehrkach in der Woche stattfinden; sie haben auch einen erziehlichen Wert: die Schüler lernen, fich in ungezwungener Beise im Gelande zu tummeln, immerhin dabei aber die Beit auszunugen, bor allen Dingen forbern fie ben Ginn fur bie Ratur und machen für ihre Größe und Schönheit empfänglich. Das ift ein wichtiges Moment, daß man nicht burch bie Ratur hindurchgeht, fondern auch aufmerkfam wird und die Ronfequenzen ins Muge faßt; befonders die Alteren muffen nicht nur lernen zu beobachten, sondern auch zu vergleichen, über bas Beobachtete nachzudenken und ben Gründen der Erscheinungen nachzuspuren, Folgerungen und Nuganwendungen baraus zu ziehen. Die richtige Art und Weise, berartige Spaziergange zu leiten und interessant zu gestalten, trägt wesentlich bazu bei, in der Jugend eine Frische zu erhalten und ihren Gesichtstreis auf die späteren, wissenschaftlichen Dinge, befonders auf die Naturwiffenschaften, zu leiten.

Es wird aber auch dabei gepflegt das Orientieren, Kartenlesen, Entsernungsichätzen u. dergl. mehr. Es wird also nicht schematisiert, sondern auch bei dieser Gelegenheit je nach der Art und Weise, wie sich der Erzieher, der Lehrer den Spaziergang eingeteilt hat, das Borhandene mit Rutzen verwertet.

Das Schwimmen ist bei richtigem Betriebe der Gesundheit, Frische, körperslichen Kräftigung und Gewandtheit zuträglich; das wird von den Arzten eingehend belegt, wie die inneren Organe, die Lunge u. s. w., sich in der Wachstumsperiode am geeignetsten dabei entwickeln.

Wie bei den Schulen, so find auch bei uns die Wintermonate dieser Art der körperlichen Ausbildung recht nachteilig. Das hat man in unserer Verwaltung berücksichtigt, indem bei allen acht Boranstalten mit einer Ausnahme jetzt große Schwimmhallen gebaut werden, in denen der Kadett im Winter und im Sommer schwimmen kann, so daß jeder als firmer Schwimmer und Taucher seinem Veruse zugeführt werden kann.

Wir haben ferner das Rubern und das Rabsahren. Was das Audern anslangt, so ist vom Regierungstisch hervorgehoben worden, welcher Wert gerade in der letten Zeit dieser Übung beigemessen wird. Ich will das hervortreten lassen durch ein Urteil, das mir von derselben Seite zur Verfügung steht, die ich als eine für mich hochstehende Autorität anerkennen möchte. Der betreffende Leiter der Anstalt schreibt über das Rudern:

Wenn diese Übung richtig betrieben wird, b. h. so, daß der ganze Körper zur Mitarbeit herangezogen, Ermüdung vermieden und Ausdauer erzielt wird, so ist sie, die stets in staubsreier Luft ausgeführt wird, für die körperliche Gesundheit und Entwicklung, wie für die geistige und gesmütliche Erfrischung, aber auch erziehlich durch das gemeinsame und beswußte gleiche Handeln zu gleichem Zweck, durch die pslichtmäßige Unters

ordnung und Anpassung und durch die Förderung des praktischen Blides und Geschickes von ganz hervorragendem Wert. Sie ist sür die körpersliche und vorbildende militärische Ausbildung der Kadetten ebenso förderslich als das Turnen und jedenfalls das Radsahren, dem Radsahren unter allen Umständen vorzuziehen, welches auch seit 1892 im Kadettenkorps betrieben wird, und besonders in den Anstalten, die keine Gelegenheit zum Rudern haben. Jeder der Anstalten sind eine Anzahl von Armeessahrrädern überwiesen. Bei allen diesen Übungen muß aber in dem jugendlichen Alter vornehmlich darauf geachtet werden, daß sie nicht zum Sport ausarten, weil jede Übertreibung wie alle Wetts und Zeitsahrten Lunge und Herz weit mehr gefährden, als sofort oder auch nur bald in die Erscheinung tritt.

Ich warne auf bas ernsthafteste vor Übertreibungen. Wir haben gesehen, baß die Ürzte bei den Aushebungen die traurigsten Ersahrungen in dieser Beziehung konstatiert haben. Für einen mäßigen Betrieb, um die schöne Natur zu durcheilen, sind die Fahrräder eine ganz prächtige Einrichtung; aber unsere Jugend im Zaum zu halten, wird vor allem die Aufgabe der Lehrer sein, denn die Gesundheit steht dabei auf dem Spiel.

Wir haben schließlich auch noch das Tanzen während des Winters. Das klingt etwas eigenartig, indessen sindet es doch seine Erklärung darin, daß es nicht darauf ankommt, alle möglichen Tänze auszuführen, sondern dem jungen Mann Manieren beizubringen. Den jungen, elastischen Naturen diese Manieren beizubringen, ist ungemein wichtig für unsere Nation. Nach dieser Richtung können wir recht oft und recht nügliche Betrachtungen anstellen, wie es im Auslande aussieht.

Inwieweit sich durch unsere Art der Ausbildung auch Direktiven für die höheren Schulen in Preußen herleiten lassen, bleibt dahingestellt. Im großen und ganzen habe ich die Bestriedigung, aus den Mitteilungen des Herrn Reserenten zu hören, daß die Beschlüsse von 1890 noch weiter kultiviert werden sollen. Immerhin erscheint es im Lande der allgemeinen Wehrpslicht praktisch, daß die körperliche Ausbildung der Jugend nicht ausschließlich deren Gesundheit und Krästigung dient, sondern auch militärisch vorbereitend wirkt. Insonderheit begrüße ich mit Freude, wenn wir uns an die Schulen und die Schulen sich an uns anschließen können; denn da findet sich eine Fülle von zu vergleichenden Dingen, so daß ein gegenseitiger Austausch nur von Nutzen sein kann. Ich möchte glauben, daß Turnen, Schwimmen, Rudern und Jugendspiele in saft gleicher Weise betrieben werden können, wie das innerhalb des Kadettenkorps möglich ist.

Bu bem, was ich vorhin von dem Auslande sagte, möchte ich als Beispiel die Schweiz nennen. In der Schweiz wäre das Milizwesen wohl schon längst nicht mehr möglich, selbst bei den begrenzten Ausgaben, die sich die Schweiz in der Landesverteidigung gestellt hat, wenn die Schule nicht in so hervorragender Weise das Milizspstem unterstützte. Ich habe zwei Jahre als Militärattachs in der Schweiz gelebt. Ich habe von den schweizerischen Volksschulen eine hohe Ausschlung; auf ihnen beruht auch die militärische Ausbildung des Volkes. Sie gehen darin, wie ich bevorworten möchte, etwas weit; sie kommen gelegentlich in die Soldatenspielerei hinein; die Volksschulen sind aber in ihrer ganzen Art der Aussbildung dem Staate förderlich. Sogar ihre Lieder sind rhythmisch, so daß man

banach marschieren kann. Besonders tritt hervor die außerordentliche Passson der Lehrer für den Offizierstand, die ja bei uns in Preußen auch im großen und ganzen da ist. Es ist Ihnen vielleicht auch bekannt, daß einzelne Gymnasien in der Schweiz aus Patriotismus und überspanntem Gefühl, etwas ganz besonders Gutes zu leisten, sogenannte Kadettenanstalten gegründet haben, die fast in jeder Eidgenossensschaft bestehen und sich so nennen, weil sie Exerzierübungen machen und ihre Schüler auf dem Gymnasium für eine sührende Stelle in der Armee vorsbereiten. Das geht natürlich über das Ziel hinaus.

Zum Schlusse, meine Herren, erlaube ich mir, Ihre Aufmerksamkeit zu richten auf den hochinteressanten Bortrag von dem Stabsarzt des Kadettenhauses in Plön, der gleichzeitig dirigierender Arzt des dortigen Johanniter-Krankenhauses ift, Dr. Ferber, "Das militärische Training und die militärische Jugenderziehung". Das ist ein ausgezeichnetes Buch, das bei uns allseitige Beachtung und Anerskennung gefunden hat.

Dr. Graf **Donglas:** Excellenz! Meine Herren! Den so sacktundigen und eingehenden Borträgen des Herrn Generals Freiherrn v. Sedendorff und des Herrn Referenten habe ich nur hinzuzufügen, daß ich denselben vollständig beistimme. So möchte auch ich aufs entschiedenste vor Übertreibungen bei dem Sport warnen, denn mir haben hervorragende Ürzte gesagt, daß z. B. durch das Radeln schon mehr Nachteile als Borteile eingetreten sind.

Dann sollte man banach streben, möglichst nur akademisch gebildete Lehrer und nicht Fachlehrer für den Turnunterricht anzustellen. Herr Kollege Dr. Kropatscheft hat schon in der Dezemberkonserenz darauf hingewiesen, wie angenehm ihm die Erinnerung noch sei an die Turnsahrten, die er mit solchen Lehrern gemacht; zwischen dem akademisch gebildeten Lehrer, dem ehemaligen Studenten und dem Primaner pstegt sich ein ganz anderes Verhältnis herauszubilden, als zwischen diesem und einem Fachlehrer.

Durch die Aussicht auf eine lohnende Stellung als Turnlehrer im Nebenamt wird eine Anregung gegeben werden, die in dem Geiste des Wunsches Seiner Majestät des Kaisers, daß jeder Lehrer turnen möge, wirken wird.

Was nun den Sport im allgemeinen betrifft, so wird er um so mehr zusnehmen, je mehr Menschen es giebt, die nicht mehr nur für das tägliche Brot zu arbeiten haben. Da es Gott sei dank der Fall ist, daß sehr viele jetzt auch ihren Reigungen leben können, so ist es außerordentlich wichtig, unser Wolk vor jeder Berweichlichung, vor jedem Leben für den Sinnengenuß zu bewahren. Das können wir aber durch den Sport am besten.

Der Wassersport hat den großen Vorzug, daß er immer in reiner, staubsfreier Lust vor sich geht. Daher ist der Segelsport, der sehr kostspielig ist, bezussen, in Konkurrenz zu treten mit dem Rennsport; denn das Wort von der reinen Lust bezieht sich nicht bloß auf die Atmosphäre in rein physischer, sondern auch in anderer Beziehung; wer beide kennt, wird mir zugeben, daß darin mancher Untersichied besteht. Der Segelsport hat außerdem den Vorteil, daß man ihn bis in die höchsten Lebensjahre hinauf betreiben kann. Man kann ihn betreiben, wenn man von Ruderz, Reitz und Rennsport lange hat absehen müssen.

Übrigens kann ich mich vollständig zu den Sätzen bekennen, die der Herr Referent ausgesprochen hat, und möchte nur hinzusügen, daß man sich möglichst

an das anlehnen soll, was soeben der Herr General Freiherr v. Sedendorff so beredt ausgeführt hat, daß man sich die Ziele des Kadettenkorps vorbildlich steden soll.

Mein obiger Antrag schließt sich nun genau an den Beschluß der Dezember- konferenz an, indem ich Ihnen vorschlage, daß wir beim Turnunterricht Samariter-

turfe einführen.

Meine Herren! Wir haben im Jahre 1888 im Abgeordnetenhause den Antrag gestellt, der derzeit sowohl von dem damaligen Kultusminister wie von dem Herrn Kriegsminister Bronsart v. Schellendorf I. auf das lebhafteste befürwortet wurde, auf allen Technischen Schulen und Hochschulen diese Kurse einzuführen, und es fand diese Resolution die einstimmige Annahme des Hauses. Wir haben damals uns beschränkt, um nicht zu viel auf einmal zu sordern. Aber je mehr in unserm Lande der Verkehr sich hebt, desto mehr Verlezungen kommen naturzgemäß vor, und um so mehr werden wir auch dahin gedrängt, auf diesem Gebiete thätig zu sein.

Den Antrag stelle ich nun keineswegs, um eine Pression auf die Unterrichtsverwaltung auszuüben; ich bin sest überzeugt, daß ich hier nur offene Thüren einstoßen würde, denn die Herren haben vielsach erklärt, daß sie auch auf diesem

Standpuntt fteben.

Bas die Thätigkeit im Frieden betrifft, so ist es außerordentlich erwünscht, daß jeder Arbeitgeber auf dem Lande, wenn Berletzungen vorkommen, seinen Arbeitern auch helsen kann; denn auf den Arzt muß man meist sehr lange warten. Nun will ich mich kurz dem geistlichen Stande zuwenden. In jeder Gemeinde wird der Geistliche hingehen, sobald ein schwerer Unfall geschehen ist, und man hofft von ihm, daß er helsen kann. Er sieht, wie daß Blut immer weiter dem Körper entströmt und mit ihm daß Leben. Er kennt daß schöne Gleichnis vom Samariter, er hat es in allen Sprachen gelesen und es wohl schon häusig mit warmen Worten seiner Gemeinde gepredigt. Aber jetzt liegen ihm die Worte: "Gehe hin, und thue deßgleichen!" schwer auf dem Herzen! An seiner Ausbildung liegt es, daß er nicht helsen kann.

Meine Herren! Bor allem für den Ernstfall im Felde müssen wir soviel wie möglich thun, um Mannschaften genug zur freiwilligen Krankenpflege zur Bersfügung zu haben. Es geschieht ja von seiten des Roten Kreuzes und der Gesnossenschaft sür freiwillige Krankenpflege sehr viel; aber wenn auf den Gymnasien der Unterricht erfolgt, werden sehr viele junge Leute, wenn sie auf die Universität kommen, leichter geneigt sein, unseren Genossenschaften beizutreten. Gelegenheit zur Ausbildung ist in reichem Maße stets vorhanden. Die Militärverwaltung ist sehr entgegenkommend und wird gern durch Militärärzte Unterricht erteiten lassen.

So schließe ich mit der Bitte, meinem Antrage zustimmen zu wollen; denn wenn die schwere Stunde wiederkommen sollte, wo es selbst von dem Tapfersten heißt: An die Rippen pocht das Männerherz —, dann wollen wir doch unseren tapferen Söhnen auf dem schweren Wege, der für so viele der letzte ist, das Bewußtsein mitgeben, daß ein dankbares Vaterland sich längst bereit hält, die Wunden zu heilen, die für dasselbe geschlägen werden, soweit es eben in menschelicher Kraft steht.

Der Borfitzende: Bon ben Herren Graf Douglas, Graf Rospoth, Dr. Bötstinger, Dr. Slaby und Dr. Hinzpeter ist folgender Antrag gestellt worden:

Die Kommission wolle beschließen: Der Königlichen Staatsregierung zu empfehlen, es möge angeordnet werden, daß in den höheren Lehranstalten Unterweisung über die erste Hilfeleistung bei plöplichen Unglücksfällen eingeführt werde.

Graf **v. Kospoth:** Excellenz! Meine verehrten Herren! In der glücklichen Lage, in der sich der Kommandeur des Kadettenkorps befindet, werden sich nur wenige Direktoren der Monarchie befinden. Er versügt über technische Lehrkräfte, die uns nicht zu Gebote stehen. Ich din Leiter einer Anstalt, welche zwischen Kadettenkorps und Gymnasium steht. Ich habe wie jenes ein Alumnat und eine Hausordnung, und durch die Hausordnung ist es mir möglich, Stunden am Tage sür körperliche Spiele zu bestimmen. Die Zöglinge werden 2 dis 3 Stunden am Tage in den Garten, der acht Minuten von der Anstalt liegt, geführt und spielen die Spiele, die auch im Kadettenkorps üblich sind.

Anders sieht es bei den Stadtschülern aus, die das Gymnasium der Rittersakademie besuchen, welches zu meiner Anstalt gehört. Diese haben im Winter von 8 bis 12 und von 2 bis 4 Unterricht, im Sommer von 7 bis 11 und auch von 2 bis 4. Nachher kann sich kein Wensch mehr um sie kümmern; denn es ist

niemand dazu bá.

Wir haben vom Herrn Referenten gehört, daß für die Jugenbspiele eine Stunde in der Woche festgesett ist. Das ist sehr wenig. Meiner Ansicht nach sind die Jugendspiele nur dann in großem Stile durchzusühren, wenn in der ganzen preußischen Monarchie der Nachmittagsunterricht aufgehoben wird. Daß es ohne Nachmittagsunterricht geht, sieht man daraus, daß in den Großstädten aus praktischen Gründen der Nachmittagsunterricht nicht mehr existiert und in fünf Stunden hintereinander unterrichtet wird.

## (Widerspruch.)

— In Breslau ist es ber Fall. Das Gymnasium muß dann dasselbe leisten, wie diesenigen Anstalten, die noch zwei Stunden Nachmittagsunterricht haben. Diese zwei Stunden zerreißen den ganzen Tag. Im Winter ist es um 1/25 Uhr schon sinster; wann sollen also meine Zöglinge den Körper üben? Kann ich sie aber am Nachmittag diese Übung machen lassen, dann müssen sie abends die Schulsarbeiten machen. So lange der Nachmittagsunterricht im Winter existiert, kann ich sie nur unter Aussicht in den Straßen im Dunklen spazieren gehen lassen.

Mir ist gesagt worden, daß, wenn in einer Stadt zwei gleichwertige Lehrsanstalten sind und eine davon der Ausbedung des Nachmittagsunterrichts widersspricht, die andere ihn nicht einsühren kann. Ich habe in Liegnits mich bemüht, an der Akademie den Nachmittagsunterricht fallen zu safsen. Das Lehrerkollegium stimmte dafür, der sonst von mir hochverehrte Herr Direktor ist ein Gegner davon, und der Direktor des städtischen Gymnasiums möchte mit seinen Lehrern sehr gern den Nachmittagsunterricht sos sein. Aber er hat herumgefragt und hat eine wunders dare Antwort von den Eltern und Pensionsgebern bekommen: um Gotteswillen, thun Sie uns das nicht an, denn dann haben wir die Jungen noch zwei Stunden mehr auf dem Halse! Ich beantrage:

Es ift erwünscht, daß auf allen höheren Lehranstalten gleich= mäßig angeordnet wird, daß der Nachmittagsunterricht mög= lichft an allen Schultagen, nicht nur Mittwochs und Sonn= abends wegfalle, um bamit die Zeit für regelmäßige körper= liche Übungen zu gewinnen.

Im Turnen sind sehr große Fortschritte gemacht, aber lange nicht genug. Das ist auch nicht gut möglich, benn es fehlt das Lehrernaterial. Es sind ja an vielen Lehranstalten technische Lehrer angestellt; diese sollen aus Sparsamkeitsrücksichten auch im Singen, Zeichnen, Schreiben und Turnen unterrichten können. Alle vier Dinge zu gleicher Zeit kann kaum einer, und da ist mir aufgefallen, daß das was sie am wenigsten können, das Turnen ist. Ich habe dieses Frühjahr eine Studienreise gemacht, wie ich sie alle Jahre unternehme, um Anstalten zu besuchen, welche der meinigen ähnlich sind. Voriges Jahr war ich in Putbus und Wünchen, und dieses Jahr in Wien, um mir das Theresianum anzusehen. Es lacht einem das Herz im Leibe über eine solche Anstalt. Ich könnte Ihnen stundenlang davon erzählen und jeder von Ihnen würde etwas sinden, was ihm gefällt: die schönsten Sammlungen, die besten Lehrkräfte.

Dort habe ich auch dem Turnen beigewohnt und Leistungen gesehen, wie sie hier auf keinem Gymnasium vorkommen. Aber warum? Die Anstalt hat vier eigene Turnlehrer, die zu weiter nichts da sind, als um Turnstunden zu geben. Es ist bei unserem Sparsamkeitssinn wohl kaum anzunehmen, daß jedes Gymsnasium einen Turnlehrer bekommt; doch wäre es erwünscht, daß die jüngeren und jungen Lehrer, wie Seine Majestät vor zehn Jahren schon gesagt hat, gründlich im Turnen ausgebildet werden. Ich will keinen Antrag dahingehend stellen, weil er keine Aussicht auf Annahme hat; aber ich halte es sür erwünscht, daß die jungen und dazu geeigneten Lehrer, noch ehe sie in ein Lehramt treten, bei einer Turnanstalt, am besten bei einer militärischen, zu einem Lehrkursus vereinigt wers den, damit sie nachher nicht nur nach dem Buche lehren, sondern durch eigenes Betspiel.

## Der Borfikende: Der Antrag bes Herrn Borrebners lautet:

Es ift erwünscht, daß auf allen höheren Lehranftalten gleichmäßig angeordnet wird, daß ber Nachmittagsunterricht möglichst an allen Schultagen, nicht nur Mittwochs und Sonnsabends wegfalle, um damit die Zeit für regelmäßige körpersliche Übungen zu gewinnen.

Dr. Böttinger: Nach den stattgehabten eingehenden Auseinandersetzungen kann ich mich kurz sassen. Ich will nur noch auf zwei Punkte von großer Bedeutung für die Jugendspiele aufmerksam machen. Erstens auf den engeren Zusammenhang zwischen Lehrer und Schüler, der durch diese Spiele entsteht. Es verliert sich das Schrosse, und es bildet sich eine größere Innigkeit der Beziehungen. Ich kann aus meiner eigenen Jugend darüber Ersahrungen mitteilen. Wie Sie wissen, ist in England das Spielen in einer Weise ausgebildet wie in keinem anderen Lande. Ferner kann ich urteilen aus den Ersahrungen, die ich in den letzten Jahren auf dem Elbersselder Ghmnasium gemacht habe, welches einen großen Spielplatz hat, wohin die Lehrer zunächst mit ihren Schülern, dann auch mit ihren Familien kommen, um Spiele zu treiben. Sie bringen z. T. ihre Frauen mit und haben Lawnstennis, Ballspiele u. dergl. eingerichtet.

Ferner möchte ich aufmerkam machen auf die Wirkung der Jugendspiele für das spätere Leben. Wir müssen streben, daß das Spiel in Fleisch und Blut der Jungens übergeht, daß sie es nicht betrachten als ein Pensum, das sie durche nehmen müssen, daß sie nicht jedesmal klagen und jammern, wenn sie auf den Spielplat müssen, sondern daß sie es gern thun, und es fortsetzen wollen, wenn sie die Schule verlassen haben. Belche Borteile gewährt dies Treiben der Spiele in England den reiseren Männern! Wie der eine das Audern mit Energie weiter treibt, so treibt der andere das Cricket, das außerordentlich entwickelt und für Geist und Körper gleich sörderlich ist. Cricket ist ein Spiel, bei dem man ungeheuer auspassen muß und zu dem eine ungeheure körperliche Gewandtheit erforderlich ist.

Es wird bei uns häufig geklagt, daß die Jungen ermübet werden. Wenn wir als Jungens nachmittags aus der Schule kamen, haben wir mit Freuden an den Spielen uns beteiligt; es war eine Erfrischung, und wir sind dann immer mit

befto größerer Intenfitat an die Schularbeiten herangegangen.

Ich kann mich dem Antrage des Herrn Generals b. Sedendorff voll und ganz anschließen. Es ist notwendig, daß alles, was möglich ist, geschieht, um diese Spiele zu fördern, besonders aus den Gründen, die ich aus meiner personslichen Kenntnis der Berhältnisse vorgetragen habe.

Dr. Diels: 3ch tann mich ben Herren Borrednern im ganzen burchaus anschließen, aber in einigen Punkten muß ich Wiberspruch erheben. Es ift wohl nicht ganz richtig, was Herr Dr. Böttinger ausführt, daß Sport, wie er in England betrieben wird, ohne weiteres als Rompensation geistiger Arbeit gelten kann. Für England können wir das zugeben, weil die geistige Anspannung dort viel geringer ift als bei uns; auf beutsche Berhältnisse ben englischen Sport übertragen, würde das eine oder das andere unmöglich machen. Alles was hier vorgebracht ist, giebt, glaube ich, nicht die ganze Löfung, es fehlt noch etwas Wesentliches, was gewöhnlich übersehen wird. In der Padagogit spielt ein Begriff eine merkwürdig geringe Rolle (als ich mich in der padagogischen Litteratur darüber unterrichten wollte, habe ich gefunden, daß er in ungewöhnlich dürftiger Weise behandelt wird): das find die Ferien. Als ich nach Berlin kam und mich Bonit vorstellte, der damals auch mit Unterrichtsreformen beschäftigt war, sprach ich mit ihm über die Schwierigkeit dieser Sache. Ich sagte: "Berehrter Herr Geheimrat, für mich liegt die Schwierigkeit viel weniger in der Reform des Unterrichts als in der Reform der Ferien", und er antwortete mir: "Junger Wann, Sie wissen nicht, was für ein Wort Sie aussprechen. Wan kann die Schulreform zum Ziele führen, man kann die Rirchen einigen, aber die Herren über die Ferien zu einigen, das ift nicht möglich; barum reben Sie barüber nicht." Ich habe infolgebeffen feit 1877 barüber nichts gerebet, aber heute muß ich ein Wort barüber fagen.

Sie wissen, das Deutschland in zwei Lager geteilt ist. Die einen behaupten: das einzig Richtige sind die Ferien mitten im Sommer, in der Reisezeit, im Juli und Ansang August; die anderen behaupten: das ist ganz verkehrt, denn wenn man in der Mitte des August nach Berlin zurücktehrt, dann kommen erst die heißen Tage. Außerdem bleibt dann nur eine kurze Schulzeit bis zu den Wichaelisserien, in der dasselbe geleistet werden soll wie sonst, während die Zeit kaum genügt, um überhaupt wieder in Gang zu kommen. Die Rheinländer dagegen schwizen im Juli mit Wannesmut und beginnen Witte August ihre Ferien und erstrecken sie in den September hinein. Alle diese Dinge sind bekannt, und darin

giebt es keinen Ausgleich. Die Lösung ift, daß beibe recht haben. Es muß nämlich eingerichtet werden wie in außerbeutschen Ländern, daß man beibe Monate

freigiebt, nicht zu beliebigen, sondern zu organisierten Ferien.

Run komme ich auf das, was als Resultat dieser ganzen Erörterungen ersicheinen muß. Es giebt eine Reihe von körperlichen Übungen, die innerhalb des Schulbetriebes geradezu schädlich sind. Es ist nicht erwähnt worden, aber am Hohen Tische des Ministeriums bekannt, daß die Untersuchungen, namentlich der Mediziner, ergeben haben, es sei nicht richtig, daß ohne weiteres eine geistige Abspannung durch eine körperliche gewissermaßen kompensiert wird, sondern daß im Gegenteil beides Anstrengungen sind, die sich addieren; daß es nur in gewissen Grenzen richtig ist, daß man mit Spielen und turnerischen Übungen das Plus an geistiger Anspannung wettmachen kann. Infolgedessen ist es nicht wohlsgethan, in dieser Beziehung gar zu viel zu verlangen und Stunden zuzulegen, sondern alles hat sein Waß, wenn wir nicht in einen Betrieb des wissenschaftlichen

Unterrichts, wie er in England ift, hineingeraten wollen.

Man fagt nun: unferer Jugend fehlt es an Frische und Anschauung, es fehlt ihr an der selbstthätigen Auffaffung der Objekte, es fehlt an alledem, was nicht in der Schulstube beigebracht werden kann. Das alles kann durch ein organifiertes Reisen und einen organifierten Sport erreicht werben, wenn man bie Beit dazu hat, also innerhalb solcher, wie ich es nenne, organisierter Ferien. Da kann nun der eine ausziehen und Exkursionen machen in die Berge und babei seinen Zeichenstift üben ober, was nicht minder wichtig ist, seine Kamera anwenden, bas gebort fich jest auch, daß ber junge Mann bas lernt. Auf ber Realschule kann ber Junge Fabriken inspizieren, ber andere kann fich auf das Wettrudern legen. Alles natürlich unter einer gewiffen Aufficht der Schule. Ich habe eine gewisse Erfahrung im Sport, weil ich und einige andere meiner Schulfreunde im Gegensat zum Schulreglement, das es strenge verboten hatte, das Rubern im Kahn eifrig betrieben hatten, allerdings mit Schwierigkeiten. Wir mußten zu einer solchen Bootssahrt 11/2 Stunden laufen und ebenso zurud. Bas ist babei heraus= gekommen? Gerudert und geschwommen haben wir den ganzen Sommer über, aber gethan in der Schule haben wir währenddeffen so gut wie nichts. Rachher haben wir uns felbst hingesett und die Luden im Winter ausgefüllt; die sommer= liche Ausspannung ift uns ba wieder zu gute gekommen.

Wie ist es benn jett? In den heißen Monaten Juni, Juli wird nur mit halber Kraft gearbeitet, das ist eine fast verlorene Zeit; ebenso ist es mit der zweiten Hälfte des August. Wenn man an die Stelle dieses halben Arbeitens ein organisiertes Ausbilden des Körpers setze, wenn man wie in anderen Ländern acht Wochen Ferien gabe und infolgedessen eine andere Einteilung des Schulzjahres ins Auge faßte, dann wurde sehr vielem abgeholsen, woran jetzt das Schulz

wesen frankt.

Ich möchte keinen Antrag stellen, obgleich er sich leicht formulieren ließe, da biese Gedanken noch nicht reif sind. Ich habe sie zum erstenmal vorgebracht; daher kann ich nicht erwarten, daß die ganze Versammlung bereits davon überzeutgt ist. Aber ich möchte sie als Anregung auf den Regierungstisch legen.

**Launhardt:** Mit den alten deutschen Turnspielen sind in letzter Zeit die Spiele in Wettbewerb getreten, die wir aus England entnommen haben: Lawnstennis, Fußball und Rudersport. Mit diesen Spielen zusammen ist eine ganze

Flut englischer Worte in unsere beutsche Sprache eingebrungen und es ist schmerzlich für einen beutschen Mann, der auf einen Jugenbspielplaß kommt und die Ausruse hört: advantage, deuce, wenn er die Jahlen hört: fifteen, thirty u. s. w.
Ich möchte sagen, es ist empörend, und ich möchte bitten, daß wir unsere Jugend erziehen, deutsch zu sprechen und sie vor der albernen Gespreiztheit der Kellner und solcher Leute bewahren, die in dem Gebrauch von Fremdwörtern sich vornehm dünken. Ich habe wohl nicht nötig, die hohe Unterrichtsverwaltung zu bitten, nicht nur in diesem Gesichtspunkte, sondern überhaupt bei der Einwirkung auf die Schule dahin zu streben, daß der unnütze Gebrauch der Fremdwörter, die unsere schöne Muttersprache verunzieren, zurückgedrängt wird. Ich möchte an Herrn General v. Seckendorss die Frage richten, ob im Kadettenkorps beim Rudersport, beim Fußball u. s. w. auch die englischen Ausbrücke gebraucht werden, oder ob der seste Sinn unserer Heeresverwaltung schon Eingang gesunden hat, unnütze Fremdwörter hinauszuwersen.

Frhr. b. Sedendorff: Da diese Frage direkt an mich gerichtet ift, benute ich mit Freuden die Gelegenheit, darauf zu antworten. So sehr im Innersten meiner deutschen Seele bas Gesprochene Anklang gefunden hat, fo muß ich bie Rehrseite der Medaille auch berühren. Ich kann Sie versichern, daß ich alles unterftute, was zum Gebrauch der neueren fremden Sprachen führt. Es wird beim Rubern bei uns nicht englisch kommandiert, sondern deutsch; aber ich lege den allergrößten Wert darauf, daß wir von der deutschen Prüderie zurücktommen und uns auch außerhalb der Rlaffe für den Unterricht in allen fremden Sprachen Bei allen Spaziergangen ist es mir febr sympathisch, wenn meine Erzieher die Böglinge französisch oder englisch anreden; ich habe mit dem allergrößten Nuten an den Winterabenden Konversationsstunden eingerichtet. Ich versichere dem Herrn Borredner, daß wir in jeder Beise das Deutsche hochhalten; wir können aber den Unterricht wesentlich fördern, wenn wir mehr wie bisher auch außerhalb der Maffe das Englisch= und Frangofischsprechen zu Rut und Frommen der Lehr= erfolge unterftüten.

Launhardt: Herr General! Das ist doch etwas ganz anderes, ob man englisch und französisch spricht, oder ob man in unsere deutsche Muttersprache völlig entbehrliche Fremdworte hineinbringt, die uns in den Augen der ganzen Welt heruntersehen. Das Bolk hat es sich gefallen lassen, daß seine Sprache so verunstaltet und verdorben ist durch fremde Ausdrücke. Ich din kein Purist, aber es ist doch entsehlich, mit unserer Sprachmengerei geworden. Wir sind zum Glück auf gutem Wege, die deutsche Sprache in ihrer Reinheit und Schönheit wieder herzustellen. Doch es darf diese Konserenz nicht vorübergehen, ohne daß auch diese volkstümliche Seite betont wird. Das höchste Gut eines Bolkes ist seine Sprache, und wer seine Sprache nicht wert hält, ist nicht wert, seinem Volke anzugehören.

Der Borfitzende: Der Antrag Graf Rospoth geht in seinen Konsequenzen so weit, daß ich mich für verpflichtet halte, ihn nochmals besonders zur Erörterung zu stellen. Der Antrag will die Beseitigung des Nachmittagsunterrichts an den höheren Schulanstalten zu dem Zwecke, die dadurch gewonnene Zeit zu körperslichen Übungen zu verwenden.

Dr. Schwalbe: Der Antrag ist an sich gewiß gut gemeint, aber die Durchstührung ist unmöglich. In Berlin sind wir gezwungen, Dienstags und Freitags die Stunden von 11 Uhr ab freizuhalten wegen des Konsirmandenunterrichts; es ist durchaus alles abgeschlagen, was in dieser Beziehung eine Abänderung erstrebt hat. Ferner ist die Zahl der wissenschaftlichen Stunden derart, daß im Winter, wie es früher gewesen ist, schon um 8 Uhr angesangen werden mußte, wie im Sommer um 7. Aber auch dann kommen wir am Bormittag mit der Stundenzahl gar nicht durch, wenigstens nicht mit der Stundenzahl, die wir an den realistischen Anstalten gehabt haben.

In kleineren Städten ift der Nachmittagsunterricht sogar wohlthätig; er wirkt erzieherisch. Ich glaube deshalb, daß der Antrag etwas zu weitgehend ift, und werde für meine Person nicht dafür stimmen.

Dr. Albrecht: Ein Bebenken gegen den Antrag Graf Kospoth möchte ich mir erlauben vorzubringen. Es wird an einzelnen Orten nicht möglich sein, ohne tiesen Eingriff in das Leben der Familie und der Bürgerschaft den Unterricht lediglich auf den Bormittag zu legen und den Nachmittag lediglich der Erholung und der häußlichen Arbeit zu widmen. Ich glaube daher, daß man nicht so weit gehen sollte, die Beseitigung des Nachmittagsunterrichts allgemein anzuordnen. Ich halte es allerdings sehr wohl für möglich, daß eine Bürgerschaft in Anlehnung an die Gewohnheiten der Familie und des häußlichen Lebens sich entschließt, den Unterricht der Kinder bloß auf die Vormittagsstunden allein zu konzentrieren, dann mag sie das innerhalb ihres Bereiches sessichen, aber ich halte es nicht für angesbracht, daß für den Umfang der ganzen Monarchie von der Centralstelle aus bestimmt wird: Der Unterricht wird auf die Vormittagsstunden verlegt. Ich sehe davon ab, noch die Bedenken anzusühren, die sich gegen die Anhäufung von fünfauseinandersolgenden Stunden erheben lassen.

Berichterstatter **Dr. Fleischer** (Schlußwort): Meine Herren! Schon in ber 90 er Konferenz hat die Frage der grundsätlichen Berlegung des wissenschaftlichen Unterrichts auf die Vormittagsstunden zur Debatte gestanden. Damals wurde ein Antrag gestellt, ganz allgemein den Nachmittagsunterricht sallen zu lassen. Dieser Antrag wurde von mehreren Rednern im schulhygienischen Interesse warm befürswortet, demnächst aber abgelehnt wegen seiner zu allgemeinen Fassung. Man destonte, wie dies soeben von einem der geehrten Herren auch geschehen ist, daß man unmöglich die Verhältnisse in allen Städten gleich behandeln könne; man müsse für die Alumnate und die kleinen Städte Ausnahmen zulassen.

Hinsichtlich der Jugendspiele und der Körperpflege ist die damals aufgestellte These schließlich in der Fassung angenommen worden, die ich beim Beginn meines Vortrages mir gestattet habe vorzulesen.

Dr. Althoff: Bom Standpunkt der Konferenz von 1890 fteht nichts entsgegen, den Antragen gang und voll zuzustimmen.

(Der Antrag bes Grafen Douglas wird angenommen, der Un= trag des Grafen Rospoth gegen 12 Stimmen abgelehnt.)

Der Borfikende: Bir fommen nunmehr gu Frage 7:

Sind die gegen die Abichluftprüfung für neuntlaffige Auftalten erhobenen Bedenten begründet, und was wird ebentuell zur Beshebung derfelben zu geschehen haben?

Berichterstatter **Tilmann:** Excellenz! Meine Herren! Die Abschlußprüfung ist keineswegs allgemein in Deutschland eingeführt; sie besteht wesentlich in derselben Weise wie in Preußen nur in neun Bundesstaaten. Dann ist sie noch in zwei Bundesstaaten für solche Schüler sakultativ, welche gewisse Berechtigungen, die an die Abschlußprüfung geknüpft sind, erlangen wollen.

Die Bebenken, die in Preußen gegen diese Einrichtung geltend gemacht werben, find kurz folgende:

Es wird angeführt, daß das Ziel, das man bei dieser Einrichtung verfolgte, teineswegs erreicht sei. Man hoffte die Gymnasien und Realgymnasien von denjenigen Schülern zu entlaften, die die Anftalt nur zu dem Zwed besuchen, um den Einjährigenschein zu erlangen. Dieser Erfolg ift thatsächlich nicht eingetreten; im Gegenteil, die Bahl solcher Schüler auf den Bollanftalten hat eber zugenommen. Ferner wird darauf hingewiesen, daß die Abschlußprüfung geradezu geeignet sei, den Zugang zu den höheren Studien zu steigern und dadurch zur Bermehrung bes Belehrtenproletariats beizutragen. Es ift nämlich vielfach beobachtet worben, daß minderbegabte Schüler, die unter ben früheren Berhaltniffen die Anftalt nach bem Abichluß ber Unterfefunda verlaffen haben wurden, jest, wenn fie die Prufung bestanden haben, durch diesen Erfolg sich ermutigen laffen, auf der Anstalt zu bleiben, das Abiturientenegamen versuchen und dann studieren. Sodann werden nachteilige Folgen für den Unterrichtsbetrieb behauptet. Es wird darüber geklagt, daß der Unterrichtsbetrieb in der Untersekunda durch die Vorbereitungen auf diese Prüfung sehr beeinträchtigt werbe, daß den Schülern die Zeit zu ruhiger Beiterarbeit dadurch erheblich gefürzt sei. Auch klagen die Eltern darüber, daß die Jungen in diesem Alter den Aufregungen, die die Prüfung immerhin mit sich führt, noch nicht völlig gewachsen seien, daß die Borbereitung auf die Prüfung ju einer nervofen Überreizung und ju einer Überburdung der Schüler führe. Schließlich wird aus Lehrertreifen darauf hingewiesen, daß die mit den Formalitaten ber Prüfung verbundene Dehrarbeit bie Lehrer gerade am Schluß bes Schuljahres besonders belafte.

Mit Rücksicht auf diese beobachteten Nachteile, und da auch die Vorteile, die man von dieser Einrichtung erhoffte, nicht eingetreten sind, wird ziemlich allgemein die Beseitigung der Abschlußprüfung gefordert.

Es fragt sich nun, welche Anderungen diese Mahnahme in Bezug auf das Berechtigungswesen notwendig machen würde. Die Bestimmungen über die Erslangung des Einjährigenscheines würden dadurch nicht berührt werden. Die Behrsordnung schreibt dei Bollanstalten den erfolgreichen einjährigen Besuch der Sekunda vor, ohne diesen Nachweis an das Ersordernis einer Prüfung zu knüpsen. Es bleibt noch die Berechtigung zum Subalterndienst. Diese ist allerdings nach aussdrücklicher Bestimmung an das Bestehen der Abschlußprüfung geknüpst. Wenn also die Abschlußprüfung beseitigt werden sollte, müßte eine Änderung dieser Bestimmung in Aussicht genommen werden; wenn sie nicht ersolgt, könnte die Abschlußprüfung

als besondere Prüfung für diejenigen Schüler bleiben, die diese Berechtigung erftreben.

Es ift noch ein Punkt zu erwähnen. Nach den Bestimmungen der Wehrsordnung ist die Erlangung des Einjährigenscheines auf einer Nichtvollanstalt von dem Bestehen einer Entlassungsprüfung abhängig. Wenn also die Abschlußprüfung an den neunstusigen Anstalten beseitigt wird, so wird der frühere Zustand wieder hergestellt, daß der Einjährigenschein an einer Nichtvollanstalt unter schwereren Bedingungen erlangt wird wie an einer Vollanstalt, und das ist wenig erwünscht. Es liegt deshalb der Gedanke nahe, ob man nicht auch die Reiseprüfung an den sechsstusigen Anstalten beseitigen soll. Es müßte natürlich, wenn eine solche Waßenchme in Aussicht genommen würde, dasür gesorgt werden, daß die Aussicht über die Anstalten und die Kontrolle des Unterrichts erheblich verstärkt würde.

Die Anderungen, welche im Berechtigungswesen durch eine solche Maßnahme herbeigeführt würden, wären folgende: Es müßte eine Underung der Wehrordnung stattfinden und eine Anderung der Bestimmungen, welche dürgerliche Berechtigungen an die Reiseprüfung anknüpfen. Solange dies nicht geschehen ist, könnte die Reiseprüfung im übrigen für solche Schüler beibehalten werden, welche jene Berechtigungen erlangen wollen.

Dr. Albrecht: Aus der Prazis der Schule heraus können die Bedenken durchaus bestätigt werden, die wir soeben in betreff der Abschlüßprüfung vom Herrn Reserenten gehört haben. Ich habe selbst vor 10 Jahren in der Dezemberskonferenz bei der Beratung der Berechtigungsfrage mitgewirkt und muß mich mitsschuldig bekennen an dem Irrtum, in dem sich die ganze Konserenz bewegte, wenn sie glaubte, die Gleichheit in der Erlangung der Berechtigungen dadurch herbeissühren zu können, daß sie die Erlangung jeder Berechtigung von dem Bestehen einer Prüfung abhängig machte. Das Bestehen dieser Prüfung sollte nebenbei künstighin die Zahl der Schüler in den oberen Klassen des Gymnasiums oder des Realzymnasiums vermindern. Es sollte eine Auslese getrossen werden, die es ermögslichte, mit der kleineren Zahl, mit größerem Ersolge, mit besseren und leichterer Arbeit in den oberen Klassen der höheren Schulen zu operieren. Ich halte es für ehrlich, hier auszusprechen, daß ich mich geirrt habe, wenn ich damals von solchen Erwartungen ausgehend die Einrichtung der Abschlüßprüfung mitverstreten habe.

Mir sind statistische Angaben über die Ergebnisse bieser Prüfung an den preußischen Anstalten nicht bekannt; ich habe versucht, sie mir für mein kleineres Gebiet zu verschaffen und habe gefunden, daß von sämtlichen Untersekundanern, die sich innerhalb dieses Gebietes der Prüfung unterziehen, 78% in die Obersekunda und Prima weiter aufrücken, daß von den übrigen der erhebliche Bruchteil von 15% in Handel und Bandel übergeht, und daß nur etwa 6 bis 7% die Prüfung benutzen, um daß erworbene Zeugnis zum Eintritt in den Subalterndienst zu verwerten. Wegen dieser Minorität also haben wir eine Einrichtung getrossen, die eine Majorität von 94% belastet. Ich darf bis auf bessere Belehrung ansnehmen, daß den mitgeteilten Zahlen allgemeine Geltung innewohnt.

Die Abschlußprüfung stellt aber nicht bloß eine Belastung dieser 94% mit den Formalitäten einer Prüfung dar, sondern auch eine Belastung der ganzen Schule durch die Borbereitung zu der Prüfung. Es sind Verfügungen beruhigens der und abschwächender Art ergangen, deren letzter Sinn ist: seid nicht zu formas listisch, versahrt nicht so streng, die Prüfung ist nicht so schlimm gemeint. Solche Berfügungen helfen nicht; solange es Schüler giebt, die eine Prüfung ableisten, und Lehrer, die die Prüfung abnehmen sollen, wird immer auf die Prüfung hinzgearbeitet werden, und der Erfolg ist auch in diesem Falle nur gewesen, daß die Arbeit des sechsten Jahrganges unserer höheren Schulen wesentlich der Borbereitung für diese Prüfung gewidmet wurde. Diese Vorbereitungsarbeit fällt aber in eine Zeit, in der die Knaben in der Entwicklung zur Geschlechtsreise stehen, in der sie körperlich der Schonung ganz besonders bedürftig sind. In einer solchen Zeit Einrichtungen seitens der Schule zu treffen, die ihre körperliche Gesundheit gefährden können, halte ich für äußerst bedenklich.

Es ist weiterhin durch die Einrichtung dieser Prüfung nicht bloß die Schulsarbeit, sondern der ganze Schulplan in seiner richtigen Reihenfolge gestört worden, denn mit Rücksicht auf die voraussichtlich am Schluß des sechsten Jahres nach bestandener Prüfung abgehenden Schüler ist eine Berschiebung eingetreten auf verschiedenen Gebieten des Lehrplans. Namentlich hat die frühere Anordnung des mathematischen Lehrplans namhafte Veränderungen ersahren in der Absicht, den abgehenden Schülern wenigstens eine Kenntnis von dem und ein bischen Kenntnis von jenem noch mit auf den Weg zu geben. Das stört die solgerichtige Entwicks

lung bes gangen Unterrichts von unten bis oben bin.

Auch dem Unterricht der Obersetundaner in seiner ruhigen und stetigen Entwicklung ist durch die Abschlußprüfung der Untersetundaner Eintrag gethan, denn
es ist ganz natürlich, daß der Schüler, der ein Jahr lang besonders angestrengt
gearbeitet hat, sich das nächste Jahr weniger bemüht und auf den errungenen
Lorbeeren ausruht. Ich bitte die Herren, sich an ihr erstes akademisches Semester
zu erinnern und zu bedenken, wie sie, wie wir vielleicht alle es gemacht haben nach
den Anstrengungen des Abiturientenezamens. Ühnliches wird in die Schule und
schülerhaste Verhältnisse hineingetragen; die Obersekundaner ziehen mit ihrer Thätigkeit ober Unthätigkeit einen Wechsel auf die künftige akademische Freiheit.

Das alles, meine hochgeehrten Herren, führt bahin, daß wir in der Schule bringend wunschen muffen, von dieser Prüfung freizukommen, zumal da es möglich ift, sie aufzugeben, ohne daß wir gegen wesentliche Forderungen verstoßen.

Allerdings ift es nötig, daß die Allerhöchste Berordnung vom Dezember 1891 entweder abgeandert ober in ihrer Wirkung eingeschränkt wird. Das ift Die Allerhöchste Orbre, burch welche die Prufung eingerichtet und von ihrem Beftehen das Recht abhängig gemacht wird, einzutreten in alle Zweige bes Subaltern-Dienstes, für die bis dahin die Forberung einer fiebenjährigen Borbereitungsfrift notwendig war. Bur Beseitigung der Schwierigkeit giebt es zwei Wege. Der eine ift, daß die Prüfung beibehalten wird für die 6%, von denen ich vorhin sprach: dann behält die Schule eine an und für sich wenig wünschenswerte Belaftung; aber fie mag fie meinetwegen tragen, denn ich rede nicht etwa der Bequemlichteit der Schule das Wort. Wenigftens werden, wenn die Brufung nur für bie 6% ber Schüler bestehen bleibt, 94%, die diese Prufung nicht abzu= Leisten brauchen, weil sie nicht unter die Boraussetzung dieser Rabinetsordre fallen, von der Brufung befreit. Der andere, tonsequentere und darum auch mehr empfehlenswerte Weg wird fein, daß diese Ordre und die als Anlage erschienene Bekanntmachung des Staatsminifteriums in ihrem wesentlichen Inhalte abgeandert wird und zwar dahin, daß an Stelle der Prüfung das Urteil der Lehrerkonferenz über die Reife des Schülers zur Versetzung in die nächsthöhere Rlaffe tritt. Der

Entscheidung darüber, welcher von beiden Wegen zu betreten ist, darf ich hier bescheibenerweise nicht vorgreifen, es tommen babei Entschließungen bes Staatsministeriums in Frage. Ich will nur die Möglichkeiten bezeichnen, innerhalb berer bie Sache fich weiter entwickeln tann. Berabe weil wir hier bor einer doppelten Möglichkeit stehen, ift es nicht thunlich, mit aller Bestimmtheit die Nebenwirkungen zu bezeichnen, die ein heute bier in diefer Beziehung zu faffenber Beschluß notwendig auf die sechsklassigen Anftalten, also die Richtvollanftalten haben muß. Denn wird die Brufung fakultativ für eine Minderheit von Schulern beibehalten, so ist es ebensogut möglich, daß die entsprechende Reifeprüfung ber fechsklaffigen Anstalten fakultativ beibehalten wird. Wird die Prüfung ganz und gar beseitigt für alle Untersetundaner der Bollanstalten, so ist es eine logische Kon= sequenz, daß sie auch ganz und gar beseitigt wird auf ben sechsklassigen, auf ben Nichtvollanstalten. Infolge ber Unsicherheit in ber Boraussehung möchte ich heute nicht soweit geben, Ihnen einen Antrag zur Annahme vorzuschlagen, ber auf eine unbedingte Beseitigung ber Brufung auch an ben fechetlasfigen Anftalten abzielt, sondern ich kann nur vorschlagen zu sagen, daß darauf Bedacht zu nehmen ift, bie Abichlufprüfung möglichst balb zu beseitigen und in Berbindung damit auch bie Aufhebung ber Schlufprufung bei ben Richtvollanftalten ins Auge zu faffen.

Ich darf aber noch etwas hinzufügen. Nicht bloß die Aufhebung der Prüfung an den Nichtvollanstalten wird in Betracht zu ziehen sein, sondern nach meiner Überzeugung auch eine Revision der Bestimmungen über die Reiseprüfung an den Bollanstalten. In der Boraussicht, es künftig mit weniger und besseren Schülern der Obersekunda, Unter= und Oberprima zu thun zu haben, hat man 1892 wesentsliche Erleichterungen der Reiseprüfung eingeführt, so daß diese Prüfung jetzt in der That kaum noch eine solche zu nennen ist.

Run bin ich mir sehr wohl bewußt, daß es äußerst unpopulär ist, wenn man von einer Erschwerung der Reiseprüsung oder irgend einer Prüsung spricht; ich glaube das aber doch thun zu sollen, im vollen Bewußtsein der Berantworts wortlichkeit, die damit verdunden ist. Wenn wir künstighin mit größerer Freiheit als bisher von mehr als einer Schulgattung die Jünglinge zur Universität und zu den Technischen Hochschulen entlassen wollen, wird und um so ernster die Pssicht erwachsen, mit gewissenhafter Prüsung sestzustellen, ob Fähigkeit und Würdigkeit zum Betriebe der höheren Studien in gleichem, jedenfalls in ausreichendem Waße vorhanden sind. Ich glaube also, daß es sich empsehlen wird, in Zusammenhang mit der hier angeregten Frage in eine Revision auch der Ordnung der Reiseprüsung einzutreten, und din der Meinung, daß bei dieser Gelegenheit manches gethan werden kann, was nicht so sehr eine Erschwerung der Prüsung, als vielsmehr eine Hebung und Besserung des vorangehenden Unterrichts in sich schließt.

Ich möchte beispielsweise nur eines anführen. Wir haben nach Mitteln gesucht, um den Betrieb der neueren Sprachen in unseren Schulen zu heben. Bollte man sich dazu entschließen, die neueren Sprachen wieder allgemein verbindlich in die Reiseprüfung aufzunehmen, so würde der Betrieb des Französischen auf der Schule sicher noch ernsthafter werden; wollte man sich dazu entschließen, dem sakultativen Englisch eine Stelle in der Reiseprüfung zu geben, so würde auch dieser Unterrichtszweig mehr gepflegt werden, und wir würden ohne Zwang und ohne größeren Zeitauswand, wenn nicht mehr Kenntnisse und Fertigkeiten, so doch eine eingehendere und förderlichere Arbeit auszuweisen haben.

Das ist nur einer von vielen Punkten. Ich glaube die Versammlung nicht etwa mit einer erschöpfenden Übersicht dieser Punkte besassen zu sollen. Ich habe Ihnen Beweispunkte genug angeführt, um den Satz zu rechtfertigen, den ich mir erlaube Ihnen vorzuschlagen:

Es ift barauf Bedacht zu nehmen, die Abschlußprüfung mögslichst bald zu beseitigen. In Berbindung hiermit wird auch die Aufhebung der Schlußprüfung bei den Richtvollanstalten und die Revision der Reiseprüfung bei den Bollanstalten ins Auge zu fassen sein.

Dr. Jäger: Auf die zulest gestellte Frage gehe ich nicht ein; ich will nur konstatieren, was die Abschlüßprüfung anbetrifft, daß, seitdem darin einige Ersahrung gesammelt ist, sich niemand gesunden hat, der für diese Prüfung sich begeistert oder auch nur erklärt hätte. Ich konstatiere serner, daß in der Litteratur kaum eine ernsthafte Kontroverse darüber stattgesunden hat, sondern daß allgemein in allen Preisen, die mit der Abschlüßprüfung praktisch Ersahrungen gemacht haben, Sinsstimmigkeit darüber herricht, daß sie zum mindesten unnötig und in vieler Hinsicht schällich sei. Alle die Gründe, die gegen die Abschlüßprüfung sprechen, sind in dem Reserat in sehr lichtvoller Weise dargelegt worden, und ich glaube, daß wir das weitere Versahren sehr vereinsachen, wenn wir Se. Excellenz einsach bitten, die Frage zu stellen, od in dieser Versammlung irgendwer ist, der für die Veisbehaltung der Abschlüßprüfung sprechen will. Ist das nicht der Fall, so genügt das meiner Meinung nach, die hohe Schulverwaltung über diesen Gegenstand zu informieren, und das ist doch der eigentliche Zweck dieser Verhandlung.

Dr. Thiel: Ich muß herrn Direktor Albrecht zuerkennen, daß er nur konsequent handelt, wenn er als Gegner der Abschlußprüfung nun auch das Schlußexamen bei ben sechstlassigen Schulen abschaffen will; denn wenn man erklart: in der neunklassigen Schule ist nach sechs Jahren kein Examen zu machen, ohne den Schulplan zu zerftoren und ben Schulbetrieb fehr zu beläftigen, bann tann man auch nicht für bas Schlußegamen bei ben fechstlaffigen Anftalten eintreten, por allem nicht für die Schüler, welche an eine neunklassige Schule übergehen wollen, benn für diese Schüler wurden bann dieselben Übelftande im Unterricht eintreten, welche Herr Direktor Albrecht für die neunklassigen Schulen geschildert hat. Allein als Bertreter einer Anzahl fechstlaffiger Schulen muß ich auf bas entschiebenfte dagegen protestieren, daß man an diesen Schulen Berechtigungen ohne Examen verleihen will. Es ift schon megen aller möglichen außeren Beeinfluffungen nicht möglich, einen orbentlichen Betrieb aufrecht zu erhalten, wenn nicht am Schluffe des sechsjährigen Kursus ein ftrenges Abgangsexamen eintritt, mit welchem allein Die Berechtigungen diefer Schule verbunden fein durfen. Dies Abgangseramen ift ja, wie ich hier nur turz andeuten will, nicht nur eine Brufung fur Die Schuler, sondern auch eine Prüfung der Resultate, welche die Lehrer erreicht haben.

Nun kann ich die Gründe würdigen, die von seiten der Schulen gegen die Abschlußprüfung in Bollanstalten nach sechs Jahren erhoben werden. Die Abschlußprüfung ist s. geschaffen worden, um die Schule von den Leuten zu befreien, die das Einjährig-Freiwilligenrecht nur ersten wollen, dann aber auch, um einen schaffen Aussiebeprozeß stattsinden zu lassen, um aus den oberen Klassen die minderwertigen Elemente zu entfernen. Diese Erwartung ist freilich

sehr getäuscht worben. Ich habe mich selbst darin getäuscht, und es hat sich herausgestellt, daß gerade umgekehrt vielsach die Schüler, die das Einjährig-Freis willigenrecht durch ein besonderes Examen erworben hatten, nun in den Augen ihrer Eltern als geistige Heroen dastanden und zu weiterem Studium veranlaßt wurden.

Meine Herren! Wenn Sie jett das Übel dadurch beseitigen wollen, daß Sie das Abschlußegamen abschaffen, fallen Sie aus der Charybdis in die Scylla, indem Sie bas Erfigen wieder möglich machen und von diesen Schulen eine Anzahl Schüler nach sechs Jahren entlassen, welche nicht einen in fich abgeschlossenen Bildungsgang burchgemacht haben. Man wird boch nicht sagen: was schabet es benn, wenn man solchen Leuten, die versprechen, nicht weiter zu studieren, aus Gnade und Barmherzigkeit das Zeugnis giebt, um fie los zu werden; fie haben bann wenigstens sechs Jahre Schulgeld bezahlt, und in ben kleineren Pronvinzialftabten braucht man biefes Gelb, um die Schule zu halten. Das ift ein untergeordneter Besichtspunkt und nebenbei unlauterer Bettbewerb gegenüber den fechsklassigen Schulen, auf benen man das einjährige Zeugnis nicht ersiten kann. Das richtige Prinzip ift: Jebe Schule foll nur berechnet fein für die, die bie gange Schule burchmachen wollen, fie foll baber ihre Berechtigungen nur benen verleihen konnen, welche die ganze Schule mit Erfolg burchgemacht haben; die Schule ift kein Stud Zeug, von dem nun jeder nach Belieben eine Anzahl Ellen abschneibet, auch tein Birtshaus, mo jeder nach seinem individuellen Bedurfnis auswählt, was er effen und trinken will und bann bezahlt und wieder verschwindet. Das ist theoretisch unbestreitbar; in der Praxis ergiebt sich baraus aber die Schwierigkeit, daß alle die Elemente, die, weil nur eine Schule am Orte ift, biefe Schule zu besuchen ober bie aus perfonlichen Berhaltniffen auch gegen ihren Billen bor ber Zeit auszuscheiben genötigt find, eine Statte finden muffen, wo fie vor allem die Berechtigung zum Ginjährig-Freiwilligendienft erlangen. Es giebt hiergegen freilich ein Rabitalmittel, was ich aber nur leife anzudeuten mage: diefen ganzen Ginjährig=Freiwilligendienft abzuschaffen; bas tlingt etwas revolutionär, aber es wäre nicht ungerechtfertigt. Das Ginjährig= Freiwilligenrecht ift entstanden, als wir noch die breijährige Dienstzeit hatten und als fein Menich baran bachte, in welche weiten Bevölkerungsichichten biefes Brivileg sich verbreiten könnte. Damals war es eine exklusive Sache für die höheren Beamtenschichten und kleine Kreise ber Bevölkerung, mahrend es jest popularifiert ift bis in weite Kreise ber ländlichen Bevölkerung hinein. Ich bin im Zweisel, ob die Leute, die es damals eingeführt haben, es jest wieder einführen wurden. Man könnte es auch jett nicht einfach abschaffen, sondern man mußte für die hierzu nach Bilbung und Lebensstellung geeigneten Elemente bie zweijährige allgemeine Dienstzeit so gestalten, daß das erfte Jahr den jetigen einjährigen Dienst, das zweite Jahr den Offiziersübungen entspräche. Doch das nur nebenbei. Gin anderes Mittel ware, daß man diejenigen, die heute auf dem Gymnafium oder anderen Bollanftalten sind und die als Sekundaner abgehen muffen, auf die Regierungs= prüfung verweift, um bas Einjährige ju erwerben. Damit wurde man auch noch andere Borteile erreichen. Die Regierungsegamina jum Ginjährigendienst sind jest ein Refugium für eine minderwertige Gefellichaft, Die aus allen möglichen Preffen kommt und die sich aus verunglückten Schulkarrieren zusammenfindet. Wenn man aber bies Examen reorganifierte und wenn man alle Schüler der Bollanftalten darauf hinwiese, welche diese Anftalten nicht ganz burchmachen können, bann murbe man das Niveau diese Examens bedeutend heben. Ich würde darin auch nicht eine so große Belästigung sinden. Es könnten ja in jedem Regierungsbezirk mehrere Orte und Examinationskommissionen sein, um diese Prüfungen vorzunehmen, dann könnten die neunklassigen Schulen ihren Unterrichtsplan ohne jede äußere Rücksicht rein durchsühren; sie könnten den Grundsat ausstellen: wer zu mir kommt, soll mir auch mit Haut und Haaren angehören und nur er soll die Berechtigungen bekommen, die ich zu verleihen habe. Das würde auf den Unterrichtsbetrieb den besten Einsluß haben, während ohne das Examen manche blinden Passagiere wieder mitlausen würden, die, nachdem sie sechs Jahre und mehr die Bänke gedrückt haben, mit einer Berechtigung entlassen werden, die sie eigentlich nicht versdient haben.

**Eruppel:** Ich möchte wegen einer Ansicht, die ausgesprochen ist, zu meiner eigenen Information das Wort ergreifen. Wenn behauptet wird, daß die Abschaffung der Abschlußprüfung in den neunklassigen Schulen ohne weiteres auch die Abschaffung der Entlassungsprüfung in den sechsklassigen Schulen mit sich führen müßte, so weiß ich nicht, ob das ganz richtig ist. Die neunklassige Schule hat ja in den darauf folgenden Klassen immer noch die Kontrolle, was geleistet worden ist, während die sechsklassige Schule sie nicht hat.

Berichterstatter **Lilmann:** Gegenwärtig liegt bei den Nichtvollanstalten eine solche Kontrolle allerbings in der Reiseprüfung. Wenn diese Prüfung beseitigt wird, so wird ein Ersatz gesucht werden müssen, und zwar auf dem Wege häufigerer und eingehenderer Revision dieser Anstalten durch die Aufsichtsbehörden.

Der Borfitzende: Die Frage ist etwas verwidelt und wird noch Gegensstand weiterer Erwägungen sein. Die Ersahmittel, die an die Stelle der Abschlußsprüfung treten muffen, bedurfen allerdings noch weiterer Erörterung; ich kann darüber zur Zeit bestimmte Entschließungen nicht sassen, zumal verschiedene Ressorts dabei beteiligt sind.

Der Antrag geht über den Rahmen der Fragestellung insofern hinaus, als er auch die Reifeprüfung bei den Nichtvollanstalten zum Gegenstande der Beschlußsfaffung macht. Es liegt auch sonst schon Anlaß vor, eine Revision der Besstimmungen über die Reiseprüfung in Erwägung zu nehmen. Insofern kommt uns der Antrag erwünscht.

(Der Antrag wird einstimmig angenommen.)

Wir kommen nun zu Frage 9:

Welche Magnahmen find, abgesehen von den oben zur Erwägung gestellten, noch sonst im Interesse des höheren Schulwesens für ersorderlich zu erachten?

Dr. Kropatschet: Weine Herren! Es find in diesen drei Tagen viele dankenswerte Anregungen an das Unterrichtsministerium gelangt, die, wenn sie auch von den verschiedensten Seiten kanen, doch alle in ihrer Ausführung die Folge haben müssen, daß die Aufgabe des Lehrers in Zukunft eine schwerere sein wird als bisher. Es ist ja leicht, wie das gewöhnlich geschieht, sich damit zu trösten, die Methode werde eine andere, eine bessere, eine freiere werden.

Meine Herren! Erwarten Sie von einer fein zugespitzten Methode um alles nicht zu viel. Wir sind seit Jahrzehnten auf eine bessere Methode vertröstet worden; die Methode ist auch besser geworden. Aber die beste Methode ersett noch nicht den tüchtigen Mann. Solange Sie nicht einen tüchtigen, brauchdaren, in jeder Beziehung als Gentleman zu bezeichnenden Lehrer haben, wird Ihnen die allerzbeste und ausgeklügeltste Methode wenig nühen. Ich habe Lehrer gehabt, die als Methodiser wahrscheinlich das Lächeln des heutigen Pädagogen erweckt haben würden, die aber durch die Art und Beise ihres Auftretens, durch die Liebe, mit der sie auch uns, die Schüler, zu umfassen wusten, durch die Hingabe und Ausopserung für den Beruf so vorbildlich auf uns gewirkt haben, daß wir ihnen wahrscheinlich viel mehr verdanken als den besten Methodikern unter unsern Lehrern.

Schon auf der Schulkonferenz von 1890 hat diese Frage eine große Rolle gespielt; wir wurden getröftet: die Wethode wird über alles hinweghelfen. Aber es hat auch nicht an solchen gefehlt, die darauf aufmerkam machten: es kommt

barauf an, ben Lehrerftand zu heben.

Gestatten Sie mir, ein paar Sate aus der Rede besjenigen Herrn zu verslesen, der damals Referent zu der Frage war, und der heute noch unter uns sitt, des Herrn Geheimrats Dr. Hinzpeter; er sagte nämlich, daß die Lehrer auch das wahre Salz der Erde sein sollten, und fuhr fort:

Aber das kann mich doch nicht abhalten, es tief zu beklagen, daß so viel Lehrer nach dem bekannten Gleichnis Handwerker sind, wo sie doch Künftler sein sollten, Künstler im höchsten Sinne des Wortes, die aus dem koftbarsten Stoff die erhabensten Bildwerke zu schaffen berusen sind. Aber damit sie dieses werden können, meine ich, wäre eine ganze Reihe von Dingen nötig, die im Augenblicke nur zu oft vermißt werden. Ich will hier nicht reden von der Überfüllung der Anstalten und der Klassen; daß gehört nicht zu meinem Thema. Aber dazu wäre vor allem nötig, daß die Lehrer sich selbst als einen eigenen Stand fühlten mit dem hohen Beruse der Jugenbbildung, für den auch Studien und Kenntnisse nur das Werkzeug sind für die eigentliche höhere Arbeit der Erziehung, als einen Stand, der wie andere Stände mit eigenem Standesbewußsein und eigener Standesbehre sich gruppierte um einen sesten Kern von Lehrersfamilien, in denen, wie in den Offiziersfamilien, die rechten Fähigkeiten, die eigensten Tugenden des Standes erblich wären.

#### Er schloß seine Ausführungen mit diesen Worten:

Darin allein kann ber Staat helsen, und beshalb, meine ich, ist es auch seine heilige Pflicht, daß er es thue, namentlich da er seit nun 40, seit fast 50 Jahren zu wiederholten Malen durch seine berusensten Berstreter es für seine heilige Pflicht erklärt hat, was er zu thun hätte. Worin nun die Bünsche der Lehrer bestehen in Bezug auf das Aszenssionsversahren, auf die berühmte Gleichstellung mit den Richtern der ersten Instanz, ist so unendlich oft schon beredet, beschrieben worden, daß ich mich süglich davon dispensieren kann, das nochmals hier vorzustragen. Ich beschränke mich deshalb darauf, meine These zur Berückssichtigung zu empsehlen; namentlich bitte ich sür den Passus, der von der sozialen und sinanziellen Stellung der Lehrer handelt, möglichst einmütig zu stimmen.

Meine Herren! Das waren Worte, die in der Schulkonferenz auf allen Seiten Wiederhall fanden. Als die Schulkonferenz zu Ende ging, sprach sich vor allen Seine Majestät, unser Allergnädigster Kaiser, König und Herr, in seinen Schlußworten, die in eine Kabinetsordre gefaßt waren, dahin aus:

Es liegt Mir am Herzen, einen Punkt zu berühren. Ich verkenne nicht, daß bei Durchführung der neuen Reformpläne erhebliche Mehr= forderungen an die Leistungen der gesamten Lehrerschaft gestellt werden müssen. Ich vertraue aber ebenso ihrem Pslichtgesühl wie ihrem Patriotis= mus, daß sie sich den neuen Aufgaben mit Treue und Hingebung widmen werde. Dem gegenüber erachte Ich es aber auch für unerläßlich, daß die äußeren Berhältnisse des Lehrerstandes wie dessen Rang= und Geshaltsverhältnisse eine entsprechende Regelung erfahren, und Ich wünsche, daß Sie diesen Punkt besonders im Auge behalten und darüber an Wich berichten.

Meine Herren! Nun wäre es ja sehr unrecht, zu verkennen, daß sich seit 1890 manches zum Bessern verändert hat. Einmal wird sich nicht bestreiten lassen, daß seitdem das Standesbewußtsein unter den Lehrern gewaltig gewachsen ist. Wenn es auch hier und da mitunter Formen angenommen hat, die nicht immer-sympathisch berühren mögen, so ist es doch mit Dank zu begrüßen, daß die Lehrer wieder gelernt haben, sich als einen Stand zu fühlen, der nach jeder Richstung hin auch auf die Standesehre hält. Es wäre serner unrichtig, nicht anzuserkennen, daß auch vieles geschehen ist, um die sinanziellen und Rangverhältnisse bes höheren Lehrerstandes zu verbessern. Wer wie ich selber 20 Jahre im Absgeordnetenhause Gelegenheit gehabt oder gesucht hat, über diese Dinge zu sprechen, wird dankbar anerkennen müssen, daß drei Kultusminister und ein Finanzminister vieles gethan haben, um hier bessernd einzugreisen.

Aber viel danken heißt heimlich und schließlich auch laut mehr wünschen, und dazu giebt mir nur Mut die Ausstührung des Bertreters des Finanzministers, Herrn Geheimrats Dr. Germar, vom gestrigen Tage. Ich habe mit besonderer Befriedigung gehört, wie warm er eingetreten ist für die weitere Entwicklung des Resormgymnasiums. Daß die Resormgymnasien, wenn sie wirksam sein sollen, teurer sind als die bisherigen Gymnasien, darüber kann kein Zweisel sein; ich will

es Ihnen gleich barlegen.

Bu ben Wünschen, die die Dezemberkonserenz ausgesprochen hat — ich war bamals Reserent — gehörte auch die Forderung, daß kleinere Schulen und kleinere Klassen, weniger Pslichtstunden sür die Lehrer eingeführt würden. Hier war es wieder höchst dankenswerterweise Seine Majestät, der geradezu aussprach, daß eigentlich eine Schülerzahl von 30 in den Klassen nicht überschritten werden dürse. Weine Herren, das sind Wünsche, die bisher ihrer Erfüllung noch harren. Wenn Sie nun ein Resormgymnasium wie das Franksurter sich ansehen, meine Herren: es ist ein kleines Gymnasium von, wenn ich nicht irre, wenig mehr als 300 Schülern

#### (Buruf),

also von beinahe 400 Schülern. Es ist ein Ghmnasium mit verhältnismäßig recht Neinen Klassen, ein Ghmnasium, in dem für die Lehrer nach jeder Beziehung befriedigend gesorgt ist. Wenn Sie die großen Ghmnasien, wie wir sie in Berlin haben, in ein Resormghmnasium umwandeln wollen, müssen Sie sie absolut teilen. Riesenghmnasien, wie wir sie ab und zu auch in andern Städten noch haben, eignen sich dazu nicht. Wenn wir aber kleinere Klassen haben wollen, wenn wir darauf bringen, daß die Schulen kleiner sind, und daß die Pklichtstundenzahl der Lehrer vermindert wird, so thun wir das nicht etwa, um den Herrn Finanzminister zu ärgern, oder etwa nur im Interesse der Lehrer, sondern vor allem in dem der Schüler und des Unterrichts. Je kleiner die Klassen sind und zwar mit Lehrern, die, weil sie nicht überbürdet sind und daher mit Lust und Liebe an ihr Werk gehen, mit Lehrern, die mit möglichst viel Stunden in derselben Klasse beschäftigt sind, um so besser, die einer solchen Schule wird niemals über Übersbürdung Klasse erhoben werden.

Darum geht mein bringender Wunsch an die Finanzverwaltung, ihrerseits alles zu thun, um diese alten, noch nicht befriedigten Wünsche der Schulkonserenz von 1890 zu erfüllen, Wünsche, die nach dem, was wir gestern und heute beschlossen oder wenigstens angeregt haben, in doppelter Stärke hervortreten müssen. Es liegt sehr viel daran, daß unsere Lehrer mit Wärme, Begeisterung, Liebe, mit dem freudigen Bewußtsein: das wollen wir gern thun, — an ihre Arbeit heranstreten. So lange wir aber noch Lehrer haben, die nicht ohne Grund seuszen und klagen, so lange ihr nicht alles geschehen, was für sie zu geschehen hat. Das ist nicht bloß ein Wunsch der Lehrer, sondern ein Wunsch der verschiedensten Korporationen, der Schulkonserenz von 1890, des Siebenerausschusses unter voller Zustimmung des damaligen Kultusministers, — der Reserent brauchte gar nicht zum Worte zu kommen, so kam ihm der damalige Kultusminister entgegen. Wenn alle diese von den verschiedensten Seiten als berechtigt anerkannten Wünsche noch nicht erfüllt sind, so hoffen wir, daß jest das Finanzministerium ihnen in der liebenswürdigsten Weise entgegenkommen wird.

Ich wurde mich sehr freuen, wenn mir der verehrte Herr Geheimrat Dr. Hinzpeter bestätigte, daß ich mich mit dem Citat, das ich angeführt habe, nicht bloß nicht geirrt habe, sondern daß er diesen Standpunkt über den Lehrerberuf heute noch teilt.

Wenn Wünsche geäußert sind, so möchte ich auch noch einen Wunsch erwähnen, der nicht nur der meine gewesen ist, sondern auch der Seiner Majestät. Seine Majestät wies in der einleitenden Rede darauf hin, wie wichtig es sei, unsere höheren Schulen einer gründlichen, einer häusigeren Revision zu unterziehen, und zwar, wie er sagte, nicht bloß von Fachleuten, sondern auch von Vertretern anderer Ressorts. Darin liegt ein wohl zu beachtender Gedanke. Wäre das geschehen, so herrschte über die Frage der Gleichberechtigung der drei höheren Schulen eine viel klarere Meinung als heute. Dadurch würden unsere überlasteten Schulen klares behörden, von den Provinzialschulräten die ins Ministerium hinein, entlastet und könnten sich mit dem Leben der Schule mehr beschäftigen, als es heute leider der Fall ist.

Das sind Bünsche, die unter Nr. 9 zu subsumieren sind, die in erster Linie sinanzieller Natur sind, und die ich daher mit frohem Mute auch nur deshalb vorzubringen gewagt habe, weil mein verehrter langjähriger Mitkampser für die Hebung des höheren Lehrerstandes, Herr Geheimer Ober-Finanzrat Dr. Germar, unter uns weilt. Ich glaube, es bedarf nicht erst diese Appells, daß er nicht bloß sein warmes Herz aufthut, sondern auch den Finanzbeutel, dessen Knopf er mit bewacht.

Weine Herren! Ich habe schon 1897 gesagt -- es ist und bleibt wahr -: wenn Sie die schollreformen machen wollen, Geld brauchen Sie vor allem dazu; sonst kommen Sie nicht von der Stelle. Darum möchte ich diese besicheibenen Worte Ihnen recht warm ans Herz legen.

Dr. Hinzpeter: Meine Herren! Nachdem Herr Dr. Kropatschef mir die Ehre erwiesen hat, meine Worte von 1890 zu citieren, als wären sie beachtensewert, so möchte ich auf seine Frage bestätigen, daß ich heute — hätte ich die Frage zu behandeln — die Worte nicht so wählen würde. Ich würde sie wahrsscheinlich etwas energischer wählen.

Es ist mir bei den Verhandlungen dieser Versammlung eine alte Erfahrung wieder ganz besonders lebhaft zum Bewußtsein gebracht worden: Daß alle sogenannten Fragen reisen, daß es immer reise und unreise Fragen in der Welt giebt. Und nun meine ich: diese Frage von 1890 über die Gleichstellung der Lehrer und der Richter war damals noch nicht ganz reis; heute din ich aber der Meinung, daß sie fast überreis ist.

Frhr. **v. Sedendorff**: Ich bitte um Berzeihung, wenn ich als Nichtsachsmann noch einmal das Wort ergreife. Ich bin nicht so vermessen, mich zum Worte gemeldet zu haben, um etwa dem zu sekundieren, was der Herr Prosessor Dr. Kropascheft hier ausgesprochen hat. Ich habe aber in meinem Resort eine Hingabe unter dem Lehrerkollegium kennen gelernt, ein edles Streben nach vorwärts, ein sich vervollkommnendes Suchen, das die höchste Anerkennung verdient. Ganz abgesehen von der Besserkellung der Lehrer im allgemeinen habe ich mich oft gestragt: wie ist den jungen strebsamen, hervorragenden Krästen zu helsen, um ihrem Gesichtskreis zu erweitern und ihnen Gelegenheit zu geben, sich in ihrem Wissen noch mehr zu vervollkommnen? Wir bezeichnen das in unserem militärtschen Leben mit "hervorragende Einzelhandlungen". Solcher weiß ich von einer ganz erheblichen Reihe von Lehrern eine ganze Anzahl auszweisen, und ich kann mich den innigen Wünschen, die in Bezug auf die Förderung unseres Lehrerpersonals ausgesprochen sind, aus der allerinnerlichsten und wärmsten Überzeugung nur ansschließen. Ich habe mich oft und ernst gefragt: wie ist da zu helsen? Da kommt man natürlich auf tausenderlei wichtige und fördernde Dinge, insgesamt darauf hinauslausend, das Ansehen und die Qualität der Lehrer zu heben, wobei immer wieder das leidige Geld eine wichtige Kolle spielt.

Wir leben in einem armen Staat und haben alle Ursache sparsam zu sein, indessen habe ich boch im Lause meiner Thätigkeit kennen gelernt, wie jede Aussgabe in Bezug auf das Schulfach reichen Segen für das Gedeihen des Landes und unserer gesamten Bevölkerung bringt.

Wir haben über Resormen uns längere Zeit unterhalten. Es unterliegt keinem Zweisel, daß die wichtigste Resorm im Personal zu suchen ist, und deshalb kann ich nur dringend wünschen, daß alle unsere Beratungen und Bestrebungen da einsehen möchten, daß man strebsamen Krästen Gelegenheit gäbe, sich zu entwickeln. Wan sollte die mittelmäßigen Kräste auf das richtige Niveau zurückweisen und ihnen nicht die gleiche Stellung einräumen wie hervorragenden Lehrern, die die Fakultas für so und so viele Fächer sich erworben haben, womöglich gleich beim ersten Anlauf.

Ich halte es beispielsweise nicht für nüglich und förbernd, daß Lehrer ein Menschenalter in einer kleinen Stadt verleben. Wie kann jemand sich nur versvollkommnen, wenn er immer in einer kleinen Stadt lebt und hier kaum Gelegensheit hat, seine Gedanken mit anderen auszutauschen! Auch hier spielt wieder die Gelbfrage eine Rolle. Es sollte den Lehrern öfter die Gelegenheit, in eine größere Stadt zu kommen, gegeben werden, und zwar nicht nur bei gelegentlichen Strasversehungen.

Es kann nach meiner Ansicht noch manches geschehen, um die Lehrer auch ihrer Qualität nach zu heben; denn wir brauchen ein hervorragendes Personal, um die Ziele zu erreichen, die wir uns stecken. Wenn der neusprachliche Unterricht so gehoben wird, daß unsere Lehrer ins Aussand gehen, den Accent der Sprache nach einigen Jahren wieder auffrischen und sich in den Geist der Sprache hineinsleben, so daß sie ihre Kräfte in doppelter Weise einsehen können, dann ist auch die Frage berechtigt, die das do, ut des zur vollen Geltung zu bringen beabsichtigt.

Der **Borsitzende:** Es sind zu der Frage mehrere Anträge eingegangen. Zunächst ein Antrag, der unterzeichnet ist von den Herren Graf Douglas, Graf Kospoth, Dr. Böttinger, Dr. Slaby, Dr. Virchow, Inze und Dr. Hinzpeter und bahin lautet:

Die Kommission wolle beschließen, ber Königlichen Staatsregierung zu empfehlen, es möge bafür gesorgt werben, baß
Lehrer, beren Berbleiben im Amte die Gesundheit der ihnen
anvertrauten Schüler durch Anstedung gefährbet, auch wenn
sie im übrigen zur Wahrnehmung des Lehramts noch befähigt
sind, beurlaubt oder in den Ruhestand versett werden können,
ohne daß daraus für sie unverdiente sinanzielle Rachteile er=
wachsen.

Sobann liegt von denselben Herren folgender Antrag vor:

Die Rommission wolle beschließen, ber Röniglichen Staats= regierung zu empfehlen, es möge angeordnet werben, daß in ben höheren Lehranstalten Unterricht für die Hygiene unter Benutung geeigneten Unterrichtsmaterials erteilt wirb.

Beiter liegt ein Antrag vor, unterzeichnet von den Herren DDr. v. Wilamowit, Harnack, Rlein, Dilthey, Diels, Mommsen und v. Bezold, der folgendermaßen lautet:

Die Konferenz spricht ben Bunsch aus, daß den Lehrern an höheren Schulen nach Möglichkeit Förderung gewährt werde, sich selbst wissenschaftlich fortzubilden, und daß ihnen die wissenschaftliche Arbeit nicht durch ein Übermaß der Bezrufsgeschäfte unmöglich gemacht werde.

Endlich ift ein Antrag folgenden Inhalts von den Herren Dr. Böttinger, Dr. Fischer, Dr. Klein und Graf Douglas gestellt:

Bur Immatrikulation für das Studium der Chemie an einer Hochschule ist ebenso wie für das Studium der anderen Wifsensichaften das Absolutorium einer höheren Schule erforderlich.

Dr. van der Borght: Meine Herren! Bon den Anträgen, die uns eben vorgelegt sind, entsprechen die beiden ersten oder wenigstens der erste ja einem Teil der Bünsche, die hier schon vorgetragen sind. Auch ich hatte die Absicht, die mein verehrter Kollege Herr Dr. Kropatschet mir zum Teil vorweggenommen hat, darauf hinzuweisen, daß die ganze Frage in erster Linie eine Lehrerfrage ist; ich brauche das nicht näher auszusühren. Ich bin ihm sehr dankbar, daß er die Frage angeregt hat, und din auch Herrn Geheimrat Hinzveter sür die mir aus der Seele gesprochene Ansicht dankbar, daß die Frage schon überreif sei.

Ich hoffe, daß es gelingen wird, die schöne Kraft, die der Lehrerstand jest auf die Agitation für seine Interessen verwendet und verwenden muß, wieder dem Unterricht zuzuführen, und wir alle sind interessiert daran, daß es dahin kommt. Die schönsten Beschlüsse nüchen nichts, wenn nicht der Geist der vollen Hingabe an die eigentlichen Berufspflichten in der Lehrerschaft lebendig ist und nach ihrer sozialen und materiellen Stellung ohne Einschränkung wirksam sein kann.

Es kommt noch eins hinzu, bas, wenn ich recht verstanden habe, einer der Anträge schon andeutet: nicht bloß die Verbesserung seiner Lage, sondern auch die Verzüngung des Lehrerstandes ist notwendig. Ich meine nicht, daß wir ältere Semester mechanisch außrangieren, sondern daß man prüft, inwieweit ein alter Lehrer noch im stande ist, den Ansorderungen des jetzt vertiesten Unterrichtsdienstes gerecht zu werden. Jeder kennt Beispiele, in denen Lehrer in jüngeren Jahren Hervorzagendes geleistet haben, dann aber sich selbst zur Last und den Schülern zum Schaden ihr Amt haben sühren müssen. Das ist eine Gelbstrage; ja gewiß, alles ist bei solchen Resormen schließlich Geldstrage. Ich möchte, daß man nicht nur die materielle Stellung der Lehrer im allgemeinen, sondern auch diese Seite der Dinge ins Auge sasse.

Ich stelle keinen bestimmten Antrag. Ich bin sest überzeugt, daß die Untersichtsverwaltung genau denselben Standpunkt einnimmt. Sie hat keinen Zweisel gelassen, daß sie in diesen Dingen weiter gehen will. Es geht freilich im Leben nicht immer so rasch, wie man es möchte. Ich mache deshalb auch niemand einen Borwurf, auch nicht der Finanzverwaltung, daß das Ersorderliche noch nicht gesschehen ist. Aber jetzt sind wir in der Lage, daß, was wir wünschen, im Intersesse des Landes auszusühren, selbst wenn es Geld kostet, und solkswirtschaftlich durchsauch thun. Daß, was wir hier anlegen, wird sich für uns volkswirtschaftlich durchsaus rentieren.

Dr. Littrich: Solange ich Abgeordneter bin, habe ich mich eifrig bemüht, die Wünsche und Forderungen des höheren Lehrerstandes kennen zu kernen, und habe sie auch, soviel in meiner Kraft lag und meiner Überzeugung entsprach, verstreten. Weine letzte Rede habe ich mit den Worten begonnen: ich wünsche, daß ich das letzte Wal in die Notwendigkeit versetzt sei, diese Sache im Abgeordnetens hause vorzubringen. Nach dem, was ich heute zu meiner Freude gehört habe, darf ich wohl hoffen, daß die berechtigten Wünsche des Lehrerstandes endlich in Erfüllung gehen werden.

Was ich hier sagen wollte, hat Herr Kollege Dr. Kropatschet mit so viel Kraft und Wärme vertreten, daß ich fürchten müßte, den Eindruck seiner vortreffslichen und völlig zutreffenden Aussührungen abzuschwächen, wenn ich darüber noch Worte verlieren wollte.

Ich möchte nur noch auf eins hinweisen, was Herr General Frhr. v. Sedensborff berührt hat. Es handelt sich wirklich vielsach um eine Personenfrage und dies auch nach einer anderen Richtung: wir müssen dahin streben, daß wieder die Söhne von bessern Familien und nicht zulest auch der des Lehrerstandes selbst, überhaupt begabte Knaben sich dem Lehrsache zuwenden. Davon hängt mit die soziale Stellung, die Ehre und Würde des Lehrerstandes in den Augen vieler ab, und wenn wir die Wünsche endlich in Erfüllung gehen sehen, die wir heute verstreten, wenn namentlich eine Gleichstellung der Schulmänner mit den Juristen in Gehalt und Rang erreicht sein wird, dann dürste das auch in der That erfolgen und mit der Hebung des Standes auch die Neigung, in ihn einzutreten und darin zu arbeiten, sich steigern. Wit dem Wunsche und der Hossung, daß dies recht bald geschehen möge, schließe ich.

Dr. Böttinger: Meine Herren! Ich habe Ihnen einen Antrag untersbreitet, ber darauf hinausgeht, daß auch für das Studium der Chemie das Absolutorium einer höheren Schule erforderlich ist. Wie ich vorgestern schon ausetnandergesett habe, ist diese Wissenschaft die einzige, für welche das Abiturientenseramen nicht notwendig ist. Die Folge ist, daß das Studium der Chemie oft von einer großen Anzahl minder befähigter Leute ergriffen wird; die Bahl der Nichtsabiturienten unter den Chemikern ist z. B. bereits auf 53% gestiegen. Im Interesse der chemischen Wissenschaft, des Standes der Chemiker und der jungen Leute selbst, die insolge ihrer geringen Vorbildung im späteren Leben nicht in dem Maße sich entwickeln, wie sie hofften, und die dann unglücklich werden, möchte ich Sie bitten, meinem Antrag, der auch von den Herren Geheimräten Fischer und Klein, also von Autoritäten unterzeichnet ist, Ihre Zustimmung zu geben.

Dr. Graf **Douglas:** Mein erfter Antrag geht barauf hinaus, daß Lehrer, beren Berbleiben im Amt die Gesundheit der ihnen anvertrauten Schüler durch Ansteckung gefährdet, beurlaubt oder in den Ruhestand verseht werden. Je mehr ein Antrag für sich selbst spricht, um so weniger hat man ihn zu begründen, und so darf ich mich kurz fassen. Wir zwingen die Eltern, die Kinder in die Schule zu schieden, und müssen deshalb verhüten, daß diese dort Gesahren ausgesetzt werden, die vermeidlich sind. Wir durfen daher nicht dulden, daß z. B. ein schwindsüchtiger Lehrer Unterricht erteilt und die Hefte korrigiert, da schon hierdurch sehr leicht verhängnisvolle Übertragungen von Krankheitskeimen stattsinden können.

Die uns hier entgegentretenden finanziellen Schwierigfeiten durfen wir ficher nicht unterschäten, aber biefelben muffen bei der hohen Bedeutung diefer Frage

übermunden werben.

Mit dem Beschlusse der Dezemberkonferenz betreffend Unterricht in der Hygiene in den Schulen sind wir in diesem Dezennium leider auch nicht weiter gekommen. In Frankreich hat sich diese von uns vergebens erstrebte Einrichtung sehr gut bewährt, es giebt dort sogar einen eigenen Schulinspektor für das ganze Land, und ebensokann unser Herr Kollege Dr. Albrecht aus dem Elsas bestätigen, das man in dieser Beziehung auch dort erfreuliche Ersahrungen gemacht hat. — Im vorigen Jahre haben wir im Abgeordnetenhause einstimmig beschlossen, das Kurse über Hygiene auf den Universitäten und technischen Hochschulen namentlich auch für zustänftige Geistliche und Beamte eingeführt werden möchten, und es ist sowohl der Herr Kultusminister wie auch der Vertreter des Herrn Finanzministers hiersür

eingetreten. In gleichem Sinne habe ich mir nun erlaubt, den vom Herrn Minister verlesenen Antrag hier zu stellen.

Ein Hauptpunkt, ben ich aus dieser Materie herausgreisen möchte, ist der Alkoholismus, den Moltke als einen der größten Feinde Deutschlands bezeichnet. In den Foldenanstalten sind 80% der Insassen Kinder von Potatoren; in Frensanstalten machen diese selbst 25% aus. In der Berbrecherstatistik, namentlich in Fällen der Aussehnung gegen die Staatsgewalt, überall begegnen wir dem unglückseligen Alkoholismus. Dem würde aber nach Pettenkoser und anderen bedeutenden Autoritäten mit großem Ersolge entgegengetreten werden können, wenn man in den Schulen Gelegenheit nähme, im naturwissenschlichen Unterricht in dieser Richtung zu belehren und den jungen Leuten namentlich auch Wodelle vorzusühren, aus denen sie sehen, was aus den Organen eines gesunden Menschen wird, wenn er dem Alkoholismus verfällt. Am eindringlichsten reden hier allerdings Spirituspräparate, aber auch mit den gewöhnlichen Modellen ließe sich sicher schon viel erreichen. Dieselben werden beim Unterricht des Sanitätspersonals unserer Armee längst mit bestem Ersolge verwendet.

Daß selbst ein sehr tief eingewurzelter Alkoholismus niedergekämpft werden kann, hat uns der jezige Vizepräsident des Staatsministeriums, Herr Dr. v. Miquel, der damalige Oberbürgermeister von Osnabrück, an der ihm unterstellten, sehr bebeutenden Belegschaft gezeigt. Die gleiche Beobachtung machen wir an Norwegen, das früher obenan in der Reihe der Alkoholkonsumenten stand und jezt die letzte

Stelle unter benfelben in Europa einnimmt.

Marschall Trivulzio sagte: zum Kriegführen gehört Geld, Geld und nochmals Gelb. Dasselbe gilt auch vom Kriege gegen das Elend ber Menschen. Aber bedenken wir vor allem, wie durch die Fortschritte der Hygiene sich der Bolkswohlftand gehoben hat, und welche Nachteile es in volkswirtschaftlicher Beziehung hat, wenn man hier zu unrechter Zeit Gelb fpart. Wir muffen hier wie ftets erwägen, in welchem Berhaltnis die Opfer zu den zu erhoffenden Erfolgen ftehen. In diefer Beziehung möchte ich nur folgendes Beispiel anführen: Die Cholera hat in Ham= burg nach der Schätzung des dortigen Senats einen Schaden von 280 Millionen Mark berurfacht. Bare eine Million rechtzeitig verwandt worden, so hatten diese vielen Millionen erspart werden können, und es wären vor allen Dingen 8000 Menschenleben erhalten worden. Die Krantheiten in Deutschland koften an Arzt und Apothefer jährlich 530 Millionen Mark. Bas find demgegenüber die Rosten, mit denen wir es hier zu thun haben? Wenn es uns gelingen würde, bie Sterblichfeitszahl auch nur um eins weiter pro Mille herunterzubruden, fo wurden die Roften für die Medizinalreform burch die ersparten Begrabniskoften allein schon gebeckt werben. In bem Etat bes Kultusministeriums sind wir in zehn Jahren von 95,5 auf 139,5 Millionen getommen, in der Medizinalbermal= tung von 1,6 auf 2 Millionen.

Sehr wichtig ist es sicher, daß unsere Beamten einen Begriff von den Ansprüchen der öffentlichen Gesundheitspflege schon auf der Schule bekommen. Ich bin hier einer von den wenigen, die nicht die Ehre haben, preußischer Beamter zu sein und darum darf ich mich ganz offen aussprechen. Es giebt wohl in der Welt keinen Beamtenstand, der sich mit dem unsrigen an Pflichttreue, Tüchtigkeit und Integrität messen kann, aber gerade deshalb ist es doppelt unsere Pflicht, dafür zu sorgen, daß für diesen hochachtenswerten Stand endlich das privilegium flebile beseitigt wird, über Sachen ein Urteil abgeben zu müssen, für welches ihm

bie Borbildung fehlt. Gerade die neueste Gesetzgebung stellt in dieser Beziehung sehr große Ansprüche an Beamte. Aber auch an die Inhaber von Ehrenämtern werden große Ansorberungen gestellt, überall ist vorgesehen, daß die Laien mit eingreisen sollen, daß Gesundheitskommissionen gebildet werden u. s. w. Wir müssen also auf Unterweisung auch derer bedacht sein, die später keine Universität besuchen.

Sicher ist es nur eine Frage der Zeit, wann sich diese Richtung Bahn bricht; aber ich wurde es sehr bedauern, wenn, wie es bereits geschehen ist, die Initiative nur von der Landesvertretung ausgehen wurde; denn das ist der Auto-rität der Regierung unstreitig nicht zum Vorteil.

Dr. Harnad: Excellenz! Meine Herren! Es ist eine Frage, die gestern bereits erledigt worden ist, für die ich mir einige Minuten Gehör erbitte. Wären wir eine rein parlamentarische Körperschaft, so würde ich sie nicht noch einmal vordringen. Wir haben sonst alle Fragen, die wir besprochen haben, mit großer Majorität oder Einstimmigkeit entschieden. Gestern dagegen sind wir in der Frage der Verstärkung des lateinischen Unterrichts an den Realgymnassen auseinandersgegangen. Das beruhte — wenigstens was meine Person betrifft, und einige Herren, mit denen ich zusammen nach Hause gegangen din, haben es ebenso emspfunden — wohl auf einer nicht vollständigen Insormation.

Der einzige vollkommen Sachverständige in dieser Frage ist Herr Direktor Dr. Schwalbe. Dieser hat erklärt, daß, um auch nur das Maß von Latein zu erreichen, welches dem Realgymnasium vorgeschrieben ist, eine Berstärkung der Stundenzahl (indessen nicht höher, als sie schon früher bestanden hat) nötig sei. Herr Geheimrat Hauck, dem eine dreißigsährige Erfahrung zur Seite steht, hat erklärt, daß die Realgymnasien die beste Borbereitung für unsere polytechnischen Hochschulen seien. Wenn diese Herren nun sagen: wir haben eine derartige Berstärkung nötig, so müssen wir, nachdem die drei Anstalten gleichgestellt sind, ihrem Bunsche entsprechen — in derselben Beise, wie sie uns in Bezug auf das Eriechische und in anderen Fragen nicht nur vollständig freie Hand gelassen, sondern auch für uns gestimmt haben.

Dies halte ich im Interesse unserer Bersammlung und auch aus dem Grunde für geboten, damit nicht der Schein entstehe, als ob wir eine Schule unter den drei gleichgestellten Anstalten anders behandelt hätten als die übrigen. Das hieße aber ein Fragezeichen zu ihrer Existenz stellen, — das mag der Einzelne im stillen thun —,

### (Professor Mommsen: Das steht ichon lange ba!)

aber zur Zeit bestehen diese Anstalten; wir haben sie ausdrücklich gleichgestellt und wir wollen sie erhalten. Wenn also die Vertreter der Realgymnasien sagen: wir haben eine Verstärkung durch erhöhte Stundenzahl nötig, so mussen wir sie ihnen auch zugestehen. Wir brauchen sie ja nicht absolut zu gewähren, sondern können es alternativ ausdrücken, nachdem wir gestern beschlossen, daß die Verstärkung im Rahmen der bisherigen Stundenzahl stattsinden soll.

Dixi et salvavi animam meam. Ich habe, und zwar nur für meine Person, dies erklärt, weil ich den gestrigen Beschluß für einen vorschnell gesaßten halte und bedaure. Hierbei will ich bemerken, daß die Art der Verteidigung der Forsberung durch Herrn Direktor Schwalbe es mir erschwert hatte, ihn zu verstehen. Wird meine Anregung — einen Antrag will ich nicht stellen — nicht ausgenommen,

so soll es wenigstens von meiner Seite ausgesprochen und gehört worden sein, daß ich dem Realgymnasium in seinen Grenzen die Ausgestaltung, die es selbst verlangt, wünsche und meinerseits, soweit ich mitzuwirken habe, auch gewähre.

Der Borfitzende: Inzwischen sind noch zwei Anträge eingegangen, die Ihnen Herr Gerichtsaffessor Tilmann mitteilen wird.

Tilmann: Der eine Antrag ift von den Herren Reinhardt, Münch, Diels und v. Wilamowit gestellt und lautet folgendermaßen:

Um ben englischen Unterricht an ben humaniftischen Gym= nafien zu förbern, erscheint es empfehlenswert, bei ben Reife= prüfungen ben Schülern freizulassen, ob fie fich im Frangö= sifchen ober im Englischen wollen prüfen lassen.

Der zweite Antrag ist von Herrn Dr. Kropatschek eingereicht und hat folgenden Wortlaut:

- 1. Es ift barauf Bebacht zu nehmen, bag ber höhere Lehrerstand ben Richtern erster Instanz in seinen Besoldungsverhältenissen, wenn auch eine mechanische Gleichstellung in dieser Beziehung nicht erforderlich erscheint, doch möglichst angenähert wird, da durchgreifende Gründe für eine wesentliche Ungleichsheit in der Bemessung der beiderseitigen Gehälter nicht bestehen.
- 2. Es ift im Interesse einer gebeihlichen Entwidlung ber höheren Schulen bringenb erforberlich, baß bie Aufsicht burch häufigere und eingehendere Revisionen eine nachbrudliche Berstärfung erfährt.
- 3. Die Beichlüffe ber Dezemberkonferenz von 1890 über bie Beichränkung ber Söchftzahl ber Schüler in ben einzelnen Rlaffen werben in Erinnerung gebracht.

Dr. Germar: Excellenz und hochverehrte Herren! Ich stehe unter bem Eindruck, daß es vielleicht einem Mißverständnis unterliegen könnte, wenn ich gegenüber der sehr ernsten Anforderung, die bei Beginn der Beratung an die Finanzverwaltung gerichtet wurde, mich ganz schweigend verhielte. Ich bitte daher, mir wenige Worte zu gestatten.

Bisher ift die Finanzverwaltung der Überzeugung gewesen, daß seit dem Jahre 1890, in welchem die Dezemberkonferenz stattsand, keine Kategorie von Beamten im preußischen Staate in dem Maße in ihrer äußeren Lebenshaltung gehoben worden ist, wie dies für die Lehrer an höheren Schulen geschehen, und daß die von letzteren besonders betonte Gleichstellung mit den Richtern im wesentslichen durchzesührt ist. Sie wollen mir verzeihen, wenn ich die Auffassung ausspreche, daß ich heute keinen entscheidenden Grund gehört habe, welcher mich bestimmen könnte, diese Aufsassung als unzutressend zu erachten. Vielmehr muß ich bekennen, daß der Herr Finanzminister in seiner ganzen Dienstschrung in hervorzagendem Maße sein Interesse an der Hebung des Standes der Lehrer an den höheren Unterrichtsanstalten bethätigt hat. Wenn der Herr Finanzminister in einzzelnen Fällen nicht alle geltend gemachten Wünsche erfüllt hat, was ja überhaupt

keiner Kategorie von Beamten gegenüber möglich ift, so ist dabei jedenfalls nicht die Auffassung leitend gewesen, daß der Herr Minister etwa den Stand der Lehrer geringer schätzte als den Stand irgend welcher anderer akademisch gebildeter Besamten, seien es Richter, seien es Oberförster, seien es Baubeamte. So groß im übrigen auch das Interesse für die Hebung des Lehrerstandes ist, so kann doch auf der anderen Seite nicht unbeachtet bleiben, daß alsbald Berusungen vieler anderer Beamten ersolgen würden, wenn in der Gestaltung der äußeren Lebenseverhältnisse der Lehrer wieder eingreisende Änderungen ersolgen sollten. Sestatten Sie mir, daran zu erinnern, daß soeben erst nach außerordentlich langwierigen und schweren Kämpsen die allgemeine Besoldungsverbesservessentlich langwierigen und sehrer möchen die allgemeine Besoldungsverbesserung der Lehrer und Besamten durchgesührt wurde, und daß gerade die Frage wegen der Einordnung der Lehrer im Berhältnis zu den Richtern und anderen Beamten außerordentlich schwierig gewesen ist.

Ich bitte Sie daher, gegenüber dem Drängen aus der Mitte der Konferenz auf weitere Erhöhung des Diensteinkommens der Lehrer auch die von mir hervor=

gehobenen Bedenken nicht gang außer Augen zu laffen.

Frhr. b. Fund: Rachdem Herr Professor Harnad die Frage ber Bers stärtung des lateinischen Unterrichts auf den Realgymnasien wieder aufgenommen

hat, bitte ich um die Erlaubnis, ihm antworten zu burfen.

Bunächst möchte ich sagen, daß es mir fern gelegen hat, irgend etwas zu begünftigen oder hervorzurufen, was den Bestand des Realgymnasiums gefährden könnte. Die Militärverwaltung ist besonders interessiert, daß das Realgymnasium nicht bloß bestehen bleibt, sondern auch blüht und gedeiht. Unser Kadettenkorps hat Anschluß an das Realgymnasium, und zwar gerade an diese Schulart, weil sie den Zwecken des Kadettenkorps, das nicht isoliert bleiben darf, am besten entspricht.

Nachdem ich dies vorausgeschickt habe, darf ich die Gründe wiederholen, aus benen ich Sie gestern gebeten habe, einer Berstärkung des lateinischen Unterrichts nicht zuzustimmen. Es ist für mich als Soldaten, der ich erst seit zwei Jahren in dem Wilitärbildungs und Erziehungswesen stehe, ja schwer, einem Fachmanne

wie herrn Direktor Dr. Schwalbe gegenüberzutreten.

Ich habe mir erlaubt, geftern auszuführen, ich muffe allerdings anerkennen, daß der lateinische Unterricht am Realgymnasium noch einer Berbesserung und Ber= stärkung bedürfe, aber biese Berstärkung sei nach meinen sehr forgfältig gebildeten Erfahrungen nicht in einer Vermehrung der Stundenzahl, sondern darin zu suchen, daß man die Methode verläßt, die jest im lateinischen Unterricht gehandhabt werde und die verhängnisvoll wirken muffe, indem fie das Eindringen in das Wefen und den Geist der Sprache erschwere. Ich habe mich dahin genußert, daß, wie jest die Lektüre betrieben werde, es ganz unmöglich sei, zu einem leidlichen Berständ= nis der Sprache zu gelangen; bei solchem Betriebe der Lekture ginge das gramma= tische Berständnis nicht vorwärts, sondern rückvärts. Sodann habe ich mir darauf hinzuweisen erlaubt, daß eine Berbesserung eintreten könne, wenn das Interesse an diesem Unterrichte erweckt, wenn dem Realgymnasium klargelegt würde, daß seine Schüler in diesem Fache ebenso lernen mußten wie in Englisch, Mathematik u. f. w. Solange mir nicht bewiesen werbe, daß mit diesen Mitteln nicht auszukommen fei, um eine Berbefferung des lateinischen Unterrichts herbeizuführen, so lange mußte ich meinerseits auf das Lebhafteste widerraten, eine Bermehrung ber Stundenzahl eintreten zu lassen, und zwar aus dem Grunde, den die Unterzichtsverwaltung im Jahre 1891 in ihrer Dentschrift angegeben hat, — nämlich daß jede Vermehrung des lateinischen Unterrichts nachteilige Folgen für die Realzwissenschung des lateinischen Unterrichts nachteilige Folgen für die Realzghmnasium im Gegensah zum klassischen Ghmnasium in erster Linie zu treiben habe. Die Richtigkeit dieses Hinweises erhellt daraus, daß Herr Direktor Dr. Schwalbe sich ausdrücklich dagegen verwahrt hat, daß etwa der Unterricht in der Mathematik oder in den Naturwissenschung dürfe nur bei den neueren Sprachen eintreten.

Meine Herren! Wie ist die Anregung zu einer Verstärkung des lateinischen Unterrichts entstanden? Vermutlich sind die betreffenden Lehrer gefragt worden. Ich bin aber überzeugt, wenn die anderen Lehrer gefragt worden wären, ob es wünschenswert oder zweckmäßig wäre, eine Verstärkung des Unterrichts in Mathematik, Geschichte oder den neueren Sprachen eintreten zu lassen, so würden auch diese bejahend geantwortet haben. Jeder Lehrer, gerade der tüchtigste, wird der Meinung sein, daß in dem Fache, welches er vertritt, mehr geleistet werden kann und mehr geleistet werden muß, und daß, soviel Mühe er sich auch gegeben hat,

nicht soviel erreicht ift, wie er fich municht.

Bir mussen boch zunächst versuchen, die bisherigen Unterrichtsziele, die ich nicht im geringsten verkurzt sehen möchte, in der bisherigen Stundenzahl zu erreichen; nach meinen Ersahrungen ist nicht erwiesen, daß die bisherige Zahl der Stunden, wenn sie nur besser verwandt würden, nicht genügte, um das Ziel zu erreichen. Deshalb bitte ich, an dem bisherigen Beschluß festzuhalten. Wenn die Freiheit gegeben wird, den lateinischen Unterricht auf Kosten der neueren Sprachen zu vermehren, so würden, davon bin ich überzeugt, die neueren Sprachen, bei denen der Unterricht wirklich einer Verbesserzugt, die neueren Serkürzung zusläßt, leiden, und es würde dadurch der Bestand des Realgymnasiums eher gefährbet als gefördert werden.

- Dr. Harnad: Ich spreche meinen Dank dafür aus, daß man mir in dieser eigentlich schon erledigten Frage das Wort nicht abgeschnitten hat. Ich glaube, es genügt, es ausgesprochen zu haben, daß in dieser Frage, bei der eine Differenz obwaltet, doch in dieser Versammlung kein anderes Sentiment besteht als das, dem Realgymnasium auf seinen Grundlagen die Mittel zu gewähren, die es braucht, um seine Zwecke nach eigenem Gutbesinden zu erreichen. Ich ditte, daß dieser Punkt, auf den ich per adusum zurückgekommen bin, hiermit sür erledigt ersachtet wird.
- Dr. v. Wilamowitz Möllendorff: Da bieser Punkt wohl als endgültig abgesetzt angesehen werden dars, so unterlasse ich es, ähnliche Gedanken, ein ähnsliches peccavi wie Herr Professor Harnad auszusprechen, und beschränke mich auf den Antrag, welcher von einer Anzahl meiner Kollegen von der Universität und mir vielleicht würden es alle Herren gethan haben, wenn ich den Antrag allen hätte vorlegen können gestellt ist im Interesse der Wissenschaftlichkeit des höheren Lehrerstandes.

Der Antrag befteht aus zwei Teilen.

Der eine geht die Selbstfortbildung des Lehrers an. Wir sind der Überszeugung, daß wir einen gedeihlichen Unterricht ohne eine ständig arbeitende und

nicht in die Routine übergehende Lehrerschaft nicht erhalten können, daß diese Routine aber unausbleiblich ist, wenn die Lehrer nicht dauernd mit der wirklichen, lebendigen Wissenschaft in Verbindung bleiben. Wer die Lehrer oder einen großen Teil von ihnen kennt, der weiß, daß sie trot ihrer gegenwärtigen Überbürdung, nachdem sie am Tage sechs Stunden gegeben haben, sich am Abend noch hinsehen und schwere zusammenhängende Gedanken verfolgen.

Aber es kann nicht genügen, daß die Lehrer sich selbst unter Opfern forts bilden, sondern es muß ihnen auch eine Förderung nach der Richtung hin werden, wie dies jeht z. B. in den Ferienkursen geschieht, die sich namentlich auf mathematisch naturwissenschaftlichem Gebiete vorzüglich bewährt haben. Ich habe in Göttingen das Urteil meiner Kollegen, die diesen Ferienkursen seindlich gegenübersstanden, sofort geändert gesehen, sobald sie mit der Lehrerschaft Berührung hatten.

Ich habe nun Gelegenheit gehabt, einen Einblick in die archäologischen Kurse zu thun, und habe die Überzeugung gewonnen, daß in ihnen einige Lehrer eine tüchtige Förberung erhielten. Aber im allgemeinen hatten diese Kurse einen ftark ornamentalen Charakter, weil die Zeit nicht reichte. Ich bin in Italien den Aursen amtlich nachgegangen und habe Gelegenheit gehabt, die Reisen von Gym= nasiallehrern, die hierzu vom archäologischen Institut angeregt waren, einmal auf ihren Wert zu prüfen. Ich habe nicht umbin gekonnt, dem vorgesetzten Ministerium zu berichten, daß ich biese Reisen für zwecklos und für eine Belaftung ber bortigen Beamten erachten muffe. Ganz vereinzelt habe ich nur von Lehrern, die mir bekannt waren, gehort: wir hatten von unserer vorgesetten Behorde Ur= laub und konnten daher noch einen Monat länger bleiben; da haben wir benn von unserer Reise etwas gehabt. Es hat teinen Wert, daß man eine herbe zusammen= treibt und mit ihr durch die Museen pilgert, und es wird badurch, daß man einmal einen dreiviertelstundigen Bortrag bort, eine Aufmunterung taum empfangen. Stwas anderes ist es ja, wenn die Herren, die dauernd in Naturwissenschaften arbeiten, hinkommen und neue Instrumente sehen; sie finden sich, durch ihre Studien vorbereitet, rasch mit diesen zurecht. Das ist ein Unterschied gegenüber den Monumenten, die uns zunächst rätselhaft bleiben, die ein vereinzeltes Glied einer Kette bilben, wo das einzelne Glied meift gar nichts Orbentliches lehrt. So fehr ich nun auch sagen muß: es ist dies ein Ansat, so muß ich andererseits mich boch bahin aussprechen: berartige Anfage find so, wie fie find, auch nach ber finanziellen Seite nicht gerechtfertigt.

Was hier zunächst anzustreben ist, ist solgendes: Man muß dem Lehrer, der da arbeitet, damit er nicht zu einem bloßen Routinemenschen wird, welcher seine Stunden giebt und am Abend Stat spielt, nicht erst dann Urlaub — Badeurlaub — geben, wenn er sich kaput gearbeitet hat, sondern man muß ihm diesen Urlaub schon vorher bewilligen, wenn er noch lernsähig ist. So wurden, um ein Beispiel anzusühren, in der dänischen Zeit in Schleswig an Lehrer Stipendien vergeben, und noch jeht wird im Königreich Bayern eine Unzahl Stipendien an Gymnasiallehrer vergeben, die im Amt sind. Manche von ihnen sind mir im Süden begegnet; nicht alle machten den Eindruck, daß man sie nach der Würdigkeit ausgewählt hatte. Ich habe manche Fühlung mit den Arbeitenden an den Gymnasien und habe eine Uchtung, einen Respekt vor der Energie, welche die jungen Leute entwickeln; ich habe manche, die zwanzig Jahre lang meine Mitarbeiter an demsselben Gegenstand gewesen sind, in ihrer Weiterbildung verfolgt. Gebe man den

Leuten boch Gelegenheit, daß fie, worauf ihr Streben doch gerichtet ift, fich einer= feits felbft und dann auch für ihren Beruf beffer ausbilden.

Beiter aber mussen wir, die wir uns Mühe geben, in den Wissenschaften zu arbeiten und die Arbeit zu organisieren, uns oft sagen: Wenschen sind schon da, aber sie sind nicht disponibel. Es wird uns die Ersahrung nicht erspart, daß jemandem, der wissenschaftlich arbeiten und ein Programm über einen wissenschaftlichen Gegenstand schreiben will, von seinem vorgesetzten Direktor gesagt wird: daß ist oben nicht erwünscht; schreiben Sie über einen schultechnischen Gegenstand. Das betreffende wissenschaftliche Schriftstuck erscheint dann nicht; die statt dessen veröffentlichte Makulatur über die Aussprache des Lateinischen in Quinta oder Quarta ist inzwischen, abgesehen von den amtlichen Exemplaren, wohl schon in ihre Elemente zurückgekehrt.

Shedem hatte die Schule doch auch etwas davon, daß es wissenschaftlich arbeitende Leute waren, die in ihr thätig waren. Als ich unter Lehrern gestanden habe, waren es nicht einer oder zwei an der Schule, sondern mehr als ein halbes Dupend, die in der Wissenschaft gezählt wurden. Was bedeutete das an einer Schule! Was bedeuteten die Charakterköpse, die ich Ihnen auf dem Bilde des Lehrerkollegiums, das mir heilig ist, zeigen könnte, gegenüber den gleichmäßigen Arbeitern, die in der Agitation stehen und dahin streben, als Assessiegen des Schulamis bezeichnet zu werden und den Rang eines Rates vierter Klasse zu bekommen! Das wollen wir nicht gut heißen, so sehr ich auch das, was Herr Dr. Kropatschek ansgesprochen hat, mir zu eigen mache. Aber wenn einer schwer belastet ist — und er soll schwer belastet sein, wozu ist er denn ein preußischer Beamter? — und nebendei der Wissenschaft dient, die doch auch eine Ehre des deutschen Namens und des deutschen Bolkes ist, dann verkümmere man ihm das nicht, dann erkenne man an, daß das, was er thut, auch der Schule zu gute kommt.

Wenn einer von diesen Männern dann vielleicht eine Persönlichkeit ist, die etwas der Welt ferner lebt als jemand, der nebenher Borsisender eines Regelklubs ist, dann möchte ich an meine lieben Lehrer und an meine Schule zurückdenken und Ihnen sagen: wir haben Lehrer gehabt, die, wenn der Direktor nicht so verständig gewesen wäre und die übrigen Borgesesten das nicht auch eingesehen hätten, toramiert worden wären, weil der Tertianer vor ihnen keine Achtung haben konnte; sie konnten keine Disziplin halten. Der Tertianer ist ein Rüpel und hat ein Recht dazu. Aber wenn der Lehrer aus einer höheren Klasse und dann gegenübertrat, und wir von ihm wußten: das ist ein wissenschaften Mann, das ist der Mann, der — sagen wir — den Preis der Berliner Akademie der Wissenschaften gewonnen hat, das ist ein Mann, bei dem die Studierlampe nicht ausgeht — ich erinnere auch an einen andern, der nervöses Zucken im Gesicht und einen Medusenstopf hatte —, dann zog das auch bei der Schule, dann hatte die Jugend auch Respekt vor dem, was in dem Manne steckt, nicht vor seinem äußeren Schneid, sondern vor der Wacht seiner Bersönlichseit.

Legen Sie also ein Wort ein für die, welche in der Schule stehen und mitarbeiten wollen an der Wissenschaft und vergönnen Sie es ihnen auch. Ich zweisse ja nicht, es hat weder Se. Excellenz noch irgend einer der Herren, die hier sitzen, die Absicht, im Prinzip diese Dinge anders zu halten. Aber in der Praxis sehen sich die Dinge vielsach anders an, und es giebt auch andere Persönlichseiten. Ich bitte ja um weiter nichts als darum, daß Sie den Lehrern erlauben zu arbeiten. Dieses Arbeiten um Gottessohn verkummern Sie ihnen bitte nicht. Dr. Minch: Ich hatte die Hoffnung, zu Beginn der Erörterung von Frage 9 sprechen zu können, und beabsichtigte allerdings, eine erhebliche Menge von Bunschen zu äußern. Die meisten oder wichtigsten derselben sind nun bereits von beredter Seite vorgetragen. Und so will ich mich darauf beschränken, meinersseits gewissermaßen nur die Überschriften zu einigen Desiderien zu geben.

An mehr als einem Punkte ist Erhöhung der Freiheit in der methodischen Bewegung der Lehrer zu munschen. Jest ist die Kontrolle manchmal derart, daß gute Lehrer mit sehr schäpenswerten Absichten sich durch die ihnen auferlegten ein=

feitigen Normen gelähmt fühlen.

Ebenso ware es sehr wünschenswert, daß man Lehrern, die tüchtig sind, Gelegenheit gabe, auch zur Ergänzung ihrer wissenschaftlichen Bildung in gewissen Zeiträumen Urlaub zu nehmen, und nicht bloß dann, wenn es sich um Krankheit handelt. Das Ausland geht uns in dieser Hinsicht zum Teil rühmlich voran.

Die vorhin ausgesprochene Forderung, es müßten die Provinzialschulräte die Anstalten reichlicher revidieren können, führt mich vielmehr auf das Bedürfnis, daß die Provinzialschulkollegien sester zu organisieren wären, damit die Arbeit der einzelnen Käte wirklich ineinander greise. Jetzt arbeiten sie vielsach nur nebenseinander; die Behörde ist oft durchaus kein organisches Ganze. Die Vermehrung der Stellen thut es nicht, diese ist meines Erachtens zum Teil schon zu weit gestrieben. Es läßt sich eine innere Organisation denken, die eine wertvollere Einswirkung auf das Leben der Schule ermöglicht.

Endlich möchte ich noch den Wunsch aussprechen, ob nicht in bestimmten Zeitabständen eine Konferenz ähnlich der jehigen, namentlich auch von Provinzialsschulräten, zusammentreten könnte, damit das Ministerium regelmäßig und in lebendigerer Beise, als durch Berichte, die Erfahrungen und Anschauungen aus dem Lande vernimmt, und damit die einzelnen Mitglieder der Aufsichtsbehörden über die sie berührenden Fragen ihre Gedanken persönlich austauschen können. Die "Wissenschaftliche Deputation", die vor etwa hundert Jahren in Preußen ins

Leben gerufen murbe, fonnte in freier Beife wieber aufleben.

Alle diese Bunsche möchte ich hier, wie gesagt, nur als eine Art von Übersschriften niedergelegt haben, in der Hoffnung, daß sie ein freundliches Gehör finden, wenn es mir vergönnt wird, dieselben persönlich bei den Herren des Ministeriums zu vertreten.

Bum Schlusse möchte ich noch eins nicht unterdrücken: es thut mir leid, daß Se. Excellenz der Henral von Funck auch bei den Realgymnasien so unsgünstige Beobachtungen hinsichtlich der lateinischen Kenntnisse gemacht hat. Ich kenne nicht wenige dieser Anstalten, bei denen die Ergebnisse durchaus nicht so unbefriedigend sind. Iedenfalls kann aber Wethode allein hier nicht helsen, sondern es bedarf auch der rechten Organisation, also namentlich derzenigen Berdichtung des Unterrichts auf den oberen Stusen, von der ich früher gesprochen habe.

Dr. Fischer: Herr Graf Douglas hat es mir in meiner Eigenschaft als Mitglied des Kaiserlichen Gesundheitsamtes nahe gelegt, mich über seinen Antrag bezüglich des hygienischen Schulunterrichts zu äußern. Der berusene Sachverständige dafür wäre in diesem Kreise Herr Geheimrat Birchow. Da er nicht anwesend ist, mag die Aufgabe dem Chemiker zusallen. Was die Verbreitung hygienischer Kenntnisse betrifft, so unterliegt es keinem Zweisel, wie Herr Graf Douglas bereits angedeutet hat, daß dieses am besten durch die Schule geschehen könnte. Im

Anschluß an chemische und biologische Erscheinungen lassen sich die Grundzüge der Bolkshygiene recht gut auseinandersetzen und badurch auf leichte, sast spielende Art den Schülern Kenntnisse beibringen, von denen sie und später ihre Familien Nutzen ziehen werden. Ich kann daher den Antrag des Herrn Grafen Douglas nur aus vollster Überzeugung unterstützen.

Diese Gelegenheit will ich benuten, um als Mitglied bes Raiserlichen Gefundheitsamts noch eine andere Pflicht zu erfüllen. Die hygienische Seite ber Schuleinrichtungen ift im Laufe ber Debatte nicht berührt worben. Schulkonferenz vom Jahre 1890 hat man gerade diesem Punkt eine besondere Aufmerksamteit geschenkt und befonders die Überburdungsfrage febr ernfthaft biskutiert. Diesmal habe ich ben Eindruck gehabt, daß man mehr ber gegenteiligen Anichauung zuneigt, und es nicht für bebenklich halt, ben Schülern wieber eine größere Arbeitstaft aufzuburben. Dagegen möchte ich im Intereffe ber Schulhygiene und ber allgemeinen Hygiene Protest erheben. Ich bitte beshalb die Schuls verwaltung von den vielen Anregungen, die gestern und heute hier gegeben wurden, nur soweit Gebrauch zu machen, als es ohne Bermehrung ber Unterrichtestunden geschehen kann. Erft wenn bie Mittelschulen uns die jungen Leute nicht allein mit gebilbetem Beifte, sondern auch mit gesundem Borper gur Universität bringen, find ihre Aufgaben gang erfüllt. Bir Bertreter ber Naturwiffenschaften, ber Medizin und technischen Wiffenschaften wiffen am besten, daß zur Ausübung des Berufs vor allen Dingen auch ein gesunder und fraftiger Rörper nötig ift.

Schließlich will ich nicht verabsaumen, auch meinerseits den Leistungen unserer Schulen Anerkennung zu zollen. Ich habe vielleicht mehr als irgend ein anderer in diesem Kreise Gelegenheit, Bergleiche zwischen unseren deutschen Studierenden und solchen aus dem Auslande anzustellen; denn die chemischen Laboratorien werden zumal hier in Berlin von fast allen Nationen der Welt besucht. Und da kann ich zu meiner großen Freude meine Ersahrungen dahin aussprechen, daß unsere Studenten mit normaler Schulbildung die besten sind und voraussichtlich auch bleiben werden.

Gerade aus diesem Grunde müssen wir aber großen Wert darauf legen, daß die deutschen Studierenden aller Kategorien die geistige Reise haben, welche durch die Absolvierung einer neunklassigen Schule gegeben wird. Deshalb möchte ich der Schulverwaltung auch den Antrag Böttinger bezüglich der Vorsbildung der Chemiker warm empfehlen. Denn nur wenn unsere Wissenschaft dauernd mit gut vorgebildeten Schülern versorgt wird, ist die heutige Blüte der Chemie und der chemischen Industrie in Deutschland auch für die Zukunst gesichert.

Dr. Aropatichet: Es würde mich brängen, dem Herrn Geheimen Obersfinanzrat Germar nochmals meinen Dank dafür auszusprechen, daß er uns so liebenswürdig geantwortet hat, aber es ist schon spät geworden, und so will ich es wagen, hier mit einem griechischen Citat zu schließen:

#### 'Εστί και σιγᾶς ἀκίνδυνον γέρας.

Dr. Reinhardt: Ich möchte mir zu bem von mir eingereichten Antrag nur wenige Worte erlauben. Die Anerkennung der Wichtigkeit des Englischen ift heute von allen Seiten erfolgt. Wir haben uns überzeugt, daß das Englische mindestens dieselbe Bedeutung wie das Französische hat. Auf dem humanistischen Gymnasium kommt das Englische jest nicht zu seinem Recht; im Französischen dagegen muß jeder bei der Reiseprüfung sich einem Eramen unterziehen. Gin weiteres Fach

obligatorisch zu ben Prüfungsgegenständen hinzuzusügen, ift bedenklich. So bezweckt benn der Antrag, den Unterricht im Englischen dadurch zu unterstüßen und dem des Französischen gleichzuordnen, daß man den Schülern freistellt, ob sie sich im Englischen oder im Französischen prüfen lassen wollen. Der Beschluß würde nur eine weitere Aussührung dessen sein, was heute Worgen beschlossen worden ist.

Der Borfitzende: Es ist niemand mehr zum Worte gemelbet. Die Diskussion ist geschlossen. Wir kommen zur Abstimmung.

(Bei ber Abstimmung werben bie beiben Antrage Graf Douglas und Genoffen mit überwiegenber Dehrheit angenommen.

Der Antrag b. Bilamowis und Genoffen wirb einftimmig angenommen.

Der Antrag Dr. Böttinger und Genoffen wird mit überwiegenber Mehrheit angenommen.

Der Antrag Dr. Reinhardt und Genoffen wird mit überwiegender Mehrheit angenommen.

Der Antrag Dr. Kropatschet wird in seinen beiben ersten Punkten einstimmig, in seinem letten Punkte mit überwiegenber Dehrheit angenommen.)

Meine Herren, damit ware die Frage 9 abgeschlossen und wir können nunsmehr zur Frage 10 übergeben:

# Inwieweit werden die zur Frage 1 bis 9 ergehenden Euts icheidungen zu Anderungen in dem bisherigen Systeme der höheren Schulen führen?

Ich geftatte mir bazu die Bemerkung, daß diese Frage 10 eigentlich mehr ein Internum der Unterrichtsverwaltung ist, und daß darüber wohl hinwegsgegangen werden kann, wenn nicht der eine oder der andere der geehrten Herren Wert darauf legt, sich noch besonders zu dieser Frage zu äußern. Wenn letzteres nicht der Fall ist, so verzichtet mein Herr Referent mit meiner Billigung auf das Wort, und wir würden, wenn nicht von seiten der geehrten Versammlung noch irgend welche Vorschläge und Wünsche zur Sprache zu bringen sind, am Ende der Veratung angelangt sein.

Da niemand mehr das Wort ergreift, so nehme ich an, daß Sie nunmehr damit einverstanden sind, daß ich die Verhandlungen schließe, und so wollen Sie

mir noch einige Schlufworte geftatten.

Meine verehrten Herren! Ich schließe unsere breitägige Beratung mit demselben Gefühl, dem ich Ausdruck gegeben habe, als ich vorgestern die Ehre hatte diese Verhandlungen einzuleiten, mit dem Gefühl aufrichtigsten Dankes dafür, daß die Herren die Güte gehabt haben, hier zu erscheinen und die Unterrichtsverwaltung in so wirksamer Weise in ihren Entschließungen zu unterstüßen. Das ist keine Schmeichelei, die von mir ausgesprochen wird. Es ist das Gefühl, welches von meinen verehrten Herren Kollegen des Ministeriums dahin geteilt wird, daß wir aus den Verhandlungen außerordentlich wertvolle Anhaltspunkte für die weiteren verantwortlichen und solgenschweren Masnahmen schöpfen, daß wir Ihnen zu dem innigsten Danke dafür verbunden sind, daß Sie in so opserwilliger, ich darf es

sagen, echt preußischer Hingebung uns bei unserer Aufgabe unterstützt haben, daß Sie in so erleuchteter, formbollenbeter, tiefdurchdachter und ausgezeichneter Beise uns das Material dargeboten haben, welches die wesentlichsten Stützpunkte für die

weiteren Beschlüffe ber Unterrichtsverwaltung bilben wird.

Der Dank richtet sich an die Vertreter der höchsten gelehrten Kreise des Vaterlandes, die uns die Ehre ihrer Anwesenheit erwiesen haben; er richtet sich namentlich auch an die verehrten Herren der militärischen Erziehungs und Vilbungsinstitute, die in so lichtvoller Weise uns wertvolle Einblick in die Verwaltung ihrer Anstalten gegeben haben; weiter aber an die verehrten Herren, die mitten in der Praxis stehen und ihre wertvollen Ersahrungen hier kundgegeben haben; er richtet sich endlich an alle diesenigen Herren, die die Güte gehabt haben, sei es durch schriftliche Gutachten, sei es durch mündliche Vorträge, auf den des sonderen Wunsch der Unterrichtsverwaltung hier das Wort zu ergreisen und uns wohlvorbereitete Vorschläge zu machen.

So ist denn auch die Hoffnung für mich als den Chef der preußischen Unterrichtsverwaltung begründet, daß die Beratungen einen erfolgreichen Ausgangspunkt für die weitere Behandlung dieser Fragen bilden werden, die ja auch in der Öffentlichkeit ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen, die seit einer Reihe von Jahren im Vordergrunde der öffentlichen Erörterungen, namentlich auch

ber parlamentarischen Berhandlungen ftehen.

Ich persönlich bin zu besonderem Danke beshalb verbunden, weil ich zum Teil als Reuling in dieses weite und schwere Ressort eingetreten bin. Wenn mir auch eine Reihe von praktischen Ersahrungen als früherem, zehnjährigem Leiter eines preußischen Prodinzialschulkollegiums zur Seite stehen, so stehe ich nicht an zu sagen, daß mein bisheriges Urteil durch die dreitägige Verhandlung gewissermaßen vervollskändigt, ergänzt und geläutert worden ist. Und so lassen Sie mich endlich der Hosffnung Ausdruck geben, daß die Veratungen dieser drei Tage dazu beitragen mögen, unsere Unterrichtsverwaltung in einer Weise zu gestalten, die dem Vatersande zum Besten, Gott zur Ehre gereicht und den erhabenen Intenstionen Seiner Majestät des Kaisers und Königs entspricht.

Dr. Mommsen: Ich glaube, der älteste in dieser Versammlung zu sein, und in dieser bescheidenen Eigenschaft — ich kenne eine andere Qualität nicht, die mich sonst dazu berechtigte — darf ich wohl unserm Herrn Vorsitzenden sür die wohlwollende und energische Leitung der Geschäfte den Dank abstatten. Alle Wünsche, die er für das Wohl unseres Vaterlandes und unseres Schulwesens außegesprochen hat, werden sicherlich von allen Teilnehmern der Versammlung, wie verschieden sie auch sonst denken mögen, geteilt. Wir alle hoffen, daß unter der Leitung des gegenwärtigen Herrn Ministers diese Absichten, soweit es möglich ist, ihrem Ziele näher geführt werden.

|   |   | •  |
|---|---|----|
|   |   |    |
|   |   | •  |
|   |   | :  |
|   |   | ı  |
|   | · |    |
|   |   | 1  |
|   |   |    |
| • |   | •  |
|   |   | ٠. |
|   |   | #  |
|   |   |    |
| • |   | •  |
|   |   |    |
|   |   | Á  |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   |    |
|   |   | 4  |
|   |   |    |
|   |   |    |

Ш.

Anlagen.

|  |   |  |   | •        |
|--|---|--|---|----------|
|  |   |  |   |          |
|  |   |  | · | 4        |
|  | * |  |   |          |
|  |   |  |   | <b>:</b> |
|  |   |  |   | 4        |
|  |   |  |   | 1        |
|  |   |  |   |          |
|  |   |  |   | •        |
|  |   |  |   |          |
|  |   |  |   | 4        |
|  |   |  |   |          |

### Vorbemerkung.

Bei ber Borbereitung ber Schulkonferenz hatte die Unterrichtsverwaltung von einer größeren Zahl von Berwaltungsbeamten ihres Ressorts, von Schulmännern, Gelehrten und anderen für das Schulwesen interessierten Persönlichkeiten zu verschiedenen von ihr festgestellten Fragen gutachtliche Außerungen eingefordert, die in der Form von Referaten und Korreseraten drucksertig abgeliesert werden sollten. Nachträglich sind dieselben Fragen noch anderen Persönlichkeiten ohne jene Beschingungen zur Beantwortung vorgelegt worden. Ein Teil dieser Berichte wurde vervielssätigt und den Mitgliedern der Schulkonserenz als Material zur Bersügung gestellt. Auch waren die ihr vorgelegten Fragen durch Erläuterungen noch näher begründet.

Bon biesen Gutachten kommen hier nur die zur Veröffentlichung, welche sich auf ben Unterrichtsbetrieb selbst beziehen, und zwar alle diejenigen, deren Drucklegung von vornherein in Aussicht genommen war, von den übrigen die, welche ben Konferenzmitgliedern zugänglich gemacht worden sind.

Bon den Erläuterungen zu den Fragen sind alle die beigefügt, deren in den Berhandlungen Erwähnung geschehen ift.

|  |   |   | ·<br>• |
|--|---|---|--------|
|  | • |   | :      |
|  |   |   | ė ·    |
|  |   |   | •      |
|  |   | · | •      |
|  |   |   | 4      |

## Der griechische Unterricht auf dem Gymnasium. w. wilamowit-wöllendors.

3mifchen ber Bebeutung, welche bie griechischen Studien in ber Biffenschaft immer mehr gewinnen, und bem Nugen, ben biefer Lehrgegenstand auf ber Schule ftiftet, ift ein unleugbares Digverhältnis. Die Sprachwissenschaft hat in ben letten Jahrzehnten erkannt, daß nicht das Sanskrit, sondern das Griechische bie wichtigfte Sprace für die Erkenntnis des Sprachbaues überhaupt ift; andererfeits hat fie ben Bau dieser Sprache völlig durchfichtig gemacht, während bas Latein in der Laut= und Formenlehre ziemlich so schwierig geblieben ist, wie es war. Die geschichtliche Forschung hat gezeigt, daß der Orient, zum Teil schon der jüdische, dann Syrisch und Armenisch, Arabisch, ja Indisch, unter griechischem Einfluffe fteht. Die Theologie begreift täglich mehr, daß das Chriftentum aus bem zeitgenöffischen Hellenentum verftanden werden muß, und in raftlofer Busammen= arbeit mit der Philologie gewinnt fie herrliche neue Ergebniffe. Die Philosophie hat Cicero und Horaz durch ihre heiechischen Borlagen ersett. Die Medizin und Naturwissenschaft befinnt sich auf die Begründer aller ihrer Disziplinen: ihre Geschichte zu erforschen ist kaum begonnen, aber daß das Ergebnis ähnlich sein wird, wie es für Aftronomie, Mathematik und Geographie feststeht, unterliegt keinem Zweisel; in diesen hat die moderne selbständige Forschung eine engere Fühlung mit der griechischen genommen und Diefer felbst neue Aufschluffe entlockt. Das Recht, das öffentliche und das Privatrecht ganz gleichermaßen, sprengt die engen Schranken bes Corpus iuris, feit bas sprifche Rechtsbuch, bie uralten Gefete bon Rreta (alter als die XII Tafeln) und die Maffe ber agyptischen Urtunden bekannt find. Demgegenüber lernt der Abiturient immer noch nichts als einige wenige Dichtungen und Profamerke kennen, die um ihres Runftwertes willen ichon ju Ciceros Beit für flaffifch galten. Bon ber Sprache hat ber Abiturient nicht so viel gelernt, das er diejenigen Schriften lesen könnte, die ihn wissenschaftlich intereffieren und fich nicht überseten laffen: dies gilt insbesondere für die philo= sophische und wissenschaftliche Litteratur, aber auch von der historischen, und selbst von der attischen Boefie.

Das ist nicht erfreulich und kaum erträglich, aber es sindet seine Erklärung in der geschichtlichen Entwicklung des griechischen Unterrichtes. Soweit dieser im XVI. Jahrhundert überhaupt in den Lehrplan der deutschen gelehrten Schulen Eingang sand, geschah das wesentlich in protestantischen Kreisen, und die Hauptsabsicht war oder ward doch bald, daß das neue Testament im Originale gelesen

Der Erfolg ist zwei Jahrhunderte lang recht kummerlich gewesen, auch für die Theologie. Der Gedanke, in die griechische Litteratur selbst einzuführen, lag eigentlich noch J. M. Gesner fern, dessen Chrestomathie vor 150 Jahren bem Unterrichte zuerft ein befferes Substrat gab. Erft der Aufichwung der großen Beit unsrer eignen Litteratur macht mit dem Griechischen Ernst; man glaubt, daß in den großen Werken der Dichtung und Beredsamkeit ewig gültige und absolut volltommene Borbilder gegeben seien; die Interessen sind ganz wesentlich humanistisch= äfthetisch; banach wird bie Bahl getroffen. Die Poefie fteht unbedingt im Bordergrunde, die Philosophie tritt jurud (fie mar miffenschaftlich vor Schleiermacher noch unentdeckt, und biefer hatte auf die Gestaltung des Unterrichts keinen Ginfluß), das neue Testament wird aus Abneigung gegen die plebezische Sprache ganz abgestoßen. Aber die Sprache und zwar die klassische, soll möglichst entsprechend dem Lateinischen bewältigt werden. Wieder hat ein Lesebuch, von dem trefflichen Fr. Jacobs, bedeutenden Anteil an der Reform, wenn es auch nur auf die Anfänger berechnet war. Die Primaner sollten ihre Texte mehr ober minder philologisch bewältigen. Diese Grundlage ist bis heute beibehalten; aber die Philologie hat selbst dazu beigetragen, die Erfolge zu beeinträchtigen. Es galt als unwissenschaftlich, etwas anderes als vollständige Schriftsteller zu lesen, und da man die Unterschiede der klassischen Sprache von den Nachahmern studierte. verdrängte man alles Unklassische aus der Schule, zuletzt den Arrian, an dem Krügers Schulausgabe freilich mehr die unattischen Wendungen gerügt als die Große Alexanders gezeigt hatte. Der Rreis der Schriftsteller wurde immer mehr eingeengt. Die alte, eigentlich auf die Hegelsche Afthetik gegründete Bevorzugung des Sophokles ift ausschließlich geworden, obwohl der Schüler längst nicht mehr dazu gelangt, ihn selbständig zu verstehen. Platon ist auf im Grunde unphilo= fophische Schriften zurudgedrängt; Homer bagegen schließlich fo in ben Borbergrund gerudt, daß vier Jahre an ihm gelesen wird. Und wenn einst die Grammatik Ph. Buttmanns die ganze Sprache erschöpfen wollte und so für die Schule ungeeignet ward, so stellen sich die modernen Schulgrammatiken als geschickte Bersuche dar, das Notburftige für die Bewältigung ber paar Bucher zu geben, die für die Schüler existieren. Daß das neue Testament zu diesen Buchern gehört, vergessen biese Grammatiken immer noch. Dieser Sprachunterricht setzt voraus, daß die Schüler die paar Stude auf ber Schule lesen und bann nie wieder eine Zeile. Sie werden also den Eindruck mitnehmen, daß eine ungeheure Masse Sprachstoff bewältigt werden muß, nicht um werbendes Kapital zu werden, sondern damit einmal ein Blid in eine fremde Kunftwelt gethan wird, auf Homer und Sophofles: es tritt taum noch ein dritter hingu. Es ift taum zu beftreiten, bag biefer Ginblick, wertvoll vor allem um Lessing und Goethe zu verstehen, recht wohl durch übersetzungen und andere Vermittelung gewährt werden kann, ganz ebensogut wie die Geschichte ber Philosophie und die politische und Kulturgeschichte später ohne die Sprachkenntnis vermittelt wird. Auf diesem Bege gelangt man zur Befeitigung bes griechischen Unterrichtes; feineswegs erft feit ber letten Schulreform tann man bas auch von Mannern gefordert horen, die für die wiffenschaftliche und funftlerische Größe ber Griechen ein Auge und ein Berg haben.

Dahin ist es gekommen, weil dieser Unterricht weder mit den Wandlungen in der Richtung unserer geiftigen Interessen Fühlung behalten hat, noch auch mit dem Fortschritte der Wissenschaft selbst. Die Antike als Einheit und als Ideal ist dahin; die Wissenschaft selbst hat diesen Glauben zerstört. Dagegen ist unseren

Bliden kenntlich geworben eine anderthalbtausendjährige Beriobe ber Beltkultur, nicht nur die Grundlage, sondern fozusagen ein Typus der unfern, und diefe ift griechisch, benn felbft bas gange Romertum ift nur eine integrierenbe Proving berfelben. Es ift tein Phantasma, bag bie Butunft, weil fie es beffer verfteben wird, bas Griechentum noch viel höher werten wird. Dem Occident ift ehebem bie lette Phafe diefer Rultur und das Chriftentum, ihr lettes großes Erzeugnis, burch lateinische Sprache vermittelt: aber wie die Reform bes Chriftentums bewirtt worden ift, indem man auf die griechische Bibel zurudging, wie die Biffenschaft in allen ihren Zweigen fich burch bas Auffuchen ber griechischen Lehre allmählich zur Selbftandigteit erhoben hat, fo tann hinfort ber Busammenhang mit ben Grundlagen unferer Rultur nur burch ben lebenbigen Bertehr mit der antiten Beltfprache und Beltfunft und Beltwiffenschaft erhalten werden. Gin evangelisches Chriftentum wird sich nicht behaupten, wenn das griechische neue Teftament nur noch von ben Professoren ber Theologie verstanden wird, wozu das Berftandnis ber Welt gehört, ber bas Evangelium verfündet warb. Der Bositivismus und Materialismus ift nicht ohne Grund bem Hellenentume fo feind, wie ber geiftige Primat Frankreichs im fechzehnten und fiebzehnten, Englands im achtzehnten, Deutschlands im neunzehnten Jahrhundert nicht zufällig mit der Führung in den griechischen Studien zusammenfällt. Aber jedes Jahrhundert hat sich gesucht, was seinen Bedürfnissen und Bestrebungen entsprach: was unser Symnasium jest geben will, ift der verkummerte Rest von dem, was vor hundert Jahren für die damaligen Bedürfniffe gesucht und auch gefunden war. Denn jenes Symnasium hat die Manner erzogen, die Deutschland groß gemacht haben, und fie haben es ihm gebankt. Preußen wurde fich felbft verleugnen, wenn es mit ben Trabitionen Bilhelms von humboldt brechen wollte; aber es bleibt ihnen nur dann mahrhaft treu, wenn es fie fortbilbet, wie Biffenschaft und Leben es erheischen.

Bas wir jest anstreben burfen, ift zunächft bedingt burch bas, was bie allgemeine Schulordnung an Zeit und Rraft ber Schüler zur Berfügung stellt. Es foll vorausgefest fein, bag nur die letten vier Schuljahre, Diefe aber mit neun wöchentlichen Stunden gur Berfügung fteben. Da es nun berkehrt ift, wenn bie Lehrgegenftande ohne Berührung nebeneinander fteben, fo greift bas Griechische in den Religionsunterricht ein, wenn das neue Teftament gelesen wird (und was tonnte ber evangelische Unterricht Soberes bieten), in den beutschen, wenn unjere Alafifer in Theorie und Braxis die griechische Boefie vorausseten, in den Geschichtsunterricht, wenn dieser mehr thut als tote Bahlen und Fable convenue einzupragen, und bas Latein barf außer ber Sprache gar nichts spezifilch Römisches treiben, sondern was zur antifen Beltfultur gehört, wie Cicero (ber trop Mommfen dort den Mittelpunkt bilben muß) und Horaz. Das ist das Wesentliche, daß die Rnaben in biefen iconften Sahren ihrer Schulzeit durch bas Griechische eine Disziplin bekommen, Die alles Bereinzelte zusammenfaßt. Darum muß Bedacht genommen werben, daß auch zu ber Mathematit und mathematischen Naturbetrachtung die vorhandenen Fäden aufgezeigt werden. All dies ist freilich nur möglich, wenn die Sprachkenntnis rasch und zwar lediglich als Mittel des Berständniffes, aber als das Mittel zu allem, übermittelt und zu einer lebendigen Rraft gemacht wird. Die Mühe ber Grammatik wird nicht mehr zu groß er= scheinen, wenn fie nicht mehr dazu da ift, ein paar Tropfen Honig oder Rektar zu verschaffen, die balb nach dem Genuffe vergeffen werden, sondern wenn der Stachel zurudbleibt, der Trieb, den geschichtlichen Busammenhang zu verfolgen,

sich durch Anschauen der einfachen Lebensformen das Berständnis der komplizierten zu erleichtern. Dazu muß die Fähigkeit äußerlich und innerlich verliehen werden. Dabei bleibe festgehalten, daß wir nicht eine Schule haben wollen, welche auß= schließlich Gelehrte vorbildet, sondern eine geistige Elite, Führer des Bolkes, in welche Stellungen und Berufe sie auch das Leben führe. Dazu ist erstens nötig, daß die Philologie als Disziplin unnachfichtlich der Schule fern gehalten wird. Der Begriff reines Attisch, Rlaffisch im Sinne ber antiken Schule, die Berturteile ber Rhetoren find das erfte, mas der angehende Philologe lernen muß: unsere Schule kann fie nicht brauchen. Uns ist bas Evangelium auch klassisch, obwohl es für den Massicisten von Sprachsehlern wimmelt. Erst diese Weltsprache ist die Trägerin der Weltkultur. Damals als sie das war, mußte der Gebildete sich den Sophotles und Thutybibes ertlaren laffen, die ihm fo schwer waren wie bem Englander Chaucer. Es ist zwar auf die athenische Litteratur nicht zu verzichten, aber wohl auf ihre unvermittelte Bewältigung. Auch dies Attisch ift noch Dialett, liegt vor der Bildung der Weltsprache. Homer thut das noch mehr, aber er ift allerdings die Grundlage ber griechischen Rultur; wir brauchen ihn, aber wir brauchen ihn bementsprechend am Anfange. Es ift auch für ihn ein Unfegen, wenn er jo ftark in ben Borbergrund gezogen wird, wie in ben letten Lehr= planen, die fich barin mit ber antiten Berfallzeit berühren. Denn Marchen wirken prächtig auf Anaben, Junglinge pflegen sich ihnen eber abzuwenden. Daber foll homer zwar in der Sekunda bas hauptftud bes griechischen Unterrichts bilben, aber in Prima nicht mehr in der Klaffe gelesen werden. Es ist überhaupt ein Widerfinn, die Obuffee gang burchzulefen, mabrend feststeht, daß ein Sechstel von ihr aus wertlosen Wieberholungen besteht. Es brangt fich burch biesen Ansat ber Homerlekture (übrigens nichts Neues; in Schulpforta ward vor 30 Jahren Homer in der Setunda erledigt) eine Anderung des grammatischen Unterrichts auf, die aber eigentlich schon bei ben heutigen Lehrplanen nötig ist, auch von erfahrenen Schulmannern geforbert wirb. Jest prägt fich ber Knabe bie attische Grammatik ein, um sofort die homerische darauf zu segen. Da ist es doch natürlich, daß man mit bem homerischen Griechisch anfängt. An ihm foll die noch ganz burchfichtige Formenlehre und das für das Griechische gegenüber dem Lateinischen Charakteristische erfaßt werden, daß die Syntax nicht logisch, sondern psychologisch ist. Der Anabe lerne hier wirklich die Rede der Natur. Und da Herodot so homerisch ift, so hat man auch eine passende Prosa neben ihm. Die grammatische Unterweisung hat bann im zweiten Jahre bie Aufgabe, theoretisch die Lautveränderungen zu lehren, die das spätere Griechisch erfahren hat: man lernt so, was weder Latein, noch Französisch geben kann, Deutsch nicht leicht giebt, das Wachsen ber Sprache, Diese wichtige Sache und die Unterwerfung des Gefühles durch den Berftand. bas Biel, daß die Sprachfertigkeit als Besit erworben werde, macht es notwendig, baß eine Stunde der Grammatit mahrend aller vier Jahre gewidmet wird: bie Erklärung ber Schriftsteller soll die Grammatik nicht zum Zwecke machen, wie es Sitte war, aber biefe hat hier einen Wert an fich, ber jeber Sprache und bem Können in jeder zu gute kommt. Die Sprache bleibt doch immer das wunder= barfte Erzeugnis des menichlichen Beiftes: an der griechischen tann auch der Schüler, freilich erft auf ber Oberftufe, ben organischen Bau bieses Runftwerkes ber Natur Sehr vieles, mas wir an ben Rlaffitern ber Griechen bewundern, danken sie ihrer gebildeten Sprache; gerade das wird den Deutschen lehren, den Geist und die Würde seiner eigenen Muttersprache zu achten. An Latein und Französisch, ben Sprachen ber Regel, hat sich mancher Deutsche die eigene Rebe verborben, am Griechischen keiner; wohl aber kann man in Frankreich noch heute wie für das XVI. Jahrhundert zeigen, daß die höchste stilistische Kunft dem Studium bes Griechischen verdankt wird. Das lette Jahr ift bestimmt einmal für das Lefen einer Tragodie, die ja nicht immer Sophotles sein foll. Die Jamben, im gewöhnlichen Dialekte gehalten, find auch bei Sophokles nicht zu schwer, Euripides ift gang leicht. Aber die Chore foll ber Lehrer vorlefen und erklaren: bas ift gar nichts Unwürdiges; thut es doch der akademische Lehrer. Ferner aber fehlt jest der Prima der erhebende Prosaiter. Dieses ist ein spezifisch deutscher Fehler. Die Ausländer wundern sich immer von neuem, daß man bei uns die Philosophie so gut wie gang beiseite läßt; von ber rein formalistisch logischen Propadeutit tann man gang absehen; Ciceros philosophische Schriften werden nun auch nicht mehr gelesen, mas feinen guten Grund hat. Nun feben wir aber zahlreiche Junglinge in Berirrung geraten und manchen ju Grunde geben, weil fie bon einer gefahrlichen Philosophie ober Halbphilosophie, jest von Niepiche, beruckt werden. Das ift im Auslande beffer. Ber von den Berhaltniffen weiß, ober auch nur die Bucher fennt, fieht mit Beschämung, wie England uns in allem Platonischen wissenschaftlich und in ber Geltung des Philosophen in der Ration überholt hat, ja man wird in Deutschland nicht leicht finden, was in frangofischen Romanen nicht unerhört ift, daß die feinsinnige Frau im Blaton lieft. Das ist auch noch ein Erbteil Begels; es ware anders geworben, wenn Schleiermacher ftatt feiner bas Ohr bes Kultusminifteriums gehabt hatte. Es ift unerlaubt, bag wir bie Jugend ohne diese Offenbarung ins Leben laffen. Dazu reichen Apologie und Kriton nicht, fo schön fie find. Dazu brauchen wir einen Dialog, ber bas Berg padt und ernftes Denten forbert, Phaebon, Gorgias, bas erfte Buch bes Staates; aber ein guter Lehrer mag jeden tiefen und funftlerisch schönen wählen, den er bewältigen tann. Diese Dialoge mit ihrem religiosen Feuer find bazu angethan, in der Jugend statt blafierter Fertigkeit den schwärmerischen Bug zu wecken, der ihr so gut fteht, und von selbst schlägt fich die Brude zu Baulus, der in feiner ganzen Berfon wirtsam gemacht werden fann, nicht immer nur durch den Römerbrief und seine Dogmatik. Platon im griechischen, Goethe im deutschen, Paulus im Religionsunterrichte, diese drei Herzenskundiger zusammen wirkend werden unseren Söhnen die Seele mit einem Geiste ftarten, der fie gegen die Anstedung durch die schlimmften Bifte ber Begenwart immun macht.

Es bleibt das Jahr in Unterprima und es bleibt auch sonst noch Zeit. Dafür ist ein Lesebuch zu schaffen, das aber auch abgesehen davon, daß es das Material der Lektüre in der Klasse giebt, Lesebuch sein und werden soll, ganz wie es das deutsche ist. Wan mag daraus in der Regel in einem Halbjahr die historisch=geographische, im andern die philosophisch=wissenschaftliche Seite bevorzugen. Besser als Worte wird die beigestügte Stizze lehren, wie die Auswahl bestrebt ist, den Bildungsstoss nach allen Seiten zu liesern, dem Schüler die Überzeugung zu verschaffen, daß von allen Seiten unseres Denkens die Fäden unmittels bar nach Hellas sühren. Wir wollen ihm so keine Herven, keine andere Weltzeigen, sondern Menschen, sondern die gemeinsamen Vorsahren aller modernen civilissierten Völker.

Der Auswahl ber Lektüre kann man zwei Borwürse machen. Erstens fehlt die ganze Beredsamkeit. Ohne Zweifel ist Demosthenes dem Redner Cicero weit überlegen, und ließe sich an Fodrates sehr Wichtiges für die prosaische Darstellung

sich durch Anschauen der einfachen Lebensformen das Berständnis der komplizierten zu erleichtern. Dazu muß die Fähigkeit außerlich und innerlich verliehen werben. Dabei bleibe festgehalten, daß wir nicht eine Schule haben wollen, welche ausfolieflich Gelehrte vorbilbet, sonbern eine geistige Elite, Führer bes Bolfes, in welche Stellungen und Berufe fie auch bas Leben führe. Dazu ift erftens nötig, daß die Philologie als Disziplin unnachfichtlich ber Schule fern gehalten wirb. Der Begriff reines Attisch, Klassisch im Sinne ber antiken Schule, die Werturteile ber Rhetoren find bas erfte, mas ber angehende Philologe lernen muß: unfere Schule tann fie nicht brauchen. Uns ift bas Evangelium auch flaffifch, obwohl es für den Rlafficiften von Sprachfehlern wimmelt. Erft biefe Beltfprache ift die Tragerin ber Beltfultur. Damals als fie bas mar, mußte ber Gebilbete fich ben Sophotles und Thutybides ertlaren laffen, die ihm fo schwer waren wie bem Englander Chaucer. Es ist zwar auf die athenische Litteratur nicht zu verzichten, aber wohl auf ihre unvermittelte Bewältigung. Auch dies Attisch ift noch Dialett, liegt vor der Bildung der Weltsprache. Homer thut das noch mehr, aber er ift allerdings die Grundlage der griechischen Kultur; wir brauchen ihn, aber wir brauchen ihn bementsprechend am Anfange. Es ift auch für ihn ein Unsegen, wenn er jo ftark in den Bordergrund gezogen wird, wie in den letten Lehr= planen, die fich barin mit ber antiten Berfallzeit berühren. Denn Marchen wirten prächtig auf Anaben, Junglinge pflegen sich ihnen eber abzuwenden. Daber foll Homer zwar in der Sekunda das Hauptstück des griechischen Unterrichts bilden, aber in Prima nicht mehr in ber Klaffe gelesen werben. Es ift überhaupt ein Widerfinn, die Odyffee gang durchzulefen, mahrend feststeht, daß ein Sechstel von ihr aus wertlofen Wieberholungen befteht. Es brangt fich burch biefen Anfat ber homerletture (übrigens nichts Reues; in Schulpforta ward vor 30 Jahren homer in der Sekunda erledigt) eine Anderung des grammatischen Unterrichts auf, die aber eigentlich schon bei ben heutigen Lehrplanen nötig ift, auch bon erfahrenen Schulmännern gefordert wird. Jest prägt sich der Knabe die attische Grammatik ein, um sofort die homerische darauf zu setzen. Da ist es doch natürlich, daß man mit dem homerischen Griechisch anfängt. An ihm soll die noch ganz durchsichtige Formenlehre und das für das Griechische gegenüber dem Lateinischen Charakteristische erfaßt werden, daß die Syntax nicht logisch, sondern psychologisch ift. Der Anabe lerne hier wirklich die Rebe ber Natur. Und da Herodot fo homerifch ift, so hat man auch eine passende Prosa neben ihm. Die grammatische Unterweisung hat dann im zweiten Jahre die Aufgabe, theoretisch die Lautveranderungen zu lehren, die das spätere Griechisch erfahren hat: man lernt fo, mas weder Latein, noch Französisch geben tann, Deutsch nicht leicht giebt, bas Bachsen ber Sprache, bie Unterwerfung bes Gefühles durch ben Berftand. Diese wichtige Sache und bas Biel, bag bie Sprachfertigkeit als Besit erworben werbe, macht es notwendig, daß eine Stunde ber Grammatit mahrend aller vier Jahre gewidmet wird: Die Erklärung ber Schriftsteller soll die Grammatit nicht jum 3mede machen, wie es Sitte war, aber diese hat hier einen Wert an sich, der jeder Sprache und dem Können in jeder zu gute kommt. Die Sprache bleibt doch immer das wunder= barfte Erzeugnis des menschlichen Geiftes: an der griechischen kann auch der Schüler, freilich erst auf ber Oberstufe, ben organischen Bau bieses Runftwerkes ber Natur Sehr vieles, was wir an den Klassikern der Griechen bewundern, banten fie ihrer gebilbeten Sprache; gerabe bas wird ben Deutschen lehren, ben Geist und die Bürde seiner eigenen Muttersprache zu achten. An Latein und

Französisch, den Sprachen der Regel, hat sich mancher Deutsche die eigene Rede verdorben, am Griechischen keiner; wohl aber kann man in Frankreich noch heute wie für das XVI. Jahrhundert zeigen, daß die höchste stilistische Kunft dem Studium bes Griechischen verdankt wird. Das lette Jahr ist bestimmt einmal für das Lefen einer Tragodie, die ja nicht immer Sophotles sein soll. Die Jamben, im gewöhnlichen Dialette gehalten, find auch bei Sophotles nicht zu schwer, Euripides ift gang leicht. Aber die Chore foll ber Lehrer vorlesen und erklaren: bas ift gar nichts Unwürdiges; thut es boch ber akademische Lehrer. Ferner aber fehlt jest ber Prima ber erhebende Prosaiter. Diefes ift ein spezifisch beutscher Fehler. Die Ausländer wundern sich immer von neuem, daß man bei uns die Philosophie so gut wie gang beiseite läßt; von ber rein formalistisch logischen Propadeutik kann man ganz absehen; Ciceros philosophische Schriften werben nun auch nicht mehr gelefen, mas seinen guten Grund hat. Run jeben wir aber gablreiche Junglinge in Berirrung geraten und manchen zu Grunde geben, weil fie von einer gefähr= lichen Philosophie ober Halbphilosophie, jest von Niehiche, berudt werden. Das ift im Auslande beffer. Wer bon ben Berhaltniffen weiß, ober auch nur bie Bucher fennt, fieht mit Beschämung, wie England uns in allem Platonischen wissenschaftlich und in der Geltung des Philosophen in der Nation überholt hat, ja man wird in Deutschland nicht leicht finden, was in französischen Romanen nicht unerhört ist, daß die feinfinnige Frau im Platon lieft. Das ist auch noch ein Erbteil Begels; es ware anders geworben, wenn Schleiermacher ftatt feiner das Ohr des Kultusministeriums gehabt hatte. Es ist unerlaubt, daß wir die Jugend ohne diese Offenbarung ins Leben lassen. Dazu reichen Apologie und Kriton nicht, so schön sie sind. Dazu brauchen wir einen Dialog, der das Herz packt und ernstes Denken fordert, Phaedon, Gorgias, das erste Buch des Staates; aber ein guter Lehrer mag jeden tiefen und funftlerisch schönen wählen, den er bewältigen fann. Diefe Dialoge mit ihrem religiöfen Feuer find bazu angethan, in der Jugend ftatt blafierter Fertigfeit den schwärmerischen Bug zu weden, der ihr fo gut fteht, und von felbft fchlägt fich die Brude zu Baulus, ber in feiner gangen Berfon wirtsam gemacht werden tann, nicht immer nur durch den Römerbrief und seine Dogmatik. Platon im griechischen, Goethe im deutschen, Paulus im Religionsunterrichte, diefe drei Bergenstundiger zusammen wirkend werden unseren Sohnen die Seele mit einem Geiste starten, der fie gegen die Anfteckung durch die schlimmften Gifte ber Gegenwart immun macht.

Es bleibt das Jahr in Unterprima und es bleibt auch sonst noch Zeit. Dafür ist ein Lesebuch zu schaffen, das aber auch abgesehen davon, daß es das Material der Lektüre in der Klasse giebt, Lesebuch sein und werden soll, ganz wie es das deutsche ist. Wan mag daraus in der Regel in einem Halbjahr die historisch=geographische, im andern die philosophisch=wissenschaftliche Seite bevorzugen. Besser als Worte wird die beigesügte Stizze lehren, wie die Auswahl bestrebt ist, den Bildungsstoff nach allen Seiten zu liesern, dem Schüler die Überzeugung zu verschaffen, daß von allen Seiten unseres Denkens die Fäden unmittelzbar nach Hellas sühren. Wir wollen ihm so keine Heroen, keine andere Weltzeigen, sondern Menschen, sondern die gemeinsamen Vorsahren aller modernen civilissierten Völker.

Der Auswahl ber Lektüre kann man zwei Borwürfe machen. Erstens fehlt die ganze Beredsamkeit. Ohne Zweifel ist Demosthenes dem Redner Cicero weit überlegen, und ließe sich an Fjokrates sehr Wichtiges für die prosaische Darstellung

überhaupt lehren; allein stillssierte Rede ist ja im Latein und Französisch, auch der Dichtung dieser Sprachen, ausgiebig vertreten, und es scheint in den vier Jahren Griechisch kein Plat verfügbar. Um Ende ließen sich auch einige wenige kurze Reden aufnehmen. Das andere ist der Mangel an Poesie. Da wird viel-leicht ein wenig von Epigrammen und Elegie zu geben sein. Das sind aber Kleinigkeiten: vor den Fragmenten der Lyrik ist zu warnen. Sie fordern weitere dialektische Studien, und es ist eine moderne Verkennung, wenn man diesen Stückhen einen ewigen Wert beilegt. Dagegen ist, wenn der Unterricht mit Homer beginnt,

Xenophons Anabasis mit einer Probe zu berücksichtigen.

Daß bas so gestedte Ziel erreicht werbe, bazu bebarf es für die Schüler einer Erleichterung der elementaren Grammatik. Diese ist in vielem baburch zu erreichen, daß mit der größeren geiftigen Reife gerechnet wird, also die Grammatik mehr ber Beise angeglichen, wie auf ber Universität eine neue Sprache gelehrt wird: die Lautgesetze selbst und die Grunde ber Erscheinungen muffen ben Lernenden nahe gebracht werden, bann verschwindet die Masse der Ausnahmen. Dazu hilft vor allen Dingen bas Anfangen mit Homer. Das wird fich leiber nicht sofort durchführen laffen, da die Grammatiken fehlen, auch die Lehrer an den alten Beg gewöhnt find. Aber die sprachwiffenschaftlich gebildeten Grammatiker werden die Aufgabe rasch lösen: hat doch einer der Meister, H. L. Ahrens, eine solche Grammatik verfaßt, die in hannover bis zur Annegion in Gebrauch gewesen ift, allerdings ber Beit gemäß überlaftet mit entbehrlicher Gelehrfamkeit, und boch find die Erfolge günftig gewesen. Es giebt ferner ein Stück, in dem sofort eine sehr starke Ent= lastung ber Elementargrammatik erzielt werden kann: die Beseitigung der Accent= lehre und bes Schreibens ber Accente burch bie Schüler. Die Begrundung biefer Neuerung, in Bahrheit der Rudtehr zur antiten Beife, ift auf der zweiten Anlage gegeben.

Es soll nicht unausgesprochen bleiben, daß diese Reform des griechischen Unterrichtes recht ftark auf die Tüchtigkeit der Lehrer rechnet. Der Lehrer, der die moderne Rultur in ihrem Busammenhange mit ber antifen auf allen Gebieten zeigen foll, muß ein gebildeter Mensch sein, dem beide nicht fremd find. Bedant, der mit den Geheimniffen einer fremden Sprache und der Anbetung alter Kunstwerke, die er überkommen hatte, eine höhere Beihe zu verleihen glaubte, ist bieser Aufgabe nicht gewachsen. Er hat unendlichen Segen gestiftet, aber die Welt glaubt ihm nicht mehr. Es ist der neue Lehrer des Griechischen ein Lehrer, der nur in den Oberklaffen unterrichten wird; die Untersetunda macht für diesen Begen= ftand einen Teil ber Oberklaffen aus. Es barf alfo teine beschränkte Lehrbefähigung im Griechischen mehr gegeben werben, und es muß ftreng barauf gehalten werben, baß bas auch nicht so geschieht, wie es bisher unvermeidlich und berechtigt war, baß bie größeren Renntniffe im Latein ben Mangel im Griechischen tompenfierten. Es muß, fo ichwer es ber Betrieb ber Philologie auf ber Univerfität empfinden wird, gewünscht werben, daß die Lehrbefähigung im Griechischen gar nicht einmal vorwiegend mit ber vollen Lehrbefähigung im Lateinischen verkoppelt wird, benn bies Griechisch geht bas Deutsche und bie Religion und bie alte Geschichte (mit ber es auch nicht bleiben kann wie es ist) kaum minder nahe an. ber in zwei Klaffen Griechisch giebt, wird zwar eine diefer Kombinationen, aber kaum eine Oberklasse Latein nebenher ertragen. Es wird dagegen von selbst bazu tommen, daß er eine vornehme Stellung im Rollegium erhalt. Diese ihm zu geben, ihn mit Stunden nicht zu überlaften, ihn für das auszunuten, was er kann,

wird eine Aufgabe ber Berwaltung sein. Wird ihm so das Seine, so kann man auch etwas von ihm verlangen.

Ohne Zweifel wächst die Anforderung, die an den Universitätsunterricht geftellt wird, einmal, weil die fünftigen Philologen für dies Studium dirett viel weniger vorbereitet erscheinen werben, zum andern, weil die Einführung in das Ganze ber antiten Rultur fehr viel notwendiger wird. Auch ba wird es nicht an Widerständen fehlen; dafür aber sollte icon das eine entschädigen, daß der echte Betrieb ber Biffenschaft auf ber Universität fich mit erneuter Liebe ber Aufgabe zuwenden wird, birekt für die Schulbedurfnisse zu forgen. Schließlich sei es ausgesprochen, daß sehr vielen ein Wiberspruch darin zu liegen scheinen wird, daß hier einerseits ber Beginn bes griechischen Unterrichtes auf bie Sekunda geschoben wird, andererseits fehr viel mehr durch diesen Unterricht erreicht werben soll. Es ift mahr, die Beit ift turg, und es ift das Minimum: darüber foll man fich nicht täuschen; ehe man ben Bersuch macht, an ben Jahren ober ben wöchentlichen Stunden noch mehr abzuziehen, gebe man lieber alles auf. Andrerseits ist nicht mehr beabsichtigt, sondern anderes. Und wenn der Stoff des Lesebuches überreich erscheint, so ist seine Erschöpfung ja nicht obligatorisch. Im Gegenteil, wo der Lehrer nach einer bestimmten Seite besonders talentiert ift, da mag er diese vorwalten lassen; nur das Höchste, Tragödie, Platon, Paulus, ist unbedingt erfordert. Wenn wir erreichen, daß an jedem Gymnasium zwei solche wirklich gebildete Philologen thätig find, so können wir ber Entfaltung ihrer Individualität weiten Spielraum laffen: wie auch immer, sie werden den Jünglingen mitgeben, was nur bieser Unterricht vermag, den geschichtlichen Sinn, der das Menschenleben als ein organisches Gebilbe, die Rultur als etwas nicht Gemachtes, fondern Gewächsenes begreift, und das Berständnis für die ewigen einfachen Formen, die trop aller Bielgestaltigkeit ber Erscheinung die Welten der Natur und die Welten des Geiftes durchbringen: wir werben feine Gelehrten bilben und feine Schöngeifter, wohl aber Philosophen im Sinne Platons, die den Trieb und die Sehnsucht nach bem Ewigen im Bufen tragend eben baburch Meifter ber Runft werben in bem Leben bes Tages zu bestehen, seinen Nöten und seinen Rampfen gegenüber die Freiheit ber Seele nicht zu verlieren, nicht abgewandt ber Belt zu werben, aber auch nicht ihr unterthan, fondern fie beherrschend.

## Mulage 1.

## Stizze eines Griechischen Lefebuches.

## I. Novellen:

- 1. Leben Afops, Kap. 10, 12, 15, 22 Das Urbild unserer Gulenspiegeleien und Schelmenromane.
- 2. Lukian, wahre Geschichte, 1, 30—2, 2. Lügenroman; das Abenteuer im Bauche eines Walfisches.
- 3. Dio 7. Der euböische Jager. Dorfgeschichte.
- 4. Longus 3, 3—11. Schäferroman. Ganz leichte beluftigende Stücke, die dabei in die Weite der Weltlitteratur weisen und deren Grundlagen zeigen.

überhaupt lehren; allein stilisierte Rede ist ja im Latein und Französisch, auch ber Dichtung biefer Sprachen, ausgiebig vertreten, und es scheint in den vier Jahren Griechisch kein Plat verfügbar. Am Ende ließen sich auch einige wenige kurze Reben aufnehmen. Das andere ift ber Mangel an Poesie. Da wird viel= leicht ein wenig von Epigrammen und Elegie zu geben fein. Das sind aber Aleinigkeiten: vor den Fragmenten der Lyrik ift zu warnen. Sie fordern weitere bialektische Studien, und es ist eine moderne Berkennung, wenn man diesen Stuckhen einen ewigen Wert beilegt. Dagegen ist, wenn der Unterricht mit Homer beginnt,

Xenophons Anabasis mit einer Probe zu berücksichtigen. Daß das so gesteckte Ziel erreicht werde, dazu bedarf es für die Schüler einer Erleichterung der elementaren Grammatik. Diese ist in vielem dadurch zu erreichen, daß mit der größeren geistigen Reise gerechnet wird, also die Grammatik mehr ber Beife angeglichen, wie auf ber Universität eine neue Sprache gelehrt wird: bie Lautgesete selbst und bie Grunde ber Erscheinungen muffen ben Lernenden nahe gebracht werden, bann verschwindet die Masse der Ausnahmen. Dazu hilft bor allen Dingen bas Unfangen mit homer. Das wird fich leiber nicht fofort burchführen laffen, ba die Grammatiten fehlen, auch die Lehrer an den alten Beg gewöhnt find. Aber die sprachwissenschaftlich gebildeten Grammatiker werden die Aufgabe rasch lösen: hat boch einer der Meister, H. L. Ahrens, eine solche Grammatik verfaßt, die in hannover bis zur Annexion in Gebrauch gewesen ift, allerdings ber Beit gemäß überlaftet mit entbehrlicher Belehrfamteit, und boch find bie Erfolge gunftig gewefen. Es giebt ferner ein Stud, in bem fofort eine febr ftarte Ent= lastung ber Elementargrammatik erzielt werben kann: die Beseitigung ber Accentlehre und bes Schreibens ber Accente burch bie Schüler. Die Begrundung biefer Neuerung, in Bahrheit der Rudtehr zur antiten Beife, ift auf der zweiten Un= lage gegeben.

Es foll nicht unausgesprochen bleiben, daß diese Reform des griechischen Unterrichtes recht ftark auf die Tuchtigkeit ber Lehrer rechnet. Der Lehrer, ber die moderne Rultur in ihrem Busammenhange mit ber antifen auf allen Gebieten zeigen foll, muß ein gebildeter Menfch fein, bem beibe nicht fremd find. Der Bedant, ber mit ben Geheimniffen einer fremden Sprache und der Anbetung alter Aunstwerke, die er überkommen hatte, eine höhere Beihe zu verleihen glaubte, ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Er hat unendlichen Segen gestiftet, aber die Belt glaubt ihm nicht mehr. Es ift ber neue Lehrer bes Griechischen ein Lehrer, ber nur in den Oberklaffen unterrichten wird; die Untersetunda macht für diesen Gegen= ftand einen Teil der Oberklaffen aus. Es darf also keine beschränkte Lehrbefähigung im Griechischen mehr gegeben werben, und es muß streng barauf gehalten werben, daß das auch nicht fo geschieht, wie es bisher unvermeiblich und berechtigt war, daß die größeren Renntniffe im Latein ben Mangel im Griechischen tompenfierten. Es muß, fo schwer es ber Betrieb der Philologie auf der Universität empfinden wird, gewünscht werben, daß die Lehrbefähigung im Griechischen gar nicht einmal vorwiegend mit ber vollen Lehrbefähigung im Lateinischen verkoppelt wird, benn bies Griechisch geht bas Deutsche und bie Religion und bie alte Geschichte (mit der es auch nicht bleiben kann wie es ist) kaum minder nahe an. Ein Lehrer, der in zwei Klassen Griechisch giebt, wird zwar eine dieser Kombinationen, aber kaum eine Oberklasse Latein nebenher ertragen. Es wird dagegen von selbst dazu kommen, daß er eine vornehme Stellung im Kollegium erhält. Diese ihm zu geben, ihn mit Stunden nicht zu überlaften, ihn für das auszunugen, was er kann,

wird eine Aufgabe ber Bertwaltung sein. Wird ihm so bas Seine, so kann man

auch etwas von ihm verlangen.

Ohne Zweifel wächst die Anforderung, die an den Universitätsunterricht geftellt wird, einmal, weil bie fünftigen Philologen für bies Studium birett viel weniger vorbereitet erscheinen werden, jum andern, weil die Ginführung in das Bange ber antifen Rultur sehr viel notwendiger wird. Auch da wird es nicht an Widerftanden fehlen; dafür aber follte icon das eine entschädigen, daß der echte Betrieb ber Wiffenschaft auf ber Universität fich mit erneuter Liebe ber Aufgabe jumenden wird, birett für die Schulbedurfniffe ju forgen. Schlieflich fei es ausgesprochen, daß fehr vielen ein Widerspruch darin zu liegen scheinen wird, daß hier einerseits ber Beginn bes griechischen Unterrichtes auf die Sekunda geschoben wird, andererseits fehr viel mehr durch diesen Unterricht erreicht werden foll. Es ift mahr, die Zeit ift turz, und es ift das Minimum: darüber foll man fich nicht täuschen; ehe man ben Berfuch macht, an ben Jahren ober ben wöchentlichen Stunden noch mehr abzuziehen, gebe man lieber alles auf. Andrerseits ift nicht mehr beabsichtigt, sondern anderes. Und wenn der Stoff des Lesebuches überreich erscheint, so ist seine Erschöpfung ja nicht obligatorisch. Im Gegenteil, wo ber Lehrer nach einer bestimmten Seite besonders talentiert ift, da mag er diese borwalten laffen; nur das Sochfte, Tragodie, Platon, Paulus, ift unbedingt erfordert. Wenn wir erreichen, daß an jedem Gymnasium zwei solche wirklich gebildete Philologen thatig find, fo konnen wir ber Entfaltung ihrer Individualität weiten Spielraum laffen: wie auch immer, fie werben ben Junglingen mitgeben, was nur biefer Unterricht vermag, ben geschichtlichen Sinn, ber bas Menschenleben als ein organisches Bebilbe, die Rultur als etwas nicht Bemachtes, sondern Bewachsenes begreift, und das Berftandnis für die ewigen einfachen Formen, die trot aller Bielgestaltigkeit ber Erscheinung bie Belten ber Ratur und bie Belten bes Beiftes durchbringen: wir werben feine Gelehrten bilben und feine Schongeifter, mohl aber Philosophen im Sinne Platons, die ben Trieb und die Sehnsucht nach bem Ewigen im Busen tragend eben baburch Meister ber Runft werben in bem Leben des Tages zu bestehen, seinen Nöten und seinen Kämpfen gegenüber die Freiheit ber Seele nicht zu verlieren, nicht abgewandt ber Belt zu werben, aber auch nicht ihr unterthan, fondern fie beherrschend.

## Anlage 1.

## Stizze eines Griechifchen Lejebuches.

#### I. Novellen:

- 1. Leben Afops, Rap. 10, 12, 15, 22 Das Urbild unserer Gulenspiegeleien und Schelmenromane.
- 2. Lukian, wahre Geschichte, 1, 30—2, 2. Lügenroman; das Abenteuer im Bauche eines Balfisches.
- 3. Dio 7. Der euböische Jäger. Dorfgeschichte.
- 4. Longus 3, 3—11. Schäferroman. Ganz leichte belustigende Stücke, die dabei in die Weite der Weltlitteratur weisen und deren Grundlagen zeigen.

## II. Geidichte:

1. Solon. Ariftoteles Pol. Athen. 2, 3, 5—12. Die Gedichte Solons find als Anshang vollständiger zu geben.

2. Themistolles. Thuthd. I. 128—138. Aischylos, Berser 290—470; die Schlacht bei Salamis, ohne besondere Schwierigkeit verständlich.

3. Berifles. Thut. IL 65. Plutarch Ber. 36-39, mit Auslaffungen.

- 4. Alexander, Rede an die Beteranen und Tod, Arrian VII. 8—11, 24—30. Außerdem daß das Bejen des großen Königs sich hier rein offenbart, hat es Wert, daß die Auszüge aus dem Hofjournal einen Einblick in wirklich echte Überlieferung gewähren.
- 5. Scipio ber jungere. Polyb. 32, 8—10. Ganz individualisierende Charatteriftit des werdenden großen Mannes.
- 6. Casars lette Blane und Tod. Plutarch Casar 58, 2—67. Abgesehen von ber ergreisenden Schilberung darum von Wert, weil Shakespeare sich ganz eng an diese Borlage gehalten hat.
- 7. Attilas Hofhaltung. Mit Leichtigkeit aus dem Berichte des Priscus auszuschällen. Lebensvollste Wahrheit, unmittelbare Wiedergabe der scharfen Beobachtung: die griechische historische Kraft und Kunst ist 1000 Jahre nach Herodot noch ebenso lebendig, und immer noch ist es die griechische Sprache, die das Bild und das Gedächtnis der Barbaren erhält.
  - 1—7 führen eine Reihe der bedeutendsten Mönner in unvergleichlichen Einzelbildern vor. Daneben geben 8—10 Einblick in den sozialen Untergrund der römischen Revolution und helsen so die Gestalten von Cicero, Cösar und Augustus geschichtlich zu ersassen, die im Mittelpunkte des lateinischen Unterrichts stehen.
- 8. Die Revolution des Tiberius Gracchus, Appian I. 7—17. Borzug der Darstellung die Begründung aus der Agrargeschichte.
- 9. Der erfte Stlavenfrieg, Diodor 34 (aus ben Auszugen herzustellen). Auch bies eine Darftellung, welche die soziale Bedeutung der Stlavenmassen ein= sichtig hervorhebt.
- 10. Stlavenkrieg in Chios, Athenaeus VI. 265. Eine anmutige Geschichte mit Brigantenromantit, die die altere Stlaverei erkennen läßt.

#### III. Politifche Theorie:

- 1. Die Leichenrede des Perikles. Thukyd. II. 35—46. In Wahrheit das Ibeal der athenischen Demokratie. Deren Grundzüge sind bei Solon vorgekommen.
- 2. Die politischen Grundbegriffe. Ariftoteles Bol. I. 2. 3. III. 1-11.
- 3. Der Kreislauf der Entwicklung. Polyb. VI. 3—9. Obwohl Platon der Urheber der Gedanken ist, die bei ihm am seinsten ausgesprochen werden, müssen diese Umbildungen zu Grunde gelegt werden, weil von ihnen der Weg zu Machiavelli, Montesquieu und weiter bis Dahlmann und Treitsche führt.

## IV. Naturfunde und Erbfunde:

Das Weltgebäude und die Weltvernunft. Aristot. (d. h. Poseidonios) n. xóomov, Auszüge. Sollte das zu schwer erscheinen, so muß ein trocke-1. Das Beltgebäude und die Beltvernunft. neres Compendium ber Aftronomie, wie Geminus, eintreten. Es muß bas vortopernitanische Weltall flar erfaßt werben.

2. Rugelgestalt der Erde, Zonen, Meffung, Übertragung auf die Rarte. Strabon 2, 110ff. Gin Ginblick in wirklich wiffenschaftliche physikalische Geo-

3. Klima und Menschenrassen. Schlußkapitel von Hippotrates π. αέρων δδάτων

4. Biologische Beobachtungen aus der Tierwelt. Auszüge aus Ariftoteles Tier=

geschichte 9.

- 5. Gallien. Britannien, die Alpen. Strabon 4, mit Beseitigung der blogen Aufzählungen. Es hat einen großen Wert. daß die Casarlekture so eine wissenschaftliche Bertiefung erhalt, Thule kein leerer Name bleibt, die gries chijche Rultur an der Rhone kennen gelernt, der Gindruck der Alpen auf den Sublander empfunden mird.
- 6. Die Lage Roms und die Weltstadt. Strabon 5, 3, 4-5, 8. Wer das als Jüngling gelesen hat, wird als Mann Rom mit noch anderen Augen ansehen, als wenn er blog die Stimmung der ewigen Stadt aus Borag mitbrinat.

## V. Mathematit, Physit unb Technit:

1. Guflib. Anfang ber Elemente und einige Sate, die Fachtundige auswählen muffen; diese mogen entscheiben, ob auch von Archimedes und Apollonius ftereometrifche Sabe als Proben ber Beweisführung mitzuteilen find.

2. Heron. Lehre vom Batuum mit Anwendung in einer oder ber andern seiner

pneumatischen Konftruttionen.

3. Das Riefenschiff bes Hieron. Athenaeus V. 40 — 44. Gine anschauliche Beschreibung, die erft jest recht gewürdigt werden tann, wo die Technit gelernt hat, wieber fo etwas zu leiften.

#### VI. Befundheitslehre:

1. Hippotrates über die heilige Krankheit 1-7, 14-21. Dies genügt, das physiologisch wiffenschaftliche Prinzip zu erkennen. Es ift ganz leicht und wunderschön.

2. Diokles (Oribafius 3, 22). Das tägliche Leben eines Griechen bes vierten

Jahrhunderts v. Chr. 3. Athenaeus (Oribafius 3, 23). Diat im ersten Jahrhundert n. Chr. ber Beranberung feit Diotles liegt ein großes Stud Rulturgeschichte.

## VII. Philosophie:

1. Platon Menon 13-21. Erkenntnis, Wiedererinnerung, sofratische Methobe; beshalb wertvoll, weil es an einem mathematischen Sate bewiesen wird, fo daß der logische Wert der Mathematik klar wird, zugleich die Art der Behandlung fehr ergöplich,

- 2. Aristoteles Ethil X. 6-10. Lebensziel und Lebensideal, vita activa und contemplativa.
- 3. Bert ber Lebensgüter und bes Lebens:

a) Krantor bei Sextus abv. mathem. XI. 52.

b) Teles Stob. Flor. 5, 67.

4. Zufall und Borsehung. Plutarch de fortuna.

5. Der stoische Pantheismus in Anwendung auf die Ethik. Warcus, eine reichs liche Auswahl (das Genaue kann jederzeit vorgelegt werden), so daß die Person des edlen Kaisers Interesse mit erweckt. Das Lieblingsbuch Friederichs des Großen wird auf manchen Jüngling wirken, der für die platonische Religiosität minder empfänglich ist.

6. Maximus' Rede 8. Berteidigung des Bilderdienstes; wesentlich als Folie zu

bem Urchriftlichen ausgehoben.

## VIII. Altchriftliches:

1. Die liturgischen Stude aus ber Dibache.

2. Clemens, Protrepticus 11, 12.

Strom, VL 157-168.

In beiden Studen zeigt sich bas Streben, die Gebildeten dem Christentume und die Bildung dem Glauben zu gewinnen.

3. Ein echtes Martyrium, etwa das des Pionius.

## IX. Afthetit und Rritit:

1. Platon Phaibros 268—279, der Wert der Schrift, das Wesen der prosaischen Darstellung. Da der Dialog nie gelesen werden kann, ein unentbehrliches Stud.

2. Ariftoteles Poetit, Definition ber Tragodie und die Hauptstellen, auf welche die Hamburgische Dramaturgie Bezug nimmt; fie eignen fich zum Lesen nicht,

aber der Lehrer des Deutschen wird auf fie verweisen.

3. Regel und Genie, Schrift n. byovs 33—36. Das ist zwar zum Präsparieren zu schwer, aber der Lehrer mag es vermitteln: ein solches Stück, das abgesehen von seiner großen Schönheit in der Asthetik des 17. und 18. Jahrhunderts so wichtig geworden ist, kann in jedem Unterrichte herangezogen werden.

## X. Baria:

1. Griechisch = lateinisches Schulgespräch, Knabenschule (Haupt Dp. II.) genau unsern frembsprachigen Gesprächsproben entsprechend, es ist sehr belehrend, und wird die Sekundaner amusieren.

2. Der Bug ber Sieben gegen Theben, Apollobor, Bibl. III. 57 — 73. Auch

bies ein antites Schulbuch, paffend um die Sage zu vermitteln.

3. Dionysios Thrax, Grammatik, die Hauptsätze. Da alle Grammatik samt ihrer Terminologie auf dies Büchlein zurückgeht, die Namen der Kasus, Modi, Redeteile auf Dionys beruhen und nur im Griechischen Sinn haben, ist es passend, darauf hinweisen zu können.

4. Eine Anzahl originaler Briefe, namentlich für Paulus wichtig, aber sicherlich von unmittelbarem Interesse, Dareios Hystaspes' Sohn, Alexander, Epikur, Augustus, eine Rede des Nero, stehen z. B. zur Verfügung, daneben unscheinbare Privatleute.

Es geht nicht an, überall ben nackten Text zu geben. Es wird vorauszuschicken sein, wer rebet, und in welchen Zusammenhang der Leser eingeführt
wird. Aber auch davor sollte man sich nicht infolge von irgend welcher Theorie
scheuen, eine Anzahl von Bokabeln und thatsächlichen Angaben dem Leser unter
dem Texte mitzugeben, z. B. die modernen Ortsnamen unbekannterer Orte und
Flüsse, Wasangaben in unserer Bezeichnung, auch eine sprachliche Erläuterung,
diese am liebsten in griechischer Sprache; so hat Plutarch seinen Homer und Hesiod
gelesen.

Die Erklärung dieser Stücke wird manchem Lehrer zuerst nicht bequem sein. Man wird aber ebensogut wie archäologische Ferienkurse bestehen, auch zu diesem Zwecke Kurse einrichten können, welche von tüchtigen Universitätslehrern gehalten, in acht Tagen nicht nur in die Texte einführen, sondern die Ausgabe dieses ganzen Unterrichts richtig anzusassen lehren können. Ein großer Borzug ist, daß dem ganz gesährlich weit verbreiteten Unsug mit Übersehungen und Schülerpräparationen auf eine Weile gesteuert ist. Gegen die Ansertigung solcher Eselsbrücken für ein staatliches Buch würde sich wohl auch ein Weg des Einschreitens sinden.

### Anlage 2.

## Die Lefezeichen der griechischen Schrift.

Bu den größten Leistungen der griechischen Grammatiker gehört die Gin= führung ber Zeichen, welche wir mit üblen Ramen Accente und Spiritus nennen. Jene feinen Beobachter bemerkten, daß die Buchftaben den gesprochenen Laut nicht genügend wiedergaben, und ihren Beichen verbanken wir, daß wir die Betonung der griechischen und damit in vielem die der arischen Ursprache kennen. Die Grammatiker hatten gar nicht im Sinne, biefe Zeichen für ben allgemeinen Bebrauch einzuführen, sondern nur für schwere, dialektische Dichtertezte, und dann durch Beobachtung der Analogie die Aussprache verschollener Borter zu erschließen. Nun war, was fie bezeichneten, der Sahaccent, die gesprochene Rede, die ja keine Einzelwörter tennt. Benn fie einen Text mit den Beichen verfahen, fo betam jede Silbe ein Zeichen, entweber ben sogenannten Gravis, bas Zeichen, daß sie tief gesprochen wurde, wobei keine relative Sohe und Tiefe bezeichnet warb, ober den sogenannten Acut, bas Zeichen ber Sohe, ober die Bereinigung beiber, wenn namlich auf berfelben Gilbe bie Stimme von ber Sohe hinab glitt. Sie beobachteten auch, daß in der Wortverbindung fich unter bem Ginflug bes folgenden Wortes der hohe Ton verrudte, die fogenannte Entlisis und ihre Folgen. Diefe Er= scheinung gilt für alle lebendige Rede; im Latein z. B. fehr weit; aber man beachtet fie ba nicht, weil die Beichen fehlen. Wir besitzen noch ein Blatt eines antiken Buches (bes altspartanischen Dichters Alkman), bas auf jeder Silbe einen Accent zeigt. Aber allmählich fab man ein, baß es genügte, bie betonten Silben zu figieren, und unfer Spftem, die Silbe, die den Accent haben konnte, wenn fie m Bege nate un Getren kwan, un den Grund zu verleben. In überheurt sicht sund. Bis vor iber ber Atten im einen Grennich ver mufflifft, ile his ein Tois is beim Sone ju verfeben, erf im dritten Jubitunden u. Ebr. int ich bis is ber Aitent, wie ibn bie Reugneden biben, umgeicht, und ein de fit des Gewehrliche baf den Johand gekommen, den das Genmanische immer geseht der Bire Bisberren tieren den moftelischen Accent übendame nicht orechen, soch Erdonveg und Biat richt umericheden, bie Rengrieden auch nicht. Morent verte gewihrliche kulder bit es im Altername nie gegeben, gefaneben bat bie Bitmie niemigt gagen bem Grammarifen. Erft feit bem neunten Jahrbundert, ils min bie ille Griteratur wieber frabiert, tommt bas Accemmeren burch Geberte auf alle Guger maren nun fo frembartig wie Alfman im 3. Jahrhundert p. Chr. Mas biefen gelehrten Rreifen hat fich bie Gitte bann verallgemeinert: Die Budicherter maren eben nun Gelehrte. Gie bradten bie Renntnis bes Griechiichen in ben Contert, ber ubernahm, mas er gelehrt ward. Benn im vorigen Jahrhundert Griediich oft ohne Accente gebruckt marb, 3. B. bei Leifing, io mar Unbenntnis, nicht überlegene Ginficht, allein im Spiele. Go in es auch beute nicht ielten Aber in unierer von der Philologie noch nicht getrennten Schule wird buie Lehre io als das fregifiich Griechiiche angeiehen, daß die Leute gar nicht letten find, bie meinen, die Inichriften und Pappri mußten die Zeichen tragen, bie von ben herausgebern veritandigermagen beigefügt werden.

Es follte feines Wortes bedürfen, daß die Schuler nicht jegen follen, was lein Grieche gefett hat, bag fie nur in ben Buchern, Die fie lefen, Diefe bequemen Hilismittel benugen sollen und ebenso wie der Lehrer danach sprechen, daß aber die Geheimnisse des Perispomenon und Paroxytonon, die Enklins, die Atona u. f. w. aus dem Schulunterricht zu verschwinden haben. In der Prima mag das Byftem gezeigt werden, dabei die allgemeinen sprachwiffenschaftlichen Lehren, auch für das Lateinische und Deutsche, gezogen: aber ber Schüler soll teinen Spiritus und leinen Accent jemals segen. Bom Spiritus muß allerdings gefagt werben, daß der Asper von uns als h gesprochen wird, weil die attische und andere Mund= arten ihn noch hatten, als fie die ionische Schrift aufnahmen, die das entbehrlich gewordene Beichen für bas lange e verwendet. Aber bie herrschende Berwendung bes Usver ift in vielen Studen fehlerhaft und verbient nur von den Sachgelehrten gelernt zu werden. Geradezu ein Zopf ist das Ny ephelkystikon, das den Schülern viel Tehler eintragt: dabei handeln fie wie die Griechen mahrend bes ganzen Altertumes, wenn fie es regellos vor Botal weglaffen, vor Konfonant fepen. Es wird den Professoren der Philologie allerdings ein weiteres Kreuz auferlegt, wenn fic erft den Studenten die Accente einpragen follen, die der Philologe inne haben muß: aber das Areuz, das den Knaben abgenommen wird, ift gewiß schwerer.

Ge fei noch mit einem Worte die Aussprache berührt, nicht um ben neugriechlichen Unfinn zu besprechen, was er nicht verdient (Ginfichtige fehlen auch in (Briechenland nicht), fondern weil eine verftandige Aussprache die Erlernung der Sprache wesentlich erleichtern tann. Erstens ift Theta in manchen Gegenden schon zu Solons Beiten als englisches th gesprochen worden: das ift notwendig, da wir den Unterschied der Tenuis und Aspirata doch nicht hervorbringen. must f scharf gesprochen werben, wie im Frangofischen, z nie als beutsches z, son= dern bi oder wie im Französischen als weiches f. Die Lautlehre wird durch das erfte sehr erleichtert. Die hauptsache aber ift die Aussprache der Diphthonge. Da ift allen Wifibildungen und Berwechselungen mit einer furzen Regel ein Ende gemacht: sprich den ersten Bestandteil des Diphthonges betont. Wenn das zehnmal irrig wäre, so würde es sich um der Sicherheit willen empsehlen, denn wir wollen ja keine Experimente echter Aussprache machen. Nun ist es aber so sehr richtig, daß die jett bekannt werdenden antiken Bücher wirklich den ersten Bestandteil accentuiert haben. Endlich ist der Mißbrauch des Jota substriptum zu beseitigen: es existiert erst seit dem ausgehenden Mittelalter. Statt seiner sagt man dem Knaden: hinter langem a e o ist es uns zu mühsam ein i zu sprechen, da sassen wir es in der Aussprache weg, wie es die Griechen auch oft gethan haben. Ratsam ist nur, in Schülertexten langes a als solches zu bezeichnen. Wenn das Lese buch das einsührt, wird es bald eingebürgert sein. Durch all dies wird die Sprache gerade in den ersten Berührungen das Fremdartige verlieren; könnte man den Lehrern angewöhnen, das griechische a ebenso wie das deutsche a statt alpha zu nennen, u. s. w., so wäre das auch dienlich, aber das sind am Ende Bagatellen.

## Zusammenstellung der Gutachten,

welche im Mary 1900 eingefordert worden find.

## Frage 1.

Was ist seit der Schulkonserenz vom Jahre 1890 für die Hebung des dentschen Unterrichts geschehen, und was kann zu dessen Förderung noch weiter gethan werden?

1.

# Professor Dr. Muff, Rettor ber Rönigl. Landesichule Bforta.

## A. Allgemeine Betrachtungen.

Der alte Sat, daß die flaffifchen Sprachen, Lateinisch und Griechisch, ben Mittelpunkt bes gymnafialen Unterrichts bilbeten, hatte bis zur Neugestaltung bes Lehrplans von 1882, in gewissem Sinne auch noch bis zu ber von 1892 seine Gültigkeit; seitdem hat er sie verloren. Denn schon 1882, noch mehr aber 1892 ift der altsprachliche Unterricht so bedeutend eingeschränkt worden, daß man ihn wohl noch als die Eigentümlichkeit, als das besondere Kennzeichen ober auch Borrecht der humanistischen Gymnasien bezeichnen kann, aber nicht mehr als ihren Mittelpunkt. Das kann und muß die Seele dessen mit Schmerz erfüllen, der den unvergleichlichen Bildungsgehalt ber alten Sprachen nach Gebühr zu ichaben weiß, aber es ist schwerlich etwas baran zu andern. Das Bildungsideal ber Beit ist eben ein anderes geworden, und die Unterrichtsfächer, die sich auf Kosten bes Lateinischen und Griechischen gehoben und ihnen Stunden entzogen haben, find zu wichtig für das moderne Leben, als daß fie noch länger unberüchfichtigt hatten bleiben burfen. Damit ift nicht gefagt, daß nun die klaffische Bildung ber modernen zuliebe aufgegeben werden muffe; gewiß nicht; fie ist einfach unersetlich, und ihr Berluft wurde einen großen Schaben für die Entwicklung des beutschen Bolfes bedeuten. Es barf also ben klassischen Sprachen nicht noch mehr Licht und Luft entzogen werden als bisher; es darf ihnen feine Stunde mehr genommen, feine geistige Rraft mehr vorenthalten werben, sonft schlägt ber quantitative Unterschied in einen qualitativen um, und bann ift nicht mehr ber Unfang vom Ende, fondern bas Ende felber gekommen.

4

Wer es also gut meint mit unserem Volke, wer ihm eine Jugend heranziehen will, die nicht nur mit den für das Leben unmittelbar nüplichen Kenntnissen, sondern vor allem mit gründlicher Schulung des Geistes, mit freiem, historischem Blick, mit Verlangen nach weiterer Erkenntnis und mit der heiligen Scheu vor allem Großen und Schönen ausgerüftet ist, der wird dafür sorgen, daß den berechtigten Forderungen der Neuzeit entsprochen wird, daß uns aber der reiche Gewinn ershalten bleibt, den die gründliche, auf sicherer lexikalischer und grammatischer Kenntnis sich aufbauende Beschäftigung mit den alten Sprachen bietet.

Bu ben Fachern, Die seit bem Jahre 1890 mit mehr Stunden bedacht find und, was wichtiger ift, sich größerer Wertschätzung zu erfreuen haben, gehört in erfter Reihe das Deutsche. Unferes Raifers Majestat hatte mit Rachbruck auf biefes Fach als bas ausschlaggebenbe hingewiesen. "Wir muffen als Grundlage für bas Symnasium das Deutsche nehmen", so lauteten seine Worte. "Der deutsche Auffat muß ber Mittelpunkt fein, um ben fich alles breht . . . . Wenn einer im Abiturienteneramen einen tadellosen deutschen Aufsatz liefert, so kann man baraus bas Maß der Geiftesbildung des jungen Mannes erkennen und beurteilen, ob er etwas taugt ober nicht." Im Banne dieser kaiserlichen Anschauung stand die Schulkonferenz von 1890, als fie fich über die kunftige Gestaltung des deutschen Unterrichts auf den höheren Schulen in dieser Beise ausließ: "Auf den Unterricht im Deutschen ift unter allen Umftanden ber größte Nachdruck zu legen, die Stundenzahl, soweit thunlich, zu vermehren, vor allem aber die Vervollkommnung bes beutschen Ausbrucks in allen Lehrstunden und insbesondere bei den Übersetzungen aus ben fremben Sprachen zu erftreben." Das Ergebnis biefer zweifachen Gin= wirtung, der Anregung von Allerhöchster Stelle und der Ratschläge der Dezember= konferenz, waren die "Lehrplane und Lehraufgaben für die höheren Schulen", die 1891 erschienen und Oftern 1892 in Kraft traten. Darin hat ber beutsche Unterricht nicht nur einen Zuwachs von fünf wöchentlichen Lehrstunden erfahren, er ift auch eingehender behandelt, bis in das Einzelne hinein geregelt und nach seinem Berte höher geschätt worden. "Der Unterricht im Deutschen", heißt es S. 18, "ift neben bem in der Religion und ber Geschichte ber ethisch bedeutsamfte in bem Organismus unserer boberen Schulen. Die bemfelben geftellte Aufgabe ift eine außerordentlich schwierige und tann nur von bemjenigen Lehrer voll gelöst werben, welcher, gestütt auf tieferes Berftandnis unserer Sprache und beren Gefchichte, getragen von Begeisterung für die Schäte unserer Litteratur und erfüllt von patriotischem Sinn, die empfänglichen Bergen unserer Jugend für beutsche Sprache, beutsches Bollstum und beutsche Beistesgröße zu erwärmen verfteht."

Acht Jahre haben die Lehrpläne in Kraft gestanden. Das ist kein so großer Zeitabschinitt, daß man schon jest ein Recht hätte, Resormen zu verlangen. Es muß geradezu als ein Unglück bezeichnet werden, daß man bei uns in Deutschland so tief einschneidende Maßregeln, wie es die Lehrpläne der Schulen sind, sich nicht ausleben läßt, um das Gute und das Schlechte an ihnen genau kennen zu lernen; bei uns sprechen viele Leute mit, die keinen Beruf dazu haben, und verhindern durch ihr ungestümes Drängen jede ruhige und gedeihliche Entwicklung. Es wäre also zu wünschen, daß die Unterrichtsverwaltung sich von der Hafvermen nicht anstecken ließe, sondern ruhig wartete, dis die Männer vom Fach genügende Ersahrungen gesammelt haben. Immerhin ist die Zeit von acht Jahren lang genug, um Beobachtungen anzustellen und durch den Augenschein sich zu überzeugen, ob

bie Bebeutung des Faches überschätt ist, ob man an Lehrer und Schüler zu hohe ober zu niedere Anforderungen stellt, ob und wie den Mängeln, die sich heraus-

geftellt haben, abzuhelfen ift.

Es hat fich denn auch die Lehrerwelt mit Macht auf die Behandlung bes Deutschen geworfen. In Zeitschriften und besonderen Büchern, in Sammelwerken und in den Berhandlungen der Direktorenkonferenzen liegen die eingehendsten Untersuchungen, die grundlichsten Erwägungen vor. Es giebt teine Seite des beutschen Unterrichts, die nicht in ber Praxis beobachtet und von der Kritit beleuchtet worden ware. Man kann ruhig sagen, daß die preußischen Lehrpläne vom Jahre 1892 und insbesondere die Bestimmungen über ben beutschen Unterricht eine Litteratur hervorgerufen haben, die jest schon kaum noch zu übersehen, geschweige zu bewältigen ift. Aber alle Außerungen von Belang glaube ich gelesen zu haben, und so darf ich ben Bersuch machen, zu zeigen, was man an den Lehrplänen billigt und was man an ihnen aussett. Die Aufgabe, die diesem Gutachten geftellt ift, lautet scheinbar ganz anders. Es ist die Frage gestellt, was seit der Schulkonferenz vom Jahre 1890 für die Hebung des deutschen Unterrichts geschehen ist und was zu beffen Forberung noch weiter geschehen tann. Aber in Birklichkeit bedeutet bies boch nichts anderes, als mas ich borber als Biel hingestellt habe. Denn eine wirtliche Anderung der Berhältniffe hat seit Einführung der Lehrplane von 1891 und ben Nachträgen von 1893 nicht ftattgefunden und nicht ftattfinden können; es ift alfo nur möglich, die Forderung auf die theoretische und auf die praftische Behand= lung bes beutschen Unterrichts zu beziehen.

Wenn diefe, wie oben angedeutet ift, gerade in den letten Jahren fich ebenso eindringend wie umfaffend gestaltet hat, so liegt dies in der Thatsache, daß der beutsche Unterricht wie von Seiner Majestät und ben Behörden so auch von ber beutschen Lehrerwelt viel höher als früher geschätt wird. Als man früher zu fagen magte, ber beutsche Unterricht folle ber Schwerpunkt und ber beutsche Auffat ber Ausbruck ber Gesamtbildung des Schülers fein, da erklärte Schrader, man fordere damit von diesem Unterrichtszweig, was er weder leisten könne noch solle. Wie haben sich mittlerweile die Zeiten geandert! Wohl giebt es noch tüchtige Schulmanner, die in ihrer nur zu berechtigten Begeisterung für das klaffische Altertum in ähnlicher Beise wie Schrader an einer Bendung, wie die ift, daß das Deutsche den Mittelpunkt des gesamten Unterrichts bilben solle, Anftog nehmen, aber die allgemeine überzeugung geht jest doch dahin, daß das Deutsche die Erb= schaft der alten Sprachen angetreten und die Aufgabe übernommen hat, im Mittelpunkte des gesamten Unterrichts zu stehen.\*) Diese überzeugung hat bereits auf mehreren Direktorenkonferenzen Ausbruck gefunden und ift bort bas Ergebnis ber Stimmung gewesen, die in der Mehrzahl der Lehrerkollegien herrschte; ja man ift weiter gegangen und hat das Deutsche "bas Schwarze in der Scheibe" genannt, auch wohl das "Centrum, von dem aus die Radien nach der Peripherie gezogen werben".

Es ist nicht mehr als recht und billig, von den deutschen Schulen zu verslangen, daß sie deutsche Knaben und deutsche Jünglinge heranbilden. Nur soll man nicht meinen, daß die klassischen Sprachen nicht auch ihr Teil dazu beitrügen,

<sup>\*)</sup> In den Lehrplänen beißt es Erläuterungen III 5 S. 71: "Das Deutsche ist noch mehr als bisher in den Mittelpunkt des gesamten Unterrichts gerückt." Dieser Ausdruck ist mit Recht bemängelt worden, da es nur einen Mittelpunkt giebt.

baß dies Ziel erreicht würde. Richtig betrieben, erzeugen Griechisch und Lateinisch nicht antikscheidige, sondern modernschriftliche, deutsche Gesinnung, und wie man Griechisch und Lateinisch bei solcher Beschäftigung lernt, so lernt man auch Deutsch. Aber freilich, am unmittelbarsten wird die deutsche Bildung durch den deutschen Unterricht gesördert. Denn was für eine Aufgabe ist diesem gestellt? Er vermittelt einen Einblick in den Bestand und das allmähliche Werden der Sprache; er verhilft zu der Fertigkeit, schriftlich und mündlich die Sprache mit Geschick zu gebrauchen, und lehrt gleichzeitig, wie man die Gedanken sichtet und in Ordnung vorträgt; es liegt dem deutschen Unterricht weiter ob, in das Verständnis der deutschen Litteratur einzusühren, die reichen Schähe zu heben, die dort aufgespeichert sind, und sie für ästhetische und sittliche Zwecke zu verwerten, damit die jugendslichen Herzen sütt und beutsche Aunst gewonnen, mit echter Vaterslandsliebe erfüllt und für das Reine, Gute und Edle begeistert werden.

Stellt man jo hohe und so vielseitige Anforderungen an den beutschen Unterricht, fo muß ihm naturgemäß auch eine größere Stundenzahl zur Berfügung gestellt werden. Früher tam man mit zwei Stunden aus, und felbst diese zwei waren noch zu viel; so wenig wußte man aus Mangel an bibaktischem Berftandnis mit dem Deutschen anzufangen. In unseren Tagen durfte fich taum noch jemand finden, ber die Bereicherung, die das Deutsche 1892 erfahren hat, beklagte. Rur Delar Jäger ist ein solcher. Er macht aus feiner Entrüftung kein Hehl, daß man bem Lateinischen wieder eine Stunde entzogen und fie bem Deutschen zugelegt habe; badurch habe man das Lateinische und das Deutsche geschädigt, und bieses vor allem. Jenes ist richtig, Dieses ist falsch. Gewiß hat bas Lateinische eine Ginbuße erlitten, und das ift zu bedauern, aber das Deutsche hat eine Bereicherung erfahren. Überdies bezieht fich die Rlage Jagers nur auf die unteren Rlaffen; daß bie Tertien nur zwei Stunden Deutsch haben, bedauert er gleichfalls. Lyon fordert minbeftens brei, Lehmann vier, Rerrlich gar fechs beutsche Stunden für jebe Da möchte man fragen: Woher nehmen und nicht ftehlen? Außerbem find sechs beutsche Stunden wirklich bes Guten zu viel; man vergeffe nicht, baß alles Denten und Suhlen, alles Aufnehmen und Berarbeiten, alles Sprechen, Schreiben und Uberfegen fich beutsch vollzieht und eine Ubung im Deutschen ift; wir bedürfen also keiner feche Stunden. Dagegen wurden fich vier Stunden fehr gut verwerten laffen. Rur fehlen fie fürs erfte, und bem klaffischen Unterricht burfen fie auf keinen Fall entzogen werden. Auf drei Stunden kann der Unterricht leicht erhöht werden; es bedarf nur noch der Zulegung einer Stunde in ben beiden Tertien. Das ist wohl ohne Schädigung anderer Interessen möglich. Dann aber heißt es, auf dem noch immer knapp bemeffenen Raume fich häuslich einjurichten, und es geht, wenn die Ansprüche nicht übertrieben, die Aufgaben nicht ins Magloje gefteigert werden.

Die Bestimmung der Prüfungsordnung (§ 12), daß bei nicht genügenden Gesamtleistungen im Deutschen das Reisezeugnis nicht erteilt werden darf, ist vielsach bemängelt worden.\*) Das völlige Ausschließen des Gnadenweges, sagt Lehmann, mache den deutschen Aussach für die schwächeren Schüler zum Schrecksgespenst, und jedenfalls erhöhe die verschärfte Forderung bei dem Lehrer das Gefühl

<sup>\*)</sup> Auf S. 71 findet sich der Ausbruck, daß der Schüler . . . "für nicht bestanden erstlärt wird". Dazu bemerkt Lyon etwas bissig: "Die Berantwortung für die hier beliebte einigermaßen gewagte Konstruktion müssen wir der Behörde überlassen."

ber Berantwortlichkeit für das äußerliche Ergebnis des Unterrichts und beim Schüler das eines gewissen Druckes, welchen das bevorstehende Examen ohnedies auf ihn ausübe, beides nicht zum Vorteil der Liebe und freien Begeisterung für die Sache, auf welche die preußischen Lehrpläne doch so viel Gewicht legten. Eine Erschwerung der Kompensation sei wohl am Plate gewesen, vielleicht auch die Einführung einer mündlichen Prüfung; aber die Kompensation für ungenügende Leistungen im Deutschen schlechtweg zu untersagen, während für jedes andere Fach eine solche gestattet sei, könne kaum als ein glücklicher Griff bezeichnet werden.

Ich bin anderer Meinung. Der Ausspruch, der von hoher Stelle gefallen ift, daß ber beutsche Aufjat zeige, ob jemand tuchtig und brauchbar sei, bleibt unangreifbar. Die bochfte und entscheibenbe Bielleiftung bes Gymnafiums, bas befte Mittel, zu erproben, ob einer seine Fähigkeiten in befriedigender Beise ent= widelt hat, ob er Renntniffe, Phantafie, Geschmad, Urteil, logisches Denten und ftilistische Gewandtheit besitht, Diefes Mittel ift ber beutsche Auffas. Benn Diefer also mißlingt, und zwar nicht nur in ber Klausur, sondern auch im Durchschnitt bes letten Jahres miglingt, so daß bie Borcensur und das Prüfungsprädikat zu= sammen negativ ausfallen, wie kann bann bem Brufling die Reife zugesprochen werden? Bon einer Sarte fonnte nur in dem Falle die Rede sein, daß der Prüfungsauffat allein den Ausschlag gabe. Aber dem ift nicht fo. Liegt eine 3 als Rlaffenfattor bor und eine 4 als Ergebnis ber Brufung, bann tann eine 3 als Gesamtcensur gegeben werben. Damit wird die Bemerkung hinfällig, bag ein Angstgefühl erzeugt und die freudige Hingabe an die Sache gemindert werde. Schaben richtet also die Bestimmung nicht an, fie stiftet vielmehr Rugen. Denn wenn fie in ben Augen ber Lehrer und ber Schüler ben beutschen Unterricht als hervorragend wichtig hinftellt und fie zu treuer Pflichterfüllung, zu gewiffenhafter Arbeit veranlaßt, jo ift dies ein großer Erfolg, und Lyon hat gang recht, wenn er fagt, "bag in ber Befeitigung bes lateinischen Auffages und ber unbedingten Forderung einer genügenden Durchbildung im Deutschen die beiden Angelpunkte ber Neugestaltung unseres boberen Schulmefens zu feben find".

# B. Die einzelnen Zweige bes beutschen Unterrichts. a) Die Grammatif.

In einem Ministerialerlaß vom Jahre 1843 war ber in manchen Anstalten übliche theoretische grammatische Unterricht in der Muttersprache, der die deutsche Sprache gleichsam wie eine fremde, erst noch zu erlernende betrachtete, durchaus verworfen. Ganz ähnlich bezeichnete Schrader den spstematischen Unterricht in der beutschen Grammatik, namentlich in der Formenlehre, auf den unteren und mittleren Stusen nicht nur als überscüssig, sondern in mehr als einem Betracht als geradezu schällich. Die nötige Bekanntschaft mit den allgemeinen Formen und Kategorieen der Sprache erwerbe der Schüler am leichtesten und klarsten an einer fremden Sprache; die eigene sei ihm hierzu nicht gegenständlich genug und ein zu inniger Teil seines lebendigen Wesens, um nicht ihre analytische und sozusagen anatomische Betrachtung für ein so frühes Alter zu erschweren und zu widerraten. Auch Wackernagel spricht sich entschieden gegen eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sprache in diesem Alter aus, und Heiland erklärt die Beschriche Mannern eine gefährliche Überreizung der Jugend. Indessen für eine gefährliche Überreizung der Jugend. Indessen sie soll sich aber, das ist

wenigstens Schrabers Ansicht, in den unteren Klassen auf die Abwehr des Unsberechtigten, auf eine bewußtere Analyse und Nachbildung des Satzes und auf die Überlieferung weniger Regeln beschränken.

Die Lehrpläne von 1892 haben fich nicht gang in diefen engen Schranken gehalten. 3mar verwerfen fie (S. 16) bie Behandlung ber beutschen Grammatik wie die einer Fremdsprache und bestehen auf der Anlehnung an das Lateinische; das zeigt einmal die Forderung, daß die Terminologie durchaus in Übereinstimmung mit dem lateinischen Unterricht fteben foll, und bann die andere, bag Lateinisch und Deutsch in ben unteren Klaffen womöglich in benselben Sanden liegen sollen. Aber sie schreiten boch dazu fort, den Klassen VI bis U. III bestimmte grammatische Aufgaben zu ftellen, und in den Methodischen Bemerkungen auf S. 16 wird ausbrudlich gesagt, die grammatische Unterweisung in der Muttersprache sei beizubehalten, nur habe fich die Unterweifung auf bas Notwendigfte zu beschränken und immer an beftimmte Beispiele fich anzulehnen. Bu dem Sate der Lehrpläne: "die grammatische Unterweisung in der Muttersprache ift beizubehalten, um dem Schüler eine objektive Norm für die Beurteilung eigenen und fremden Ausbruck zu bieten und ihn auch später in Fällen bes 3weifels zu leiten", bemerkt D. Jäger, es fei bamit nicht viel anzufangen. Der Schüler werbe mit der objektiven Norm, b. h. ber Regel, später nichts machen, weil er fie wieder vergeffen habe. Dagegen fei weiter nichts ju erinnern, wenn in der Beise, wie von Lyon neuerdings empfohlen worben, nach und nach, wochentlich in einer durchschnittlich auf eine halbe Stunde anzuschlagenden Zeit das Befentliche ber beutschen Grammatit in dem Umfange, ben Lyons eigenes hubiches Bandchen bezeichne, in Berbindung mit ben ichriftlichen Übungen, von Sexta bis Quarta einschließlich gelehrt werde. Der Lehrer solle sich biese kleine Lyonsche Grammatik ganz einprägen und sich babei die reichen und schönen Beispiele recht zu nute machen, die A. Matthias in seinem Silfsbuche für den beutschen Unterricht biete. Auch in Tertia, Unter= und Obertertia, ift nach Jäger einige beutsche Grammatit am Plate. Er benkt insbesondere an Die Lehre von den Prapositionen mit Berudfictigung beffen, was die Schüler im Griechischen (bis O. III) gelernt haben. Sogar der Untersekunda gönnt er noch Teil an der Grammatit; er will ihr das Wichtigste aus der Wortbildungslehre zuweisen. Unsere preußischen Lehrplane seien fühn genug, meint er, das schon ber Quarta anzusinnen, aber es sei in Untersekunda viel fruchtbarer, weil es hier vergleichend, das Denken anregend und befruchtend behandelt werden könne.

Bon Lyon ist schon gesagt worden, daß er für grammatischen Unterricht eintritt und selber ein Lehrbuch geschrieben hat.

Wie R. v. Raumer der deutschen Grammatik auf den Gymnasien eine doppelte Ausgabe gestellt hatte, erstens die, daß sie zur Erlernung und richtigen Handshaung der hochdeutschen Schriftsprache diene, sodann die andere, daß sie die Ansänge einer wissenschaftlichen Behandlung der deutschen Sprache selbst gebe, so ist Lehmann der Meinung, in der deutschen Schulgrammatik vereinige sich ein praktischer mit einem theoretischen Zweck; der praktische sei Korrektheit des Sprachsgebrauchs, der theoretische Einsicht in das Wesen der Sprache. Jenes praktische Ziel bilde zweisellos den ersten und grundlegenden Gesichtspunkt und müsse die untere Hälfte des Unterrichtskurses beherrschen, die theoretische Einsicht komme als ein zweiter und höherer hinzu und bleibe im wesentlichen den oberen Klassen vorbehalten.

Wie Jäger, Lyon und andere ist Lehmann der Meinung, daß die betreffende Aufgabe nicht gelegentlich, ohne beftimmten Plan und Beg erledigt werden tonne. Es sei Wilmanns beizupflichten, der einmal geschrieben habe, die Auflösung in gelegentliche Bemerkungen fei das Grundübel unferes deutschen Unterrichts. muffe also auch hier ein gewiffer spftematischer Zusammenhang angestrebt werben, benn ohne denselben wurde ber grammatische Unterricht gerade das nicht leiften können, was seine eigentliche Aufgabe sei, nämlich die Festigung des Sprachgebrauchs burch ben Hinweis auf grammatische Analogie und sprachlichen Zusammenhang. Rur folle fich biefer Zusammenhang nicht auf das Ganze des Sprachbaues erftreden, vielmehr handle es fich barum, eine Auswahl zu treffen, die dem praktischen Bedürfnis entspreche. Das Hauptgewicht ber Schulgrammatit werbe immer auf bie Formenlehre fallen; benn nur biefe fei bem Deutschen eigentumlich. Die Besonderheiten der deutschen Flexion, die Unterscheidung ftarter und schwacher Abwandlungsweise, die Ablautreihen u. a. könnten dem Schüler nur unmittelbar, nicht etwa an bem Gegenbild ober Borbild einer fremben Sprache jum Bewußtsein gebracht und eingeprägt werden. Die Grundzuge ber Syntax hingegen feien bem Deutschen mit ben übrigen indogermanischen Sprachen gemeinsam, kamen also bei der Erlernung diefer Sprachen jum Bewußtsein. Die formale Ausbildung des Sprachgefühls, das man als einen Hauptvorteil bes Unterrichts in den fremden, jumal in ben klaffischen Sprachen zu bezeichnen pflege, muffe hier ber Muttersprache zu gute kommen. Bu den Abschnitten, die unbedingt durchgenommen und gelernt werden mußten, gehore vor allem die Lehre von ber indireften Rebe und vom Gebrauch des Konjunktivs. (Ob das möglich sein würde?) — Einen dritten Beftandteil bes grammatifchen Unterrichts ergebe bie Bortbilbungslehre, die muffe auch einen festen Blat im Unterrichtsgang haben, und zwar sei sie nicht ber untersten Stufe zuzuweisen, wenn sie auch vorher gelegentlich gestreift werben könne. — Soweit stimmt Lehmann mit Jäger ziemlich überein. Aber während Jager von ber Berleitung ber Regeln aus den Beispielen nichts wiffen wollte, halt Lehmann es für felbstverständlich, daß man die grammatischen Regeln nicht einfach gebe ober gar bittiere, fondern fie felber fuchen und finden laffe. Es fei ja allgemein zugestanden, daß der gesamte grammatitalische Unterricht in der Muttersprache nicht nach dogmatischer, sondern nach heuristischer Wethode vor sich geben muffe. Das Gefet jei induktiv aufzufinden. Gelegenheit bazu finde fich überall, in der Lekture wie in der mündlichen Rede. Er warnt aber, und zwar mit vollem Recht, vor dem Fehler, grammatische Erörterungen in die sachliche Erflärung eines Lefestudes zu verflechten. Erft nach abgeschloffener Interpretation durfe man fie an einzelne auffallende Bortformen anknupfen. Gin Schulbuch fei bei der heuristischen Methode nicht notwendig; aber um der Repetition einen Anhalt zu geben, sei es wünschenswert, daß die Schüler einen kurzen Abriß, wie ihn die meisten Lesebücher als Anhang enthielten, oder auch ein ausführliches Sandbuch, wie die Wilmannsiche Schulgrammatit fei, befägen. Dies gelte auch für die Oberftufe.

Aber auch von der historischen Sprachwissenschaft soll der höheren Schule etwas zu gute kommen. Ganz zu entbehren, meint Lehmann, sei sie schon in der praktischen Schulgrammatik nicht; besonders auffällige Anomalieen, Schwankungen und Eigenarten des Gebrauchs werde man schon auf der Unterstufe den Schülern aus der Entwicklung der Sprache verständlich machen. Aber in den oberen Klassen seine der Aufgaben des deutschen Unterrichts, dahin zu wirken, daß

dem Schüler ein Einblick in das Werden und Wachsen seiner Muttersprache, in die Gesete, welche ihre Entwicklung beherrschen, und die verschiedenen Stusen, die sie zurückgelegt habe, verschaft werde, damit ihm die Ergebnisse der Sprachewissenschaft, soweit sie insbesondere das Deutsche beträsen, nicht völlig vorenthalten blieben. Bon einer systematisch umfassenden Darstellung sei natürlich abzusehen. Es komme nur darauf an, den Schülern die wesentlichsten Züge der Sprachentwicklung an gewählten Beispielen zu veranschaulichen und ihnen gleichzeitig die verschiedenen Verwandtschaftsverhältnisse der germanischen Idowe sowie die charaketeristischen Unterschiede der Epochen des Hochdeutschen vörden damit ausgeschieden; das hindere natürlich nicht, öfter einmal auf einzelne gotische oder althochdeutsche Formen zurückzugehen, vielleicht auch einmal ein Paradigma zu geben. Das Wittelhochdeutsche dagegen müsse getrieben werden. Doch davon an anderer Stelle.

Gegen einen systematischen Unterricht in der deutschen Sprache erklärt sich auch Becher auf der sächsischen Direktorenkonferenz vom Jahre 1896; ich denke,

er wird ihn fo getrieben miffen wollen wie Lehmann.

Die Direktorenversammlung von hannover hat erst vor zwei Jahren sich bahin geeinigt, daß dem grammatischen deutschen Unterricht auf den unteren und mittleren Alassen die Aufgabe zufällt, eine ausreichende Kenntnis der Formen= und Sablehre ber Muttersprache zu vermitteln und beren sichere Unwendung im Schreiben und Sprechen zu erzielen. Dabei habe man sich auf die der deutschen Sprache eigen= tümlichen Erscheinungen und Gesetze zu beschränken; Die allgemeinen grammatischen Renntniffe murben in dem fremdfprachlichen, besonders im lateinischen Unterricht erworben. Die dem deutsch=grammatischen Unterricht gestellte Aufgabe erfordere eine planvolle, selbständige Behandlung der Grammatit, neben welcher der gelegent= liche sowohl als der angelehnte Unterricht je höher hinauf um so ausgedehnter Bu verwerten fei. Schriftliche Ubungen bilbeten auch hier ein wesentliches Silfsmittel zur Befestigung bes Biffens. Die Dittate in Sexta und Quinta feien unmittelbar an bas im Unterricht Behandelte anzuschließen. Gin grammatischer Leit= faben mit Beispielen und ausreichendem Ubungsstoff sei ben Schülern in die Sand ju geben. Die Stoffverteilung der Grammatit, wie fie den Grundzugen nach in ben neuen Lehrplanen festgelegt fei, muffe als zwedmäßig anerkannt werben.

In einzelnen Berichten jener Bersammlung waren der deutschen Grammatik noch höhere Ziele gesteckt worden. So hatte der eine gesagt, es gehöre zu den Erfordernissen einer nationalen Bildung, einen Einblick in den Bau, das Leben und das Wesen der Muttersprache zu gewinnen. Ein anderer hatte einiges Berständnis für den Bau der Sprache und ihre Wortbildung gesordert. Etliche waren noch weiter gegangen. Zu solchen Forderungen hat, so viel ich sehe, die Berssammlung keine Stellung genommen, oder sie hat sie stillschweigend abgelehnt.

Nehmen wir aus den neuen Untersuchungen und Berhandlungen das heraus, was wertvoll ist und allgemeine Gültigkeit besitzt, so dürste sich folgende Fassung der grammatischen Forderungen ergeben:

#### Grammatit.

## (Mues in altbeutscher Schrift Gebruckte ift neu.)

Der grammatische deutsche Unterricht auf den höheren Schulen hat eine doppelte Aufgabe zu erfüllen; einmal soll er eine ausreichende Kenntnis der Sormen. und Satilehre der Muttersprache vermitteln und deren sichere Unwendung im Schreiben und

Sprechen erzielen, sodann soll er einen Einblick in das Wachsen und Werden der Muttersprache, in die Gesehe, welche ihre Entwicklung beherrschen, und die verschiedenen Stusen, die sie zurückgelegt hat, gewähren. Die erste Ausgabe fällt den unteren und mittleren, die zweite den oberen Klassen zu. In den unteren und mittleren Klassen sind die Regeln unter Anlehnung an gelesene Prosastücke oder an die mündliche Rede auf heuristischem Wege zu gewinnen; doch empsiehlt es sich um der leichteren Wiederholung und sicheren Einprägung willen, die Unterweisung an einen grammatischen Abrih im Lesebuche oder an eine besondere kurzgesahte Grammatik anzuschließen. Dabei ist das grammatische Wissen, das die Beschäftigung mit den fremden Sprachen, besonders mit der lateinischen ergeben hat, nach Möglichkeit zu verwerten.

Bei dem Versuch, den Schülern der oberen Klassen einen Einblick in die geschichtliche Entwicklung der deutschen Sprache zu gewähren, ist von einer sosstenatischen Darstellung abzusehen; es kann sich nur darum handeln, die mannigsachen Wandlungen, die deutsche Sprache durchgemacht hat, und die Gesetze, nach denen sie sich voll-

zogen haben, an befonders gemählten Beispielen zu veranschaulichen.

## Stoffverteilung.

VI. Redeteile. Deklination und Konjugation. Unterscheidung der starken und schwachen Flexion. Das Notwendigste vom einfachen Sate. Grundzüge der Interpunktion. Einübung der Rechtschreibung.

V. Der einfache Sat. Das Notwendigste vom zusammengesetzten Sate. Ergänzung der Interpunktionslehre und weitere Einübung der Rechtschreibung.

IV. Der zusammengesette Sat. Belehrung über die besonders hervortretenden Unregelmäßigkeiten und Schwankungen im Sprachgebrauch.

U. III. Eingehendere Behandlung der Sormenlehre (z. B. Übergehen aus der schwachen in die starke Deklination. Arten der Konjugation. Ablautreihen).

O. III. Das Wichtigste aus der Wortbildungslehre (Ablaut, Umlaut, Bedeutung der

Ableitungsfilben).

U. II. Einzelnes aus der Synonymik. Anschluß an die Cektüre und die Aufsätze. O. II. bis O. I. Belehrungen über die geschichtliche Entwicklung der Sprache, besonders der neuhochdeutschen Schriftsprache.

#### b) Schriftliche Ubungen und Auffage.

Bon Auffähen kann in den unteren Rlassen noch nicht die Rede sein. Es gilt zunächst noch, die Orthographie einzuüben und dann an mündliches und schriftsliches Nacherzählen zu gewöhnen. Die Forderung der Lehrpläne, in Sexta Rechtschreibungen in wöchentlichen Diktaten in der Klasse anzustellen, ist sehr berechtigt. Aber etwas hat D. Jäger doch daran auszusehen. Er sindet es im Prinzip verssehlt, keine häuslichen Ausgaben im Deutschen zu sordern. Er schlägt also vor, alle 14 Tage die Reins oder Schönschrift eines Diktats zur Korrektur einzusordern; geschehe dies, so ersehe der Knabe daraus, daß der Gegenstand seine Wichtigskeit habe.

Bu bem, was die Lehrpläne für Quinta in diesem Fache fordern, macht D. Jäger einen Zusat. Er meint, es sei nicht zu viel verlangt, wenn man gleich im ersten Halbjahre alle vier Wochen eine kleine Nacherzählung als Hauptaufgabe sordere, selbst auf die Gefahr hin, daß sie einem Viertel oder Drittel der Schüler nur erst sehr mangelhaft gerate. Mit dieser Annahme hat aber Jäger seinen Vorschlag selber betämpft, ohne es zu merken. Denn wenn ein Drittel der Klasse—es dürfte sogar die Hälfte oder mehr sein — die Sache schlecht macht, dann ist sie ihr eben noch nicht gewachsen. Es mag also bei der bisherigen Vestimmung sein

Bewenden haben, wonach die ersten Versuche im schriftlichen Nacherzählen zunächst in der Rasse und erst im zweiten Halbjahre auch zu Hause angestellt werden sollen. Dagegen dürste Jäger im Rechte sein, wenn er sordert, die Quintaner sollten alle 14 Tage eine häußliche Rechtschreibes und Interpunktionsarbeit oder (im zweiten Halbjahre) abwechselnd damit eine häußliche Nacherzählung zur Korrektur einliesern; denn bei diesen Arbeiten kann mehr als bei den Klassenarbeiten auf gute Haltung der Hefte und saubere, deutliche Schrift gesehen werden.

Die Forderung, welche die Lehrplane an die Quarta stellen, wird etwas erweitert werben burfen, freilich nicht nach ben Borschlägen von D. Jäger. Diefer meint, hier folle man zuerft von eigentlichen Auffäpen reben, wenn es auch nur Auffähren seien. Diese Auffate sollten nicht mehr bloße Nacherzählungen, bloße Biedergaben von Behörtem fein, wozu der Ausdruck im Lehrplane "freies fchrift= liches Nacherzählen" verleiten könne. Die Warnung, die in diefer Forderung liege — ja nicht zu hoch hinaus —, muffe man ja billigen; es fei viel Berkehrtes in Quartanerauffagen geleiftet worben, und es fei in ber That gar nicht leicht, paffende Themata zu finden. Das bestimmt mich wieder, seinen Borschlag abzuweisen. Es giebt noch keine Auffate in Quarta, weil die Schüler noch nicht ent= widelt genug find, eine Sache felbständig anzugreifen. Schrader spricht baber auch nicht bon häuslichen Auffägen, sondern bon häuslichen Arbeiten in Quarta und will hier kleine Erzählungen und Beschreibungen bestimmter Gegenstände, nicht Schilderungen mit den Satbildungen abwechseln laffen, immer aber unter ausreichenber Borbereitung in der Klaffe. Ganz ähnlich spricht sich Lehmann bahin aus, bis zur Quarta einschließlich habe fich die Reproduktion auf bas einfache mundliche und ichriftliche Bieberergahlen gehörter und gelefener fleiner Erzählungen zu beschränken; dem Mufter möglichst nahe zu kommen, sei hier die einzige Aufgabe, die dem Schüler gestellt werde. Nur aus einer Bemerkung von D. Jäger kann man Borteil ziehen. Er meint, daß es nicht mehr "freies Nacherzählen des in der Rlaffe Gehörten" heißen solle, sondern "Wiedergabe des in der Schule Erlernten". Dann könnten alle möglichen Fächer beisteuern. Ich andere es dahin, bag ich vorschlage "bes in ber Schule Behörten ober Erlernten".

Von Untertertia ab werben Aufsäße angesertigt. Und zwar heißt das Geset, das den stilistischen Unterricht in Tertia beherrschen muß, "strenge Reproduktion anschaulicher Borbilder". Die Themata sind also vorzugsweise dem Unterricht zu entnehmen und nicht nur dem deutschen. So können gelesene Stellen aus Ovid und Cäsar, in O. III auch aus Xenophon, sobald sie ein kleines Ganzes bilden, zur Wiedererzählung ausgegeben werden, oder es wird von den Schülern verlangt, daß sie poetische Erzählungen, wie "Ver sacrum" oder "die Kaiserwahl" in Uhlands "Ernst von Schwaben" in freier Prosa, aber immer im engen Anschluß an das Vorbild wiedererzählen (Lehmann). Doch in diesen Dingen herrscht volles Einsperkkannis

Aber es kommt von diesen Klassen an etwas hinzu, was außerordentlich geeignet ist, den deutschen Stil zu heben, nämlich die Übersetzung aus den fremden Sprachen. Fremde Sprachen sind ja schon vorher getrieben worden, und es ist auch auf der unteren Stufe darauf zu sehen, daß die Schüler ein möglichst gutes Deutsch reden; aber wenn ihnen Casar und Xenophon in die Hand gegeben und sie nun veranlaßt werden, nicht nur wortgetreu, sondern auch sinnsgetreu zu übersehen; wenn man sie, je höher hinauf desto mehr, gewöhnt, "sotreu als möglich, so frei als nötig" zu verdeutschen und zu dem Zweck die fremde

Periode aufzulöfen und die Gedanken in ein beutsches Gewand zu kleiden: bann werben fie sich ber Eigenart ihrer Sprache bewußt und schreiben ftatt eines Rauberwelsches, das weder lateinisch noch deutsch, sondern ein unerträglicher Disch= masch ift, eine Sprache, die gang beutsch ift und boch ben ursprünglichen Behalt treu aufbewahrt. So ungefähr urteilt Becher in den Direktorenverhandlungen von 1896, und ähnlich urteilt Lyon, wenn er fagt, eine gute Übersetzung aus ben alten Sprachen ins Deutsche habe gegenwärtig als eine hauptaufgabe bes alt= flaffifden Sprachunterrichts zu gelten, und in wirflich guten übersetzungen befäßen wir ein nicht hoch genug zu schätendes Mittel zur Durchbilbung im beutschen Ausdruck. Böllig zutreffend ift auch, was hermann Grimm einmal fagt: "Ich wunsche, bag neben benjenigen Übersetjungen aus anderen Sprachen, beren 3med es ift, bas Berftandnis ber Satformen von Wort zu Bort zu beweisen, andere Ubersehungen verlangt werden, beren Absicht babin geht, bas innere Bebantengefüge des Autors in ein beutsches Gedankengefüge umzuwandeln, das in untabelhafter Sprache ben Inhalt ber Sabe barlegt und ben Beweis völligen Berftanbniffes liefert."

Über die Auffäße der O. III sind keine wesentlich neuen Gesichtspunkte aufsgestellt worden. Nur empsiehlt Lehmann die Auszüge aus größeren deutschen Prosassücken, z. B. aus Schillers Einleitung zu seinem "Abfall der Riederlande" und aus seiner "Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs". Diese Abschnitte müssen dann aber, wie er selbst zugiebt, eingehend behandelt sein. Mir will die Arbeit zu schwer erschenen. Wenn unter den Forderungen der Lehrpläne auch Briefe sich befinden, so wird damit nur der Borschlag älterer Pädagogen wieder aufgenommen, die aber wohlweislich nicht unterließen hinzuzusesen, daß sich die Briefe stets auf Thatsächliches beziehen und namentlich von der Darstellung eigener Empsindungen sich frei halten sollten.

In U. II wird die Arbeit der Tertien fortgeset; es finden sich also erzählende Darstellungen, Beschreibungen, Berichte, Auszüge aus größeren Werken und Übersetzungen aus fremden Schriftstellern, aber mit größerer Ausdehnung und Verstiefung. Neu ist der Versuch der Abhandlung; es wird also dem Schüler zum ersten Male zugemutet, den Stoff zu sinden und zu ordnen. Darum ist es gut, daß hier eine praktische Anleitung zur Aufsatbildung gegeben wird; es sind in der Klasse Dispositionsübungen anzustellen; es ist zu zeigen, wie man ein Thema richtig aufsat und deutet, wie man seine Ersahrung, sein Wissen oder auch seine Kenntnis der Lektüre sür die Aussischen Haupt und Unterabteilung scheidet, wie man die Einleitung bildet, wie den Schluß u. a. m. Darin stimmen auch alle neuen Berichte überein.

Bei der Stellung der Aufgabe sowohl wie bei der Korrektur soll man sich den Zweck, dem der Aufsat dient, vor Augen halten. Es ist falsch, zu sagen, der Aufsat habe nur das Verktändnis zu vertiesen und zur Herrschaft über den Lehrsstoff zu verhelsen; es ist ebenso falsch, dem Aufsat nur die Ausbildung der Sprache zum Ziel zu sehen. Beides muß zusammenkommen, Bereicherung, Vertiefung, Klärung, Ordnung des Wissens auf der einen, Herrschaft über die Sprache, Gewandtheit in angemessener, sehlerfreier, süsssiger und gefälliger Sprache auf der andern Seite.

Die Themata werben sich vielfach an die deutsche ober fremdsprachliche Lekture anschließen; die Briefform kann unter Umständen vorgeschrieben werden; freie Themata, wie sie Jäger mit Goetheschen Sprüchen stellt, sind wohl nur zu= lässig, wenn besondere Vorsichtsmaßregeln getroffen werden. Man könnte ja meinen, gerade Themata dieser Art seien mit dem Ausdruck "leichte Aufsäge abhandelnder Art" gemeint. Allein diese Bestimmung soll wohl nichts anderes bedeuten, als daß der Schüler freier, unabhängiger von der Borlage gestellt und beauftragt wird, mit einer gewissen Selbständigkeit den Stoff anzugreisen, zu gestalten, zu beurteilen und auszudrücken. Ich schließe das auch aus der Fassung der betreffenden Stelle in den Lehrplänen; denn wenn es heißt: "Leichte Aussäge abhandelnder Art alle vier Wochen, besonders Vergleichungen u. s. w.", so gehören Vergleichungen zu den Abhandlungen, im andern Falle hätte es "besonders aber" heißen müssen.

Noch auf einen Punkt möchte ich die Aufmerksamkeit hinlenken. Für die beiden Tertien sind nur häusliche Aufsäte vorgeschrieben; mit Recht; auf sich allein angewiesen, wie es im Alassenaussat der Fall ist, dürste der Tertianer nicht viel zu stande bringen. Bon Obersekunda ab werden häusliche und Alassenaussate verlangt. Bei der Untersekunda ist nur von Aufsäten die Rede; damit sind, wie die Ausssührungen auf S. 66 deutlich zeigen, nur häusliche Arbeiten gemeint, und begründet wird dies mit dem Hinweis auf die in der Alasse anzusertigenden kürzeren Aussarbeitungen. Allein die genügen hier nicht mehr. Wie sollen die Untersekundaner in der Abschlußprüfung eine deutsche Klausurarbeit ansertigen, wenn sie nicht vorher in Klassenaussäten geübt und an selbständiges Arbeiten gewöhnt sind? Also müssen auch hier schon Klassenarbeiten angefertigt werden.

Obersekunda: Je höher wir aufsteigen, besto wichtiger wird ber deutsche Aufsat; Lehrer und Schüler, Publikum und Behörden legen ihm viel größeren Wert bei. Es soll darum von den Schülern mit aller Gewissenhaftigkeit gearbeitet,

von den Lehrern mit aller Sorgfalt forrigiert werden.

Die Fundstätte für die Themata bilben wieder die Unterrichtsgegenstände alle, soweit sie dem anschauenden, benkenden und fühlenden Geiste Erkenntnisstoff bieten, und nicht nur die Pensen dieser Alasse, sondern auch die früheren. Es ist also die Bemerkung in den Leitsähen einer Direktorenversammlung, die Forderung der Lehrpläne, daß der gesamte Unterricht ausgenutt werden solle, sei in aller Strenge auch auf der Oberstufe nicht durchsührbar, hinfällig. Es darf bei der Fassung der Ausgaben in den Lehrplänen sein Bewenden haben.

Dasselbe gilt für die Forderungen in U.I und O.I. Es wäre nur eine Bemerkung derart einzuschieben, daß in den Sekunden der Auffat noch vordereitet und mehr oder weniger eingehend vorher besprochen wird, daß aber in Prima der Selbständigkeit der Schüler mehr zugemutet werden darf. Bielleicht wäre es auch gut, Übungen im Protokollieren und Referieren anzustellen, wie dies die sächssischen Lehrpläne fordern. Jeder Gebildete kommt heute in die Lage, schnell etwas auffassen und schriftlich festhalten zu müssen.

Von der Bahl der Themata im einzelnen, von litterarischen und geschichtlichen, von freien und moralischen und wie sie sonst noch heißen, kann hier nicht weiter geredet werden, ebensowenig kommen hier die Gesichtspunkte für Vorbereitung und Beurteilung des Aufsatzes in Betracht; diese Dinge müssen der theoretischen Erwägung und praktischen Ersahrung überlassen werden.

Ich ftelle nunmehr meine Ergebniffe turg zusammen.

eme nanmegt meine Sigeoniffe tutg Jufammen.

## Schriftliche Ubungen und Auffage.

VI. Rechtschreibungen in wöchentlichen Diktaten in der Rlasse. Alle 14 Tage als hausliche Arbeit die Rein. oder Schönschrift eines Diktats.

V. Rechtschreibe = und Interpunktionsübungen in wöchentlichen Diktaten in ber Rlaffe. Alle 14 Tage eine ebenfolche Übung als häusliche Arbeit oder an deren Stelle (im ameiten Semester) der Versuch einer schriftlichen Nachergahlung.

IV. Rechtschreibe= und Interpunktionsubungen in der Rlaffe und freiere haus. liche Wiedergabe deffen, mas in der Schule erzählt oder gelehrt worden ift. Alle 14 Tage eine Arbeit.

U.III. Häusliche Aufjäte (Erzählungen, Beschreibungen) und Übersetzungen aus ben fremden Schriftstellern; alle vier Wochen.

O.III. Häusliche Auffate wie in U.III; dazu Auszuge aus größeren deutschen Profastucken und Berichte über Selbsterlebtes, auch in Briefform. U.H. Prattische Anleitung zur Auffagbildung durch Dispositionsübungen in

der Rlaffe.

Leichte, teils häusliche, teils Rlaffenauffate abhandelnder Urt alle vier Wochen, besonders Bergleichungen neben erzählenden Darftellungen oder Berichten wie in O.III, nur umfassender, tiefer und freier; auch Übersetzungen aus ber frembfprachlichen Letture.

O.II. Sausliche und Rlaffenauffate, für welche die Aufgaben vorzugsweise bem Unterricht zu entnehmen sind. Etwa acht Auflätze im Schuljahre.

U.I. Bausliche und Rlaffenauffate wie in O.II. Ubungen im Referieren.

O.I. Häusliche und Rlaffenauffate wie in O.II und U.I.

#### Die fleinen beutichen Musarbeitungen.

Auf S. 66 der R. L. werden für die Klaffen IV bis I neben den deutschen Auffaben auch turzere, in ber Rlaffe anzufertigende Ausarbeitungen über durchgenommene Abschnitte aus bem Deutschen, ben Frembsprachen, ber Geschichte und Erdkunde, sowie den Naturwissenschaften vorgeschrieben. Das war eine der auffallendsten Reuerungen ber Lehrplane. Wie hat sich die Schule zu ihr gestellt?

Biemlich fühl steht ihr Lehmann gegenüber. Er urteilt, die "kleinen Ausarbeitungen" famen bem fachlichen 3wed ausreichend entgegen, aber freilich, hierauf beschränke fich auch im wesentlichen ihr Wert. Denn daß die ftiliftische Fertigkeit ber Schüler burch fie entscheidend gefordert werbe, fei taum anzunehmen. in einer hinsicht könnten sie, richtig geleitet, auch wohl dem Ausdruckvermögen Dienfte leiften, infofern fie nämlich - neben bem munblichen "Bortrag" - vermittelnd zwijchen dem blogen Abfragen bes Gelernten oder Gelesenen und dem deutschen Auffat eintraten. Er betrachtet fie alfo als eine Urt Borbereitung für den Auffas. Etwas Ahnliches thut Jäger. Er halt die fleinen Ausarbeitungen für geeignet, ben Auffat aus ber Starrheit zu reißen.

In einem Berichte ber fachfischen Direktorenkonferenz wird ein Dreifaches

"Die fürzeren Ausarbeitungen vermögen unterschieden.

1. Die Entwicklung ftiliftijder Gewandtheit in fprachlicher Bielfeitigkeit ju

2. die Borftellungen und Bedanten bes Schülers zu flaren,

3. eine klarere Erfaffung des besonderen Stoffes herbeizuführen, fo daß er freier damit operieren fann."

Und Becher erblickt den größten Segen der neuen Einrichtung darin, daß sie die Jugend an einen kurzen bündigen Stil gewöhne, wie er aus dem Innern der Sache mit einer gewissen Raturnotwendigkeit, ja fast organisch hervorwachse.

Im ganzen sind die Ersahrungen, welche die Lehrerkollegien mit ihr gemacht haben, nach ihrer eigenen Aussage günstig. Die Ansichten gehen nur noch über Außerlickeiten auseinander. Soll schon die Quarta mit diesen Arbeiten bebacht werden, wie es die Lehrpläne verlangen? Die rheinische Konferenz ist dafür, die sächssische wie auch die hannoversche dagegen. Ich meine auch, der Duartaner hat noch nicht das Zeug dazu, ein Thema in zusammenhängender Darstellung zu ersörtern. Die Ausschließung der Religion von der kleinen Arbeit wird überall gutzgeheißen, ebenso die der Mathematik; aber auch das Deutsche wünschen manche gestrichen zu sehen, da ja diesem Fache die Ausstätz zu gute kommen. Es sind also nur in den fremden Sprachen, in Geschichte und Geographie solche Arbeiten zu schreiben. Borbereitung in der Klasse ist nötig, aber häusliche ist streng zu verbüten.

Zwei Arbeiten genügen in einem Fache für die Klasse und das Jahr. Länger als eine Stunde darf die Arbeit nicht dauern. Wie der Fachlehrer sie stellt, so hat er sie auch zu korrigieren, und zwar hat er auf gutes Deutsch nicht minder Gewicht zu legen als auf gediegenen Inhalt und folgerichtige Entwicklung. Es empsiehlt sich, die Arbeiten in Heste schreiben zu lassen, die der Lehrer bei sich aushebt; hat ein Lehrer in mehreren Gegenständen zu unterrichten, so giebt es für diese Gegenstände nur ein Hest.

Ich wurde also unmaßgeblich vorschlagen, auf S. 66 ober vorher auf S. 16 hinter den Einzelbestimmungen über den deutschen Unterricht etwa folgenden Zusatz anzubringen:

"Um dem Schüler noch mehr Gelegenheit zu geben, unter Voraussetzung gründlicher Kenntnis des Stoffes seine Kerrschaft über die Sprache zu mehren, werden für die Klassen von U.III dis O.I kürzere Ausarbeitungen eingeführt. Sie sind in den fremden Sprachen, in Geschichte und Geographie und in den Naturwissenschaften anzusertigen, und zwar zwei in jedem Sache für die Klasse und das Jahr. Eine Vorbereitung darf nur in der Klasse ersolgen, und länger als eine Stunde dürsen die Arbeiten nicht dauern. Die Korrektur liegt dem Lehrer ob, der die Aufgabe stellt; neben dem Inhalt und der logischen Entwicklung ist vor allem die sprachliche Sorm zu berückssichtigen."

#### e) Die Lefture.

In den unteren und auch in den mittleren Rlassen liegt ein Lesebuch dem beutschen Unterricht zu Grunde, das aus dem unerschöpflichen Schape unseres vaterländischen Schrifttums das, was der jedesmaligen Altersstuse angemessen ist und Herz und Geist zu bilden, die Phantasie anzuregen und die Liebe zu Heimat und Baterland zu wecken vermag, in mustergültiger Form darbietet. Darüber ist kein Zweisel. Bei der Untersekunda könnte jemand einwersen, es seien ja bestimmte Dramen zum Lesen vorgeschrieben. Gewiß, aber auf die Dramen allein kann sich kein deutscher Unterricht beschrieben; es muß auch die übrige Poesie, es muß auch die Prosa zur Geltung kommen; und gerade in der Klasse, in der das Disponieren gelehrt werden soll, thut eine Sammlung guter Prosaaussätze ersprießliche Dienste.

Ob in Prima noch ein Lesebuch gebraucht werden soll, darüber ist viel gestritten worden. Ich habe die Frage im Vorwort zu meinem Lesebuch für Prima erörtert und teile daraus die Hauptpunkte mit.

Die Lehrpläne sagen auf S. 16: "An die Stelle der genannten Prosalektüre (Lessingsche Abhandlungen, "Laokoon") tritt unter Umftänden in U. I wie in O. I die Durcharbeitung schwierigerer Stücke eines Lesebuchs für I." Die Lehrpläne hätten

weiter gehen und schreiben sollen: Daneben empfiehlt sich die Benutung eines Lesebuchs für I. Man unterscheibe wohl zwischen einer Chrestomathie und einem Lesebuch. Eine Zusammenstellung litterargeschichtlicher Charakteristiken mit entsprechenden Proben ist insosern nicht ungefährlich, als sie zur Oberstächlichkeit und zum Wissensbünkel versühren kann. Dagegen ist die Einführung einer Sammlung gediegener Aussahe, eines rhetorisch-stilistischen oder philosophischen Lesebuchs, wie A. Matthias es vorgeschlagen hat, durchaus wünschenswert, wenn nicht notwendig. Wohl soll das Hauptinteresse unsern Klassikern zugewandt werden. Aber auch die nachgoetheschen Prosaiker müssen zur Geltung kommen, in denen der Pulssichlag einer kräftigen, politisch-sistorischen Zeit sich regt; es müssen also unsern Primanern Aussam, der Religion und Philosophie, der Welt-, Kultur= und Kunstgeschichte, der Raturwissenschaft und der Sozialpolitik entnommen sind. Auf diese Weise wird am besten die unerläßliche Bekanntschaft mit dem Leben der Gegenwart und seinen Bestrebungen vermittelt.

So schreibt denn auch D. Jäger, für die Prosalektüre in Prima, also übers haupt für den deutschen Unterricht in dieser Klasse, sei ein gutes deutsches Lesebuch unentbehrlich, damit die Schüler, die in dem Buche auch außerhalb der Schulstunden lesen würden, durch verschiedene Prosa den Geist unserer Sprache in mannigsacher Ausprägung kennen lernten und in der Ideenwelt der Gegenwart einigers

maßen eine allererfte Orientierung gewönnen.

Bon der Einrichtung der Lesebücher ist hier nicht weiter zu sprechen. Die Lehrpläne sind maßgebend gewesen, und man hat sich mit Ersolg bemüht, ihnen zu entsprechen.

Bu den Worten der Lehrpläne, in denen der Inhalt der Sexta Lektüre angegeben wird, möchte ich noch hinzufügen: Raturbilder und geographische Bilder. Denn diesen gebührt in den Lesebüchern entschieden ein Plat. — Auch stelle ich die Märchen vor die Fabeln. — Gegen die Fassung der Lehraufgabe in V ist

nichts einzuwenden. Ebensowenig gegen die in IV.

Über die Bestimmungen für V.III urteilt V. Jäger ganz verständig. "Man kann sich hier", schreibt er, "die Darlegung unseres Lehrplanes hinsichtlich des Lesestoffs "nordische, germanische Sagen u. s. w.' durchaus gefallen lassen, dergleichen soll und wird in der Regel ja wohl auch das Lesebuch enthalten, und eine gute Portion solcher nährenden und erquickenden Lektüre wird man in den  $1^1/2$  Stunden, die von den im Lehrplan angesetzten 2 Stunden für das Lesen übrig bleiben mögen,

immerhin bewältigen tonnen."

Dies Urteil ist um so erfreulicher, als sich balb nach Erscheinen ber Lehrpläne sehr viele Stimmen gegen die Einführung ber nordischen Sagen aussprachen. Es hieß, die nordische Mythologie halte mit der griechischen keinen Bergleich aus. Bohl, sie hat nicht die lichte Klarheit, nicht den heiteren Grundzug, nicht die Schönheit und Anmut der griechischen Mythologie; aber sie enthält doch einen wahren Schat von Poesie und sittlich hohe Anschauung, sührt der Jugend große, erhabene Gestalten vor und macht sie, was oft übersehen zu werden pflegt, bekannt mit den ältesten religiösen Vorstellungen des eigenen Volkes. Es kann also wahrshaftig nichts schaen, wenn die Jugend eine Auswahl der schönsten Sagen kennen lernt. Der Vorwurf aber, es müsse notwendig Verwirrung in den Köpfen entstehen, wenn die Siegfriedsage erst in nordischer, dann in deutscher, in der Ribeslung-Fassung vorgetragen werde, ist mit der Bemerkung zu entkräften, daß es eher klärend und bilbend wirkt, wenn zuerst ber ursprüngliche Siegfried vorgezeigt und dadurch ber beutsche erklärt wird. Rein, die nordischen Sagen sind eine wertvolle Bereicherung des Bensums ber beiben Tertien.

Ich habe daher in den beiden Lesebüchern für Unter= und Obertertia nordische und germanische Sagen in prosaischer Erzählung und dichterische Übersetzungen aus dem "Nibelungenlied" und der "Gudrun" den Schülern bieten zu sollen geglaubt, und ich freue mich, zu sehen, daß Lehmann das Bersahren durchaus gut heißt. Die Schüler, meint er sehr zutreffend, sollten in Tertia mit den genannten beiden Epen in ähnlicher Weise bekannt gemacht werden, wie dies in Untersetunda mit den leichteren Dichtungen unserer klassischen Beriode geschehe, d. h. es solle ihnen ohne Kücksicht auf historische und litterarhistorische Beziehungen das Berständnis für das nach Inhalt und Form unmittelbar Borliegende erweckt werden. In ähnlicher Weise sodann, wie der Unterricht in Prima auf das in Untersetunda Begründete zurückgreise, indem er das Verständnis unserer klassischen Litteratur verstiefe und erweitere, — in ähnlicher Weise würde der Unterricht in der Oberssetunda auf der in Tertia gelegten Grundlage weiter zu bauen haben.

Der Vorschlag, auch Lyrisches und Dramatisches, Schillers "Glode" und "Wilhelm Tell", in O. III zu behandeln, hat nicht die allgemeine Zustimmung gesunden. Jäger erklärt, es sei ihm beides zu schade; nicht als ob beide Dichtungen nicht auch schon dem Obertertianer zur Not zugänglich wären, aber eine tiesere Behandlung der "Glode" wie des "Tell" verstehe er noch nicht, und ein wirk-liches Eindringen in diese Dichtungen, namentlich auch in das unvergleichliche und sehr eigenartige "Lied von der Glode" sei doch für die Gesantheit unserer gymnassialen Bildung in hohem Grade zu wünschen. Auch sehle es uns nicht an dramatischem Stoff für diese Klassen. Uhlands "Herzog Ernst" oder Kleists "Prinz von Homburg", auch Körners "Zrinn" scheinen ihm sehr wohl geeignet. Namentlich "Herzog Ernst" empsiehlt er. Der Tertianer merke die Schwächen des Stückes nicht, und der Lehrer wäre doch ein großer Thor, der sich damit viel wüßte, sie ihm auszudecken. In der Verwerfung von Schillers "Tell" für diese Klasse stimmt Lehmann mit Jäger überein und zwar aus dem Grunde, weil sich dieses Drama den sonstigen Ausgaben der Klasse in keiner Weise anschließe.

Auch ich bin gegen das Lesen des "Tell", weil die Schüler noch gar zu wenig von dem herrlichen Drama haben. Dagegen empsehle ich mit Jäger und gegen Lehmann "Herzog Ernst" oder "Brinn". Beide Dramen haben ihre Mängel, aber beide sind faßlich und führen Helden und Charaktere vor, für die sich ein jugendliches Herz wohl begeistern kann. Sie bleiben auf alle Fälle weniger uns verstanden als "Tell". Den "Prinzen von Homburg" würde ich in Tertia auch noch weglassen; dieser Held bleibt dem noch halb kindlichen Tertianer ein Buch mit sieben Siegeln. Schillers "Glocke" ist schon seit lange mit gutem Erfolg in O. III durchgenommen worden.

Für die U.II wird in den Lehrplänen bestimmt: "Jungfrau von Orleans (in Realanstalten Wilhelm Tell), Minna von Barnhelm, Hermann und Dorothea. Die Erklärung ist in möglichst einsacher Weise darauf zu richten, daß das Ganze von dem Schüler als ein in sich abgeschlossens Kunstwerk aufgesaßt werde."

Die lette Forderung ist von vielen Seiten als ganz unzulässig, weil unserfüllbar, zurückgewiesen worden, und nicht mit Unrecht. Wie könnte ein Unterssetundaner dahin gebracht werden, irgend ein Stück, und wäre es nur ein lyrisches Gedicht, als ein in sich abgeschlossenes Kunstwerk zu betrachten! Wir wollen froh

sein, wenn er die Entwicklung verfolgen kann, den sittlichen Gehalt heraussindet und die Charaktere in ihrer Eigenart auffaßt und voneinander unterscheibet.

Bon Dramen gehört zunächst der "Tell" hierher, der den Obertertianern genommen ist. Sodann die "Jungfrau von Orleans". Ich möchte den Burschen sehen, der sich von dem Feuer der Baterlandsliebe, das in diesem Stücke brennt und Wunder wirkt, nicht zur Begeisterung sortreißen ließe! Aber auch Lessings "Winna von Barnhelm" gehört in diese Klasse. Über die Tresslichkeit dieses Stückes braucht man füglich nichts mehr zu sagen; es ist das unbestritten beste Lusispiel der deutschen Litteratur. Aber was dies Drama gerade für die Unterssetunda so geeignet erscheinen läßt, das ist, ganz abgesehen von den sesselnden Personen und der spannenden Handlung, der patriotische Inhalt, der politische Hinterzrund mit dem großen König; denn hebt nicht das Geschichtspensum der U. II gerade mit Friedrich II. an? Es gehen also Geschichte und Dichtung sehr schön Hand in Hand. Lehmann weist "Winna von Varnhelm" der häuslichen Lektüre zu. Davon verspreche ich mir recht wenig Erfolg.

Bon epischen Dichtungen ist natürlich "Hermann und Dorothea" heranzusziehen; benn dieses einzig schöne Werk ist nicht uur vortrefflich, es ist auch saßlich, dem jugendlichen Verständnis zugänglich; voll würdigen kann natürlich kein Unterssetundaner dieses Werk; aber es gilt von andern Werken auch: aliter pueri logunt Terentium, aliter Hugo Grotius. Aber es wäre schade, wenn Gymnasiasten nach ber Abschlußprüfung die Schule verließen, ohne dieses geistbildende und herzerfreuende

Stud tennen gelernt zu haben.

Mit seiner Empsehlung bes "Ballenstein" bürfte Lehmann keinen Anklang sinden. Er verkennt ja nicht die großen Schwierigkeiten dieses Stückes, aber eben beshalb will er es zweimal behandelt sehen, einmal in U. II, dann in O. I. Aber wenn das Stück, was gar nicht zu bestreiten ist, dem Verständnis so große Schwierigkeiten bietet, wenn der Umfang, der Ausbau, der innere Zusammenhang, die historischen Beziehungen, die Charaktere, die sittlichen Begriffe so schwer zu verstehen sind, dann lasse man doch ja in der U. II die Hand davon; es wäre eine Versündigung an diesem Werke, wenn man es nach U. II verlegte, wie es schon ein Fehlgriff ist, wenn es von den Lehrplänen für die O. II bestimmt wird.

Auch "Göt," und "Egmont" möchte ich nicht mit Lehmann in die U. II, sondern mit den Lehrplänen in die O. II verlegen. Die U. II ift schon reichlich mit klassischen Stücken bedacht; auch vergesse man nicht, daß hier das Lesebuch noch

fleißig zu gebrauchen ift.

Bu ber Bestimmung, die für O. II erlassen ist, "Lehre vom Drama, z. B. Wallenstein, Egmont, Söß", bemerkt Jäger, er wolle nicht hinter dem Berge halten, die Beispiele erschienen ihm nicht glücklich gewählt; "Göß" und "Egmont" erschienen ihm für schulmäßige Behandlung ganz ungeeignet, die sollten die Schüler in naturalistischer, stosslicher Weise zu Haus lesen oder bereits gelesen haben; der Wallenstein aber, dieses größte dramatische Kunst= und Meisterwerk unserer Littezratur, gehöre schlechterdings nur auf die oberste Stuse unserer Gymnasien, auf Oberprima. Neben dem Mittelhochdeutschen will Jäger nur noch etwas von Schillerscher Gedankenlyrik, vor allem die "Glocke" und den "Spaziergang" beshandelt sehen.

Daß und warum ich bem Urteil über "Ballenstein" beipflichte, ift oben gesagt; die Urteile über "Göt," und "Egmont" kann ich nicht gutheißen. Beide Stücke bieten dem Berständnis keine zu großen Schwierigkeiten, beide führen Helden, Kämpfe und Zeiten vor, die reges Interesse wachrusen. Aber es ist richtig, durch eine derartige Lektüre würde die Ausmerksamkeit von dem Hauptpensum der Klasse, dem Mittelhochdeutschen, zu sehr abgezogen, und so mag es bei der Behandlung einiger Werke der Schillerschen Gedankenlyrik sein Bewenden haben.

Die Hauptsache ist hier bas Mittelhochdeutsche. In welcher Beise soll es

getrieben werden?

D. Jäger schreibt, das Schuljahr von Oftern bis Weihnachten gehöre der Einführung in einige mittelhochdeutsche Dichtungen, mit denen sich die verschiedenen "Ausdlicke" des Lehrplans leicht und von selbst verbänden. Die Einführung in das Sprachliche könne ziemlich naturalistisch sein, ihm als einfältigem Sohne seines Volkes sei es nicht wichtig, wie man auf mittelhochdeutsch dekliniere und konjugiere, wenn er nur den Dichter selbst höre, und darauf, diese Dichtung in ihrer Urzgestalt zu sich reden zu lassen, habe jeder Schüler ein Recht, das ihm keine Lehrzordnung rauben könne und darum auch nicht rauben solle. Ganz ähnlich hat sich die Gesellschaft für deutsche Philologie am 3. Mai 1893 ausgesprochen. In These 1 heißt es dort, daß zur Erreichung der Ziele, welche dem deutschen Unterricht in der Obersekunda vorschweben müssen, es erforderlich sei, daß die Schüler bei der Lektüre der wichtigsten mittelhochdeutschen Dichtungen die Originaltexte in Händen hätten.

Über die Behandlung ist folgendes zu sagen. Die Schüler sollen das Mittel= hochdeutsche nicht wie eine neue fremde Sprache erlernen; es muß ihnen das Berftandnis möglichst bequem erschlossen werden. Zu dem Ende empfiehlt sich das Berfahren, das Lehmann vorschlägt. Erft muß man ben Inhalt des zu lefenden Abschnittes bekannt geben oder im Gedächtnis auffrischen, ehe das Driginal in die Hand genommen wird. Dann wird möglichst heuristisch und induktiv versahren; die Formen werben erflart, und es wird auf ihr Berhaltnis gur lebenben Sprache hingewiesen. Aber wie wir es bei der grammatischen Behandlung der neuhoch= deutschen Sprache nicht für ausreichend erachteten, nur gelegentlich die Regelu finden zu laffen, sondern für notwendig hielten, einen grammatischen Abriß zur Anichaffung zu empfehlen, an den die Schüler fich halten muffen, um das Gelernte zu wiederholen, fest einzuprägen und in eine Art Zusammenhang zu bringen, so ift es auch hier durchaus zu wünschen, daß bie Schülerausgaben mit Wörterverzeichnis und kurzem grammatischen Anhang versehen find. Und das ist jest in vielen Ausgaben der Fall. Ift der Lehrer außerdem im ftande, auf das Gotische und Alt= hochdeutsche zurudzugreisen, um gewisse Spracherscheinungen zu erklären, und einen Blid in die Entwicklung der Sprache und in das Berhältnis der beutschen Sprache zu den indogermanischen zu verstatten, so ift das, wie wir schon früher gesehen haben, durchaus zulässig, ja erwünscht.

Bas soll gelesen werben? Stücke aus bem "Nibelungenliebe" und aus ber "Gubrun", einiges aus ben wichtigsten Gedichten Hartmanns von Aue ("Der arme Heinrich", "Iwein"), damit auch die höfische Epik zur Geltung kommt, und dann eine passende Auswahl aus den Liedern Balthers von der Bogelweide, damit der Schüler ein möglichst klares Bild von dem Dichten und Denken dieses unseres größten mittelalterlichen Lyrikers erhält. Biel zu weit geht Lehmann mit der Forsderung, die fünf wichtigsten Epiker der Epoche — Heinrich von Beldeke, Hartsmann von Aue, Gottfried, Wolfram und endlich Konrad von Würzburg — müßten den Schülern in ihrer charakteristischen Bedeutung vor Augen treten. Nein, nein, das wäre Berstiegenheit; wir wollen froh sein, wenn sich unsere Schüler ein ges

wisses Berftandnis der mittelalterlichen Poefie erwerben, nur die Hauptsachen kennen lernen, aber dabei aus der Quelle schöpfen.

Die Anordnung, die in den Lehrplänen für die Lektüre der Prima getroffen ist, hat mir von Anfang an nie recht gefallen, weil es in ihr bunt durcheinander geht und weder ein geschichtlicher, noch ein sachlicher Zusammenhang wahrzunehmen ist. Man sehe sich die Reihenfolge an. "Laokoon", einige Oden Klopstocks, Schillers und Goethes Gedankenlyrik, "Jphigenie", "Braut von Messina", Proben von neueren Dichtern in U. I und "Hamburgische Dramaturgie", deutsche Dramen, Shakespeare in O. I; das ist ja ein Strauß von verschiedenen bunten Blumen, aber doch kein schöner Strauß. Schon vor 30 und mehr Jahren habe ich auf der Latina in Halle, später in Stettin und in der Hauptsache auch jeht noch in Pforta die ganze neuhochdeutsche Litteraturperiode in der Weise auf die vier Semester der Prima verteilt, daß die Zeit von Luther dis Klopstock einschließlich dem ersten, Lessing dem zweiten, Goethe dem dritten und Schiller dem vierten Semester zussiel; dann bleibt die historische und die künstlerische Entwicklung gewahrt. Auch lassen bringen, und die Gesamtaussachseitung gewinnt an geschlossener Einheit.

Bu meiner großen Freude ift neuerbings Lehmann für dieselbe Berteilung eingetreten; er weicht nur im einzelnen, in der Beurteilung bestimmter Berke von mir ab.

Ich habe zu meinem Borschlage noch folgendes zu bemerken:

Wenn verlangt wird, es solle in U. I von Luther ausgegangen werden, so ist es ganz selbstverständlich, daß nicht der Resormator der Kirche, sondern der Resormator der Sprache und der große Schriftsteller in Betracht kommt. Jener gehört dem Religionsunterricht an, dieser dem deutschen. Also Luthers Berdienste um die Bildung der neuhochdeutschen Sprache sind zu würdigen, und dann sind einige Schriften weltlichen Inhalts, unbedingt das "Sendschreiben vom Dolmetschen" zu lesen. Den Niedergang der Litteratur in den folgenden Jahrhunderten wird man schildern und auf seine Gründe zurücksühren, im übrigen aber muß man sich darauf beschränken, nur die wichtigsten Erscheinungen hervorzuheben und ihre Eigenart mit Proben zu belegen; das dürsten diese sein: der Meistergesang mit Hans Sachs, Sebastian Brant, Johann Fischart, das evangelische Kirchenlied, die Sprachgesellschaften, der "Simplizisssimus", Martin Opis, Paul Flemming, Friedrich von Logau, der Kamps der Leipziger und der Schweizer, Haller, Hagedorn, Gellert, Gleim und Kleist.

Länger ist natürlich bei Alopstock zu verweilen, mit dem der Aufschwung unserer nationalen Litteratur beginnt. Er findet nicht nur beim Bolk, sondern auch bei den Pädagogen keine rechte Liebe mehr; aber daß er gewürdigt werden muß, darin stimmen doch die meisten überein. Sein Lebensgang ist kurz zu zeichnen, dann ist seine würdige Aufsassung vom Wesen der Poesie, der geistige und nationale Gehalt seiner Werke, seine Bedeutung für die Entwicklung der Sprache und der Metrik hervorzuheben. Zu lesen ist eine größere Anzahl seiner Oben, die immer ihren Wert behalten; aber auch der "Messias" darf unsern Schülern nicht unbekannt bleiben, da er nicht nur litterarhistorischen, sondern auch poetischen Wert hat; es sind wenigstens einige Abschnitte, wie die Einleitung, "Portias Traum", "Cibli", "Abadonnas Ende" u. a. zu lesen. Auf eine Besprechung von Klopstocks Dramen wird natürlich Berzicht geleistet; dagegen wird ein Shakespearesches Drama, etwa "Julius Cäsar", durchgesprochen.

Das zweite Halbighr ber U. I füllt Lessing aus. Sein Leben und Wirken ist eingehend zu schildern, denn er ist der Schöpfer des deutschen Dramas, er ist einer der größten Kritiker aller Zeiten, er hat im Anschluß an Windelmann das Schönheitsideal geschaffen, das sür unsere klassische Litteratur maßgebend geswesen ist, und alles, was er geschrieden hat, atmet den Geist ewiger Jugend. D. Jäger warnt einmal davor, Lessing-Kultus zu treiben; ich sage mit Gervinus "zu Lessing zurückehen heißt fortschreiten". Ganz naturgemäß ist vieles von dem, was er ausgesührt hat, veraltet; die Wissenschaft, besonders die der Üsthetik, hat ihn so gut überholt, wie ihn an schöpferischer genialer Krast Goethe und Schiller überholt haben; aber seine Schriften alle zeugen von solcher Klarheit, Folgerichtigskeit und Knappheit im Gedanken wie im Ausdruck, daß es gar keine bessere Schule für Logik und Stil geben kann als Lessing.

Was soll von Lessing gelesen werden? "Minna von Barnhelm", "Emilia Gaslotti", "Nathan", ausgewählte Abschnitte aus "Laokoon" und der "Hamburgischen Dramaturgie." Es wäre hier bei den einzelnen Stücken über das Für und Wider gar manches zu sagen; aber meine Ausführungen würden zu lang werden. Über den "Nathan" allein ist eine ganze Litteratur erschienen. Ich darf mich kurz dahin äußern, daß er unter allen Umständen gelesen werden muß, damit die Schüler zu

einer befonnenen Auffaffung angeleitet werden.

Nebenher geht wieder eine Tragodie Shakespeares ("Richard III." ober

"Romeo und Julia").

O. I: Im ersten Halbjahre Goethe, im zweiten Schiller. Bon beiden ist der Lebensgang eingehender zu betrachten, bei Goethe unter Benutung von "Dichtung und Wahrheit". Zu lesen sind von jenem "Göt, "Egmont", "Iphigenie", "Tasso", "Hermann und Dorothea" und womöglich auch "Werthers Leiden" und "Faust" (1. Teil); denn diese beiden Stücke sind zu bedeutend, als daß die Primaner nicht mit ihnen bekannt gemacht werden sollten; auch muß die Goethesche Lyrik gewürdigt werden. Von Schiller sind alle großen Oramen zu lesen, die Jugenddramen am kürzesten, am eingehendsten "Wallenstein". Auch empsiehlt es sich, die Jugend

mit einigen philosophisch afthetischen Abhandlungen bekannt zu machen.

Die Lehrpläne verlangen "in der ihnen eigenen unbestimmten Beise", wie Lehmann fagt, noch Lebensbilder bedeutenderer neuerer Dichter. Diefe Forderung ift in Einzelschriften und von Direktorenversammlungen als zu weitgebend abgewiesen worden. Lehmann selber glaubt, der beutsche Unterricht werde noch auf lange hinaus auf die litterarische Entwicklung bis zu Schillers Tode als auf sein eigentliches Gebiet fich zu beschränken haben und auf die Erscheinungen der Folgezeit, auch auf die wertwollsten, nur gelegentliche Streiflichter werfen können. Es sei von Nupen, die Schüler auf den Stilgegensatz der idealistischen und der realistischen oder naturalistischen Richtung hinzuweisen, der in einer Doppelströmung die Litteratur bes letten Sahrhunderts durchziehe, aber man tonne diefen Gegen= sat bereits an dem Stilunterschiede zwischen den Jugendwerken Schillers und Goethes und den Dichtungen ihrer klassischen Gooche völlig zur Anschauung bringen, und es bedürfe bann nur weniger Fingerzeige, bamit fie fich in ber Litteratur ber Gegenwart zurecht fänden. Ahnlich haben sich die rheinische (1896) und die sächsische Direktorenkonferenz (1899) über die Frage ausgesprochen. Gine schulmäßige Behandlung ber modernen Dichtung, einschließlich Wildenbruchs, haben fie abgelehnt, dagegen empfiehlt es fich nach ihrer Meinung, Die nachtlafifiche Dichtung, vor allem Immermann, Beibel, Scheffel, Frentag und Reuter der Privatlefture zu überweisen, die durch die Schülerbibliothek und bei Gelegenheit der freien Vorträge gefördert werde; am Schlusse des Prima-Rursus sei dann ein kurzer Über-blick über die wichtigsten litterarischen Erscheinungen vom Auftreten der Romantiker bis auf die Gegenwart zu geben.

## Berteilung ber Letture auf die einzelnen Rlaffen.

- VI. Gedichte und Prosaftude (Märchen, Fabeln, Erzählungen aus der vater= ländischen Sage und Geschichte. Naturbilder und geographische Bilder).
- V. Erzählungen aus ber alten Sage und Geschichte; sonft wie in VI.
- IV. Gedichte und Brofaftude.
- U. III. Behandlung prosaischer und poetischer Lesestücke (nordische und germanische Sagen, allgemein Geschichtliches, Kulturgeschichtliches, Geographisches, Natursgeschichtliches, Episches, besonders Balladen).
- O. III. Lektüre wie in Untertertia. Schwierigere Balladen und Romanzen. Schillers Glocke. Ein ober das andere Drama ("Zrinh" von Körner, "Herzog Ernst" von Uhland).
- U. II. Einige geschichtliche Dramen, z. B. "Minna von Barnhelm", "Jungfrau von Orleans", "Tell", und von Spen jedenfalls "Hermann und Dorothea". Die Erklärung hat vom Einzelnen auszugehen, sachliche und sprachliche Schwierigkeiten zu erläutern und allmählich zu einer Auffassung des Gesamtzusammenhanges hinzusühren. Daneben Besprechung von Auffägen und Gedichten des Lesebuchs.
- O. II. Ausgewählte Abschnitte aus dem "Ribelungenlied", der "Gudrun", den wichstigsten Werken Hartmanns von Aue und einer Anzahl von Liedern Walthers von der Bogelweide im Urtext. (Schulausgabe mit Cerikon und grammatischem Anhang; das grammatische Wissen ist auf induktivem Wege zu gewinnen.) Ausblicke auf nordische Sagen und die großen germanischen Sagenkreise, auf die hösische Epik und die hösische Lyrik. Sprachgeschichtliche Belehrungen an typischen Beispielen. Dramen ("Egmont", "Göß").
- U.I. 1. Halbjahr: Luther bis Klopstock. Luthers Verdienste um die deutsche Sprache und Litteratur. Einige weltliche Schriften, insbesondere das "Sendschreiben vom Dolmetschen". Don den wichtigsten Schriftstellern den 18. und 17. Jahrhunderts werden nur einige Proben mitgeteilt. Dann wird Klopstocks Leben besprochen und seine Bedeutung gewürdigt, auch werden einige Oden und ein paar charakteristische Stellen aus dem "Messias" gelesen. Eine Tragodie von Shakespeare ("Julius Casar").

2. Halbjahr: Lessing. Sein Leben und Wirken ist eingehender zu betrachten. Ju lesen sind die drei großen Dramen "Minna von Barnhelm" (kurz), "Emilia Galotti" und "Nathan" (gründlicher), sodann die wichtigsten Abschnitte auß dem "Laokoon" und einiges aus der "Hamburgischen Dramaturgie". — "Richard III." oder "Romeo und Julia" von Shakespeare. — Daneben Durchsarbeitung schwierigerer Stücke eines Lesebuchs für I.

O.I. 1. Halbjahr: Goethe. Eingehende Behandlung seines Lebens und Besprechung der wichtigsten Werke. Was schon früher gelesen ist, wird kürzer behandelt; eine gründliche Betrachtung ist vor allem der "Iphigenie" und dem "Casso" zuzuwenden; auch "Werthers Leiden" und "Saust I. Teil" dürsen in den Kreis der Besprechung gezogen werden. Aus Kerder und Wieland wird bei der Entwicklungsgeschichte Goethes hingewiesen.

2. Halbjahr: Schiller. Eingehende Behandlung seines Lebens und Besprechung der wichtigsten Werke. Die Jugenddramen und die in den anderen Klassen bereits gelesenen Stücke vertragen eine kürzere Besprechung; dagegen ist "Wallenstein" eingehend zu betrachten; auch eine und die andere seiner philosophisch ästhetischen Schriften. Daneben Durcharbeitung schwierigerer Stücke eines Lesebuchs für I wie in U.I.

## d) Litteraturgeschichte.

Es ift längst erkannt worden, daß eine Litteraturgeschichte, die Zahlen und Namen bringt und sich nicht auf lebendiger Anschauung und Kenntnis der Schriftwerke ausbaut, ein großes Übel ist; sie bietet nur einen unverstandenen und bildungsarmen Stoff und führt so zur Überbürdung der Schüler. Sie ist darum mit Recht aus der Reihe der selbständigen Unterrichtssächer gestrichen. Inwieweit von ihr ein sparsamer und nütlicher Gebrauch gemacht werden kann, z. B. bei den biographischen Angaben über die Schriftsteller und bei dem Überblick über die Litteraturperiode von Luther die Klopstock, das ist an den betressenden Stellen gezeigt worden.

#### e) Dellamationen.

## Freie Borträge und Redeubungen.

Was vom Auswendiglernen und Vortragen in den Lehrplänen gesagt ist, kann nur gebilligt werden und ist gebilligt worden. Insbesondere fühlt sich D. Jäger dafür zu Dank verpflichtet, daß der Ausdruck "Deklamieren" gemieden ist. Auch ist es mit Jäger gut zu heißen, daß nicht nur Gedichte, sondern auch Dichterstellen auswendig gelernt werden sollen.

Schwieriger gestaltet sich die Sache bei den freien Vorträgen. Wie schrader vor einigen Jahrzehnten erklärte, sie seien nicht dazu da, um Redner zu bilden, denn unsere Anstalten seien kednerschulen, und wirkliche Reden sollten nur von durchgebildeten Männern gehalten werden, so erklärt es Lehmann auch jett noch für einen sundamentalen Jrrtum, wenn man die Ausbildung der mündlichen Rede, die nur ein Ergebnis des ganzen Unterrichts sein könne, ausschließlich oder auch nur vorwiegend der deutschen Stunde zuweisen wolle; ein noch größerer Irrtum sei es, wenn man überhaupt an das Ghmnasium die Ansorderung stelle, Redner auszubilden; es könne das so wenig seine Aufgabe sein, wie es Schriftsteller heranziehen wolle. Das ist ja zweisellos richtig; aber das enthebt doch nicht die Schule der Psslicht, ihre Schüler zum freien, surchtlosen Gebrauch der mündlichen Rede anzuhalten. Das fari posse des Horaz, das Geschick, sich schnell sassen nach dare vor einer größeren Zahl von Menschen ohne Angst das in zusammenhängenden, passenden und sließenden Worten sagen zu können, was man denkt und empfindet, ist das Kennzeichen eines gebildeten Mannes.

Ich halte es also mit Lyon für notwendig, den unendlich langen Bildungsgang der Jugend unserer gebildeten Stände auch dazu auszunutzen, daß sie sich eine größere Fähigkeit, öffentlich zu sprechen, aneigne und mehr Sicherheit und Gewandtheit darin erwerbe als bisher.

Merkwürdigerweise ist D. Jäger gegen alle kleinen und großen besonderen Borsträge, einmal, weil die Sache viel Zeit koste, zweitens, weil derartige Übungen nicht ausschließlich dem Deutschen zusielen, sondern z. B. auch der Geschichte, und drittens, weil hinsichtlich des Redenkönnens in den letzten 20 bis 30 Jahren

ein Mangel innerhalb der deutschen Nation im allgemeinen nicht zu Tage getreten sei; sehr im Gegenteil; und es sei für viele Glieder dieser ruhmreichen Nation vielmehr wünschenswert, einen Kursus im Schweigenkönnen durchzumachen.

Gleich vielen andern verspreche ich mir wenig oder gar keinen Gewinn bavon, wenn einer etwas vorträgt, was er auswendig gelernt hat. Das verhilft ihm nicht zur Fähigkeit der freien Rede. Ich halte es ebenso für verfehlt, wenn in den Lehrplänen für O.I verlangt wird, die Schüler sollten über Leben und Werke der Dichter nach eigener Ausarbeitung Vorträge halten. Sie schreiben in solchen Fällen fremde Äußerungen zusammen; denn sie vermögen, wie Jäger zustreffend bemerkt, noch keinen Dichter zu würdigen.

Worüber soll dann geredet werden? Über irgend einen vorher durchsgearbeiteten Unterrichtsgegenstand, über ein gelesenes Buch oder einen Abschnitt desselben, über einen mehrsach beleuchteten Charakter aus der Geschichte, über die Gründe, warum sich einer diesem oder senem Beruse widmen will, u. dergl. m. Es empsiehlt sich auch, Berichte über Akte von Dramen, Charakteristisen, die sich an die Lektüre anschließen, sowie Inhaltsangaben der ganzen Klasse aufzugeben und dann einen und den andern zum mündlichen Vortrag aufzusordern. So wünschen es Klaucke, Lehmann und die 11. Direktorenversammlung der Prodinz Pommern. Nur sollte man die freien Vorträge nicht auf diese Reserate beschränken.

- U. II. Auswendiglernen von Gedichten und Dichterstellen, sowie erste Versuche im freien Vortrag. Derfelbe hat sich an die durchgenommene Lekture anzuschließen.
- O. II. Gelegentliches Auswendiglernen von Dichterstellen und Borträge der Schüler über den Inhalt gelesener mittelhochdeutscher oder moderner Dichtungen.
- U. I. Borträge wie in O. II, doch durfen unter der Voraussetzung gründlicher vorbereitung auch bekannte geschichtliche Charaktere, sowie privatim gelesene Prosaschriften oder Gedichte, vornehmlich aus der nachgoetheschen Zeit, von den Schülern behandelt werden.
- O. I. Vorträge wie in U. I.

#### f) Philosophische Propadeutif.

Für die Wiedereinführung der philosophischen Propädeutik, die durch die Lehrpläne von 1891 aus der Jahl der Lehrsächer gestrichen ist, haben sich eine Reihe bedeutender Männer, u. a. Wendt, Paulsen und Lehmann, warm aussgesprochen. Lehmann ist von dem, was er in Österreich gesehen hat, sehr befriedigt gewesen und fragt, warum es uns nicht ebenfalls gelingen solle, zu solchen Leistungen und Erfolgen vorzuschreiten, wenn der Entwicklung dieses Lehrzweiges nur der nötige Raum gewährt werde?

Ich kann den Herren nicht Recht geben und bin mit den Lehrplänen für Ausschließung der philosophischen Propädeutit und zwar nicht aus Abneigung gegen, sondern aus Hochachtung für die Philosophie.

Einmal müßte der elementare Unterricht in der Philosophie bei dem Mangel an Zeit immer nur ein Bruchstück bleiben, auch wenn man sich nur auf die einssachsten Lehren der Logik und Psychologie beschränkte und nicht, wie dies vielsach gefordert wird, auch Geschichte der Philosophie und sogar Ethik in den Kreis der Betrachtung zöge.

Sobann sind die Schüler für eine auch nur leidlich zusammenhängende Darstellung dieser schwierigsten aller Disziplinen noch nicht reif.

Drittens möchten sie durch die bruchstüdartige Unterweisung in kaum versständlichen Dingen eher mit Abneigung gegen den Gegenstand erfüllt werden, weshalb denn auch Universitätsprosessionen im Interesse der Philosophie gewünscht haben, die Schule möge sich mit der Sache noch nicht befassen.

Muß die Schule dann auf die Vorbereitung für das Studium der Philosophie ganz verzichten? Durchaus nicht. Einmal werden im Griechischen bei der Lektüre des Plato allerlei philosophische Fragen erörtert, und wer mit seinen Primanern den "Phaidon" lieft, kann an der Hand des trefflichen Buches von Schneider "Hellenische Welt= und Lebensanschauungen" eine große Menge philosophischer Begriffe klar stellen. Weiter sind die deutschen Dispositionsübungen und Auffäße eine unverächtliche logische Schulung. Und schließlich dietet das Lesebuch hin=reichenden Stoff, um das philosophische Denken zu üben und das Interesse für Philosophie wachzurufen.

Und wenn das alles nicht wäre, man würde schon deshalb gut thun, von einer Wiedereinführung der philosophischen Propädeutik zur Zeit abzusehen, weil es an den nötigen Lehrern dafür sehlt. Ich denke gewiß hoch vom deutschen Lehrerstande, aber besondere Borliebe für philosophische Studien ist bei ihm in nicht viel höherem Grade als bei anderen Ständen anzutreffen. Ia, wenn die Philosophie noch in Blüte stände wie vor hundert Jahren und so tief und nachbaltig die ganze gebildete Welt beeinflußte! Wir leben nicht mehr im Zeitalter der Spekulation, sondern des Realismus. Die Naturwissenschaften haben die Philosophie verdrängt. Es möchte also schwer halten, die geeigneten Kräfte sür das Fach zu sinden, und so verzichten wir auf dasselbe auch aus diesem Grunde.

So wenig wie ich vermag sich Jäger für die philosophische Propädeutik zu begeistern; er wünscht nur das Allernotwendigste aus der formalen Logik, die Lehre von Begriff, Urteil und Schluß, also fast eben das, was auch Schrader verlangt hatte; nun, das kann und soll auch in der deutschen Stunde durchs genommen werden; deshalb brauchen wir die Zahl unserer Unterrichtsfächer nicht wieder um eins zu vermehren.

## 2. Dr. Ziehen,

Direftor der Böhler - Schule (Realgymnafium) in Frantfurt a. R.

A. Die Frage, was seit der Schulkonserenz vom Jahre 1890 für die Hebung des deutschen Unterrichts geschehen ist und was zu dessen Förderung noch weiter geschehen kann, kann ich in ihrem ersten Teile nur unter Vorbehalt und in einigen Andeutungen beantworten, da mir für die Zeit vor 1890 die aus eigener Lehrsthätigkeit gewonnene praktische Erfahrung abgeht und mir nur die allmähliche Wirkung der Lehrpläne von 1890 in den letzten zehn Jahren aus eigener Besobachtung bekannt ist.

Als die wesentlichste günstige Folge der Schulkonserenz des Jahres 1890 für den deutschen Unterricht ist wohl der Umstand zu betrachten, daß das moralische Gewicht dieses Faches bedeutend gewonnen hat. Wer die pädagogische Fachlitteratur über den Gegenstand überblickt, wie deren Niederschlag etwa in Rethwisch's Jahres-

berichten über das höhere Schulwesen und ganz besonders in der Zeitschrift für den deutschen Unterricht niedergelegt ist, der kann sich der Beobachtung nicht entziehen, daß die Alagen über Bernachlässigung des deutschen Unterrichts heute doch nur noch zum geringen Teil als zutreffend zu bezeichnen sind. Die Zeitschrift für den deutschen Unterricht hat als vortrefslicher Sammelpunkt für methodische und stofsliche Fragen dieses Unterrichtssaches an Verdreitung ganz außerordentlich gewonnen, und wenn es vor etwa acht Jahren noch möglich war, daß ein Lehrer des Deutschen, der die Anschaffung dieser Zeitschrift sür die Schulbibliothet besantragte — ich habe einen thatsächlichen Fall im Auge —, beinahe als Sondersling erschien, so wird der Wert des Organs heutzutage kaum noch bestritten werden.

Daß eine alte üble Tradition noch etwas fortwirft, soll nicht bestritten werden. Als Beleg dasür mag dienen, daß selbst an einer Stelle wie dem Untersbau des Frankfurter Lehrplans nicht nur nach der Ansicht eines Teiles der aussführenden Lehrer, sondern auch offenbar in den Augen zahlreicher Besucher der "Berjuchsklassen" neben der Frage des französischen Unfangsunterrichts die des verstärkten und für den neuen Lehrplan so wichtigen deutschen Unterrichts sehr in

ben hintergrund zu treten hatte.

Andererseits darf meines Erachtens übrigens auch nicht verkannt werden, daß die durch die Lehrpläne von 1890 gegebene wertvolle Anregung auch vielsach verkehrt verstanden worden ist und zur Aufstellung durchaus ansechtbarer und überstriebener Forderungen in Bezug auf das Ansehen des deutschen Unterrichts und

auf seine Stelle im Gesamtlehrplan der höheren Schule geführt hat.

Die Bestrebungen zur Hebung bes beutschen Unterrichts haben wenigstens meiner Auffassung nach nicht überall die richtigen Wege eingeschlagen. Es erscheint mir sehr beachtenswert, in welcher Weise Ostar Jäger in seinem Buche über Lehrstunft und Lehrhandwert gegen die starte außere Vermehrung des deutschen Unters

richts vom eigensten Standpunkte bieses Faches aus Berwahrung einlegt.

Der beutsche Unterricht soll nicht "der nach Stunden gierige Riese" werden, zu dem er schon dem Versasser des Buches vom deutschen Unterricht (Laas', S. 379) anzuwachsen drohte. In der inneren Stärkung, in der besseren Ausnützung der vorhandenen, in richtiger Gewinnung neuer Unterrichtsstoffe sollte die Bewegung auf Hebung des deutschen Unterrichts ihren Schwerpunkt suchen und nach einer Vermehrung der Stundenzahl nur an der Stelle trachten, wo didaktische Erwägungen sie als wünschenswert erscheinen lassen, nämlich in den Unterklassen. Die Oberrealschule hat mit der zur Zeit bestehenden Zahl von vier Stunden in Prima meines Erachtens durchaus genug, und es wird auch hier mehr eine Frage rationeller Beschaffung und Ausnühung des Unterrichtsstoffes als eine Frage der Stundenzahl sein, ob der deutsche Unterricht die ihm zustehende Ausgabe erfüllt.

Auch in einer andern Beziehung haben die Schulmanner zur Hebung des beutschen Unterrichts seit 1890 zum Teil wohl nicht ganz den richtigen Weg ein=

geschlagen.

Die pädagogische Fachlitteratur über den deutschen Unterricht hat sich, wie auf sast allen anderen Gebieten auch, in der letten Zeit ziemlich start verloren in der einseitigen Behandlung methodischer Fragen. Es ist einer der größten Borzüge von Lyons Zeitschrift für den deutschen Unterricht, daß sie von Ansang an ihren Schwerpunkt nicht in der Behandlung abstrakt methodischer Fragen, sondern in der Durcharbeitung des praktischen Unterrichtsstoffes gefunden hat. Wir besitzen auf dem Gebiete des deutschen Unterrichts noch viel zu wenig Lehrproben, ges

schweige benn bem thatsächlichen Berlauf entnommene Darstellungen bes Unterrichtsverlaufs durch mehrere Jahrespensen hindurch; und doch wäre mit solchen Arbeiten und ihrer eingehenden Besprechung und Beurteilung (auch auf den Direktorenkonserenzen) dem deutschen Unterricht wohl mehr gedient, als mit den zum Teil sehr ausgedehnten rein theoretischen Erörterungen über die Frage des deutschen Unterrichts.

Infolge der durch die Schulkonferenz vom Jahre 1890 gegebenen Anregung jur Bebung bes beutschen Unterrichts ift eine gange Reihe mertvoller praktischer hilfsmittel für den deutschen Unterricht entstanden; wie man auch über die Ginzels heiten der Auswahl benten mag, ftellen die Lehrbucher für die Oberklaffen von Duff, Cauer, Biefe u. a. febr wertvolle Berfuche bar, dem deutschen Unterricht - namentlich auch mit Ruckficht auf den deutschen Auffat als Zielleiftung planmäßig nach didattifden Befichtspunkten geordneten Stoff zur grundlichen Bearbeitung zu bieten. Gine ber Sache weniger gunftige Begleiterscheinung bes vermehrten Interesses, das dem beutschen Unterricht zugewandt wird, ift leider bie in großem Dagftabe betriebene Induftrie beutscher Schulausgaben, gegen bie es nachgerade an der Zeit wird, auch außerhalb der Kritit der Ginzelerscheinung Bermahrung einzulegen. Gine große Bahl biefer Ausgaben entspringt thatsachlich offenbar weit mehr ber buchhandlerischen Spekulation, als thatsachlichen Bedurfniffen oder großen icopferischen Bedanken der Berleger und der Berfaffer. Die Benutung dieser kommentierten Ausgaben unserer klaffischen Dramen ftellt an den Geldbeutel der Eltern Anforderungen, die ziemlich beträchtlich und durch das, mas die einzelnen Bandchen bieten, meines Erachtens meist nicht ausreichend gerecht= fertigt sind. Es ift felbstverftandlich, daß es auch in der Litteratur unserer deutichen Schulausgaben außerordentlich rühmliche Ausnahmen giebt, auf die diese Bemerkungen keineswegs zutreffen; aber im allgemeinen muß behauptet werden, daß viel Arbeitskraft an immer neue Behandlung längst ausreichend beschaffter Ausgaben verschwendet wird, mahrend ber fehr notwendige Berfuch, neuen Stoff aus bem weiten Gebiete namentlich unjerer Brofalitteratur ber Schule guzuführen, kaum gemacht wird.

Von den zur Hebung des deutschen Unterrichts getroffenen Einzelmaßregeln ist die Anfertigung der sogenannten "Freien Arbeiten" (Stil-Arbeiten) in den verschiedenen Unterrichtsfächern von seiten der beteiligten Lehrerkreise in sehr verschiedenem Sinne besprochen worden. Die Einrichtung, wenn sie in einer ihrem Zweck entsprechenden Weise durchgeführt wird, bietet den großen Borteil, daß die Pslege eines guten deutschen Ausdruckes, mehr als es ohne dies der Fall sein würde, dem Lehrer eines jeden Unterrichtsfaches zur Pflicht gemacht wird.

Jedenfalls ist es, wenn ein Austausch der Funktionen zwischen dem deutschen Unterricht und den anderen Lehrfächern eintreten soll, richtiger, daß die anderen Lehrfächer durch steißige Übung im deutschen Ausdruck dem deutschen Unterricht etwas abnehmen, als daß der deutsche Unterricht zu der Fülle seiner Aufgaben hinzu noch die Berarbeitung anderweitiger Lehrstoffe in guter deutscher Form aufgeladen bekommt. Der deutsche Unterricht "soll nicht zu einer Encyklopädie alles irgend Wissenswerten mißbraucht werden" (Wendt). Wie weit und in welchem Sinne er die Stoffgebiete anderer Lehrsächer in seinen Kreis hineinziehen soll, wird weiter unten bei der Besprechung der freien Borträge zu erörtern sein.

Die Stellungnahme der Lehrptane von 1891 zu dem Unterricht in der philosophischen Propadeutik hat meines Erachtens vorwiegend gunftig gewirkt, indem

ber beutsche Unterricht von einem viclfach noch mit diesem Lehrgegenstande versbundenen öben Formalismus völlig befreit worden ist, und auf der andern Seite den Bertretern anderer Fächer Aulaß gegeben worden ist, diejenigen Teile der philosopischen Propädeutik, die als allgemeine Wissenschaftslehre sich viel mehr als Aufgabe auf andere Unterrichtssächer verteilen, vom Standpunkte dieser anderen Fächer aus zu bearbeiten. Ich erwähne in diesem Zusammenhange die Bestrebungen Lambecks im Sinne der philosophischen Propädeutik auf naturwissenschaftlicher Grundlage.

Der Hinweis auf die Notwendigkeit einer richtigen Aussprache des Deutschen, ben die Lehrpläne von 1891 geben, hat ebenfalls offenbar sehr kräftig gewirkt. Die Ergebnisse der phonetischen Forschungen sind dem Unterricht vielsach zu gute gekommen, und die Sorgsalt beim Sprechen wird gewiß weit mehr als früher im deutschen Unterricht geübt; eine ganze Reihe von Schulbüchern für die Unterstusse dient dem Bestreben, den Schülern von der Bildung und dem Berte der Laute eine klarere Vorstellung zu geben. Freilich darf meines Erachtens nicht verkannt werden, daß einzelne Schulmänner in der Herenziehung der Phonetik in den Schulunterricht reichlich weit gehen. Wie sich im fremdsprachlichen Unterzicht bei zu starker Verwendung der Phonetik seine Art von unnatürzlichem Maschinenenglisch und efranzösisch ergiedt, so liegt auch im deutschen Unterzicht die Gesahr nahe, daß einseitige Verwendung lautwissenschaftlicher Ergebnisse die Sprache der Schüler zu Gunsten einer imaginären Jealsprechweise um ihre Natürlichkeit bringt; die Anregung der Lehrpläne von 1891 ist von einer Reihe von Vertretern der Schulphonetik offenbar misverstanden worden.

Das Gesamtbild bessen, was auf der höheren Schule seit 1890 zur Hebung des deutschen Unterrichts geschehen ist, möchte ich — immer unter dem zu Ansang gemachten Borbehalt — als das einer außerordentlich regen und vorwiegend erstreulichen Thätigkeit bezeichnen, die in mancher Hinsicht vielleicht nicht durchaus den richtigen Weg eingeschlagen, aber selbst da, wo sie sehlgriff, das Interesse für den Gegenstand gesördert und zur Klärung vielsacher Fragen der Methodik des deutschen Unterrichts beigetragen hat.

- B. Die Maßregeln, die zur weiteren Hebung des deutschen Unterrichts meines Erachtens getroffen werden können, sollen hier besprochen werden, indem
  - 1. von der Borbildung der Lehrer für diesen Unterricht,
  - 2. von der Stellung des beutschen Unterrichts im Gesamtlehrplan unserer höheren Schulen, und
  - 3. von einzelnen Fragen aus der Praxis des beutschen Unterrichts die Rede ift.
- 1. Für die Borbildung der künftigen Lehrer des Deutschen ist meines Erachtens ein sehr wesentlicher Gesichtspunkt, daß dieselben schon auf der Universität eine eingehendere Kenntnis auch der neuesten Litteraturentwicklung gewinnen; es ist mit großer Freude zu begrüßen, daß an unseren Universitäten neuerdings die früher ziemlich verbreitete Scheu vor Hereizehung der neuesten Litteratur in den Kreis der Borlesungen und der Seminarübungen mehr und mehr überwunden ist; Borlesungen, wie sie seit mehreren Jahren Prof. Litmann in Bonn, Prof. Köster in Leipzig und andere Gelehrte zu halten begonnen haben, werden auch der Praxis des deutschen Unterrichts von größtem Nutzen sein; auch scheint es mir sehr wünschenswert vom Standpunkt des deutschen Unterrichts, daß in den Seminarsübungen an den Universitäten Litteraturerscheinungen des 19. Jahrhunderts nicht

zu sehr in den Hintergrund treten; ich empfehle z. B. eine eingehende Behandlung der politischen Lyrik Deutschlands von 1800 bis zur Gegenwart, weil die künftigen Lehrer des Deutschen an diesem Stoffe scharfe Interpretation des Wortlautes, klare Auffassung geschichtlicher Beziehungen und endlich ein deutliches Verständnis für das Wesen subjektiver Dichtung gewinnen.

Gerade der Altersstuse unserer Oberklassen gegenüber empsiehlt es sich, mit einer gewissen Herzhaftigkeit und Frische ungescheut auch Erscheinungen der neuesten Litteratur in die Betrachtung hineinzuziehen; der Nachweis, daß so vieles, was die "Modernen" als nie dagewesene, allerneueste Errungenschaft ausgeben, thatsächlich auch in früheren Litteraturperioden schon bestanden hat und in seinen Auswüchsen überwunden worden ist, sichert die Jugend unserer Oberklassen wenigstens teilweise gegen den übermäßigen Einfluß dieser "Modernen", mit denen sie — in den Großstädten wenigstens — das Elternhaus und die außerhalb der Schule sie umgebende Welt doch in fortgesetzte Berührung bringt; es kann hier von seiten der Schule auf dem Gebiete des Geschmacks eine ähnliche Wirkung außgeübt werden, wie sie durch Besprechung der neuesten Geschichte auf dem Gebiete vaterländischer und sozialer Gesinnung erzielt werden soll; damit sie ausgeübt werden kann, muß aber der Lehrer des Deutschen auf dem Gebiete zu Hause im Besitz einer auf geschichtliche Erkenntnis gestützten Urteilssähigkeit sein.

Beiterhin wird es zweckmäßig sein, wenn von dem Lehrer des Deutschen auf der Universität auch ein gewisses Dag tunftgeschichtlicher Studien betrieben wird. Eine der wichtigften Aufgaben des deutschen Unterrichts ift die Geschmads= bildung, und bei bem engen Busammenhange, ber zwischen dem Schaffen bes Dichters und bem bes bilbenben Runftlers besteht, ift die Renntnis der wichtigsten Berte auch der bildenden Kunft für die richtige Beurteilung von Litteraturwerken kaum zu entbehren. Richt nur um ber Ginzelaufgabe willen, die bem Lehrer bes Deutschen aus der Behandlung von Lessings Laokoon in Prima erwächft, sondern mehr noch um des inneren Busammenhanges willen, ber zwischen ber Boetit ber Dichtkunft und der Poetit der bildenden Runft besteht, ift für jeden Lehrer des Deutschen eine etwas eingehendere Beschäftigung mit der bildenden Kunft wünschens-Es ift eine verkehrte Anschauung, wenn vor furzem ein Schulmann behauptet hat, "daß der Lehrer des Deutschen sein Fach recht grundlich verstehen tann, aber beshalb noch nicht die Gahigteit zu befigen braucht, Dichterwerke mit Geschmad und fünftlerischem Feingefühl zu behandeln." Die Universitätsvorbildung hat mindeftens die Pflicht, auf Befeitigung dieses Ubelftandes hinzuarbeiten. Übrigens sollte der deutsche Unterricht auch unmittelbar weit mehr, als es zur Beit gewöhnlich geschieht, Fragen und Einzelwerke ber bilbenben Runft heranziehen: in den Realienplan der deutschen Auffage von Untertertia bis Oberprima, soweit fich ein solcher überhaupt aufftellen läßt, gebort bie alljährliche Behandlung (erft Beschreibung, bann Deutung, zulest auch Beurteilung) eines Bertes ber Malerei ober Blastif; die Schriftstellerlektüre sollte ohne Scheu auch mustergültige Julitrationen einzelner Dichtungen jur Betrachtung heranziehen und die felbstgewonnene Auffaffung ber einzelnen Stelle an ber bes Illuftrators meffen. Gine gute Tafelaußgabe hervorragender Schöpfungen Schnorrs, Brellers und anderer Weifter auf biefem Bebiete mare für ben beutschen Unterricht fehr zwedmäßig.

Gerade die afthetische Erklärung von Litteraturwerken ist der Gefahr untersworfen, sich in allgemeinen Redewendungen zu verlieren; dieser Gefahr gegenüber stellt ein überall auf strenger philologisch=historischer Schulung beruhender, aber

jugleich auf vielseitige Auffassung von Runftwerken gerichteter Studiengang ein

fraftiges Schutzmittel bar.

Im Anschluß an die Frage der Vorbildung der Lehrer soll auch die Frage von Ferienkurfen für die Lehrer bes Deutschen zur Sprache kommen; diese Ferienkurse würden vor allem denjenigen Fachlehrern zu gute zu kommen haben, die an tleineren Orten, fern von der Gelegenheit zum Theaterbesuch und abgeschnitten von der Benützung größerer Bibliothefen und dem Besuch von Runftfammlungen, nur zu leicht die Fühlung mit den Fragen der Runft= und Litteraturentwicklung verlieren. Bei einer etwa halbmonatlichen Dauer eines folchen Ferienkurfes mußten die Teilnehmer Gelegenheit haben, in den verschiedenen Theatern des betreffenden, natürlich eines größeren, Ortes in zwedmäßiger Abwechselung möglichft gute Aufführungen sowohl klassischer wie auch moderner Stude einschließlich ber Opern zu hören. Bor ben Borftellungen könnten ben Teilnehmern orientierende Bortrage über einzelne Fragen ber neuesten Entwicklung der Litteratur und des Theater= wefens gehalten werben. Hinzu tame als Aufgabe für den deutschen Ferienturfus bie Führung durch die Runftmuseen des betreffenden Ortes, die bem Lehrer des Deutschen mindestens ebenso gute Früchte tragen wird, wie dem Lehrer des La= teinischen und Griechischen die Führung durch die Altertumsmuseen bei altphilo= In größeren Städten, wo fich gute Theater befinden, logischen Ferienkursen. follte ben Lehrern bes Deutschen ber Theaterbesuch ahnlich erleichtert werben, wie er beispielsweise den Offizieren vielfach erleichtert wird.

2. Was die Stellung des Deutschen im Gesamtplan unserer höheren Schulen anbetrifft, so ist — um an oben Ausgeführtes nur kurz anzuknüpfen — eine Bermehrung ber Stundenzahl im allgemeinen meines Erachtens nicht nötig, sondern nur für die drei Unterklaffen des Ihmnafiums und des Realgymnafinms munichens= wert. Die an Kraft sichtlich zunehmende Bewegung, die eine "lateinlose Sexta" anstrebt, scheint mir ein beachtenswertes Moment zu enthalten: wenn ein fremdsprachlicher Unterricht, der nicht Alleinherrscher sein will, neben einer starten Zahl beutscher Unterrichtsstunden in Sexta fortbestehen tann, ift das sicher munichenswert, aber bie ftarte Stundenzahl für ben beutschen Unterricht ift ficher nötig, bamit der Übergang von der Bolls = bezw. Borfchule zu der höheren Schule fich organisch gestaltet. Es ist einer ber meines Erachtens gesunden Gedanken bes Frankfurter Lehrplans, daß er bem beutschen Unterricht von Sexta bis Quarta eine ganz besonders bedeutsame Stellung zuweist. Derjenigen Richtung unserer heutigen pädagogischen Litteratur, die überall und allenthalben den deutschen Unterricht auf Roften des fremdsprachlichen Unterrichts verftärken will und damit dem Nationalgefühl zu dienen glaubt, weil angeblich ber fremdsprachliche Unterricht ber Pflege bes deutschen Bewußtseins bei den Schülern Abbruch thut, bin ich schon oben entgegengetreten; ber beutsche Unterricht hat für ben Teil seiner Aufgaben, ber ben richtigen Gebrauch ber Muttersprache auch für schwierigere Stoffe betrifft, an einem richtig betriebenen frembsprachlichen Unterricht den beften Belfer, einen Belfer,

ben man wohl als unentbehrlich bezeichnen darf.

Wenn die Schulkonferenz des Jahres 1890 das Gefühl für die hohe Bebeutung bes beutschen Unterrichts gang allgemein fehr geklart und verbreitet bat, jo find andererseits die aus der centralen Stellung des Faches fich ergebenden Aufgaben auch vielfach migverftanden worden; die beiden wichtigften Fehler in diefer Richtung find, daß man einerseits die bie patriotische Gesinnung betreffende Aufgabe bes beutschen Unterrichts viel zu sehr an die äußerliche Auswahl der Lese=

stoffe gebunden und daß man andererseits diesem Unterricht viel zu sehr die formelle Berarbeitung der Stoffgebiete anderer Unterrichtsfächer zugemutet hat. Als wichtige Aufgabe des deutschen Unterrichts, an der planmäßig von unten herauf gearbeitet werben muß, verdiente in den amtlichen Anweisungen vielleicht das "Lesenlernen" eine stärkere Hervorhebung; ein vom Inhalt biefer Schrift gang unabhängiger großer Wert ber Laokoonlekture besteht barin, daß man an ihr bie Primaner schwierigere wiffenschaftliche Untersuchungen richtig zu lefen lehren kann; Die Erarbeitung ber Bedanten bes frembfprachlichen Schriftftellers bei ber Lekture übt unfere Schüler vor allem in ber icharfen Auffassung und Bertung jedes einzelnen Bortes: anknupfend an dies Ergebnis des fremdsprachlichen Unterrichts hat ber beutsche Unterricht die Aufgabe, in dem rascheren Fortgang der Lekture, den die Muttersprache erlaubt, eine scharfe Auffassung und klare Wertung der Gebanken= gange in den einzelnen Abschnitten schwierigerer Prosatexte zu erzielen.

Es ift ben Lehrplänen von 1891 gelegentlich vorgeworfen worden, daß fie Die Mittel= und Oberklaffen mit poetischem Leseftoff überlaften; ich glaube nicht, daß eine folche Überlaftung eintreten kann, wenn der Lehrer nicht den Fehler begeht, in zu icholiaftenmäßiger Beise bie Dichtungen in ber Rlaffe burchzusprechen. Mehr als jeder andere Unterricht muß der deutsche Unterricht sich vielfach auf die zwedmäßige Anregung ber Schüler beschränken; thut er bas, so läßt fich ber in den Lehrplanen von 1891 bezeichnete Kreis dichterischen Lesestoffs gewiß bewältigen,

und es bleibt für die Prosalektüre Zeit genug übrig. Daß der deutsche Unterricht sich für die theoretische grammatische Belehrung im allgemeinen an den frembsprachlichen Unterricht anzulehnen hat, ift gewiß einleuchtend. Schärfer follte aber vielleicht, auch im Interesse ber selbständigen Ausgestaltung bes gesamten Faches, die unendlich reichhaltige Belehrung betont werden, bie ben Schülern im mittelhochbeutschen Unterricht auf Obersekunda zu teil werben fann; es ift fehr gut, daß fich einmal im Laufe bes Unterrichtsganges alle Fragen der Formenlehre und der Syntax auch unter dem Gesichtspunkte des deutschen Sprach= geiftes und seiner geschichtlichen Entwidlung bem Schüler barftellen. Die Faffung bes Benfums der Obersekunda in den Lehrplänen von 1891 scheint mir die ergiebige Ausnutzung bes Mittelhochbeutschen nach biefer Seite bin nicht ausreichend ju sichern; wenn man fruher durch systematische Durchnahme ber mittelhochdeutschen Formenlehre und Syntag nach ber andern Seite zu weit gegangen ift, fo läuft man jest Befahr, die Belehrung, die der Schüler über die Entwicklung feiner Muttersprace und über bas Berhältnis bes Bochbeutschen zu seinem Seimatbialette doch gewiß erhalten foll, zu sprungweise und haftig vorgenommen zu sehen; die Oberfekunda ift bie Stelle, wo ber Lehrer auch jur Bribatlekture Reuterscher und anderer Dialektdichtungen am fruchtbarften anregen kann; auch ftellt für die Real= anstalten die Einführung ins Mittelhochbeutsche ein wichtiges Hilsmittel für das Berftandnis bes Englischen - insonderheit ber Shatespeareletture - bar. die lautlichen Belehrungen, von denen weiter oben die Rede war, giebt der mittel= hochdeutsche Unterricht eine Art von wissenschaftlichem Abschluß.

Die Betonung ber beutschen Lekture in ben Lehrplanen von 1891 läßt es als naturgemäß erscheinen, daß für die Beurteilung ber Reife eines Schülers am Ende ber jeweiligen Rlaffenftufe und am Ende bes ganzen Schulturfus ber beutsche Auffat bei aller ihm zufommenden Bedeutung doch nicht bis zur Ausschließlichkeit maßgebend in die Bagichale fallen barf; ohne etwa an eine munbliche Reifeprufung auf dem Gebiete der deutschen Litteratur zu denken, halte ich doch für wünschen&= wert, gute Kenntnisse auf diesem Gebiete selbst gegenüber geringeren Leiftungen im Auffate mehr, als es zur Zeit wohl geschieht, als ausgleichendes Moment in Betracht

ziehen zu dürfen.

3. Als den wichtigsten Gesichtspunkt für die Hebung des deutschen Unter= richts in seinem thatsächlichen Berlaufe betrachte ich ben ber Herstellung eines einheitlicheren Ganges von Sexta bis nach Prima hinauf; es ist, wie auch das Studium der Schulprogramme jum Teil erkennen läßt, einer der wunden Punkte bes deutschen Unterrichts, daß manche Saat, die in den unteren Rlaffen gefäet worben ift, in den Mittel= und Oberklaffen nicht zur Reife gelangt, weil zwischen ber Arbeit ber Lehrer an ber einen und ber andern Stelle kein fester innerer Kontakt besteht; umgekehrt konnten viele Gesichtspunkte, die in Prima ausführlich behandelt werden, bereits in den Unter= und Mittelklassen zweckmäßig vorbereitet und allmählich ben Schülern jum Bewußtsein gebracht werben; bie gahlreichen von Sexta bis Obertertia auswendig gelernten und elementar besprochenen Gebichte bon Uhland, Urndt, Körner und anderen Dichtern find in den Oberklaffen für eine turg andeutende Berwendung bei ber litteraturgeschichtlichen Besprechung nicht mehr ausreichend gegenwärtig, und ebensowenig wird wohl in der Mehrzahl der Fälle der Lehrer des Deutschen in Brima für die Besprechung dramaturgischer Fragen durch die Dramenlektüre von Tertia an in systematischem Fortgang von leichteren zu schwierigeren Fragen seinen Unterricht vorgearbeitet finden. Die Ein= heit des deutschen Unterrichts im Längsschnitt der Schule ift deshalb nicht gang leicht herzustellen, weil sehr berechtigte Erwägungen den deutschen Unterricht in den Unter= und Mittelflaffen den Bertretern der fremdsprachlichen Unterrichts= fächer zuweisen laffen, aber angesichts dieser Sachlage ift um so mehr barauf hin= zuwirken, daß der Lehrer des Deutschen möglichst früh Gelegenheit finde, den deutschen Unterricht auf allen Stufen fennen zn lernen; nur dann wird er an ber Stelle, wo er den deutschen Unterricht erteilt, richtig an Früheres anknupfen und in zahllofen, oft fehr unscheinbaren, aber barum nicht minder fruchtbaren Anbeutungen dem weiteren Unterricht vorarbeiten können; vielleicht am meiften für den deutschen Unterricht ift zu vermeiden, daß die höhere Schule ein Dreietagen= bau ohne Treppenverbindung zwischen ben einzelnen Stockwerken für die Personen ber Lehrer ift. Teilweise wird wohl auch durch eingehendere Erläuterungen zu ben Lehrpensen bie hier geforberte Ginheitlichkeit bes Unterrichtsverlaufes von Sexta bis Brima hergeftellt werden konnen, ein fichereres Mittel aber durfte ber fefte Anschluß an brauchbare Lehrbücher sein, was gegenüber einer Richtung ber heutigen Pädagogik, die den Anschluß an Lehrbücher in sonderbarem Streben nach "Freiheit" am liebsten ganz verwerfen möchte, befonders betont werden muß. Gin Buch wie Lyons "Handbuch ber beutschen Sprache für höhere Schulen " stellt wenigstens seinem Grundgebanken nach ein Ganzes bar, an bas ber gefamte Berlauf bes beutschen Unterrichts von Sexta bis Prima fich anlehnen kann; in der Hand bes Lehrers erweist es sich auch als eine zwecknäßige Grundlage für selbständige Stoffsammlungen und immer erneute Bieberverarbeitung aller Teile bes beutschen Unterrichts.

Neben der Frage der Einheitlichkeit des Unterrichtsverlaufes scheint mir besonders die der Selbstthätigkeit der Schüler gerade für den deutschen Unterricht besondere Beachtung zu verdienen. Für die Unterstufe fällt für mich unter den Gesichtspunkt der Selbstthätigkeit der Schüler ganz besonders die Forderung, daß in erster Linie die Schüler, und nur im Notsalle der Lehrer selbst, Ausspraches und Betonungssehler, die beim Lesen oder beim Bortragen von Gedichten und

Brosatexten begangen werben, verbessern, sodann daß die Schüler in freien Sprech= übungen über einigermaßen planmäßig vorgeführtes Anschauungsmaterial sich gegenseitig Fragen stellen und die jeweils fallenden Antworten einer zwedmäßigen Beurteilung unterziehen. Das Plus von Stunden, bas dem deutschen Unterricht im Frankfurter Lehrplan gegenüber dem staatlichen Lehrplan für Sexta bis Quarta zugewiesen ist, sollte meines Erachtens vor allem auf Grund solcher Übungen zur Geltung tommen.

Für die Mittel= und Oberklaffen wird an die Stelle diefer freien Sprech= ober Ronversationsubungen mehr und mehr ber freie Einzelvortrag ber Schuler das Wort in seiner bescheidensten Bedeutung genommen — zu treten haben; das wefentlichfte gegen die freien Bortrage erhobene Bedenken beruht auf der Befürchtung, daß mahrend der Thatigkeit bes einen Schulers die samtlichen anderen Schuler mehr ober weniger außer Thätigkeit gefest find; wenn ben freien Bortragsubungen ein zwedniaßig gewähltes Bejamtgebiet für alle Schuler von gall zu Fall fo zu Grunde gelegt wird, daß gemeinsame Gesichtspunkte die einzelnen Teilvortrage miteinander verbinden, fo find bei jedem Teilvortrage alle Schuler mitbeteiligt, und wenn sie dazu veranlaßt werden, mit einem Blatt Papier vor sich die Ausführungen des "vortragenden" Kameraden zu verfolgen und Bedenken sachlicher ober formaler Art gegen feine Art ber Behandlung bes Stoffes festzustellen, fo gestalten fich durch diese Erweckung der Selbstthätigkeit die "Bortragschklen" zu einem sehr

anregenden Teil des Unterrichts.

Als Stoffgebiet folcher Vortragsreihen ist in den Lehrplänen selbst die Geschichte ber beutschen Nationallitteratur vorgesehen, hinzuzufügen wäre je nach bem Charakter der Schule ausgewählte Lebensbeschreibungen bedeutender Bertreter ber Berufskreise, denen sich die Mehrzahl der Schüler dereinst zuwenden wird, Besprechungen von verftändig gruppierten Berten der bildenden Runft einschließlich der Baukunft und andere Stoffgebiete, auf benen der Lehrer des Deutschen nicht Fachmann zu sein braucht, aber wenigstens, beraten von dem Fachkollegen, die leitenden Befichtspunkte zur Berfügung hat. Für die Stufe der Oberprima scheint es mir munichenswert, bag jeber Schuler in freier Bahl bes Gegenstandes gang nach bem perfonlichen Intereffenfreise einen langeren freien Bortrag unter Benutung wissenschaftlicher Fachlitteratur selbständig ausarbeitet und ohne Benutzung bes Textes vorträgt; es foll bies ein Probeftud geiftiger Reife fein von ber Urt, wie es vor Ginführung der Reifeprüfung 3. B. am Frankfurter Gymnasium bestanden hat; der Schüler soll durch dies Probestud seine Fähigkeit zu richtiger Gedankenordnung und zu derjenigen Selbständigkeit wiffenschaftlichen Arbeitens im elementaren Sinne barthun, bie von bem Angehörigen ber Universität verlangt werben muß; die Funktion des deutschen Auffates bei der Reifeprufung wird durch einen folden freien Bortrag meines Erachtens in willtommener Beife ergangt. geschickter Lehrer wird die naturgemäße Bielseitigkeit der Themen dieser Bortrage zwedmäßig zu einer furzen Ginführung in die berichiedenen Berufefreise, zu benen die betreffende höhere Schule ihre Schüler entläßt, ganz im Sinne der amtlichen Anweisungen benuten können. Dieser letteren Aufgabe sollte auch ein ebenfalls bem Charafter ber einzelnen Schulen angepaßter, namentlich nach ber biographischen Seite vertiefter Lejestoff dienstbar gemacht werben, wie wir ihn wenigstens teil= weise in den obengenannten Lesebuchern für Prima zur Berfügung haben.

Es erscheint mir als eine Pflicht, an letter Stelle einen Umstand zu be= rühren, ber für die weitere gedeihliche Entwicklung des deutschen Unterrichts an unseren höheren Schulen von großer Bedeutung ift. Es ift schlechterbings unmög= lich, daß — namentlich in den Oberklassen — der deutsche Unterricht mit der nötigen Frische und ber munichenswerten Sachkenntnis erteilt wird, wenn nicht ber Lehrer infolge einer richtigen Bemeffung seiner Stundenzahl sich die Beit zu reich= licher Lekture und eigener miffenschaftlicher Arbeit offen halten kann. Es ift von vielen Erfahrungen, die man in Bezug auf die Wirkung der Auffatkorrektur der verschiedenen Lehrer machen kann, eine der lehrreichsten, daß diejenigen Lehrer am freiesten von äußerlichem Schematismus und am meisten im Sinne einer frucht= baren, weil förbernden Rritik die Arbeiten der Schüler behandeln und fo am erziehlichsten wirken, die sich durch fortgesette eigene schriftstellerische Thätigkeit den psychologischen Berlauf schriftlicher Produktion von Gedanken im Bewußtsein erhalten. Die staatlichen Lehrpläne betonen gewiß in sehr beherzigenswerter Beise bie außerordentliche Schwierigkeit bes beutschen Unterrichts und ben hohen Standpunkt, auf dem der Lehrer bes Deutschen fteben muß; auf diesem Standpunkte aber kann schlechterdings nur der Lehrer stehen, für den die Wissenschaft nicht nur eine wertvolle, aber allmählich verblaffende Erinnerung an fechs bis zehn Semefter Studienzeit, sondern ein andauernder Teil seiner Lebensaufgabe und ein wichtiges Moment seiner Lebensanschauung ift.

3.

## Dr. Yorkeradt, Direttor bes Symnafiums in Redlinghaufen.

I.

Was ist seit ber Schulkonferenz vom Jahre 1890 für die Hebung des deutschen Unterrichts geschehen?

Die auf Beranlassung Seiner Majestät des Kaisers im Dezember 1890 in Berlin abgehaltene Schulkonferenz, welche ihrer Aufgabe gemäß eine Reihe von Fragen über die Neugestaltung der höheren Schulen und das Prüsungs= und Berechtigungs= wesen an denselben erledigte, hat bei ihren Berhandlungen den Lehrplan der höheren Schulen nur gelegentlich gestreift; gleichwohl dürsen die amtlichen "Lehr= pläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen" vom Jahre 1891 als eine un= mittelbare Frucht jener Berhandlungen betrachtet werden. Diese neuen Lehrpläne bezeichnen nun ohne Zweisel in vielen Beziehungen einen erheblichen Fortschritt in der Entwicklung des Unterrichts an den höheren Schulen; nicht am wenigsten tritt dies in den Abschnitten derselben hervor, welche sich auf den deutschen Untersricht beziehen.

Bergleicht man die hier getroffenen Bestimmungen mit dem, was die borher gültig gewesenen Lehrpläne vom Jahre 1882 für den deutschen Unterricht festsetzten,

so liegt ber Fortschritt an den meisten Stellen flar zu Tage.

Bunächst ist darin dem Deutschen nachdrücklicher als vorher eine der hervorzagendsten Stellungen unter den sämtlichen Unterrichtsstächern zugewiesen; es ist als der Mittelpunkt des gesamten Unterrichts hingestellt, es hat bei den Prüfungen eine durchschlagende Bedeutung erhalten, es ist endlich in erster Linie mit der Aufgabe betraut, den vaterländischen Sinn der Jugend zu wecken und zu psiegen,

lauter Bestimmungen, die der höheren Schätzung dieses Faches von seiten ber Schüler und Lehrer sehr zu statten kamen.

In Übereinstimmung mit bieser hervorragenden Stellung des Deutschen ist serner die Zahl der deutschen Unterrichtsstunden in fünf Klassen um je eine Wochenstunde, im ganzen also um fünf Wochenstunden vermehrt, so daß den 20 Wochenstunden der Lehrpläne von 1856 und den 21 der Lehrpläne von 1882 nunmehr 26 Wochenstunden gegenüber stehen. Es ist zu bedauern, daß bei dieser Erhöhung der Stundenzahl die beiden Tertien leer ausgegangen sind und sich nach alter

Beije mit zwei Bochenftunden behelfen muffen.

Sodann begnügt sich der deutsche Lehrplan von 1891 nicht, wie sein Bor= gänger von 1882, mit einer allgemeinen Bestimmung der Unterrichtsziele, wobei die Ausgestaltung bes Ginzelnen ben Lehranftalten felbst überlaffen wird; er fest auch die Lehraufgaben für die verschiedenen Klassen bis ins einzelnste fest und verhindert dadurch die Ungleichheiten, Schwankungen und vielleicht auch die Fehl= griffe, welche das borber übliche freiere Berfahren leicht herbeiführen konnte. Diese Beschränkung ber Freiheit konnte um fo unbedenklicher eintreten, als bie in den letten Jahrzehnten gerade dem deutschen Unterricht zugewandte eifrige Arbeit in dem Betriebe ber Schule, wie in der unterrichtlichen Litteratur über die Bebeutung, bas Biel, die Anforderungen und die Mittel und Bege bes beutschen Unterrichts faft allseitige Rlarheit gebracht hatte. Die Verteilung des Unterrichts= ftoffes auf die einzelnen Rlaffen, die jeder Seite des Unterrichts die gebührende Rudficht zuteil werden läßt, sowohl der Grammatik und dem Lesestoffe, wie den verschiedenen Formen ber munblichen und schriftlichen Schulerleiftungen, ift als eine im ganzen gelungene zu bezeichnen. An welchen Stellen vielleicht Anberungen zu treffen find, bavon wird weiter unten die Rebe fein.

Den Lehraufgaben sind außerdem "methodische Bemerkungen" hinzugefügt, die für die Behandlung der Grammatik, der Lektüre und der mündlichen und schriftlichen Übungen der Schüler wertvolle Winke enthalten. Sie bilden in der That eine Didaktik des deutschen Unterrichts in knappstem Rahmen, die kaum etwas Wesenkliches übersieht und an allen Stellen die engste Fühlung mit der Praxisd der Schule und der unterrichtlichen Litteratur deutlich durchfühlen läßt. Als besonderes Berdienst dieser "Bemerkungen" ist es zu betrachten, daß sie überall die glückliche Mitte zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig getroffen haben. Hiernach kann man unbedenklich den Ausspruch wagen, daß der Lehrer des Deutschen, welcher es versteht, die hier gegebenen Anweisungen in die Praxis umzusehen, auf den

Titel eines Meifters in feinem Fache Anspruch erheben barf.

Was endlich die Bildung des deutschen Stiles bei den Schülern angeht, die doch einmal das A und D des deutschen Unterrichts ift, so ist abgesehen von den treffenden allgemeinen Regeln für den Stil einerseits mit vollem Rechte noch auf die sprachbildende Bedeutung der Übersehungen aus den fremden Sprachen hingewiesen und deren sorgfältige Pflege anempsohlen, andererseits aber mit der Einführung der sogenannten "kleinen deutschen Arbeiten", die in allen Unterrichtssfächern anzusertigen und von den betreffenden Fachlehrern zu beurteilen sind, das Gebiet der schriftlichen Schülerleistungen in zweckentsprechender Weise erweitert. Diese Reueinrichtung der "kleinen Arbeiten" beruht auf dem richtigen Gedanken, daß dem Schüler zur Vildung seines schriftlichen Stils nicht oft genug die Feder in die Hand gegeben werden kann, und hat deshalb auch wohl in unterrichtlichen Kreisen allgemeine Villigung gefunden. Indes sind diese Übungen, wenn sie den

erhofften Nupen und nicht vielmehr Schaben ftiften sollen, mit ganz besonderer Sorgfalt zu behandeln. Zunächst kann mit Rücksicht auf ben übrigen Unterricht den Schülern zur Anfertigung dieser Arbeiten, die sämtlich in der Klasse zu machen find, nur eine sehr kurze Zeit gewährt werden; selbst auf den obersten Klassen= ftufen dürfte eine ganze Stunde das höchfte zu bewilligende Zeitmaß sein. In diefer kurzen Frist hat nun der Schüler sich zu sammeln, seine Aufgabe allseitig ju überschauen und in geordneter und endgultiger Form zu Papier zu bringen. Nur wenige Schüler haben jedoch Gedanken und Worte so sehr in ihrer Gewalt, um hier unter bem Drange ber Minuten etwas Befriedigendes zu leiften, so bag die Gefahr flüchtigen und nachläffigen Arbeitens außerordentlich nahe gelegt und damit der Wert dieser Übungen sehr in Frage gestellt wird. Diese Gesahr muß vor allem dadurch vermieden werden, daß die Aufgaben aufs unmittelbarste aus dem Unterricht entspringen und nach Inhalt und Zusammenhang der Gedanken klar vor dem geistigen Auge des Schülers stehen, daß er also weiter nichts zu thun hat, als das bereits vorher sicher Erkaunte und Durchschaute in Worte zu kleiden. Die beim Auffate vorkommenden Thätigkeiten der Stofffammlung und Gedankenordnung muffen hier also ganz in Wegfall kommen, es muß sich bloß um die sprachliche Ausführung handeln. Eine andere Schwierigkeit liegt auf Seite ber korrigierenden Lehrer. Richt jeder Lehrer jedes beliebigen Faches ift ohne weiteres im stande, eine deutsche Stilarbeit in Bezug auf ihre Form zu beurteilen und zu korrigieren; selbst der berufene Lehrer des Deutschen hat geraume Zeit nötig, ehe er in bem schwierigen Geschäfte ber beutschen Korrettur auch nur einige Gewandtheit erlangt. Bei ber hier geforberten Korrettur beutscher Arbeiten burch Lehrer der verschiedensten Fächer kann- also leicht der Fall eintreten, daß die Korrektur in vielen Beziehungen ganz verschiedene Wege geht und daß der davon getroffene Schüler in eine bebenkliche Berwirrung gerät; zudem ift auch ber Lehrer anderer Facher von vornherein mehr geneigt, bei solchen Korretturen bas Hauptgewicht auf die sachliche Richtigkeit der Arbeit zu legen und die ungeschickte Form ju übersehen. Um biesem Übelftande ju begegnen, erscheint es notwendig, daß jedes Lehrerkollegium sich bis ins einzelnste über die stilistischen Fragen verständige, welche bei der Korrektur dieser Arbeiten in Betracht kommen.

Faßt man alles Gesagte zusammen, so kann man mit vollem Rechte behaupten, daß der deutsche Lehrplan vom Jahre 1891 eine im ganzen vortreffliche Grundslage für den deutschen Unterricht geschaffen hat, daß sich an seiner Hand in der That außerordentlich viel erreichen läßt, was jedoch nicht ausschließt, daß er durch einige hier und da angebrachte Anderungen vielleicht noch vollkommener gestaltet werden könnte.

Es ift nun leicht begreiflich, daß die in diesem Lehrplane durchgeführte Neuordnung des deutschen Unterrichts in den letten zehn Jahren auf die unterrichtliche Litteratur einen außerordentlich großen Einfluß ausgeübt hat. Schuls und Lehrbücher alten Schlages ersebten zum Teil eine gründliche Umarbeitung, und eine Menge neuer Arbeiten erblickte das Licht des Tages. Die Zahl aller dieser Schriftwerke ist so groß, daß man kaum von einem Einzelnen verlangen kann, sie alle zu erkennen und über ihren Wert eine Meinung zu haben. Wer sich über sie unterrichten will, dem bieten die Jahresberichte von Rethwisch ein sehr brauchbares Hilfsmittel, wenn auch die dort abgegebenen Urteile manchmal den Sat bestätigen, daß wohl auf keinem Unterrichtsgebiete die Meinungen so leicht auseinander gehen, wie auf dem des Deutschen, auf welchem neben den unterrichtlichen Gesichtspunkten

auch persönliche Reigungen und Liebhabereien mitzusprechen pflegen. An bieser Stelle möge es genügen, von den verschiedenen Gruppen der erschienenen Schrifts werke eine kurze Charakteristik zu geben, soweit ein Einzelner bei seinen beschränkten Studien und Ersahrungen dies zu thun vermag.

Die grammatischen Lehrbücher sind weber mehr die "Denklehren" ber alten Zeiten, noch die zum Verwechseln ähnlichen Zwillingsbrüder der lateinischen Grammatiken. In Übereinstimmung mit der richtigen Vorschrift der Lehrpläne ist es Grundsat geworden, vom fertigen Sate auszugehen, dann zu den Sateilen sortzuschreiten und diese nach ihren gegenseitigen Beziehungen und nach ihrer sprachlichen Form zu betrachten, im ganzen also der Wethode der beschenden Naturwissenschaft zu solgen. Der unnütze Ballast der allgemeinen grammatischen Begriffsbestimmungen ist über Bord geworsen und die Rücksicht auf die Sicherung des richtigen Gebrauches der lebendigen Sprache in den Vordergrund getreten.

Die Lesebücher legen auf allen Stufen größeres Gewicht auf den Gesichts= punkt des Baterländischen; namentlich zeigt sich dies in den Lesebüchern für die unteren und mittleren Rlassen. Die prosaischen Lesebücher für die oberen Klassen haben viel veralteten Stoff ausgeschieden und in ergiebiger Beise die prosaische Litteratur der neueren Zeit herangezogen.

Die Auffatbücher und Dispositionssammlungen streben vor allem nach Ausbeutung der Lektüre, vernachlässigen aber auch nicht die historischen und die sogenannten allgemeinen Aufgaben, versuchen also im Einklange mit dem Lehrsplane sowohl der alten Zeit wie dem Standpunkte von Laas gerecht zu werden. Bei der Form der Dispositionen wird weit mehr als früher auf strenge logische Ordnung gesehen und namentlich der Grundsatz der Teilung nach Gegensätzen beobachtet.

Auch für die Bildung des Stils ist eine Anzahl von Hilfsmitteln gesichaffen, die mehrsach nicht so sehr auf die Zusammenstellung von allgemeinen Stilregeln hinausgehen, als vielmehr unter Anknüpfung an die landläufigsten Stilsehler der Schülerarbeiten in faßlicher Beise das Rechte zu lehren suchen. Von Einfluß sind dabei manche Schriften gewesen, welche in sehr nachdrücklicher Form auf die nachlässige Behandlung des schriftlichen Ausdrucks in Leben und Verkehr ausmerksam machten und den Weg zum Bessern zeigten, z. B. die Schriften von Bustmann, Schröder, Heinze, Th. Watthias und die Zeitschrift des allgemeinen deutschen Sprachvereins.

Die Erklärung der deutschen Dichtungen für die Schule hat einen solchen Umfang angenommen, daß man beinahe von einer Überproduktion sprechen kann und manche der hier in Betracht kommenden Sammlungen mehr als ein Ergebnis des buchhändlerischen Bettbewerbes, als eines vorliegenden Bedürfnisses anzusehen sind. Immerhin aber bietet diese Fülle der Erklärungen dem Lehrer und der Schule Gelegenheit, sich über die durchzunehmenden Dichtungen allseitig zu unterrichten, so sehr auch hier mehrfach von den Erklärern die bequeme Straße des Ab= und Ausschreibens eingeschlagen ist.

Während die meisten dieser Erklärer sich darauf beschränken, den bloßen Unterrichtsstoff ohne methodische Zusätze darzubieten, hat die Herbartsche Schule in ihren Erläuterungen für die schulmäßige Behandlung der kleineren, wie der größeren Dichtungen einen brauchbaren Weg gezeigt, der indes mit Vorsicht zu keichten ihr weile er leicht au werdläcklichen Anzitze führen kann

beschreiten ift, weil er leicht zu ungebührlicher Breite führen kann.

Auch die Geschichte der deutschen Litteratur, die als Ganzes von den Lehrplänen abgelehnt wird, ift tropdem nicht ganz leer ausgegangen. Freilich sind es größenteils alte Leitfäden in zweckmäßiger Umarbeitung, die immerhin dem

Schüler bei feinen häuslichen Studien gute Dienfte leiften konnen.

Wie der deutsche Unterrichtsstoff, so ist auch seine methodische Behandslung vielsach Gegenstand der schriftlichen Außerung und der mündlichen Beratung gewesen. Die gesamte Methode desselben ist in den beiden tüchtigen Werken von Lehmann und Wendt eingehend entwickelt; seine einzelnen Seiten sind durch zahlsreiche Aussätze in Zeitschriften und Schulprogrammen beleuchtet, die sich teils den Lehrplänen anschließen, teils eigene Wünsche wiedergeben; unter den Zeitschriften verdienen eine besondere Erwähnung die Zeitschrift für den deutschen Unterricht von Lyon und die schon genannte Zeitschrift des allgemeinen deutschen Spracheverins.

Bon den 21 Direktorenversammlungen, welche seit dem Jahre 1891 absgehalten sind, haben sich 11 auch mit dem deutschen Unterricht befaßt; vor allem haben sich diese Beratungen erstreckt auf die sogenannten "kleinen Arbeiten", die in acht Bersammlungen besprochen sind, und auf die für die Schule geeignete neuere beutsche Litteratur, die an zwei Stellen Gegenstand der Verhandlung gewesen ist.

Es hat also seit dem Jahre 1891 an fleißiger und gründlicher Arbeit nicht gefehlt, um das solide Gebäude des deutschen Lehrplans weiter auszubauen, und es dürfte vielleicht kein früheres Jahrzehnt in Bezug auf den Reichtum an neuen und anregenden Gedanken auf diesem Gebiete mit dem nunmehr zu Ende gehenden zu vergleichen sein. Wo früher vielsaches Schwanken und Herumtasten leicht zu Wißgriffen sühren konnte, ist es jett für die strebsamen Lehrer nicht schwierig, eine seste und gangbare Straße zu sinden. Man darf also mit wohlberechtigter Befriedigung auf das lette Jahrzehnt des deutschen Unterrichts an den höheren Lehranstalten zurückschauen.

#### II.

## Bas kann noch weiter zur Förderung des deutschen Unterrichts geschehen?

Da jede Antwort auf diese Frage, soweit sie einen positiven Inhalt hat, in irgend einer Weise mit den Bestimmungen des deutschen Lehrplans von 1891 zusammenhängen wird, so läßt sich der gestellten Frage auch solgende Fassung geben: inwieweit sind die Bestimmungen des jeht geltenden deutschen Lehrplans zu erweitern oder zu beschränken oder umzugestalten, wenn die Ergebnisse des deutschen Unterrichts noch besser werden sollen, als bisher? Es sei nun gestattet, die hier zu gebenden Antworten in der Form von Leitsähen zusammenzustellen, denen ein den Inhalt andeutendes Stichwort vorausgeschickt und eine kurze Besgründung hinzugesügt wird.

1. Die Stundenzahl des Deutschen. Es ist wünschenswert, daß auch in den beiden Tertien die Wochenzahl der deutschen Stunden von zwei auf drei vermehrt werde. Wenn es möglich gewesen ist, im Französischen und sogar im Turnen die frühere Zweizahl in den Tertien durch eine Dreizahl zu ersetzen, so sordert die Billigkeit, daß eins unserer vornehmsten Unterrichtskächer eine gleiche Behandlung ersahre. Die eine Mehrstunde könnte vielleicht dadurch gewonnen werden, daß man die Stundenzahl des Griechischen um eine Wochenstunde verskürzte. Die Ausgabe des Griechischen in den Tertien wird sich nach unserer sesten

Überzeugung ganz gut in fünf Wochenstunden bewältigen lassen, wenn man, was wir sehr nachdrücklich befürworten möchten, sich dazu entschlösse, die viel Zeit und Mühe kostenden Übersetungen aus dem Deutschen ins Griechische möglichst zu beschränken, bei der Abschlüßprüfung in Untersetunda an die Stelle der Übersetung in das Griechische eine Übersetung aus dem Griechischen treten zu lassen und sich mit der Ausbildung der Fertigkeit im Lesen griechischer Texte zu begnügen.

- 2. Grammatik. Die grammatische Lehraufgabe in U. III ift nach ben Lehrplänen: "Zusammensassender überblick über die wichtigsten der deutschen Sprache eigentümlichen grammatischen Gesehe." Diese Vorschrift ist im Ausdruck etwas hoch gegriffen und steht in Bezug auf Klarheit und Bestimmtheit hinter den nicht mißzuverstehenden Forderungen für die drei unteren Klassen zurück. Wir würden als Aufgabe der U. III vorschlagen: "Zusammensassende Wiederholung der grammatischen Aufgaben der drei unteren Klassen unter geeigneter Begründung der dort vorgekommenen dem Deutschen eigentümlichen sprachlichen Erscheinungen." Es soll also in U. III der Sache nach nichts Neues geboten, sondern das bereits früher Gelernte noch einmal als Ganzes vor Augen geführt und dadurch besestigt werden, das eine eingehendere Begründung hinzugefügt wird, für welche sich bei der größeren Reise der Schüler mehr Aufsassung und Verständnis erwarten läßt, als vorher.
- 3. Rechtichreibung. Es ift mit allen Mitteln banach zu ftreben, bag bie bis jett herrichende Berichiedenheit in der Rechtschreibung der Schule und ber des Lebens beseitigt werde. Junge Leute, welche jest die Schule verlaffen und in irgend einen Beruf eintreten, muffen fich jum großen Teile bie burch jahrelange Ubung erlernte Rechtichreibung ber Schule wieder abgewöhnen und geraten dabei oft in eine heillose Berwirrung und Unficherheit. Sie werden der Schule nicht dankbar dafür fein tonnen, daß fie ihnen mit unnachgiebiger Strenge eine Rechtschreibung beigebracht hat, die sie im Leben nicht gebrauchen können, während andererseits die Lehrer fich vorkommen wie die Danaiden, welche Waffer in ein durchlöchertes Faß schöpfen mußten. Es ist doch auch ein sonderbarer Widerspruch, daß dieselben Lehrpläne, welche Übungen in der schulmäßigen Rechtschreibung verlangen, selbst diefer Schreibung nicht folgen und diefe jomit thatfachlich migbilligen. Gin erfreulicher Schritt zur Beseitigung bieses unhaltbaren Zustandes ist dadurch geschehen, daß im Burgerlichen Gejegbuche die Schreibung der Schule angewandt ift; ein weiterer ebenso erfreulicher Schritt wurde es sein, wenn sich die Schulbehörden in ihren amtlichen Erlaffen bem Bejetbuche anschlöffen. Da auch die großen Ronversationslexita von Brochaus und von Deper, sowie eine Angahl von Zeitungen und Beitschriften in diesem Bunkte mit der Schule geben, so durfte die Beit nunmehr bald berangetommen fein, diesem unerquidlichen Biderspruche zwischen Schule und Leben ein Ende zu machen.
- 4. Das Mittelhochdeutsche. Das Borlesen und Erklären von Proben im mittelhochdeutschen Urtexte, welches die Lehrpläne für O. II vorschreiben, ist sallen zu lassen, weil die eigene Arbeit des Schülers, die doch überall im Unterzicht die Hauptsache ist, währenddes vollständig ruht und damit eine Zeit versbraucht wird, die für wichtigere Dinge, z. B. für die Pslege der Prosa, nicht entbehrt werden kann. Selbst Freunde des Mittelhochdeutschen, zu denen sich auch der Berichterstatter rechnet, können an diesem slüchtigen Nippen an einer Sprachsform, die nur für das historische Studium der dentschen Grammatik von Wert ist, kaum Freude haben und darin nur eine Art von dekorativer Spielerei sehen.

- 5. Die Lekture auf ben Rlaffen VI bis O. III. In ben Lehrplanen ift für VI, V, U. III und O. III ber Inhalt bes zu behandelnden Lefestoffes näher angegeben, in IV wird in gang allgemeiner Beije bas Lefen von Gebichten und Projaftuden verlangt; hier tritt also in den Anweisungen offenbar eine Lude zu Tage. Ferner ift die einfache, nicht sagenhafte ober geschichtliche Erzählung, die boch auch einen unterrichtlichen Wert hat, und die Beschreibung und Schilderung, die man des Auffages wegen nicht entbehren tann, bei diefen Beftimmungen leider gang übergangen. Geographisches und Naturgeschichtliches endlich, mas blog für die Tertien aufgeführt wird, ist auch auf den unteren Rlassenstufen nicht unwill= kommen. Nach alle biesem erscheint es als zweckmäßig, daß man einerseits die Bügel nicht fo ftraff anziehe und bem unterrichtenben Lehrer in der Auswahl etwas mehr Freiheit laffe, andererfeits aber in Barenthese hinzufüge, mas für Lefestoffe auf jeder Rlaffe als für diese charatteristisch nicht fehlen durfen. Und damit bas Deutsche burch Bestimmungen wie "Geographisches, Raturgeschichtliches" nicht in bie ichiefe Stellung eines Bafallen ber übrigen Unterrichtsfächer gerate, mußte an geeigneter Stelle der Busat gemacht werden "soweit das für den beutschen Unterricht dienlich ist". Hiernach sei es gestattet, die Lehraufgabe für die beutsche Lekture in ben genannten Rlaffen, wie wir fie uns benten, in folgendem turg zusammenzuftellen:
  - VI. Lesen von Gedichten und Prosastücken (besonders Fabeln, Märchen, Ersählungen, Darstellungen aus der paterländischen Sage und Geschichte).
  - zählungen, Darstellungen aus ber vaterländischen Sage und Geschichte). V. Wie in VI (an die Stelle der vaterländischen tritt die alte Sage und Geschichte).
  - IV. Lefen bon Gedichten und Prosaftuden (besonders Beschreibungen, Schilderungen, Darstellungen aus der griechischen und römischen Geschichte; leichtere Balladen).
  - U. III. Lesen von Gedichten und Prosaftuden (besonders nordische und germanische Sagen, Darstellungen aus der deutschen Geschichte und Kulturgeschichte, ebenso aus der Geographie und Naturgeschichte, soweit diese für den deutschen Unterricht dienlich sind; größere Balladen und Romanzen).
  - O. III. Im allgemeinen wie in U. III unter allmählichem Hervortreten der poetischen Lekture vor der prosaischen (besonders Balladen und ein Drama von Schiller\*).
- 6. Die poetische Lektüre auf den Klassen O. III bis O. I. Die Zusammenstellung der zu lesenden Dichtungen, wie sie sich in den Lehrplänen sindet, läßt etwas zu wünschen übrig. Zunächst sind die zu lesenden Dichtungen in O. III, U. II und U. I schlechtweg gesordert; in O. II dagegen scheinen sie bloß empsohlen zu sein, wie der Zusaß "zum Beispiel" vor den Titeln "Wallenstein, Egmont, Göß" beweist, und es ist zudem gar nicht klar, ob nun diese Dichtungen alle drei zu lesen sind oder ob aus ihnen eine Auswahl gestattet ist. In O. I ist durch den allgemeinen Ausdruck "Tramen" ganz freie Wahl gelassen, bei der sedoch Shaksspeare berücksichtigt werden soll. Die Feststellung der Ausgaben für die genannten Klassen zeigt also ein ganz ungleiches Versahren. Sodann ist "Wilhelm Tell", welchen die Lehrpläne für O. III ansehen, wegen seines verwickelteren Aussbaues und seiner drei, gleichbedeutend nebeneinander hergehenden Handlungen sehr

<sup>\*)</sup> Und zwar nicht "Tell", ben wir ebenfo wie die "Glode" einer fpateren Stufe zus weisen.

wenig dazu geeignet, den Schüler in die bramatische Lektüre einzusühren; dieses Drama wechselt vielleicht am besten seinen Blat mit der "Jungfrau von Orleans" in U.II, die dem Verständnisse des Obertertianers ebenso nahe liegt, die gleichsalls einen Besreiungskamps vergegenwärtigt und vor allem einen klaren und durchssichtigen dramatischen Ausbau darbietet. Während weiterhin der dem deutschen Unterricht serner liegende Shakespeare berücksichtigt ist, sehlt von den Meisterdramen Schillers "Waria Stuart", vermist man serner deutsche Dramatiker wie Rleist, Grillparzer und als Lustspieldichter Freytag, die alle drei neben den Klassistern ihren Plat wohl behaupten können, entbehrt man endlich eine größere epische Dichtung der neueren Zeit, wie z. B. das von echt christlichem und deutschem Geiste erfüllte, nach Inhalt und Form gleich vollendete Gedicht "Dreizehnlinden" von Weber, dem eine von salschen Vorurteilen geleitete Kritik vielsach nicht gerecht geworden ist.

Um bei ben hier zu machenden Borschlägen möglichst klar zu sein, ist es zweckmäßig, die drei Fragen zu beantworten: a) was ist für die Lektüre zu emspsehlen und gleichsam als ihr eiserner Bestand zu betrachten? b) was ist davon in der Klasse und was privatim zu lesen? c) wie ist das zu Lesende auf die einzzelnen Klassen zu verteilen? Unsere Antwort würde lauten:

- a) Bur Letture zu empfehlen find
- an Dramen: Schillers fünf Meisterdramen, Goethes Iphigenie und Göts (nicht Tasso und Faust, die über den Standpunkt der Schule hinausgehen), Lessings Minna von Barnhelm, Kleists Prinz von Homburg, Grillparzers Goldenes Bließ, Freytags Journalisten (die jett in einer billigen Sondersausgabe erschienen sind), Shakespeares Casar (in der Übersetung von Schlegel) und Macbeth (in der Bearbeitung von Schiller), im ganzen 13 Dramen;
- an größeren epischen Gedichten: bas Ribelungenlied (etwa in ber Abersetung von Legerlot), Hermann und Dorothea, Dreizehnlinden, im ganzen 3 Berke;
- an lyrischen Gedichten: Auswahl aus Walther von der Bogelweide (in einer geeigneten Übersetzung, z. B. der von Storch), Auswahl aus Klopsftocks Oden (etwa 8 bis 10), Schillers kulturhistorische Gedichte, besonders Glocke und Spaziergang, Goethes Hymnen, außerdem in Bersbindung mit dem litteraturgeschichtlichen Unterricht einzelne Gedichte von den Sängern der Freiheitskriege, von Eichendorf, Lenau, Rückert, Platen, Heine, Freiligrath, Geibel, Storm, Möricke, Greif u. s. w.
- b) Da es nicht möglich ift, diesen ganzen Lesestoff in der Klasse zu bewältigen, so ist ein Teil davon der pflichtmäßigen Privatlektüre zu überweisen, neben der die frei gewählte Privatlektüre bestehen bleibt. Bur Kontrolle dieser pflichtmäßigen Privatlektüre sind vor allem die mündlichen Vorträge der Schüler in der Klasse zu verwenden, die sich an bestimmte vom Lehrer gestellte Fragen anschließen und entweder schriftlich vorbereitet oder ohne besondere Vorbereitung zu halten sind. Privatim zu lesen sind nun etwa: Waria Stuart, Gög, Prinz von Homburg, Die Journalisten, die beiden Shasspeareschen Stücke und Dreizehn= linden, im ganzen sieben größere Werke, so daß für die Klassenlektüre zehn Dramen und die lyrischen Dichtungen übrig bleiben.

- c) Die Berteilung auf die einzelnen Klaffen könnte folgende sein:
- Die Jungfrau von Orleans (bie "Glode" ift zu ben übrigen tultur= 0. III. historischen Gebichten Schillers nach U. I zu verlegen);

Tell, Hermann und Dorothea (privatim Maria Stuart);

Wallenstein, Abschnitte aus dem Nibelungenliede und Walther (privatim

Böt und ber Pring von Somburg);

U. I. Jphigenie, Minna von Barnhelm; Auswahl aus Klopftocks Oben, Schillers kulturhiftorische Gebichte, besonders Glode und Spaziergang (privatim Die Journalisten, Dreizehnlinden);

O. I. Braut von Meffina, Golbenes Bließ; Goethes kleinere Gebichte, befonders Hymnen, Gedichte von ben Sangern ber Freiheitstriege, Gichenborf, Tenau u. f. w. (privatim Cafar und Macbeth, wofür als beutsche Dramen auch Hebbels Nibelungen ober Ludwigs Mattabäer treten könnten).

Damit nun die etwa zu machenden Borfchriften auch hier ein Hauch der Freiheit durchwehe, mußte hier und da an die Stelle ber Forderung die bloße Empfehlung treten.

7. Die Profalekture auf ben Rlaffen U. II. bis O. I. Die profaifche Rlaffenlekture ift auf ben vier oberen Rlaffen weit mehr zu betreiben, als bisher. Die "methodischen Bemerkungen" ber Lehrpläne enthalten zwar ben Sat, daß die Brosalektüre auf allen Stufen neben der Dichtung zu pflegen sei; in der Lehraufgabe für U. I werden Lessingsche Abhandlungen (Laokoon), in der für O. I Abschnitte aus ber Samburgischen Dramaturgie geforbert, aber die Bemerkung hinzugefügt, daß an die Stelle dieser Schriften schwierigere Stude aus einem Lesebuche für Prima treten könnten. Das ist alles, was die Lehrplane über die Profalekture auf den oberen Rlaffen enthalten; in ben Lehraufgaben für U. II und O. II ift von Profa gar nicht die Rede. Diese burftige Behandlung von seiten ber Lehrplane ents fpringt wohl einerseits der richtigen Anschauung, daß die Boefie als ein feineres und ebleres Bilbungsmittel ju betrachten ift, als bie Brofa, andererfeits aber auch der einfachen praktischen Überlegung, daß neben der in den Lehrplanen geforderten poetischen Letture für die Prosa nicht viel Raum übrig bleibt. So sehr wir das erstere anerkennen, ebenso sehr find wir der Ansicht, daß in dem letteren eine Anderung eintreten muß. Die Absicht, für die Prosa Luft zu schaffen, hat schon bei ber oben vorgeschlagenen Berteilung ber bichterischen Letture mit zu Grunde gelegen; beswegen sind bort ber poetischen Klassenletture engere Grenzen gezogen und ein Teil der Aufgaben der pflichtmäßigen Privatletture übertragen.

Die profaifche Letture auf ben oberen Rlaffen mußte nun unferes Grachtens zwei Ziele verfolgen: 1. Sie mußte, wie auch die jetigen Lehrplane vorschreiben, " ben Gebanken= und Gesichtskreis bes Schülers erweitern und namentlich auf ber Oberftufe Stoff zur Erörterung wichtiger allgemeiner Begriffe und Ideen barbieten"; wir segen hinzu: "soweit alles dies im Zusammenhange mit dem deuts schen Unterricht steht, b. h. soweit die Lesestücke entweder von hervorragenden Meistern des deutschen Stils herrühren ober irgend eine Seite des deutschen Unterrichts, 3. B. bie poetische Letture, ju unterftugen geeignet find." 2. Gie mußte dem Schüler Mufter für seine schriftlichen Arbeiten liefern, also geradezu Auffate vor Augen führen, wie fie vom Schüler verlangt werben. Als Unterrichtsmittel mußte auf allen vier Rlaffen ein Lefebuch zur Verfügung fteben, bas etwa zu 2/8

bem erften, zu 1/8 bem zweiten 3med biente.

8. Die Litteraturgeschichte. Zwischen ben nach Vorschrift ber jetzigen Lehrpläne auf den obersten Klassen dazzubietenden Lebensbildern aus der deutsichen Litteraturgeschichte ist dadurch ein Zusammenhang herzustellen, daß au den geeigneten Stellen eine kurze Übersicht über den Gang der deutschen Litteratur eingesügt wird. Wie in jeglichen Unterricht, so sind auch hier die Einzelheiten nicht lose nebeneinander zu stellen, sondern möglichst zu einem zusammenhängenden Ganzen zu verbinden. Diese kurze Übersicht soll sich also nur erstrecken auf die Periodeneinteilung, auf die äußeren und inneren Ereignisse, welche die Litteratur in den einzelnen Zeiträumen beeinflußten, und auf eine allgemeine Gruppierung der hervorragendsten Schristeller und Schristwerke, wobei die bloße Aufzählung von Namen und Urteile über Schristen, die der Schüler nicht wenigstens in Proben kennen lernt, streng zu vermeiden sind.

Bum Schlusse sei noch bemerkt, daß alle diese Vorschläge zum Teil den hier und da in sachmännischen Schriften ausgedrückten Wünschen entsprechen, zum großen Teil aber aus der eigenen mehrjährigen Ersahrung geschöpft sind. Wöge das eine oder das andere daraus als zweckmäßig und brauchbar anerkannt werden.

# Frage 2.

- 1. Erscheint es überhaupt oder unter welchen besonderen Boraus: jetzungen empsehlenswert oder doch unbedenklich, den Anfang des grieschischen Unterrichts an unseren Symnasien auf eine höhere Klasse, und zwar:
  - a) auf Obertertia oder
  - b) auf Unterfefunda oder
  - e) auf Oberselunda

an verlegen?

2. Empfiehlt es fich, wahlfreies Englisch an Stelle des Gricchischen treten zu lassen, und wie wären in diesem Falle die frei werdenden Stunden anderweitig (etwa für Altertumstunde und die Raturwissensichaften) zu verwenden?

1.

## Dr. Reinhardt,

Direttor bes Goethe - Gymnafinms in Frantfurt a. M.

1. Berlegung bes Unfangs bes griechischen Unterrichts auf eine höhere Rlasse.

Der Beginn und die Aufeinanderfolge des Unterrichts in den fremden Sprachen hat an den preußischen Gymnasien in der zweiten Hälfte des verstossenen Jahrhunderts mehrsache Wandlungen ersahren. Der Normalplan vom Jahre 1837, der die französische Sprache erstmals in die Reihe der verbindlichen Fächer einstührte, setzt den Beginn des Griechischen in die Quarta, des Französischen in die Untertertia. Durch den Lehrplan vom 7. Januar 1856 wurde diese Ordnung in durchgreisender Weise geändert: der Aufang des Französischen wurde von Untertertia nach Quinta verlegt, so daß nunmehr mit jedem Jahrgang der drei Unterklassen eine neue Fremdsprache einsetze. Die Rücksicht auf zahlreiche Schüler,

bie das Gymnasium frühzeitig verließen, um in das bürgerliche Leben einzutreten, mag für die Anderung hauptsächlich bestimmend gewesen sein; daneben aber wohl auch die Beobachtung, daß der Ansangsunterricht des Französischen in der Untertertia den Fortschritten in den alten Sprachen, besonders im Griechischen, hinderslich war. Wenn man geglaubt hatte, durch möglichst frühen Beginn mit allen obligatorischen Fremdsprachen diese Unterrichtssächer zu heben, so wurde diese Erwartung getäuscht. Durch die Lehrpläne von 1882 mußte das Griechische nach Untertertia zurückgeschoben werden, um wenigstens zwischen der zweiten und dritten Fremdsprache einen zweizährigen Zwischenraum zu schaffen. Die Lehrpläne von 1892 haben eine weitere Verbesserung herbeigesührt, indem sie das Französische nach Quarta hinausschoen: so hat die erste Fremdsprache, das Lateinische, jeht wieder eine Zeit von zwei Jahren gewonnen, um sich zu sestigen, ehe eine neue Sprache einsetz; dagegen beginnt, wie in dem Normalplan von 1837, in Quarta und Untertertia, wenn auch in umgekehrter Folge, je eine neue Fremdsprache.

Der Überblick über diese fortwährenden Schiebungen beweist deutlich, daß hier eine auch jetzt noch nicht endgültig gelöste Schwierigkeit liegt. Nicht zum Borteil der Entwicklung unserer Gymnasien dürfte man von dem Grundsat alter pädagogischer Weister abgegangen sein, daß jede Fremdsprache mindestens zwei Jahre zu ihrer Entwicklung und Festigung nötig habe, ehe eine neue begonnen

werben barf.

Solange fich der Knabe nur in seiner Muttersprache bewegt, bleiben auch bei einem Bielerlei ber Beschäftigung die Grundlagen seiner Anschauung und Begriffsbilbung unerschüttert. Sobald eine Fremdsprache ber Gegenstand bes Unterrichts geworben ift, wird das Element, in dem er fich bis dahin unbewußt bewegt hat, Gegenstand bes Bergleichens und Berlegens: bie Formen ber fremben Sprache muffen zu benen ber eigenen in Beziehung gefett und fo allmählich aufgenommen und angeeignet werben. Tritt nun mitten in biefe tiefgreifenbe Gebankenarbeit, ehe fie zu einem vorläufigen Abschluß gekommen ift, und ehe bie neuen Bedankenbahnen einigermaßen gefestigt find, wieder eine neue Fremdsprache mit gang andersartigen Formen, Anschauungen und Begriffen, so muß ber erfte noch in der Entwicklung begriffene Prozes notwendigerweise gestört werden. Nur sprachlich besonders beanlagte Röpfe konnen bei der ftets erneuten Aufnahme von Erscheinungen, die den verschiedensten Sprachgebieten angehören, und bei bem fortwährenden Bergleichen eben erft gewonnener Begriffe die nötige Klarheit bewahren. Der Durchschnittsichüler muß burch bie schnelle Aufeinanderfolge bes Beginns verschiedener Frembsprachen verwirrt und im sicheren Fortschreiten gebemmt werben.

Es scheint demnach unrichtig, bereits in Untertertia, bei zwölf= bis breizehn= jährigen Anaben, drei fremde Sprachen zu lehren. Die Erfahrung bestätigt, daß die Untertertia im Ghmnasium die am stärksten belastete Klasse ist. Es ist dies um so mißlicher, als die Schüler in dieser Zeit meist in die Jahre der Ent= wicklung treten.

Um solchen Übelstand zu vermeiden bieten sich, unter der Voraussetzung, daß das Lateinische den Ansangsunterricht in Sexta bildet, zwei Wege. Man könnte zunächst daran denken, das Französische nach der Untersekunda hinaufzuschieben. Das bahrische Gymnasium ist so versahren, und es dürfte vielleicht aus diesem Grunde vor manchen Ansechtungen bewahrt geblieben sein. Aber dieser Weg ist für das preußische Gymnasium heute noch weniger gangbar, als er es

im Jahre 1856 war. Die Rücksicht auf die zahlreichen Schüler, die das Ihmnassium vorzeitig verlassen, sowie die Wichtigkeit der französischen Sprache für die bürgerlichen Berusbarten verbietet, den Beginn mit ihr soweit hinauszuschieben. Soll wenigstens vor dem Abschluß der Untersekunda in dieser Sprache ein einigersmaßen befriedigendes Ergebnis erreicht werden, so müßte für sie in dieser Klasse eine so große Zahl von Stunden angeseht werden, daß dadurch der humanistische Charakter des Ihmnasiums verwischt würde.

Um den oben entwickelten pädagogischen Grundsähen Geltung zu verschaffen, bleibt also kaum ein anderer Ausweg, als den Beginn des Griechtschen von Untertertia auf eine höhere Klasse hinauszurücken, diese Maßregel scheint daher empsehlenswert. Nicht nur das Lateinische und Französische würden durch eine sochüler in den beiden ersten Fremdsprachen geworden ist, um so sicherer und rascher wird er die Elemente der neuen Sprache bewältigen. Die Fähigkeit, sich in dem Sathau einer neuen Sprache zurecht zu sinden, hängt nicht so sehr von der Länge der Zeit ab, die man auf sie verwendet, als von dem Maße von Einsicht und Reise, das der Lernende mitbringt. Die Ersahrungen, welche mit dem späteren Beginn des griechischen Unterrichts an dem Französischen Gymnasium in Berlin und an dem Goethe-Shmnasium in Franksurt am Main gemacht worden sind, bestätigen diese allgemeinen Sähe.

## Unterfrage a.

#### Entwurf A.

In der Anlage A ist der Entwurf eines Lehrplans mit dem Beginn des Griechischen in Obertertia gegeben. Nach diesem Entwurse könnte in der Unterstertia dem Deutschen, dem Lateinischen, dem Französischen und der Erdtunde je eine, der Mathematik zwei Stunden zugelegt werden. Es wird hierbei als uns bedenklich angenommen, in Quarta dem Lateinischen und damit der Gesamtsftundenzahl eine Stunde zuzusügen.

Das Lateinische würbe dann in den vier ersten Jahrgängen mit je acht Stunden wöchentlich gelehrt und so für diese Sprache eine sestere Grundlage gewonnen, als jetzt der Fall ist. Wenn ihr weiter, wie im Entwurse vorgesehen ist, von Obertertia dis Oberprima wöchentlich je sieben Stunden zugeteilt würden, so könnte sie wieder diejenige Stellung gewinnen, die ihr im Lehrplane des Gymnasiums zukommt. Es fällt hierbei nicht nur die absolute Stundenzahl ins Gewicht, sondern ganz besonders auch der Umstand, daß das Lateinische ein Jahr länger von der Konkurrenz des Griechischen frei bleibt und ihm in der Untertertia ein erheblich größeres Waß von Interesse und Arbeitskraft zugewandt werden kann.

Das erste Jahr des griechischen Unterrichts würde der Einführung in die Formenlehre dienen. An der Hand geeigneter Lehrbücher könnte zugleich auch das Verständnis des griechischen Sathaues soweit vorbereitet werden, daß im zweiten Jahre mit der Lektüre eines prosaischen Schriftsellers begonnen werden kann. Hand damit ginge die Durchnahme der unregelmäßigen Verba und die Fortsührung der syntaktischen Unterweisung. Das dritte Jahr würde neben der Fortsehung der Prosasktüre vornehmlich der Einführung in die homerische Sprache und der Lesung der Odyssee gewidmet. Mit dem Übergang in die Unterprima würden die Schüler denselben Standpunkt, wie bisher, erreicht haben.

A. Beginn bes Griechischen in O. III mit mabifreiem Unterricht im Englischen.

| P         |  |
|-----------|--|
| 4         |  |
|           |  |
| Pinte     |  |
| ĝ         |  |
| mpfoblen. |  |
| Ë         |  |

| ·                              | ΙΔΙ | ∢  | IV       | H.C. | 0.III | U.II<br>Gr. E. | 0. II | U.I | 0.I      | 8uf.<br>Gr. E. | Gegen bisher<br>Gr. E. | G.          |
|--------------------------------|-----|----|----------|------|-------|----------------|-------|-----|----------|----------------|------------------------|-------------|
| Religion                       | 3   | 2  | 2        | 2    | 2     | 2              | 2     | 2   | 2        | 19             | ± 0                    |             |
| Deutsch u. Geschichtserzählung | 4   | 4  | 3        | ၓ    | 8     | ယ              | 3     | 3   | 3        | 28             | + 2                    |             |
| Lateinisch                     | œ   | œ  | œ        | œ    | 7     | 7              | 7     | 7   | 7        | 67             | + 5                    |             |
| <b>Briechilch</b>              |     | •  | •        | •    | 6     | 6              | 7     | 7   | 7        | 33             | -3 -                   | -36         |
| Französisch                    |     | •  | 4        | 4    | ယ     | ယ              | 22    | 22  | 2        | 20             | +1                     |             |
| Englija)                       |     |    | •        |      | 3     | 3              | 3     | 3   | မ        | <u> </u>       |                        | + 15        |
| Altertumskunde                 | •   | •  | ٠        | •    | •     | 1              |       | 1   | 1        | _ 4            |                        | +4          |
| Geschichte und Erdkunde        | 2   | 2  | 4        | 4    | 3     | အ              | 3     | ဆ   | ယ        | 27             | +1                     | •           |
| Makinen imb Mathematik         | _   | _  | <b>A</b> | _    | အ     | _              | _     | _   | <b>A</b> | 27.            |                        | ۱<br>اه     |
| dealien mio wenigenmen         | H   | #  | H        | ×    |       | #              | 4     | H   | 4        |                | +                      | - 1         |
| Naturbeschreibung              | 2   | 2  | 2        | 2    |       |                |       | •   | •        | 8              | +0                     |             |
| Whatif (Thomis                 |     |    |          |      | 2     | 2              | 100   | 2   | 2        | 10 93          |                        | +<br>1<br>2 |
| արդյու, այշուն                 |     | •  |          | •    | 2     | 2              | 3     | 3   | မ        |                | -                      |             |
| Shreiben                       | 2   | 2  | ٠        | •    |       |                |       | •   | •        | 4              | ±0                     |             |
| Beichnen                       | •   | 2  | 2        | 2    | 2     |                |       | •   | ·        | 8              | ±0                     |             |
|                                | 25  | 26 | 29       | 88   | 30    | 30             | 30    | 30  | 30       | 259            | +6                     |             |

Um die Möglicheit reichlicherer Lekture zu bieten, find für die brei Oberklaffen

je fieben Stunden wochentlich im Entwurfe vorgesehen.

Durch die Hinaufschiebung des Griechischen würde ferner der Unterricht im Französischen erheblich gewinnen. Auch hier ist die Erhöhung der Stundenzahl nicht so wichtig, wie der Umstand, daß die Konkurrenz des Griechischen in der Untertertia fortfällt.

Für die Erdfunde und besonders für die Mathematit wird eine Berftartung

ber Stundenzahl in der Tertia wohlthätig wirken.

Dem Deutschen können in der Untertertia drei Stunden zugeteilt werden. Durch die Berlegung des griechischen Anfangsunterrichts von Untertertia nach Obertertia wird also eine zweckmäßigere Verteilung der Lehraufgaben auf die verschiedenen Altersstufen herbeigeführt, die der gesamten Ausbildung der Schüler

jum Segen gereichen murbe.

Einer solchen Anordnung steht indessen das praktische Bebenken entgegen, daß noch in manchen kleinen Gymnasien und Progymnasien die Ober- und Unterstertien in den meisten Fächern vereinigt sind, und es daher nicht angängig scheint, sür diese beiden Klassen durchgängig verschiedene Lehrpensen sestzellen. Ferner aber erhöhen sich manche der dargelegten Borteile, wenn man den Beginn des Griechischen nach Untersekunda hinausschiebt.

## Unterfrage b.

#### Entwurf B.

In dem Entwurfe B ist ein Lehrplan unter dieser Boraussetzung aufgestellt. Es zeigt sich, daß bei dieser Gestaltung das Deutsche, das Lateinische, das Französische, die Erdkunde, die Mathematik und die Naturwissenschaft eine weitere Stärkung erhalten.

Nach ben Erfahrungen, die am Goethes Ghmnasium mit einem vierjährigen Lehrkursus des Griechischen gemacht worden sind, darf eine solche Anderung für den erfolgreichen Betrieb dieser Sprache als unbedenklich bezeichnet werden. Mit den erheblich gereisteren Schülern der Untersekunda und bei erhöhter Stundenzahl kann in einem Jahre die gesamte Formenlehre bewältigt, ja auch bereits die Lektüre eines Schriftstellers begonnen werden. Im zweiten Schuljahre bleibt also reichlich Zeit sowohl für die Einführung in die Prosalektüre, wie in die der Obhsse. Mit dem Übergang in die Unterprima sind die Schüler besähigt, die griechischen Schriftsteller mit hinreichender Sicherheit zu lesen. Durch die Ershöhung der Stundenzahl gerade in den Oberklassen kann die Lektüre erweitert und vertieft werden.

Um für das Griechische Raum zu schaffen, muß dann allerdings die Mathematik von Untersekunda ab je eine Stunde wöchentlich abgeben. Gegenüber der Bermehrung der Stundenzahl in den beiden Tertien von drei auf fünf Stunden dürfte diese Einschränkung unbedenklich sein. Auch für die Beurteilung dieser Frage geben die Erfahrungen, die am Frankfurter Goethe-Gymnasium gemacht sind, einen hinreichenden Anhalt.

### Unterfrage c.

Der Anfang des Griechischen in Obersekunda hat unleugbare praktische Borzüge. Zunächst wurde hierdurch die Beschäftigung mit dieser Sprache für die

B. Beginn bes Griechischen in U.II mit wahlfreiem Unterricht im Englischen.
(In swelter Link emplohen.)

|                   | Beichnen | Schreiben | pyylu, eyenite | 926nG#                                     | Naturbe              | Rechnen                | Geschicht                         | Altertumskunde                       | Englisch | Französisch               | Griechisch   | Lateinisch                           | Deutsch)                       | Religion  |                |                |
|-------------------|----------|-----------|----------------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------|
|                   |          | n         | egenite.       | (Thomis                                    | Maturbeschreibung    | Rechnen und Mathematik | Geschichte und Erdfunde           | 18tunde                              |          | (d)                       | <b>b</b>     | 4                                    | Deutsch u. Geschichtserzählung |           |                |                |
| 25                | •        | 12        |                | •                                          | 2                    | 4                      | 22                                | •                                    |          |                           |              | œ                                    | 4                              | အ         | i              | ΔI             |
| 26   29   30   30 | 2        | 8         |                | •                                          | 2                    | 4                      | 22                                |                                      |          |                           |              | œ                                    | 4                              | 20        |                | 4              |
| 29.               | 2        |           |                | •                                          | 100                  | 4                      | 4                                 |                                      |          | 4                         |              | œ                                    | သ                              | 2         |                | TV             |
| 30                | 2        | •         |                | •                                          | 8                    | O1                     | 4                                 |                                      |          | 4                         |              | <b>∞</b>                             | ယ                              | 8         | E              |                |
| 30                | 2        | •         |                | <b>o</b>                                   |                      | O1                     | 4                                 |                                      |          | 4                         | •            | <b>∞</b>                             | ယ                              | 120       | E              |                |
| 30                | •        |           | 2              | 22                                         |                      | 3 4                    | ω                                 |                                      | O1       | 22                        | <u>∞</u>     | 7                                    | သ                              | 2         | Gr. <b>E</b> . | п.и            |
| 30                | •        | •         | 3              | 2                                          | •                    | 3 4                    | ယ                                 | 1                                    | ω        | 2                         | <u>&amp;</u> | 7                                    | ယ                              | 22        | Gr. E.         | 0.11           |
| 30                | •        | •         | 3              | 2                                          | •                    | 3 4                    | 3                                 | 1                                    | 3        | 2                         | 00           | 7                                    | သ                              | 8         | Gr. <b>E</b> . | U.I            |
| 30                |          | •         | 3              | 2                                          |                      | 3 4                    | ဃ                                 | 1                                    | ယ        | 2                         | 00           | 7                                    | ω                              | 2         | Gr. E.         | 0.1            |
| 260               | 8        | 4         |                | 10 91                                      | œ                    | 34 38                  | 28                                | သ                                    | 14       | 20                        | 32           | 68                                   | 29                             | 19        | Gr. E.         | 8uf.           |
| 8+                | ± 0      | ± 0       | -              | <del> </del>                               | ±0                   | ±0                     | +2                                |                                      |          | +1                        | -4           | +                                    | +                              | 0 ∓       | Ør.            | Gegen bisher   |
| 80                | 0        | 0         | -              | ⊦<br>=<br>=                                |                      | +4                     | 20                                | +3                                   | +14      | _                         | 36           | 6                                    | ω                              | 0         | ଜ              | bi <b>sher</b> |
|                   |          |           | griech. Abt.   | 4. 2 St. Hebräisch in<br>O.II u. I für die | L'für die engl. Abt. | 3. 1—2 St. franz.      | O.II u. I für die<br>griech. Abt. | griech. Abt.<br>2. 2 St. Englisch in | -        | 11 und 1.<br>b) Wahsfrei: |              | 1. 3 St. Lurnen. 2. 11/2 St. Singen. | a) Berbindlich:                | Nuterdem: |                |                |

zahlreichen Schüler fortfallen, die nach dem Abschluß der Untersetunda das Gymsnasium verlassen, und die doch keinen irgendwie nennenswerten Rupen jest von ihr haben. Ferner bleiben für die Ausnuhung der frei werdenden Zeit zwei Wege, die beide ihre Vorteile haben.

Man könnte entweder bis einschließlich Untersekunda nur zwei Fremdsprachen, das Lateinische und Französische, lehren, wie im Entwurse C 1 dargestellt ist, dann würde der Unterricht in den Naturwissenschaften erheblich gesteigert, auch das Zeichnen bis zur Untersekunda für alle Schüler obligatorisch gemacht werden können. Trops dem bliebe Zeit für wöchentlich eine Stunde Alkertumskunde von Obertertia ab.

Man könnte aber auch baran benken, das Englische für alle Schüler von Obertertia an obligatorisch zu machen, so daß auch diejenigen, die später Griechisch lernen, und die, die mit dem Abschlusse der Untersekunda die Anstalt verlassen, wenigstens die Ansangsgründe dieser Sprache sich anzueignen hätten. In dem Entwurfe C 2 ist ein Versuch nach dieser Richtung gemacht. Auch dann bliebe zwischen dem Beginn von zwei neuen Fremdsprachen jedesmal ein zweizähriger Zwischenraum; die Naturwissenschaften können dabei reichlich bedacht, auch für die Altertumskunde

von Untersetunda ab je eine Stunde angesett werden. Trop solcher praktischen Borteile glaube ich boch nicht, daß die Hinaufschiebung bes Griechischen bis zur Obersetunda zu empfehlen ift. In einem breijährigen Lehrfurfus tann meines Erachtens biefe Sprache nicht fo gelehrt werben, bag bie Schüler in ihr beimisch werden und wirklichen Rugen bon ber Beschäftigung mit ihr empfangen, selbst bann nicht, wenn man für biefe brei letten Jahre eine größere Babl von Stunden anseten wollte, als in dem Entwurfe vorgesehen ift. Die Arbeit und Mühe, die auf die Erlernung bes Griechischen verwendet werden muß, erhalt nur dann einen entsprechenden Lohn, wenn die Lernenden befähigt werden, in den Gedankenreichtum und die Formvollendung der großen griechischen Schriftsteller ein= zudringen. Rach den Erfahrungen, die am Frankfurter Goethe-Gymnasium gemacht worden find, genügen bei größerer Reife ber Schüler zwei Jahre zur Aneignung beffen, mas als Mittel zum 3med bezeichnet werden tann; aber biefe Beit ift auch burchaus notwendig. Burbe nun ber gefamte Lehrfurfus auf brei Jahre beschränkt, fo bliebe nur ein Jahr gur Ausnützung bes muhfam Erworbenen, und bas ift im hinblid auf bie gule bes Stoffes, ben die griechische Litteratur bietet, zu wenig, es sei benn, daß man bem griechischen Unterrichte auf bem Gymnasium nur die Aufgabe stellen will, folche, die fich auf der Universität mit der Sprache eingehender beschäftigen wollen, für dieses Studium vorzubereiten. Dann mußte aber das Griechische nicht nur als verbindliches Fach, sondern auch als allgemein bilbender Lehrgegenstand fallen gelaffen werden.

2. Bahlfreiheit zwischen bem Griechischen und Englischen.

So sehr der Referent davon überzeugt ist, daß die griechische Sprache, in der rechten Beise gelehrt und behandelt, einen bildenden Bert hat, wie nur wenige andere Gegenstände des Schulunterrichts, so glaubt er doch, daß es für die Aufrechterhaltung der humanistischen Bildung und für unser ganzes Schulwesen nicht zweckmäßig wäre, die Erlernung dieser Sprache auch in Zukunft für alle diesenigen obligatorisch zu machen, die sich einem Universitätsstudium widmen wollen. Die im verstossenen Jahrhundert emporgekommenen Wissenszweige, besonders die Naturwissenschaften, haben sich derart entwickelt, daß sie als Gegenstände allgemeiner Vildung eine größere Berücksichtigung im Gymnasium mit Recht beanspruchen dürfen, als ihnen bisher hat eingeräumt werden können. Wollte man nun sämt=

C1. Beginn bes Griechischen in O.II mit mabifreiem Unterricht im Englischen.

|              | Zeichnen | Schreiben | Physic, Chemie          |                          | Naturbeschreibung | orrugaria mino monagramati                     | Bechnen und Mathematik | Geschichte und Erdtunde  | Altertumskunde                  | Englisch                             | Französisch | Griechisch            | Lateinisch       | Deutsch u. Geschichtserzählung | Religion  |                |              |                    |
|--------------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------------|
| 25           | ٠        | 22        |                         |                          | 2                 | H                                              | _                      | 2                        |                                 | •                                    | •           | •                     | œ                | 4                              | သ         | ;              | ₫            |                    |
| 26   29   29 | 2        | 2         |                         |                          | 29                | H                                              |                        | 8                        |                                 |                                      | •           | •                     | œ                | 4                              | 22        |                | ₫            |                    |
| 29           | 2        | ٠         | •                       |                          | N                 | H                                              | _                      | 4                        |                                 | •                                    | 4           | ٠                     | 8                | ယ                              | 100       |                | ٦٣           |                    |
|              | 22       | ·         |                         |                          | 2                 |                                                | <u> </u>               | 4                        | •                               | •                                    | 4           | ·                     | œ                | ယ                              | 8         |                | ם.           |                    |
| 30 30        | 2        | ٠         | 22                      | <b>(4)</b>               | 20                | N                                              | <u> </u>               | 4                        | -                               | •                                    | ω           | ٠                     | 7                | ယ                              | 10        |                | 0.           |                    |
| 30           | 2        | •         | 22                      | <b>(4)</b>               | 22                |                                                | _                      | 4                        | -                               | ·                                    | ယ           | •                     | 7                | ယ                              | 82        |                | пп           | (SE)               |
| 30           | ٠        | •         | 2                       | 2                        | •                 | -                                              | ယ                      | ဆ                        |                                 | 4                                    | 8           | 8                     | 7                | 3                              | 2         | <b>G</b> r. E. | 0.11         | (Micht empfohlen.) |
| 30           | •        |           | 2                       | 2                        | •                 | -                                              | ယ                      | အ                        |                                 | 4                                    | 2           | 8                     | 7                | 3                              | 2         | Ø1. €.         | r.n          | len.)              |
| 30           | •        |           | 2                       | 22                       | •                 | 1                                              | ယ                      | 3                        | 1                               | 4                                    | 2           | 8                     | 7                | သ                              | 12        | Gr. E.         | 0.1          |                    |
| 259          | 10       | 4         | 10 16                   |                          | 12                |                                                | ມ                      | 29                       | 2 5                             | 12                                   | 20          | 24                    | 67               | 29                             | 19        | Gr. E.         | 8uf.         |                    |
| + 7          | +        | <b> </b>  | + 0                     |                          | +                 |                                                | <br>                   | +                        | + 2                             |                                      | +           | -12                   | +                | +                              | H         | Ør.            | Gegen bisher |                    |
| 7            | 2        | 0         | + 6                     |                          | 4                 | -                                              | ا<br>د                 | သ                        | +                               | + 12                                 | 1           | -36                   | 5                | ယ                              | 0         | Ģ.             | bisher       |                    |
|              |          |           | 1 pur die griech. Liot. | 4. Sebräisch in O. II u. | engl. Abt.        | 3. 1—2 St. franz. Let-<br>ture u. Konversation | Albt.                  | 2. 2St. English in O. II | O.II und I für die griech. Abt. | b) Wahssrei:<br>1. 2 St. Reichnen in | ji. I.      | 3. 2 St. Zeichnen für | 1. 3 St. Turnen. | a) Berbindlich:                | Nuterdem: |                |              |                    |

Beginn bes Griechifchen in O. II mit obligatorischem Unterricht im Englischen in O. III und U. II, C 3.

|                                |          |     |    | ě  | ığıţı       | rete1<br>Mete | iem in O. M<br>(Richt empfohlen.) | wahlfreiem in O.II unb I. (Richt empfosien.) | nd I.    | •      |              |                                                   |
|--------------------------------|----------|-----|----|----|-------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------------------------------------------|
|                                | ΙΔ       | Δ   | ₽  | Ū. |             | 11 11         | 0.П                               | U.I                                          | 0.1      | Buf.   | Gegen bisher |                                                   |
|                                |          | -   | ;  |    | Ħ           |               | Gr. 66.                           | Gr. E. Gr. E.                                | Gr. G.   | Gr. E. | Gr. G.       |                                                   |
| Religion                       | က        | 23  | 82 | 82 | 2           | 62            | 2                                 | 83                                           | 63       | 19     | 0 🛨          | Hinberhem                                         |
| Deutsch u. Geschichtserzählung | 4        | 4   | က  | က  | က           | က             | က                                 | က                                            | အ        | 29     | +3           | a) Berbindlich:                                   |
| Lateinisch                     | œ        | 00  | œ  | œ  | 2           | 2             | 2                                 | 2                                            | 2        | 29     | + 2          | 1. 3 St. Lumen.<br>9 11/ St Singen                |
| Griechifc                      |          |     | •  |    |             |               | 8                                 | <u>∞</u>                                     | <u>∞</u> | 24     | -12 -36      | 3. 2 Gt. Zeichnen für                             |
| Franzölisch                    | ·        |     | 4  | 4  | က           | က             | 62                                | 63                                           | 2        | 20     | +1           | u. I.                                             |
| Englisch                       | •        |     |    | •  | က           | က             | က                                 | အ                                            | က        | 6 15   | +6  -15      | <u></u>                                           |
| Altertumskunde                 | <u> </u> |     |    |    |             |               | -                                 | -                                            | 1        | 1 4    | +1 +4        | und I für die griech.                             |
| Beschichte und Erdfunde        | 2        | 2   | 4  | 4  | က           | က             | က                                 | က                                            | 3        | 22     | +1           | 2. 2St. Englisch in O. II                         |
| Rechnen und Mathematik         | 4        | 4   | 4  | 4  | 4           | 4             | 3 4                               | 3 4                                          | 3 4      | 33 36  | -1 + 2       | und 1 fur die griech.<br>Albi.                    |
| Naturbeschreibung              | Ø        | 0.1 | 22 | 03 | 1           | 2             | •                                 |                                              |          | 11     | + 3          | 3. 1—2 St. franz. Let-<br>tilre u. Konversation   |
| White Chamin                   |          |     |    |    | <u>က</u> ြင | <b>⊕</b> °    | 8                                 | 8                                            | 2        | 10 10  | 0 +          | in O.11 u. 1 für die<br>engl. Abt.                |
| אאווי, פאבוווונ                |          |     |    |    | 7           | 7             | 3                                 | 3                                            | 3        | 10 10  |              | 4. Hebrälfch in O.II u.<br>I für die griech. Abt. |
| Schreiben                      | 7        | Ø   | •  | •  | •           | •             | •                                 | •                                            |          | 4      | 0 #          |                                                   |
| Zeichnen                       | •        | 2   | 2  | 2  | 2           | •             | •                                 | •                                            | •        | 8      | T 0          |                                                   |
|                                | 22       | 26  | 67 | 67 | 30          | 30            | 30                                | 30                                           | 30       | 259    | 2+           |                                                   |

liche Schüler gleichmäßig zur Beschäftigung sowohl mit ben neueren Bilbungselementen wie mit den alten Sprachen heranziehen, so entstünde eine Rumulation der Lehrfächer, die zur Zersplitterung der Kräfte und zur Berflachung führen mußte. Es scheint also richtiger, die Aufgaben zu teilen und den Schulern frei zu ftellen, ob fie an bem griechischen ober an bem englischen und zugleich an berftärktem naturwiffenschaftlichen Unterrichte teilnehmen wollen. Boraussezung wäre hierbei, daß der lateinischen Sprache diejenige Stellung im Gymnafium gegeben wurde, die fie befähigt, die Tragerin der humanistischen Bilbung und die Bermittlerin zwischen ber antiken und modernen Rultur zu sein. Die notwendige Einheit der Schule bliebe bann unerschüttert; fie mare burch bie Berbindung bes Lateinischen, bes Deutschen und bes Geschichtsunterrichtes gewährleistet. Die Berschiedenheit ber Bethätigung in ben oberen Rlaffen murbe eber zu einem forbernben Betteifer und zu gegenseitiger Befruchtung, als zu einer Schabigung bes Lebens ber Schule führen. Die Freiheit ber Bahl legt ftets eine Berantwortung auf, und diese Berantwortung, die von ben Schülern wie von ben Eltern gleich= mäßig empfunden wurde, ware ber beste Antrieb zu spontanem, fruchtbringendem Daß bie Schätzung bes Briechischen zurudgeben wurde, ift nicht ju fürchten. Die Tradition ift ihm eine mächtige Stupe. Zudem würden sich die Lehrer dieser Sprache vielleicht mehr als bisher angespornt fühlen, den Gedankenreichtum und die Schönheit, die in den griechischen Litteraturwerken enthalten ift, auszuschöpfen und die werbende Rraft dieses Unterrichts zur Geltung zu bringen.

Wenn eine solche Scheidung eingeführt würde, so wäre eine weitere Voraussletung, daß alle Schüler, mögen sie nun Griechisch lernen, oder statt dessen Englisch und mehr Naturwissenschaften treiben, die gleichen Rechte erhalten. Andernsfalls würde diesenige Abteilung, die die minderen Rechte genießt, auch geringer geachtet werden, und sie versiele — wie dies im Schulleben unvermeidlich ist — einer abschäßigen Behandlung, unter der sie verkümmern müßte und ein ersprießlicher Wetteiser sich nicht entwickeln könnte. Wenn man geltend machen wollte, daß das Griechische schwerer zu lernen sei und daher diesenigen, die sich diese Sprache aneignen, auch höhere Berechtigungen in Anspruch nehmen könnten, so liegt es in der Hand der Aussichtsbehörden, die Ansorderungen sur die englische Abteilung so zu gestalten, daß sie nicht dazu mißbraucht werden kann, minder tüchtigen Elementen den Zutritt zu den höheren Berufsarten zu verschaffen.

#### Entwurf A-C.

In den Entwürfen A—C ist dargelegt, wie etwa die durch den Fortfall des Griechischen in den oberen Klassen frei werdende Zeit auf das Englische, die Naturwissenschaften und die Altertumskunde verwandt werden könnte.

Wenn die Trennung der griechischen und englischen Abteilung von Untersetunda ab erfolgt, so dürfte es rätlich sein, dem englischen Unterricht in der Ansfangstlasse mindestens fünf Stunden wöchentlich zuzuteilen. Unter dieser Boraussetung kann als sicher angenommen werden, daß auch diesenigen Schüler, die mit der Versetung nach Obersetunda die Anstalt verlassen, eine hinreichende Grundlage in dieser Sprache gewinnen, auf der sie sich später weiterbilden können.

Auf die Mathematik und die Naturwissenschaften können nach den Entwürsen A und B in den drei Oberklassen je neun Stunden verwandt werden, so daß diesen Fächern hier eine ausgiebige und gründliche Berücksichtigung zu teil wird. Die für die Altertumskunde bestimmten Stunden würden auf die griechische Litte-

ratur und auf die Beschauung und Erklärung von Nachbildungen griechischer Kunstwerke verwandt werden.

Bon den Entwürfen C 1 und C 2, Beginn der Trennung in Obersekunda, würde für die englische Abteilung der letztere entschieden günstiger sein, der übershaupt, wie oben (S. 265) hervorgehoben ist, manche praktischen Borteile dietet. Rach diesem Plane würde das Englische in sünsiährigem Kursus gelehrt und der Wathematik und den Raturwissenschaften könnten, wie nach den Entwürsen A und B, in den drei Oberklassen je neun Stunden zugeteilt werden. Aber gerade dann, wenn die Freiheit der Wahl zwischen dem Griechischen und Engslischen gestattet würde, wäre es äußerst bedenklich, der griechischen Sprache eine solche Stellung zu geben, die sie aus der Zahl der allsgemein bildenden Fächer ausschlösse. Die notwendige Folge einer solchen Gestaltung des Lehrslanes wäre, daß das Griechische bald überhaupt aus den Gymnasien verschwände. Es würden sich ihm, wie oben (S. 268) dargelegt ist, nur die wenigen zuwenden, die später Theologie ober klassische Philologie zu studieren beabsichtigen: die Zahl solcher Philologen aber würde in demselben Waße abnehmen, in dem dieser Unterricht an den Gymnasien zurückginge.

Soll die Möglichkeit geboten werden, daß das Griechische trot der Wahlfreiheit seine Stellung im Gymnasium behauptet, so muß ihm ein solches Maß von Zeit und Kraft zugewandt werden, daß die Früchte der Beschäftigung mit ihm im Gymnasium selbst geerntet werden können.

## Bufammenfaffung.

Aus biefen Gründen wird die Frage 1 bejaht mit der Beschrän= tung auf die unter a und b bezeichneten Unterfragen: es ist em= pfehlenswert, den Anfang des Griechischen nach Obertertia oder höch= stens Untersetunda, nicht aber nach Obersetunda zu verlegen.

Die Frage 2 wird bejaht unter ber Borausjehung, daß den beiben Abteilungen, der griechischen und englischen, die gleichen Berechstigungen zuerteilt werden, daß dem wahlfreien Griechischen mindestens ein vierjähriger Lehrfursus eingeräumt und dem Lateinischen eine ftarke Stellung im Gesamtplane gesichert wird.

2.

### Dr. Matthias,

Gebeimer Regierungsrat, vortragender Rat im Unterrichteministerium in Berlin.

Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen es empsehlenswert oder boch unbedenklich erscheint, den Anfang des griechischen Unterrichts auf eine höhere Alasse als Untertertia zu verlegen, beantworte ich in vollster Übereinstimmung mit dem Referenten dahin, das Untersetunda die geeignetste Klasse sein dürfte, in die unter der Voraussetzung, das acht anstatt sechs Wochenstunden dem Griechischen zugewiesen würden, dieser Unterricht verlegt werden könnte.

Durch eine solche Berschiebung würden wir in den Tertien Zeit und Arbeitstraft für das Lateinische frei bekommen und diesem Unterricht seine alte Kraft und seinen alten Wert wieder verschaffen, und auch die übrigen Unterrichtssacher

würden Nugen aus der Berlegung des Griechischen ziehen. Bur Zeit liegt vielerlei und zwar vielerlei recht Schwieriges in ben Tertien zusammen und läßt daher faft keinen Unterrichtsgegenstand zu seinem Rechte kommen. Im Französischen ift mit Quarta die regelmäßige Formenlehre taum abgeschlossen, die unregelmäßige beginnt in Untertertia; in Obertertia sollen Formenlehre und die wesentlichsten Teile der Syntag erledigt sein. Im lateinischen Unterricht fallen den beiden Tertien die sehr schwierigen Rapitel der Tempus- und Moduslehre zu; die Formenlehre muß, wenn der lateinische Unterricht seine feste Stellung im Organismus der Symnafien behaupten will, burch beständige Bieberholungen gegenwärtig gehalten werden; außerdem sollen beträchtliche Abschnitte von Caesar, de bello gallico gelesen und grundlich verarbeitet werden. Für die Mathematit beginnt (in nur 3 für Arithmetif und Planimetrie bestimmten Bochenftunden) in Untertertia die Arithmetif, Die bis zum Schluffe ber Obertertia die Grundrechnungen mit absoluten Bablen, Gleichungen erften Grades mit einer und mehreren Unbekannten, Botengen mit positiven ganzzahligen Exponenten und das Notwendigste über Wurzelgrößen erledigen foll; daneben läuft die Planimetrie mit der Lehre von den Barallelo= grammen, ber Kreislehre, ber Flachengleichheit von Figuren, der Berechnung ber Fläche geradliniger Figuren und den Anfangsgründen der Ühnlichkeitslehre. Daß es den Berfassern der 1892er Lehrpläne bei diesen Forderungen nicht ganz wohl zu Muthe gewesen ift, beweift ber mehrfach wiederkehrende Zusap, man solle sich auf "das Notwendigste" beschränken. Nimmt man hinzu die Anforderungen, die die sogenannten Nebenfächer (Religion, Geschichte, Erdkunde und Naturbeschreibung) an die Schüler stellen, ferner die Arbeit für ben Konfirmationsunterricht und die Entwicklung des Bubertätsalters, die in die Tertianerzeit fällt, so darf man sich nicht wundern, daß die Erfolge in den Tertien, in die man zu all dem Schwierigen auch noch den Anfang des Griechischen gelegt hat, nicht recht zu voller Entfaltung haben tommen wollen.

Damit die Grundlagen hier breiter und fester gelegt werden und man sich nicht nur auf bas Notwendigste zu beschränken nötig hat, damit auch bem sich entwidelnden und der Berftreuung zugeneigten Alter zuchtvolle Konzentration zu teil werde und nicht ein mannigfaltiges Bielerlei, bei welchem dem unreifen Alter unter Umftanden Hören, Sehen und Lernen ganz vergeht, erscheint es munichenswert, Raum und Bewegungsfreiheit zu schaffen durch Berlegung des Griechischen. Daß biefer Unterricht in Untersekunda erfolgreich begonnen werden kann, zeigen bie schon bei ben ersten Bersuchen verhaltnismäßig gunftigen Ergebniffe bes Boethe- Bymnafiums in Frantfurt, beffen in ben tlaffischen Sprachen grundlich geschulter Leiter bafür burgt, daß es fich nicht um Schein= und Augenblickerfolge handelt. Der Einwurf, daß Unterfetunda diejenige Rlaffe sei, an deren Schluß das Berechtigungszeugnis zum einjährigen Dienft liege, kann nicht ins Gewicht fallen, sobalb man, das wird unsere zweite Frage behandeln, benen, die nicht humanistischer Bildung wegen das Gymnasium besuchen, Gelegenheit bietet, vom Griechischen Abstand zu nehmen und fich bem nütlichen Englisch zu widmen. Der Berechtigungs- und indirekte Schulzwang, der jest auf dem Griechischen lastet, hat seiner gesunden Entwicklung niemals gut gethan. — Giebt man so bem Griechischen eine freiere und zwanglosere Stellung im Organismus der Gymnasien, dann foll man aber noch weiter gehen und ber Art des Betriebes griechischen Sprachunterrichts größere Freiheit gewähren, um die eigen= artige Stellung, die das Griechische dem Lateinischen gegenüber einnimmt, jur Geltung kommen zu lassen. Es hat dem Griechischen keinen Segen gebracht und keine Freunde erworben, daß man diese Sprache so vielsach über einen Leisten mit dem Lateinischen zu schlagen versucht und den griechischen Elementaruntersricht gerade so betrieben hat, wie den lateinischen. Den neuns dis zehnjährigen Sextaner, dessen Berstandeskraft fremdsprachliche zusammenhängende Rede noch nicht zu sassen vermag, muß man mit Sähen wie mensa rotunda est, puer stultus est und puella pulchra est entgegen kommen, aber mit wesentlich älter gewordenen Schülern dasselbe oder Ühnliches im Griechischen zu wiederholen ist nicht angemessen, da zahlreiche Sprachkenntnisse im Lateinischen und Französischen das sprachliche Können bereits gebildet haben und der entwickelteren Verstandeskraft spntaktische Verhältnisse nicht so große Schwierigkeiten mehr bereiten. Auch war es kein glücklicher Griff, daß man den Ausbau des Griechischen in der Schule und die Vehandlung der griechischen Syntax, der älteren, ursprünglicheren plastischeren und freieren Sprache in zu nahen Anschluß ans Lateinische und oft in geradezu sklavische Ubhängigkeit von dem jüngeren und starreren Idom gesetzt hat.

Im Gegensatz zu einem berartigen starren Sprachbetriebe haben beshalb schon früher bebeutenbe Babagogen und Philologen wie Herbart, Diffen und Fr. Ranke (ber fpatere Direktor bes Friedrich Bilhelms-Gymnafiums in Berlin) den Berfuch gemacht, dem griechischen Unterrichte die rechte Frische und Rraft dadurch zu verleihen, daß fie mit dem homerischen Dialette, b. h. mit dem alteften und ursprünglichften Dialette und nicht mit bem späteren attischen begannen. Und denselben Berjuch hat der bedeutendste Renner griechischer Dialette, der f. 3t. "unbeftritten erfte Meifter ber griechischen Grammatit", welcher zugleich ein ausgezeichneter Schulmann war, Heinrich Ludolf Ahrens in Hannover gemacht und zwar in einer Beife, bag noch heute Lehrer, die nach biefer Methode gelehrt, und Schüler die auf diefe Beise unterrichtet worden find, mit begeiftertem Interesse, bas sonft dem elementaren Sprachunterricht nicht gerade entgegengebracht zu werden pflegt, an ibren griechischen Anfangsunterricht gurudbenten, bei bem man nach 5-6 wöchentlicher Ginführung in einzelne Abschnitte ber Formenlehre mit ber Letture des neunten Buches ber Oboffee zunächst in langsamem Tempo begann. Es hat wohl taum je einen anregenderen und tiefer wirkenden Unterricht als ben nach der Ahrensschen Methode gegeben. Die preußischen Lehrplane, die mit ber Unnexion Sannovers Geltung bekamen, die große Schülerzahl, die nunmehr wegen der Berechtigung zum einjährigen Dienst bas Symnasium mit ungeeigneten Elementen übervölkerte, ber gegen früher ftartere Bechfel ber Schüler und der Umftand, daß geeignete Lehrbucher für ben griechischen Unterricht nach Abrens Methode nur in beschränktem Mage borhanden waren, machten bem Unterricht, beffen Erfolge auch von ber Schulbehörbe anerkannt waren, ein Ende.

Wenn man nun den griechischen Anfangsunterricht nach Untersetunda verschöbe und damit ein wesentlich reiferes und mehr gesichtetes Schülermaterial bekame, so dürfte es sich empsehlen, denjenigen Schulen, denen tüchtige und für ihre Sache begeisterte Direktoren und ebensolche Lehrer zur Berfügung stehen, die Freiheit zu gestatten, mit dem Homerischen Dialekte und mit Homerlekture im Ansfangsunterricht zu beginnen.

Die Borteile, die sich aus einem solchen Unterrichte ergeben, sind wesentlich. Die gesamte griechische Formenlehre wird klarer und einsacher; denn die ur-

sprünglichen, unkontrabierten Formen liegen im homerischen Dialekt noch rein am Tage; der Schüler lernt zunächst das Ursprüngliche, Einfache und Durchsichtige und bekommt einen klaren Einblick in das Werden der Sprache. Wenn aber mit attischer Formenlehre begonnen wird, so wird ber organische Zusammenhang zwischen den einzelnen Entwicklungsstufen der Sprache niemals so klar, sondern die Schüler sehen die homerischen Formen, weil sie als Abweichungen vom Attischen gelernt werben, leicht wie Auswüchse und etwas Abnormales an und bekommen ein dunkles, verworrenes und verzerrtes Bild ber griechischen Sprache. Bu lange hat man fich die Borteile entgehen laffen, die der wiffenschaftlich-hiftorische Gang bom Alteren und Einfacheren zum Jungeren barbietet. Man hatte die griechische Sprache nicht nur als etwas Gedächtnismäßiges, sondern mehr als ein organisches Bejen mit natürlichen Zusammenhängen im Unterricht behandeln sollen. — Auch für die Aneignung bes Bortichates ift ber Anfang mit homer von Bedeutung. hier finden fich die Stammwörter noch in ihren einfachsten Bildungen und die Ableitungen jowie die Busammensetzungen entweder noch in ihrer ursprünglichen und finnlichen Bedeutung oder in leicht verfolgbaren nächsten Unwendungen und übertragungen; die Grundbedeutung ift in ihren feinen Modifitationen noch ertennbar. Außerdem bieten die stehenden Wendungen, in benen viele Borter wiederkehren, wertvolle Gedachtnisstügen. Dagegen stehen im Attischen (besonders in bem Spat= attischen unserer Übungsbücher) die Bedeutung der Wörter weit ab von ihrer Grundbedeutung, find abstrafter, dunkler und nicht so sichtbar und anschaulich wie bei Homer. Man macht gerade dem Gymnafium soviel den Borwurf, daß es die Anschaulichkeit nicht pflege. Hic Rhodus, hic salta. — Auch für die Syntax und das Berftandnis zusammenhangender Rede ift homer als Anfangsschriftsteller febr geeignet. Sate und Perioden find überfichtlich, einfach und urwüchfig, wie geschaffen für ben Glementarunterricht, ben man, wird mit dem Attischen begonnen, mit allerhand Anleihen aus ber senilen griechischen Sprachperiobe speisen muß. Bor allem aber haben wir im homer eine ber wesentlichsten Rundgebungen des griechischen Beistes, den Ausgangspunkt der gesamten griechischen Litteratur, von bem aus man ohne viel spftematische Belehrung bas Werben eines Sprach= und Bolksgeistes erkennen kann. Wer nur einmal als Lehrer versucht hat, bei Herodot, ben Tragifern, bei Plato und selbst bei Demosthenes und Thuchbides immer wieder auf homerische Formen, Borter, Bendungen und spntattische Busammen= hange zurudzugreifen, bat es erfahren, wie viel feste homerkenntnis für flares Berftanbnis spaterer Schriftfteller bewirken tann, bat die Leuchttraft ber "Sonne Homers" in ihren Wirtungen auch auf biefem Gebiet verspürt. Und was den Inhalt ber ersten griechischen Lekture angeht, so burfte es einer flottenfreudigen Generation nicht unerwünscht tommen, daß ber Anfang griechischer Lefture (Donffee IX, 37 ff.) anhebt mit bem hohem Liebe einer vielgestaltigen und abenteuerreichen Meeresfahrt.

Ich muß es mir versagen, auf die verlockenden Einzelheiten dieser Methode einzugehen und kann nur zur Belehrung derer, die den griechischen Unterricht neu beleben möchten, verweisen auf die Jahresberichte des Hannoverschen Lyceums aus den Jahren 1852, 1860, 1882 und auf die Festschrift zur 550 jährigen Jubelsseier dieser Schule aus dem Jahre 1898. Wenn der alte Weg verlassen würde, so müßte der neue sühren von Homer über Herodot zu Plato, den Tragikern, den Lyrikern, Temosthenes und Thuchdides, überall aber zu gründlicher Kenntnis bedeutsamer Einzelwerke. Abzuweisen ist anthologisches Blättern im Buche der

griechischen Litteratur. Geblättert wird heutzutage genug, und Gründlichkeit ift

nicht die charafteristische Tugend unserer Tage.

Benn man im griechischen Unterricht, wie angedeutet ist, Freiheit gewähren würde, so würde die "warme, volle und herzhafte Überzeugung von dem Berte klassischer Bildung", die noch heute in weiten Kreisen vorhanden ist, sich wieder verstärken. Die Stellung der humanistischen Studien würde weniger angesochten werden; der ganze Betrieb für das Griechische weniger systematisch, langweilig, sormalistisch, geisttötend, weniger starr, kleinlich und scholastisch sich gestalten. Dieser Unterricht würde wieder ausblüchen in neuer Gestaltung, Beledung und neuer geschickter Pflege und nicht nur zukünstige Philologen und Theologen anziehen, sondern die Söhne aller der Familien, denen griechische Kunst und griechisches Denken lieb und wert sind.

## Englischer Erfagunterricht.

Daß der griechische Unterricht im gewissen Sinne freiwillig wird und daß Englisch an seine Stelle treten könnte, würde wünschenswert im Interesse des griechischen Unterrichts sein und im Interesse derzenigen, welche der Lebensberufzwingt, möglichst bald etwas rein Nüßliches zu lernen. Der griechische Unterricht

wurde von unzufriedenen und belaftenden Glementen befreit.

Die acht freiwerbenden Stunden würden bald vergeben sein, denn die mehr dem praktischen Leben zugewandte Abteilung müßte Zeichnen obligatorisch haben und der Mathematif und den Naturwissenschaften mehr Zeit zuwenden. 2 Stunden Zeichnen, 1 bis 2 mathematische oder naturwissenschaftliche Stunden und 4 bis 6 englische Stunden würden die 8 Stunden in Anspruch nehmen. Etwa 18 Gesantstunden würden für das Englische von U.II dis O.I herauskommen. Diese könnten sür reisere Schüler auf den vier oberen Klassen ganz erfreuliche Ergebnisse dringen. Der Realghmnasiast, der heute nach Abschluß der Untersetunda abgeht und der Realschüler, der nach der Reiseprüfung entlassen wird, hat nicht mehr als 12 bis 13 Stunden Englisch genossen. — Der Zeichenunterricht müßte auf der Oberstuse mehr durchgeistigt werden und denjenigen Schülern, die am griechischen Unterricht nicht teilnehmen, vor allem auch einen Einblick in die antike, besonders die griechische Kunst verschaffen. Daß dieser Unterricht das leisten kann, ist erwiesen. Schon jetzt ist er auf einigen Schulen des Westens mit kunstgeschicklichen Belehrungen verbunden.

3.

### D. Dr. Harnack,

ordentlicher Brofeffor an der Universität Berlin.

Die griechische Sprache kann — nach allerdings noch nicht zahlreichen — Ersfahrungen, die an verschiedenen Orten und unter verschiedenen Umständen gemacht worden sind, von halberwachsenen bezw. erwachsenen Schülern in vier Jahren (zwischen dem 15. und dem 19. Lebensjahre) bei genügender Stundenzahl und intensivem Betriebe so erlernt werden, daß den Anforderungen entsprochen wird, die heute im Abiturientenezamen gestellt werden. Daß sie in noch kürzerer Zeit erslernt und dabei das wünschenswerte Maß von Lektüre erreicht werden kann, dasur

ist die Probe noch nicht geliesert und auch nicht zu erwarten; benn jene Fälle bürfen hier nicht herbeigezogen werden, in denen Einzelne, die ihre ganze Zeit oder den größten Teil derselben dem Studium dieser Sprache widmeten, sie in drei oder zwei Jahren, ja in einem Jahre bewältigt haben.

Dennoch ift die Berschiebung des griechischen Unterrichts nach Untersekunda

für fehr bedenklich zu halten, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Es ist zu erwarten, daß die anderen Fächer doch Schaben leiben, wenn das Griechische in den letten vier Jahren so intensiv betrieben wird, wie es nötig

ift, um auch nur ben heutigen Anforderungen zu genügen.

2. Jenes ruhige Sich-Einleben in die Sprache, welches aus sachlichen und pädagogischen Erwägungen gefordert werden muß, ist in vier Jahren schwer- lich zu erzielen. Entweder werden die Forderungen doch stillschweigend herabgesetzt werden oder es wird etwas Forciertes in den Betrieb kommen, das Schüler und Lehrer aufreibt. Vier Jahre acht Stunden ist nicht dasselbe wie sechs Jahre fünf bis sechs Stunden!

- 3. Die Erlernung der griechischen Sprache mutet in den beiden ersten Jahren dem Gedächtnis und den niederen Thätigkeiten sehr viel zu einen königlichen Weg trot der Verbesserung der Methoden giebt est nicht! Es ist aber nicht erwünscht, ja es ist verhängnisvoll, 14= bis 16 jährigen (15= bis 17 jährigen) Unterzund Obersekundanern diese schwere Last auslegen zu müssen, die ihnen zwei Jahre früher minder drückend gewesen wäre. Grobe Gedächtnisarbeit soll bis zum vierzehnten und sünfzehnten Jahre thunlichst abgethan sein. Die Fälle, daß Hebräisch, Sanskrit, Arabisch auch erst in späterem Alter erlernt werden, sind natürlich nicht herbeizuziehen; denn diesenigen, welche diese Sprachen erlernen, wissen, weshalb sie das thun und entscheiden sich frei.
- 4. Durch die Verschiebung wird eine Hautausgabe des Gymnasiums, in die alten Sprachen und die alte Kultur einzusühren, in Bezug auf das Griechische lediglich den vier oberen Klassen zugeteilt. Das Griechische ist aber in mehr als einer Hinsicht bildender und wertvoller als das Lateinische. Der Charakter des Gymnasiums wird an einem wesentlichen Punkte durchgreisend verändert, wenn den beiden Tertien das Griechische entzogen und es noch auf dieser Stuse dem Lehrer unmöglich gemacht wird, Latein mit Griechisch, Griechisch mit Latein zu lehren.
- 5. Die Verschiebung bes Griechischen nach Untersetunda legt die Versuchung sehr nahe, es überhaupt für fakultativ zu erklären; denn soll man den vielen, die aus Unters und Obersekunda abgehen, ein oder zwei Jahre Griechisch aufserlegen? eine für sie fast verlorene Zeit!

Aus diesen Gründen halte ich eine Verschiebung des Griechischen nach Unterssetunda für sehr bedenklich. Dieselben Gründe sprechen auch gegen die Verschiebung nach Obertertia, wenn auch nicht so bestimmt.

Die Verschiebung bes Griechischen bis Untersetunda muß aber zur Sprengung bes humanistischen Gymnasiums überhaupt führen, wenn dem Griechischen gleichzeitig der obligatorische Charakter entzogen wird. Werden in denselben oberen Rlassen solche unterrichtet, die Griechisch treiben und nicht treiben, so ist das Griechische thatsächlich ausgestoßen; denn wenn der Lehrer im lateinischen, im deutschen und im Geschichtsunterricht griechische Kenntnisse nicht mehr voraus-

sehen kann und darf, so ist das zusammengestürzt, was das Wesentliche des alten Gymnasiums ist, nämlich Latein, Griechisch und Deutsch als Sprache, als Litteratur und als Kultur sich gegenseitig beleuchten zu lassen und den inneren Gang der Geschichte als Geschichte des Geistes von hier aus und an seinen Duellen kennen zu lernen. Daß diese Zerktörung des alten Gymnasiums unter der genannten Boraussezung eintreten muß und wird, daß "allgemeine Altertumskunde", Klassiker-übersezungen u. dergl. sie nicht aufhalten werden, kann niemandem zweiselhaft sein. Mit dem Griechischen in Untersekunda beginnen und es zugleich für wahlfrei erskären: heißt das humanistische Gymnasium abschaffen und eine andere Lehranstalt an die Stelle sezen. Es ist eine Täuschung, zu meinen, durch Latein, Deutsch und Geschichte den Charakter der klassischen Bildung bewahren zu können. So wie jene drei Hächer in den oberen Klassen des Gymnasiums des handelt worden sind und behandelt werden müssen, haben sie das Griechische — nicht nur den "Geist", sondern die Sprache — zur Boraussezung.

Wahlfreies Englisch — gewiß, aber nicht an derselben Schule, sondern in getrennten Anstalten! Hier sind in der That Konzessionen möglich und angezeigt. Es ist zuzugestehen, daß der Weg, den das klassische Gymnasium vorschreibt, nicht der einzige ist, auf welchem eine befriedigende Vorbildung für den Besuch der höchsten Lehranstalten erworben wird.

Weines Erachtens ift die Zeit gekommen, allen neunklassigen Schulen die Berechtigung zum Studium schrankenlos zu erteilen und dem humanistischen Gymnasium das Monopol zu nehmen. Sosern einzelne Fächer an den Hochschulen eine besondere Vorbildung ersordern, die nicht jede der drei Arten von Gymnasien für alle Disziplinen leistet, ist diese an der Hochschule selbst zu erwerben, ähnlich wie jest schon Theologen, welche auf dem Gymnasium kein Hebräisch getrieben haben, dieses nach bestimmt vorgeschriebenen Bedingungen nachzuholen haben.

Hier könnte ich schließen, wäre nicht eine Frage so bedeutungsvoll, daß von ihrer Beantwortung nahezu alles abhängt:

Belche Borbildung der Theologe, der Mediziner, der Philologe, der Tech= niter über bas allen brei Arten bon Ghmnafien Gemeinfame hinaus bedarf, alfo eventuell nachzuholen bat, wird fich ohne große Schwierigkeiten feststellen laffen. Die Frage wird nur bei ben Juriften brennend. Ich teile die Überzeugung der Manner, welche urteilen, daß unfer führender Beamtenftand eine ichwere Einbuße erleiden werde, wenn das Griechische aus seiner Borbildung gestrichen wird nicht weil die Bildung, die auf dem Realgymnasium oder der Oberrealschule erworben wird, an fich minderwertig ift gegenüber ber gymnafialen, fondern weil biefe für ben gutunftigen Richter, höheren Staatsbeamten u. f. w. bie zweckmäßigfte ift. Entschließt man fich aber trop entgegenftehenden Erwägungen, auf die Forberung bes Griechischen bei ber Borbildung ber Juriften zu verzichten, fo moge man wenigstens das tlaffifche Gymnafium beshalb nicht aufheben ober gar ruinieren. Gewiß darf die Meinung nicht entstehen, es genüge für die zufünftigen Richter und Staatsbeamten auf einer Anftalt zweiter Ordnung vorgebildet zu fein, aber das Borurteil, als fei die auf dem Realgymnafium erworbene Bildung an fich minderwertig, ift icon im Schwinden begriffen und wird vollends ichwinden, wenn ber Staat ben Abiturienten Dieser Anstalt das juriftische Studium freigiebt und zugleich den unpaffenden Namen "Realgymnafium" mit dem anderen "Modernes Symnasium" vertauscht. Die heute schlechtweg "Gymnasien" genannten Lehr= anstalten mögen alsdann den Namen "klassisches" oder "altphilologisches Gym= nasium" erhalten, ja es mag ihnen selbst das Opfer des Französischen als obli=

gatorifcher Lehrgegenstand zugemutet werden.

Es ift, wie bemerkt, nicht meine Meinung, daß die Tilgung des Griechischen aus der Borbildung der Juristen empsehlenswert sei — im Gegenteil, ich erblicke in ihr eine große Gesahr. Aber eine in ihren Folgen unabsehbare Kalamität für unser Bolk würde es bedeuten, wenn im Unterrichtswesen des preußischen Staats die griechische Sprache als obligatorischer Lehrgegenstand überhaupt gestrichen würde — nur um andere das nicht lernen zu lassen, was die Juristen nicht mehr lernen sollen. Die griechische Sprache wird aber thatsächlich so gut wie ausgestoßen — darüber soll man sich nicht täuschen —, wenn es keine Schulen mehr giebt, auf benen sie obligatorisch gelehrt wird. Wird sie aber aus Preußen ausgestoßen, so werden, wenn auch nach längerem Sträuben, andere Staaten solgen; denn Preußens Verhalten wird vorbildlich sein.

#### Beilage.

Worin die Bebeutung des Griechischen für die höhere Bildung besteht, darüber ist schon so Vieles und Treffliches gesagt und geschrieben worden, daß es vermessen wäre, sich generell darüber auß neue zu verbreiten; aber zwei Punkte möchte ich hervorheben, die nicht genügend betont werden:

1. Zweimal in unserer deutschen Geschichte ift der Aufschwung aus ödem Formalismus, aus hohler Scholaftik und entgeistetem Rationalismus durch Rücksgang auf die Griechen ersolgt — sowohl im Renaissancezeitalter als im Anfang des 19. Jahrhunderts. Blato und die griechische Kunst und Boesie haben unserem

Bolte in beiben Epochen unvergangliche Dienste geleiftet.

2. Zweimal in unserer Geschichte — nämlich in benselben Epochen — ift aus Indiffereng und Berbilbung heraus ber Weg zu einer lebendigen, tieferen und reineren Frommigfeit unter fraftvoller Mitwirfung bes Griechischen erfolgt. Melanchthon, Schleiermacher, Neander und ihre Gefinnungsverwandten waren ohne das Griechische nicht geworden, mas fie geworden find. Man tann noch mehr fagen: Die Reformation felbst ist ohne das Griechische nicht zu benten. Gine Sprache und Rultur, die noch nach Sahrhunderten foldes geleistet hat, ift unvergleichlich; fie ift ein Stud unferer eigenen Befdichte im ftrengften Sinne bes Wortes geworden — nicht nur ber längst vergangenen, sondern auch ber modernen. Sie hat daher das begrundete Borurteil für fich, daß fie auch in Bufunft, wenn wir innerlich erlahmen follten und wenn finftere Machte unfer hoberes Leben bebrohen werden, die Wirkungen ausüben wird, die fie bereits zweimal in unserer Beschichte ausgeübt hat. Sie wird unserem Beifte Licht und Barme geben, unserer Seele Aufschwung verleihen und — wenn's nötig ift — unserer Sand ein flammendes Schwert! Beil wir erfahren haben, daß fie jeden Aufftieg jum Idealen unterstützt und anregt, so wünschen wir, daß sie uns erhalten bleibt, mag sie auch scheinbar in ihren Wirkungen zeitweilig schwächer und überholt erscheinen. Und wir munichen, daß biejenigen mit ihr in Busammenhang bleiben, welche zu Leitern des Bolts berufen find. Diefer Busammenhang bemißt sich nicht nach dem Dage der im Bedachtnis zurudgebliebenen Sprachtenntniffe, wohl aber nach dem Dage ber einft erworbenen Renntnisse, die ohne Ginsicht in die Sprache, d. h. ohne anfgewendete harte Arbeit, luftig find.

4.

## Dr. Albrecht,

Gebeimer Regierunge und Ober - Schulrat in Strafburg i. E.

Bei ber Knappheit ber Fragestellung ist es bem Beantworter überlassen, bie Gründe aufzusuchen, welche zu der Frage Beranlassung gegeben haben, Gründe, deren Erörterung notwendig ist, wenn die Antwort eine gewisse Gewähr in sich tragen soll.

Thatfache ift es, daß eine erhebliche Bahl der Gebildeten, die früher all= gemein herrschende Überzeugung von den Borzugen ber auf bem Studium des Lateinischen und des Griechischen beruhenden Schulbildung aufgegeben hat; mit größerer Entschiedenheit hat man fich von dem Griechischen, mit minderer Ent= schlossenheit von dem Lateinischen abgewendet. Ob dies mit Recht oder Unrecht geschehen ift, wird hier nicht untersucht. Die Thatsache steht fest und für eine Schulverwaltung, die mit dem Leben des eigenen Bolkes Fühlung behalten will, ist es gewiesene Pflicht, mit dieser Thatsache zu rechnen. Sie muß ander= seits mit der ebenso feststehenden Thatsache rechnen, daß eine nicht minder erhebliche Bahl ber Bebilbeten festhält an ber Überzeugung, bag bie heranwachsenbe Generation befähigt werben muß, ben Zusammenhang aller menschlichen Kultur in ihrer geschichtlichen Entwicklung zu begreifen und vermöge der Renntnis der lateinischen und griechischen Sprache an den Ursprung der modernen Kultur vorzudringen. Angesichts dieser Doppelftrömung ist es notwendig, solche Einrichtungen in den Schulen zu treffen, daß sowohl die eine wie die andere Gruppe der Familienväter in ber Lage ift, ben eigenen Lebensanschauungen gemäß ihre Sohne unterrichten zu laffen. Rur bie Schulen konnen wirklich gebeihen, Die getragen werden burch die nationale Überzeugung von ihrer inneren Berechtigung; aufsoktropieren läßt sich eine Schule nicht, die segensreich wirken foll. Wenn von feiten bes Staats jolchergeftalt ber öffentlichen Deinung Rechnung getragen wird, so hat er seinerseits auch das gute Recht, die Schulen, welcher Art sie auch sein mögen, fo einzurichten, bag ihr Unterricht die ftaatlichen Zwede forbert, b. b. fie so einzurichten, daß burch ben Unterricht die Jugend erzogen wird zur Entfaltung moralifcher Energie, ju ber Entwicklung intellektueller Araft, ju bem Berftanbnis nationaler Pflicht.

Sind diese allgemeinen Sätze richtig, so ergiebt sich als ihre Nutanwendung die Forderung, daß zwei Gattungen höherer Schulen bestehen bleiben, die kurzweg als humanistische und als realistische bezeichnet werden sollen. Es ergiebt sich weiterhin die Forderung, daß weder die eine noch die andere Gattung von dem Staate mit besonderen Reizmitteln (Berechtigungen) ausgestattet wird, sondern daß sie beide ihre Böglinge auf gleiche Weise an die Pforten der Universität wie der Technischen Hochschule sühren. Das bedeutet Freiheit des Studiums und führt im edlen, berechtigten Sinne des Worts zur university-extension. Es ergiebt sich endlich die dritte Forderung, daß jede der beiden Schulgattungen möglichst früh und möglichst kraftvoll mit ihrer Sigenart einsehe, damit die staatlichen und nationalen Zwecke der Bolkserziehung möglichst klar und möglichst einheitlich in ihr erreicht werden.

Wie verhält sich nun dazu die Absicht, den griechischen Unterricht der Gymnasien von bisherigen sechs auf fünf oder auf vier oder endlich auf drei Jahrgange zu beschränken? Offenbar wird die so verkürzte Schule gehindert, in der bissherigen Weise ihrem Zwecke gerecht zu werden, ja es entstehen berechtigte Zweisel
ob sie ihm überhaupt gerecht werden kann. Die in Frankfurt gemachten Erfahrungen besagen in dieser Richtung nur, daß es möglich ist, auch im Klassenunterricht in einer kürzeren Zeit als den disher verfügbaren sechs Jahrgängen ein
ausreichendes Wissen in den Elementen der griechischen Sprache zu erzielen. Das
ist aber nicht der letzte Zweck, wegen dessen die Sprache in der Schule erlernt
wird. Durch die Beschäftigung mit ihr soll der Schüler erzogen werden zu
moralischer Energie, zu intellektueller Krast, zur Erkenntnis der Pflicht. Diese
erzieherischen Momente sordern notwendig die längere Zeit, die dauernde Gewöhnung,
die stetige Beschäftigung. Den einzelnen wohl veranlagten Schüler, eine einzelne
Gruppe unter der Leitung einer ungewöhnlichen Persönlichkeit kann man wohl in
kürzerer Zeit zu diesem Ziele sördern: der Durchschnitt der Lehrer wie der Schüler
bedarf der längeren Zeit.

Aber es entsteht die Frage, ob die Schule etwa auf andere Beise als bisher ihrem Zwecke in der kürzern Zeit gerecht werden kann. Das ist in thesi nicht undenkbar, aber dabei wird vorausgeset, daß Alarheit über den einzuschlagenden neuen Weg vorhanden ist, daß neue Arten von Lehrmitteln und Lehrbüchern vorsliegen, und daß eine von der neuen Aufgabe durchdrungene Lehrerschaft sich willig

in den Dienft ber neuen Schule ftellt.

Rlarheit über ben einzuschlagenden neuen Beg! Es liegt bis jest eine Außerung des herrn Professor von Wilamowig-Möllendorf in diefer Beziehung vor, voll von Anregungen, voll von geiftreichen Bemertungen, aber ohne die Klarheit, die vorausgesett werden muß, wenn eine auf Generationen hinaus wirkende Einrichtung von verantwortlicher Stelle aus getroffen werben foll. herr v. 28. fagt felbit: "Es ift mahr, die Zeit ift turz, und es ift das Minimum, darüber soll man sich nicht täuschen; ehe man den Bersuch macht, an den Jahren ober an ben wöchentlichen Stunden (er meint 4 mal 9) noch mehr abzuziehen, gebe man lieber alles auf." Eine berartige Einrichtung kann aber nicht als ein Berfuch allgemein angeordnet werden, dazu ift das Berfuchsobjett, unfere Jugend und die von ihr zu erwartende nationale Bildung, ein viel zu kostbares Gut. Solche Ein= richtungen werben auch nicht getroffen auf die perfonliche Abneigung eines einzelnen ober einer Gruppe von einflugreichen Männern bin, sondern nur dann, wenn fie aus bem Beistesleben ber Nation heraus als eine zwingende Notwendigkeit flar erkannt worden sind, und diese Notwendigkeit ift auch von herrn v. 28. in keiner Beise nachgewiesen, ja, er erkennt sie selbst kaum an, wenn er als Ausgangspunkt seiner Borschläge sest: "Es soll vorausgesett werden, daß nur die letten vier Schuljahre, biefe aber mit neun wöchentlichen Stunden zur Berfügung ftehen." diese Boraussetzung will erft als notwendig erwiesen werden! Die bloße Klage: "unfre Jugend lernt zu viel Griechisch" ist noch kein Beweis. Wenn man sie auf ihren Kern untersucht, so bleibt als wesentliche und berechtigte Rlage übrig: "es werden zu viele, die tein Interesse, teinen inneren Beruf haben, burch soziale Borurteile und soziale Borteile (Berechtigungen) verleitet, fich mit dem Griechischen abzugeben." Das führt zu einer Beranderung des Berechtigungswesens und badurch mittelbar zu einer Ginichränkung, wenn nicht zur Beseitigung ber sozialen Boreingenommenheit für das humanistische Ihmnafium, aber nicht zu einer Beranderung des Lehrplans der humanistischen Gymnasien, die den Lebensnerv diefer Schulen bedroht. Coll man wegen der unberufenen Menge die Ginrichtungen stören, die sich ein Jahrhundert hindurch und zwar in einem der glorreichsten Jahrhunderte Deutschlands und Preußens als zweckdienlich bewiesen haben, den geistigen Primat Deutschlands zu begründen? Wir würden mit der ganzen Unsdankbarkeit des Emporkömmlings verleugnen, was uns groß und stark gemacht hat. Aus jener auf ihren wahren Sinn zurückgeführten Klage folgt nur die Notwendigkeit, den Strom der nichtsberusenen und nichtswilligen nicht in ein solches Bett zu zwängen, in dem er sich an den griechischen Klippen brechen muß, mit anderen Worten die Notwendigkeit einer allgemeinen Änderung des Verechtigungswesens. Ist diese erreicht, dann wird die Klage verstummen und das Bedürsnis, an dem Lehrplane der Ghmnasien wesentlich zu ändern, fällt weg. Wohl aber bleibt für die Schule die Pflicht, sich dankbar der Anregungen zu erinnern, die in Fülle in den Ausführungen des Herrn v. W. enthalten sind, zur Belebung des Unterrichts, zur Bewahrung vor einem öden, steisen Klassissimus.

Lehrmittel! Berr v. 23. schlägt für ben Unterricht in ben beiben oberften Jahrgangen ein Lesebuch vor, beffen Inhalt er ftiggiert. Darüber läßt fich reben, wenn auch von bornherein die Gefahr besteht, daß der griechische Brimanerunterricht auf Grund diefes oder eines ähnlichen Lefebuchs durch die Uberfülle des Stoffs geschädigt wird und fich in einer Reihe von Betrachtungen allgemeiner Art auflöst, die bem Schuler nicht zum inneren Besithtum werden. Beniger wurde meines Erachtens mehr fein; Platon allein, in weiterem Umfange als bisher ben Schülern bekannt gemacht, wiegt eine Menge bessen auf, was die Bruchstude des Lesebuchs bilden können. Noch immer gilt das alte Wort: timeo hominem unius libri, aber mit dem einzigen Buche ist nicht eine Chrestomathie de omnibus redus et quibusdam aliis gemeint. Indessen das find ja geringere Sorgen; jene Stizze ist noch kein ausgeführtes Bild und es wäre unrecht, mit ihrem Urheber in diesem Stadium ber Sache über Gingelheiten gu rechten. Aber mit bem Lefebuch für Brima ift es nicht gethan. Wenn ber Beginn bes griechischen Unterrichts in eine höhere Rlaffe, beispielsweise nach Untersekunda, verschoben wird, so werden auch für die Sekunda Lehrmittel andrer Art als die bisherigen erfordert. Der fünfzehn= jährige Untersekundaner lernt auf andere Beise als der dreizehnjährige Untertertianer; er fordert eine andere Grammatik als jener. Auf die von Ahrens im Jahre 1852 verfaßte läßt fich jest nicht ohne weiteres zurudgreifen, wenn fie auch in ber Rich= tung der jett schwebenden Erwägungen liegt. Sie ift für Anfänger des Griechischen, bie im Quartaner= und Tertianeralter stehen, berechnet und enthält viel mehr, als ein auf vier Jahre beschränkter Unterrichtsgang mitzuteilen gestattet. Die Frantfurter Grammatik läßt fich auch nicht fo, wie fie ift, auf alle übrigen Schulen übertragen, dazu steht fie viel zu fehr als Glied in der Reihe der dort versuchten Reformen. Run ift ja nicht zu bezweifeln, daß alsbald, wenn nur die erften unsicheren Andeutungen über eine beubsichtigte Anderung durchgefickert find, strebsame Bucherfabrikanten unter ben Autoren wie unter ben Berlegern fich ans Berk machen werden; Grammatiken und Hilfsbücher und Lesebucher werden hervorsprießen wie Pilze nach dem Regen — aber diese Pilze saulen bekanntlich sehr schnell und edle Früchte reisen langsam. So wird eine gewisse Zeit vergehen, ehe entsprechende Silfsmittel zur Stelle find, und eine febr lange Beit, ebe abgetlart gute und wirklich brauchbare Silfsmittel zur Stelle find. In der Bwischenzeit wird der griechische Unterricht fehr erhebliche Schwankungen durchmachen und an Birtfamteit beträchtlich verlieren. Dann werden erft recht Rlagen über eine un= nüte Belaftung laut werben.

Und nun die Lehrer. Herr v. 28. forbert einen gebildeten Mann, der die moderne Rultur in ihrem Busammenhange mit ber antiken auf allen Gebieten zeigen soll, eine Art "Überlehrer", und wünscht für jedes Gymnasium zwei solche wirklich gebildete Philologen. Ich wünsche fie auch — aber woher nehmen? Gewiß, es giebt auch solche vortreffliche Lehrer, wie sie hier Herr v. W. nach feinem Bilbe geformt hat, aber sie gehören zu ben Ausnahmen und werden immer zu ben Ausnahmen gehören. Wir burfen es uns nicht verhehlen, daß ein bumpfer Beift gerade jest durch die Lehrerschaft ber höheren Schulen geht. Allzulange ift fie wie ein Stieffind innerhalb ber Beamtenfamilie behandelt worden, allzuoft ift die Erfüllung wirklich berechtigter Buniche vertagt worben. Run find biefe Buniche mit einemmal laut hervorgebrochen, und wie es fo geht, laffen fich Daßfragen in folden Augenbliden schwer erörtern. Die Intereffen am Gehalt, am Rang und Titel beherrschen im Augenblide die Mehrzahl der Lehrer und fordern ihr Recht. Ich halte es für unmöglich, in solchen Zeitläuften Reformen burch= auführen, welche die innere Buftimmung und die felbftthätige Bereitwilligkeit einer großen Mitarbeiterschaft erheischen. Über bie jetigen Lehrer find außerbem in rascher Folge bie Umwandlungen von 1882 und 1892 gekommen. Es ist ben Durchschnittsmenschen unter ihnen - und es find boch nicht alle so tiefgrundige Naturen, daß fie ihre Aufgabe aus eigner Rraft ficher und flar erfaffen - es ift den Durchschnittslehrern taum zu verargen, wenn fie irre werden an bem, mas ihnen als fo leicht veränderliche Richtschnur von ihren Vorgesetzten bargeboten wird. Da schwindet ihnen der Glaube an die innere Berechtigung beffen, was fie von Amts wegen thun, und banaujes Handwerkertum macht fich da breit, wo edle Erziehungskunft von warm empfindenden Menschen geübt werden soll. Das ist das leidige Bild der Wirklichkeit. Halte ich das Idealbild daneben, wie es uns von Herrn v. 2B. gezeichnet worden ift, so muß ich mit einiger Beschämung es für schwer möglich, wenn nicht gar für unmöglich halten, unter biesen Umftanden allgemein eine große geiftige Anstrengung neuer Art der Schule aufzulegen. Wer aber Reformen burchführen will, ber thut meines Grachtens wohl, nicht bloß mit einem Ibealbild ber Sache, fonbern auch mit ber Unbollfommenheit ber Menfchen zu rechnen.

Die Nebenfrage, bis auf welche Stufe ber Beginn bes Griechischen verschoben werben foll, ift bisher außer Betracht geblieben, da die hauptfrage verneint worden ift. Ich will nicht unterlaffen, darauf hinzuweisen, daß meines Erachtens mit dem Anfang in Obertertia ein Fortschritt weber nach der einen noch nach ber anderen Seite gemacht wird. Diese Ginrichtung ftort und zerftort ben bisherigen Unterrichtsgang, ohne den ausgesprochenen Gegnern des griechischen Unterrichts genug zu thun. Die letteren werben es auch nur als einen Teilerfolg ansehen, dem weitere Schritte auf derfelben Bahn gu folgen haben, wenn der Beginn nach Untersetunda verlegt wird, b. h. an die Stelle, die herr v. 28. als die äußerste erträgliche Grenze für einen einigermaßen ersprießlichen Unterricht bezeichnet. Wird er dahin verlegt, ohne daß an unserem dermaligen Berechtigungs= wefen geanbert wird, fo entsteht bie unangenehme Notwendigkeit, die Schüler, welche am Schlusse bes sechsten Jahrgangs bas Gymnasium verlassen (rund auf 20% aller Untersekundaner zu veranschlagen), ein Jahr lang im Griechischen zu unterrichten und fie bann zu entlaffen, wenn fie gludlich griechische Schrift lefen und griechische Botabeln flettieren gelernt haben. Will man bas vermeiben und ben Schülern, welche nach beenbeter Untersefunda bas Ihmnasium zu verlaffen gebenken, unter Befreiung vom Griechischen etwa englischen Ersatunterricht geben, so heißt das mit anderen Worten nur, das Griechische als allgemein verdindlichen Lehrgegenstand aufgeben und durch die in diesem Falle unausdleibliche Entstehung eines bloß lateinischen Ghnunasiums die Periode der modernen Scholastis einläuten. Will man weder das eine noch das andere, so wird man zu einer grundlegenden Reform des Berechtigungswesens genötigt. Tritt aber diese ein, so wird sür eine absehdare lange Zeit jede grundstürzende Veränderung im Bau der höheren Schulen überhaupt unnötig. — Eine Verschiedung endlich des griechischen Unterrichts nach Obersekunda bedeutet die Unmöglichkeit, im Klassenunterrichte durch Unterweisung

im Griechischen eine irgendwie befriedigende Wirkung zu erzielen.

Ich fete ben Fall, die angeführten Grunde reichen nicht aus, um von ben preußischen Symnafien eine Ginrichtung abzuwenden, die mir feineswegs als fachlich gebotene Notwendigkeit erfcheint. Dann ergiebt fich die weitere Frage, wie fich die deutschen Gymnasien außerhalb Preußens dazu stellen. Bermutlich werden sich einige fleinere Staaten, die der preußischen Sphare im engeren Sinne angehören, einer entsprechenden Umwandlung ihres Gymnafiallehrplans nicht entziehen können, nicht entziehen wollen. Aber bie größeren Staaten, Sachsen, Bapern, Burttem= berg, Baben? Die neulichen Rammerberhandlungen in Bapern und Baben laffen keinen Zweifel darüber, daß diese Bundesstaaten sich einer Bewegung in der angebeuteten Richtung nicht anschließen werden. In Burttemberg, bem Klassischen Lande bes Schulfriedens, liegt nicht ber geringfte Anlag vor, ber zu ber Meinung führen könnte, Burttemberg werbe aus ber bis jest verfolgten Bahn ablenken. In Sachsen stehen die maggebenden Berfonlichkeiten im Ginvernehmen mit ber öffentlichen Meinung bes Landes mit beutlich ausgesprochener Uberzeugung einer folden Umformung entgegen. Der Erfolg wird baber aller Bahricheinlichkeit nach ber fein, daß zwischen Preugen und bem übrigen Deutschland auf bem Gebiete bes höheren Schulmefens ein Rig aufflafft, ber nicht fo leicht überbruckt werden Nach meiner innersten Überzeugung gebührt auch auf dem Gebiete des Schulmefens die Führung Preugen. Aber es tann biefelbe meines Erachtens nur dann mahren, wenn plögliche und in ihren Grunden nicht durchfichtige, in ihren Folgen nicht zu übersehende Bewegungen ausgeschloffen werben. Sonft geht mit ber Führung auch die Fühlung verloren. Wenn es nun schon jest aufs innigste Bu wünschen ift, daß sich innerhalb Deutschlands die bestehenden Unterschiede im Bereiche des höheren Schulwesens allmählich ausgleichen und einer Ubereinstimmung in allen wesentlichen Bunkten Blat machen, die noch immer eine reiche Fülle parti= tularen Sonderslebens zuläßt, wie bedauerlich ift es dann, auf diesem Boden eine neue Trennung gerade burch wichtigfte Gebiete hindurchzulegen! 3m nationalen Intereffe ift meines Erachtens eine weitgebende Differenzierung der preußischen Gym= nafien von vielen deutschen Gymnafien außerhalb Preußens sorgfältig zu vermeiben. Die Frage des Griechischen ist zur Zeit in Deutschland eine Berechtigungs-

Die Frage des Griechischen ist zur Zeit in Deutschland eine Berechtigungsfrage; als solche will sie aufgefaßt und beantwortet werden. Schnizelt man dagegen um des Griechischen willen an dem Lehrplane des Ghmnasiums herum, so läuft man Gefahr zu handeln wie der Mann mit dem Bogen in der Lessingschen Fabel. Er läßt seinen trefslichen Bogen aus gutem Ebenholz mit Schnizwerk versehn, er will den schön geschnizten Bogen versuchen, er spannt, und der Bogen

- zerbricht.

# Frage 3.

Ericheint eine Berftarlung des lateinischen Unterrichts nötig, und in welchem Umfange müßte fie eintreten, sowohl für den Fall, daß der griechische Unterricht wie bisher in Untertertia beginnt, als anch bei hinaufichieben des Anfangs diefes Unterrichts nach Obertertia oder Unter= jetunda oder Oberjetunda?

### 1. Professor D. Dr. Fries,

Direttor ber Frandeichen Stiftungen ju halle a. S., Geheimer Regierungerat.

Auf Grund ber Berliner Dezemberkonfereng vom Jahre 1890 und ber baran fich anschließenden Entscheidungen ber Siebener-Rommission mar die Gesamtzahl ber lateinischen Unterrichtsftunden um 15 vermindert und im Zusammenhange bamit sowie der allgemeinen Zeitströmung entsprechend zugleich das Lehrziel des Faches dahin abgeändert worden, daß die früher bevorzugte formale Seite zurücktreten, bagegen bas inhaltliche Berftandnis ber Schriftsteller in ben Vorbergrund rucken In diesen engeren Rahmen mußte fich bann ber lateinische Lehrplan einfügen, fo gut es ging, feine Ginzelbeftimmungen fuchten unter icharferer Betonung methodischer Anweisungen den allgemeinen Aufgaben gerecht zu werden. Oftern 1892, also nunmehr acht Jahre hindurch haben die Lehrer nach dem neuen Plane mit unentwegter Pflichttreue und mit ernfter Rraftanspannung, wie bas Beruf und Intereffe am Gegenstand verlangten, aber taum überall mit bem Bertrauen und ber Freudigkeit gearbeitet, die allein ber Leistung ibealen, begeisternden Schwung verleiht. Saben fie boch die humanistische Grundlage der Gymnafial= bildung nun schon zum zweiten Male und diesmal sehr bedenklich geschmälert und mußten gubem aus ben Reihen ber Reformer immer wieber bie brohende Er= klärung vernehmen, daß durch biefe Neugestaltung mit nichten genug geschehen. sondern nur erft ein weiterer, aber unzulänglicher Schritt auf der Bahn notwendiger Reformen gethan sei.

Es bedarf nur eines furzen Rückblickes, um die Entwicklung ber ganzen Frage Im Jahre 1837 war die Lehrverfassung des preußischen Gym= nasiums aus Anlag von Lorinsers Schrift "Zum Schutz ber Gesundheit in ben Schulen" gutachtlich aufs ernsteste geprüft und durch Birkularreftript des Minifters von Altenstein vom 24. Ottober in einem Normalplan festgelegt worben. Der sehr ausführliche Erlaß bezeichnete beibe klassische Sprachen zusammen mit Religion, Deutsch, philosophischer Propadeutik, Mathematik, Physik, Naturbeschreibung, Geschichte und Geographie als "vorzüglich geeignet, um burch fie und an ihnen alle geistigen Rrafte zu weden, zu entwideln, zu ftarten und ber Jugend, wie es ber Bweck der Gymnasien mit fich bringe, zu einem gründlichen und gedeihlichen Studium der Biffenschaften die erforderliche, nicht bloß formelle, sondern auch materielle Borbereitung und Befähigung zu geben." Aus dem inneren Bejen der Gymnafien notwendig hervorgegangen, hatten fich diese Gegenftande im Laufe von Jahr= hunderten als Glieder eines lebendigen Organismus entfaltet. Demgegenüber murbe bas Frangofische für minderwertig erklärt und nur mit je zwei Wochenftunden in

den Klassen Tertia bis Prima bedacht.

Diese Lehrverfassung blieb in ihren wesentlichen Studen mehrere Jahrzehnte hindurch erhalten, benn bas Birkularreffript bes Minifters von Raumer vom

7. Januar 1856 traf nur geringe Beränderungen. Es verlegte ben Anfang bes frangofischen Unterrichts nach Quinta und verfürzte entsprechend ben Unterricht in der Naturgeschichte, ließ aber Latein und Griechisch unangetastet. Allerdings fcien fich unter Falts Ministerium, der im Oftober 1873 eine Konferenz zur Beratung von Unterrichtsfragen berief, etwas Neues vorzubereiten, jedoch tam es erft 1882 unter seinem Rachfolger Herrn von Gogler jum Abschluß ber Erwägungen und zur Beröffentlichung ber revidierten Lehrplane durch bie Birkularverfügung vom 31. März. Damals erlitt ber altsprachliche Unterricht, besonders zu Gunften des Französischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer, eine nicht unbeträchtliche, aber doch noch zu verschmerzende Einbuße: das Griechische mußte aus ber Quarta nach ber Untertertia weichen, erfuhr indeffen nur einen Besamtverluft von zwei Stunden, mahrend bas Lateinische, wenn auch um 9 Stunden vernindert, mit 77 Stunden immerhin noch unbeftritten die tragende Säule des ganzen Baues blieb. Ganz anders stellt sich die jüngste Ordnung des lateinischen Unterrichts vom Jahre 1892 dar, der Zeitverluft ift gewaltiger, die Rluft gegenüber bem früheren Besitstand flaffender geworben, wie es nachftebende Überficht zeigen mag.

Bu berücksichtigen ift zugleich, daß auch der griechische Unterricht wieder 4 Stunden verloren hat, daß also die Einbuße des altsprachlichen Unterrichts im ganzen 19 Stunden beträgt.

Woraus erklärt es sich nun, daß man nach so kurzer Frist, wo die Lehr= plane vom Jahre 1882 kaum noch durch den ganzen Kursus durchgeführt waren, zu einer fo einschneidenden Entscheidung gelangte? Wir durfen fagen: es mischten sich äußere Gesichtspunkte mit inneren Gründen. Zunächst gaben Erwägungen, die mit dem Fache des Lateinischen selbst nichts zu thun hatten, den Anlaß zu der ganzen Reformbewegung. Richt bloß, daß andere Fächer fich im Lehrplan einen Plat gewinnen ober einen größeren Raum schaffen wollten, wie das bei früheren Entwicklungen der Fall gewesen war, diesmal erhob auch die Hygiene gebieterische Forderungen. Die Erläuterungen ber Lehrplane (S. 72, 6) fagen ausbrudlich, in erfter Linie fei die unabweißbare Forderung einer Berminderung der Befamt= stunden und der Bermehrung der Turnstunden maßgebend gewesen; dazu hätte das Deutsche und bas Zeichnen verftärkt und bas Englische aufgenommen werden muffen. Es ist leicht einzusehen, daß durch biesen doppelten Gingriff, der in den bisherigen Lehrplan eine tiefe Bresche legen mußte, von vornherein gerade das Latein als dasjenige Fach, das nun einmal ben größten Umfang hatte, am meisten bedroht wurde. Man stedte ihm also die Grenzen enger, so enge, wie es die unweigerlich beschloffene Bochenstundenzahl und die neue Gruppierung der Lehrgegenstände erforderte.

Natürlich war bei den Beratungen der Dezemberkonferenz auch in Frage gekommen, ob nicht andere Fächer an Umfang verlieren sollten oder könnten, um jene Stundenverminderung zu ermöglichen. Dabei hatte nur die Minderzahl der Abstimmenden die alten Sprachen zum alleinigen Opfer außersehen, andere wieder wollten eben diese vor jeder Schädigung bewahrt wiffen, während die überwiegende Wehrzahl aus triftigen Gründen eine vermittelnde, ausgleichende Haltung einnahm.

Wenn tropdem der Gesamtverlust des altsprachlichen Unterrichts 19 Stunden beträgt, dieser somit nicht nur den Ausfall an Gesamtstunden, ber sich auf 16 Stunden beläuft, gedeckt, sondern auch zur Kräftigung anderer Fächer hat beisteuern mussen, so wird dieses überraschende Ergebnis allein dadurch erklärlich, daß in der Siebener-Kommission schließlich doch die Vertreter der modernen Fächer bie Oberhand gewannen, b. h. daß die in ber Dezembertonfereng in Geltung ge= bliebene Bertschätzung der humanistischen Bildung sich hier infolge irgend welcher Berichiebung nicht fiegreich behaupten tonnte, sondern fich burch die entgegengesette

Unschauung überwältigen ließ.

Es ist hier nicht ber Ort und thut nicht not, auf diese Kernfrage der ganzen Schulreform ausführlich einzugehen, hat ja boch auch die Unterrichtsverwaltung in ihrer Dentidrift vom Jahre 1892 erklart, daß es ihr fern liege einen Bruch mit ber Bergangenheit herbeizuführen und grundfturgenbe Neuerungen borgunehmen. Nur soviel sei gefagt. Die Bertreter ber humanistischen Richtung wurden ebenso einseitig urteilen wie thöricht handeln, wenn sie ableugnen wollten, daß die Bildungsbedürfniffe ber Gegenwart im Lehrplane bes Gymnafiums Berudfichtigung erheischen, und wenn fie ftarrfinnig jeden berartigen Unspruch guruckzuweisen berfuchten; die Bewegung murbe über fie hinweggeben. Aber wohl ift zu prufen, in welchem Dage bas Gymnafium bie modernen Facher treiben fann, ohne seinen eigentlichen Charakter aufzugeben. Und babei haben wir fehr ernfthaft in Betracht zu ziehen, daß es fich nicht blog um die lebenben Sprachen handelt, Die im Lehrplan festeren Fuß fassen wollen, sondern daß in neuester Zeit die Natur= wiffenschaften mit noch größerem Nachbruck in ben Borbergrund gerückt werben, nicht sowohl beshalb, weil man ihnen für die geistige Bilbung einen boheren Wert beimessen burfte als bem Sprachstudium, als vielmehr wegen ihrer gewaltigen, das praktische Leben start beeinflussenden, ja vielfach umgestaltenden Fortschritte.

Unfere Gegenwart bevorzugt überhaupt eine enchklopäbische Ausbreitung des Biffens vor der Bertiefung, als Folge bavon macht fich in den Rreifen der Bebildeten oft genug eine erschreckende Oberflächlichkeit des Urteils über die wichtigften, innerlichsten Lebensfragen bemerkbar. Soll die Schule, die doch dazu bestimmt ift, einen möglichft sicheren Grund allgemeiner wiffenschaftlicher Bildung zu legen, die den Beruf hat, die Jugend ber höheren Stände zur Rlarheit des Denkens und jur Festigkeit bes sittlichen Bollens zu erziehen, dieser Strömung folgen? fann und barf bas nicht, benn fie wurde in dem Beftreben alle Biffenszweige möglichst gleichmäßig zu pflegen, nur eine Halbbildung vermitteln und ben Ausbau eines geschlossenen Gedankenkreises ganz verfehlen, damit aber die Haltlosigkeit ber Preise, die unfre politische und soziale Entwicklung leiten sollen, ihrerseits verhängnisvoll befördern. Reine Schule barf es, bas Ihmnafium am allerwenigften, weil sich enchklopabische Verflachung mit seinem Befen gar nicht verträgt, aber auch teine andere Schulgattung, sofern fie das, was das Rernstud ihrer Lehrverfaffung bilbet, als solches fest bewahren will. -

Die Geschichte unseres Schulwesens zeigt uns einen anderen Beg zur Lösung biefer Frage, nicht gewaltsames und doch wirkungsloses Zusammenhalten, sondern besonnene Unterscheidung. In einem gang natürlichen Borgange sondern sich verichiedene Arten höherer Schulen. Das Gymnafium tann bei bem Rubrangen neuer Stoffe inicht mehr die gesamte höhere Bildung überliefern, ihm treten realistische Anftalten zur Seite, fie gebeiben, bauen sich weiter aus, vermehren sich rasch: das ift die Entwicklung, die sich dem Beobachter barbietet, und die sich in

unseren Tagen auf dem Gebiet des Hochschulwesens wiederholt, wo die technischen Hochschulen mächtig emporblühen und die Gleichberechtigung mit den Universitäten erringen. Möglich auch, daß innerhalb der Realanstalten noch eine weitere Scheisdung ersorberlich wird in der Richtung, daß die eine Gruppe die neueren Sprachen, die andere die Naturwissenschaft und Mathematik zum Hauptstück ihres Lehrplans erhebt. Bei aller Sonderung der Ziele im einzelnen besitzt unser höheres Schulswesen doch einen gemeinsamen Bildungsinhalt von größtem Werte an den drei ethischen Fächern Religion, Deutsch und Geschichte, deren Ausgaben gerade durch die neuen Lehrpläne in völlige Übereinstimmung gebracht worden sind und auf deren innere, fruchtbare Verknüpfung wir mit voller Konsequenz hinzuarbeiten haben.

Hiermit muffen wir uns begnügen; jeber Versuch einer Vereinheitlichung des höheren Schulwesens wurde den Charakter der einzelnen Schulgattung verwischen, die Jugend überbürden und die Vildung verslachen. Solche Anstalten aber, welche verschiedene Richtungen, einen gemeinsamen Unterbau und auseinandertretende Oberbauten in sich vereinigen, sind weder Einheitsschulen im wahren Sinne des Wortes, noch lassen sie sich überhaupt vom pädagogischen Standpunkte aus empsehlen. Sie wachsen sich nämlich leicht zu ungeheuerlichen Gebilden aus, und ihre Leitung ist, weil Lehrarbeit und Lehrerkollegium der inneren Geschlosseneit entbehrt, überaus schwierig. Da es ihnen mit Ausnahme der ethischen Fächer an gemeinsamen Zielen sehlt, die Klassen nebeneinander her, nicht miteinander vorwärts gehen, so erscheint die erziehliche Seite der Vildung gesährdet, und die Gründung derartiger Anstalten beweist nur, wie wenig man heutzutage Schulsorganisationsfragen aus dem Wesen der Sache heraus zu entscheiden geneigt ist.

Das Gymnafium bescheibet fich bei dieser Lage der Dinge, die Borbereitung für bas Universitätsstudium zu geben, tommt hiermit also auf die Bestimmung jurud, die ihm schon Fr. A. Wolf zugewiesen hat, aber es entsteht die Frage, ob es nach seiner gegenwärtigen Berfassung noch das leistet, was der Universitäts= unterricht voraussest und erwartet. Und das ift, wie es z. B. Sybel ausbrückt (Die beutschen Universitäten, ihre Leiftungen und Bedürfniffe, S. 54), "zunächst Schulung des Beiftes, sodann Ginführung in die Letture der antiken Schriftsteller." Richt anders bezeichnen auch noch die jungften Lehrplane das Ziel: "Berftandnis (die methodischen Bemerkungen fügen hinzu: "gründliches") der bedeutenderen tlassischen Schriftsteller und sprachlich-logische Schulung." Die erfte Forderung erfennt jeder als berechtigt an, denn niemand mag einem oberflächlichen Darüber= hinlejen, einer Übertragung, die achtlos und halb ratend die Form verwijcht, das Bort reben, daß aber die zweite Forderung innig hiermit zusammenhängt, daß beide thatsächlich untrennbar sind, das wird häufig übersehen. "Gründliches Ber= ständnis" das heißt doch: die Lektüre soll betrieben werden mit sprachlicher, sowohl grammatifcher wie legikalischer Genauigkeit, ber Schüler foll in ernftem Bemuben des sprachlichen Ausdrucks Herr werden, um so zu wirklicher Erfassung des Ge= dankeninhalts und zum Genuß der Runstform vorzudringen. Dann, aber auch nur dann nimmt die Lekture das Denken in Zucht und wirkt wahrhaft bildend. führen wir den Schüler über Casar, Livius, Sallust zu Tacitus und Cicero, über Dvid und Bergil zu Borag und üben seine Beiftestrafte an immer ichwierigeren, mannigfaltigeren und intereffanteren Lefeftoffen.

Leiftet die Grammatik hiernach der Lektüre durch die Erkenntnis der sprach= lichen Formen und Gesetze einen unentbehrlichen Dienst, so verfolgt sie daneben noch einen selbständigen Zweck, den sie übrigens wieder am besten in steter Be= rührung mit jener erreicht; sie vorzugsweise giebt und leistet die sprachliche logische Schulung, sie ist und bleibt, wie man es ausgedrückt hat, ein vortreffliches "geistiges Exerzierreglement". Worum handelt es sich wesentlich bei der Erlernung einer fremden Sprache? Doch gewiß um Kenntnis und Verständnis der Sprache mittel, die ein um so klareres Bewußtsein von den Gesehen der eigenen Sprache erzeugt, je deutlicher diese sich von der fremden unterscheidet. Fortwährend steht ja der Lernende vor der Ausgabe, im Ansange Einzelheiten der Formenlehre, der Syntax, der Wortbildung, auf höherer Stufe die Eigenheiten des Stiss, besonders des Sabbaues, zu prüsen und zu vergleichen; vielsache Übungen hin und her, die ein stetes Umdenken der Vorlage erfordern, sollen sein Wissen geläusig, sein Können gewandt machen und ihm allmählich zu einem sicheren Sprachgefühl verhelsen.

Unter biefen Ubungen verdienen aber die ichriftlichen Uberfetzungen in die fremde Sprache als Marende Proben bes gewonnenen Vermögens eine forgfältige Pflege; hier ist ein mechanisches Wiebergeben ber einzelnen Worte ausgeschlossen, es gilt vielmehr, ben Sinn des Textes zu erfaffen und die verschiedenartigen Mittel, beren sich die eigene und die fremde Sprache jum Ausdruck besselben Bedankens bedienen, gegeneinander abzumagen. Es begreift fich von felbit, daß biefes Überfegen aufs wirtfamfte wieder bas Berftandnis der Schriftsteller forbert. Beibe Ubungen, bas Sin- und bas Berüberfegen, wofern fie nur irgend zwedmäßig betrieben werden, arbeiten fich gegenseitig in die Sand, muffen fich gemiffermagen begegnen, indem ber Schüler beibe Dale eigentlich benfelben Beg, nur in umgekehrter Folge, hier vom beimischen, bort vom fremden Idiom ausgebend, zurucklegt. Hat nun das Hinüberseten einen folchen Wert, dann ift es begreiflich, daß man diese Ubung als Begleiterin der Lefture bis obenhin festjuhalten municht, nur muß ihr auch ebenfolange ein ausreichendes Beitmaß eingeräumt werden. Stirbt fie in den oberen Alassen ab, weil man ihr hier entweder eine allzu beschränkte oder gar keine Zeit mehr gönnt, so ift das sowohl an sich wie hinsichtlich der nachteiligen Rüchvirkung auf die Lektüre als ein empfindlicher Berluft zu bezeichnen. "Grammatittreiben und Autorenerklärung", fagt ein gewiegter Didaktiker (Willmann, Didaktik II S. 93), "schließen einen reichen und zusammenhängenden Bildungsinhalt in fich, und feines tann ohne Schaden des anderen verfürzt werden."

Die Erfahrung mußte nun lehren, ob der Schnitt, den das Lateinische burch die neuen Lehrplane erlitten hatte, nicht zu tief gegangen war, ob das Sach wirklich bie ihm auferlegte ftarte Ginschränfung ber Stundengabl vertragen tonnte. Gehr balb ichon ließen fich Stimmen vernehmen, die das fehr in 3weifel zogen. So erklärte Schrader (Zeitschrift f. G. B. 1892, September Seft), man burfe taum hoffen, "bei biefer Anderung Diejenige allgemeine Rraftentwicklung, Diejenige Bildung in ben alten Sprachen zu erreichen, welche unsere Bochschulen bon den ankommenden Jungern zu fordern gar nicht umbintonnen." Der Referent selbst behandelte in brei zusammenhängenden Auffäpen (Lehiproben Beft 33. 34. 35) ben neuen lateinischen Lehrplan, bei beffen Ausarbeitung er feiner Beit bom Ministerium beteiligt worden mar, eingehend nach den einzelnen, icon burch die verschiedene Stundenzahl außerlich getreunten Stufen Sexta, Quinta - Quarta bis Untersefunda - Cberfefunda bis Cberprima, und gwar mit ber ausbrudlichen Tendeng, ben gefuntenen Mut der Fachgenoffen ju beleben und fie zu voller Rruftanspannung anzuspornen. Er wies aus biefem Grunde vornehmlich auf den intensiven Unterrichtsbetrieb bin als das wirtsamste Mittel. um die Leistungen noch auf einer gewissen Höhe zu erhalten. Demgemäß dürsen die Kenntnisse, die der Schüler erwirdt, nie und nirgends in der Bereinzelung belassen, sie müssen vielmehr überall in fruchtbare Bechselbeziehung gesetzt und durch mannigsaltige Anwendung befestigt werden; zu dem Zweck müssen alle Einzelübungen genau ineinander greisen und sich zusammenschließen, insbesondere die grammatischen, mündlichen wie schriftlichen Übungen eng an die Lektüre sich anslehnen. Sine solche Berbindung von Lektüre und Grammatis erweist sich um so sicherer fruchtbar, als jene jetzt in sich selbst auch einheitlicher gestaltet worden ist.

Das Ergebnis, zu bem ihn bamals seine Untersuchungen für die drei oben geschiedenen Stufen führten, hat Referent seitdem durch die Erfahrung im wesentslichen bestätigt gefunden, er darf es nunmehr in folgender kurzer Fassung darlegen:

"In Sexta und Quinta kann bei acht Wochenstunden noch eine sichere Grundlage im Wissen und Können gewonnen und so der spätere Unterricht außreichend vorbereitet werden.

Auf der Mittelstuse (Quarta bis Untersekunda) steht die Sache bedenkslicher, denn hier soll trot der sehr erheblichen Beschränkung der Stundenzahl von neun auf sieben in jeder einzelnen Klasse doch wesentlich dasselbe Ziel wie früher erstrebt, ja sogar noch bestimmter als vordem ein Ubschluß der grammatischen Bildung erreicht werden, insofern als die nach dem sechsjährigen Kursus eintreztende Prüfung eine scharfe Grenzbestimmung giebt. Aber auch hiervon ganz absgesehen erscheint eine Verstärkung des Unterrichts notwendig.

Dasselbe gilt von der Oberstufe (Obersetunda bis Oberprima). Die diesen Klassen gestellte Aufgabe erscheint bei sechs Wochenstunden, von denen nur eine für grammatisch-stilistische Übungen verwendet werden kann, völlig unlösbar. Die Entwicklung würde, wenn es bei diesem knappen Zeitmaß endgültig verbliebe, dahin führen müssen, daß auf daß Skriptum verzichtet wird; die Konsequenzen einer solchen Waßregel sind oben geschildert worden."

Ganz ähnlich haben andere Kenner des Faches geurteilt, z. B. Lutsch im Kreuznacher Programm 1893 und R. Wenge in den Lehrproben Heft 41 und 44. Entsprechend war die Stimmung in den Kreisen der Gymnasialmänner. Auch die Berichte der Prodinzialbehörden, die sie auf Grund ihrer maßgebenden Beobachtungen erstatteten, mögen kaum anders gelautet haben. Endlich konnte die Erschrung nicht ohne Einsluß bleiben, daß die übrigen deutschen Staaten bei der Durchführung ihrer Gymnasialresorm, die ebenfalls den Forderungen des modernen Lebcus Rechnung tragen wollte, doch den lateinischen Unterricht in erheblich günsstiger Lage beließen, wie nachstehende Übersicht zeigt.

| _   |                 | _                    |   |     | ,  | ٠,    |           | . ,               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                                |                                                |
|-----|-----------------|----------------------|---|-----|----|-------|-----------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |                 |                      |   | VI. | V. | IV.   | U.III.    | O.III.            | U.II.                    | O. 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O. I.                                     |                                                | Summa                                          |
| •   |                 |                      |   | 8   | 8  | 7     | 7         | 7                 | 7                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                         | _                                              | 62                                             |
|     |                 |                      |   | 8   | 8  | 8     | 8         | 8                 | 7                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                                         | =                                              | 66                                             |
|     |                 |                      |   | 9   | 9  | 8     | 7         | 7                 | 7                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | =                                              | 68                                             |
|     |                 |                      |   | 8   | 8  | 8     | 8         | 8                 | 8                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | =                                              | 69                                             |
| g   |                 |                      |   | 9   | 8  | 8     | 8         | 8                 | 8                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | =                                              | 70                                             |
| ırg | ١.              |                      |   | 9   | 9  | 8     | 8         | 8                 | 8                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | =                                              | 71                                             |
| thr | ing             | en                   |   | 7   | 8  | 8     | 8         | 8                 | 8                        | В                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                         | _                                              | 71                                             |
|     |                 |                      |   | 9   | 9  | 8     | 8         | 8                 | 8                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | =                                              | 72                                             |
| 230 | eim             | ar                   |   | 9   | 9  | 9     | 8         | 8                 | 8                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | =                                              | 72                                             |
|     |                 |                      |   | 9   | 9  | 8     | 8         | 8                 | 8                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7—8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7-8                                       | ='                                             | 71—73                                          |
| er  | g               |                      |   | 10  | 10 | 10    | 10        | 10                | 8                        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                         | ===                                            | 81.                                            |
|     | g<br>urg<br>thr | g<br>irg .<br>thring | g | g   | VI | VI. V | VI. V. IV | VI. V. IV. U.III. | VI. V. IV. U.III. O.III. | VI.       V.       IV.       U.III.       O.IIII.       U.III.          8       8       7       7       7       7          8       8       8       8       7       7       7          9       9       8       7       7       7       7          8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8 | VI.       V.       IV.       U.III.       O.III.       U.II.       O.III.         .       .       .       8       8       7       7       7       6         .       .       .       .       8       8       8       8       7       7         .       .       .       9       9       8       7       7       7       7         .       .       .       9       8       8       8       8       7         irg.       .       .       9       9       8       8       8       8       7         thringen       .       .       9       9       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       8       < | VI. V. IV. U.III. O.III. U.II. O.II. U.I. | VI. V. IV. U.III. O.III. U.II. O.II. U.I. O.I. | VI. V. IV. U.III. O.III. U.II. O.II. U.I. O.I. |

rührung mit jener erreicht; sie vorzugsweise giebt und leistet die sprachlichs-logische Schulung, sie ist und bleibt, wie man es ausgedrückt hat, ein vortreffliches "geistiges Exerzierreglement". Worum handelt es sich wesentlich bei der Erlernung einer fremden Sprache? Doch gewiß um Kenntnis und Verständnis der Sprachse mittel, die ein um so klareres Bewußtsein von den Gesehen der eigenen Sprache erzeugt, je deutlicher diese sich von der fremden unterscheidet. Fortwährend steht ja der Lernende vor der Ausgade, im Ansange Einzelheiten der Formenlehre, der Syntax, der Wortbildung, auf höherer Stufe die Eigenheiten des Stils, besonders des Sahdaues, zu prüsen und zu vergleichen; vielsache Übungen hin und her, die ein stetes Umdenken der Vorlage erfordern, sollen sein Wissen geläusig, sein Können gewandt machen und ihm allmählich zu einem sicheren Sprachgefühl verhelfen.

Unter diesen Ubungen verdienen aber die schriftlichen Übersetzungen in die fremde Sprache als flarende Proben bes gewonnenen Vermögens eine forgfältige Pflege; hier ift ein mechanisches Wiedergeben der einzelnen Worte ausgeschloffen, es gilt vielmehr, den Sinn des Textes zu erfaffen und die verschiedenartigen Mittel, deren sich die eigene und die fremde Sprache zum Ausdruck desselben Gebankens bedienen, gegeneinander abzuwägen. Es begreift sich von selbst, daß biefes Überfegen aufs wirtfamfte wieder das Berftandnis ber Schriftsteller fördert. Beide Übungen, das hin- und das herübersegen, wofern sie nur irgend zweckmäßig betrieben werben, arbeiten fich gegenseitig in die Sand, muffen fich gewiffermaßen begegnen, indem der Schüler beide Male eigentlich denfelben Beg, nur in umgekehrter Folge, hier bom beimifchen, bort bom fremden Ibiom ausgebend, zurudlegt. Hat nun das hinübersepen einen folchen Wert, dann ift es begreiflich, daß man biefe Ubung als Begleiterin ber Lefture bis obenhin feftjuhalten wunscht, nur muß ihr auch ebenfolange ein ausreichendes Beitmaß ein= geräumt werden. Stirbt sie in den oberen Klassen ab, weil man ihr hier ent= weber eine allzu beschränkte ober gar teine Beit mehr gonnt, so ift das sowohl an sich wie hinsichtlich der nachteiligen Rückwirkung auf die Lekture als ein empfindlicher Berluft zu bezeichnen. "Grammatiktreiben und Autorenerklärung", fagt ein gewiegter Didaktiker (Willmann, Didaktik II S. 93), "fchließen einen reichen und jufammenhangenden Bilbungeinhalt in fich, und feines tann ohne Schaden des anderen verfürzt werden."

Die Ersahrung mußte nun lehren, ob der Schnitt, den das Lateinische durch die neuen Lehrpläne erlitten hatte, nicht zu tief gegangen war, ob das Fach wirklich die ihm auferlegte starke Einschränkung der Stundenzahl vertragen konnte. Sehr bald schon ließen sich Stimmen vernehmen, die das sehr in Zweisel zogen. So erklärte Schrader (Zeitschrift f. G. W. 1892, September-Heft), man dürfe kaum hoffen, "bei dieser Anderung diesenige allgemeine Kraftentwicklung, diesenige Bildung in den alten Sprachen zu erreichen, welche unsere Hochschulen von den ankommenden Jüngern zu fordern gar nicht umhinkönnen." Der Resserent selbst behandelte in drei zusammenhängenden Aussätzeitung er seiner Zeit dem Ministerium beteiligt worden war, eingehend nach den einzelnen, schon durch die verschiedene Stundenzahl äußerlich getrennten Stusen Sexta, Duinta — Duarta dis Untersekunda — Obersekunda dis Oberprima, und zwar mit der ausdrücklichen Tendenz, den gesunkenen Mut der Fachgenossen zu besleben und sie zu voller Krustanspannung anzuspornen. Er wies aus diesem Grunde vornehmlich auf den intensiven Unterrichtsbetrieb hin als das wirks

samfte Mittel. um die Leistungen noch auf einer gewissen Höhe zu erhalten. Demgemäß dürfen die Kenntnisse, die der Schüler erwirbt, nie und nirgends in der Bereinzelung belassen, sie müssen vielmehr überall in fruchtbare Wechselbeziehung gesetzt und durch mannigsaltige Anwendung besessigt werden; zu dem Zweck müssen alle Einzelübungen genau ineinander greisen und sich zusammenschließen, insbesondere die grammatischen, mündlichen wie schriftlichen Übungen eng an die Lektüre sich anslehnen. Sine solche Verdindung von Lektüre und Grammatik erweist sich um so sicherer fruchtbar, als jene jest in sich selbst auch einheitlicher gestaltet worden ist.

Das Ergebnis, zu dem ihn damals seine Untersuchungen für die drei oben geschiedenen Stufen führten, hat Reserent seitdem durch die Erfahrung im wesent= lichen bestätigt gefunden, er darf es nunmehr in folgender turzer Fassung darlegen:

"In Sexta und Quinta kann bei acht Wochenstunden noch eine sichere Grundlage im Wiffen und Können gewonnen und so der spätere Unterricht außereichend vorbereitet werden.

Auf der Mittelstufe (Quarta bis Untersekunda) steht die Sache bedenklicher, denn hier soll trot der sehr erheblichen Beschräntung der Stundenzahl von neun auf sieben in jeder einzelnen Klasse doch wesentlich dasselbe Ziel wie früher erstrebt, ja sogar noch bestimmter als vordem ein Abschluß der grammatischen Bildung erreicht werden, insosern als die nach dem sechsjährigen Kursus eintretende Prüsung eine scharfe Grenzbestimmung giebt. Aber auch hiervon ganz abgesehen erscheint eine Berstärtung des Unterrichts notwendig.

Dasselbe gilt von der Oberstufe (Obersekunda bis Oberprima). Die diesen Klassen gestellte Aufgabe erscheint bei sechs Wochenstunden, von denen nur eine für grammatisch=stilistische Übungen verwendet werden kann, völlig unlösbar. Die Entwicklung würde, wenn es bei diesem knappen Zeitmaß endgültig verbliebe, dahin führen müssen, daß auf daß Skriptum verzichtet wird; die Konsequenzen

einer folden Magregel find oben geschildert worden."

Ganz ähnlich haben andere Kenner des Faches geurteilt, z. B. Lutsch im Kreuznacher Programm 1893 und R. Wenge in den Lehrproben Heft 41 und 44. Entsprechend war die Stimmung in den Kreisen der Gymnasialmänner. Auch die Berichte der Prodinzialbehörden, die sie auf Grund ihrer maßgebenden Beobachstungen erstatteten, mögen kaum anders gelautet haben. Endlich konnte die Erssahrung nicht ohne Einsluß bleiben, daß die übrigen deutschen Staaten bei der Durchführung ihrer Gymnasialresorm, die ebenfalls den Forderungen des modernen Lebcus Rechnung tragen wollte, doch den lateinischen Unterricht in erheblich günsstiger Lage beließen, wie nachstehende Übersicht zeigt.

|                  |   | VI. | V. | IV. | U.III. | O.III. | II. II. | 0. II. | U.I. | O. I. |    | Summa  |
|------------------|---|-----|----|-----|--------|--------|---------|--------|------|-------|----|--------|
| Breugen          |   | 8   | 8  | 7   | 7      | 7      | 7       | 6      | 6    | 6     | -  | 62     |
| Bapern           |   | 8   | 8  | 8   | 8      | 8      | 7       | 7      | 6    | 6     | =  | 66     |
| Heffen           |   | 9   | 9  | 8   | 7      | 7      | 7       | 7      | 7    | 7     | -  | 68     |
| Hamburg          |   | 8   | 8  | 8   | 8      | 8      | 8       | 7      | 7    | 7     | =  | 69     |
| Ölbenburg        |   | 9   | 8  | 8   | 8      | 8      | 8       | 7      | 7    | 7     | =  | 70     |
| Medlenburg       |   | 9   | 9  | 8   | 8      | 8      | 8       | 7      | 7    | 7     | _  | 71     |
| Eljaß=Lothringen | • | 7   | 8  | 8   | 8      | 8      | 8       | 8      | 8    | 8     | _  | 71     |
| Baden            |   | 9   | 9  | 8   | 8      | 8      | 8       | 8      | 7    | 7     | =  | 72     |
| Sachsen = Beimar |   | 9   | 9  | 9   | 8      | 8      | 8       | 7      | 7    | 7     | =  | 72     |
| Sachsen          |   | 9   | 9  | 8   | 8      | 8      | 8       | 7      | 7-8  | 7-8   | =7 | 1 - 73 |
| Bürttemberg .    |   | 10  | 10 | 10  | 10     | 10     | 8       | 8      | 8    | 7     | == | 81.    |

Rurz, der Minister ermächtigte durch Erlaß vom 13. Oktober 1895 die Provinzialsschulkollegien dazu, je nach Bedürfnis auf Antrag der Direktoren in den drei obersten Klassen die sür das Lateinische sestigesetzten Bochenstunden um je eine zu erhöhen, und bestimmte zugleich, daß diese Mehrstunden für die schriftlichen Übungen und für grammatische und stillstische Biederholungen oder Zusammenfassungen behufs Förderung der Lektüre verwendet werden sollten. Die Ersahrungen, welche die Unterrichtsverwaltung zu diesem wichtigen Zugeständnis veranlaßten, waren also eben an dem Punkte gemacht worden, den die obigen Aussührungen als den schwächsten und änderungsbedürstigsten bezeichneten. Wozu eine Wochenstunde in den drei oberen Klassen nicht ausreichen konnte, dazu wurde jest die doppelte Zeit bewilligt und damit eine angemessen sprachliche Durchbildung in den Bereich der Möglichseit gerückt.

Allerdings war diese Stundenvermehrung an gewisse Bedingungen geknüpft, sie durfte nur auf besonderen Antrag des Direktors und nur ohne Überlastung der Lehrer erfolgen, gerade aus letterer Rücksicht ist sie thatsächlich an mehreren Gymnasien nicht durchgeführt worden. Diesem schwankenden und unsicheren Zustande, bei dem einige Schulen den anderen gegenüber entschieden im Nachteil sind, kann hoffentlich ohne Schwierigkeit ein Ende bereitet und der lateinische Lehrplan der

oberen Klaffen überall gleichmäßig geftaltet werden. -

Die Fragestellung des Themas fordert schließlich dazu auf, mit einem Worte bes Berhältnisses zu gedenken, das zwischen bem lateinischen und griechischen Unterricht besteht. Beibe verfolgen den gemeinsamen Zwed, in das Berständnis ber antiten Belt einzuführen. Stoffe, Gebantenfreise berühren fich aufs innigfte, nicht bloß baß bie eine Litteratur fich an der anderen gebildet, baß die lateinischen Autoren birekt auf die griechischen zurudweisen wie Cicero auf Demosthenes und Plato, Bergil auf Homer, Horaz auf die griechischen Lyriker, vielmehr stellt sich das ganze geiftige Leben bes Altertums bei aller Besonderheit bes Griechen= und Römertums als ein Zusammenhang bar, ber seinen Ginfluß auf die Bildung ber modernen Bolfer, nicht jum mindeften auf die Bildung des unfrigen erftrect. Indeffen ift die Aufgabe beider Disziplinen auf der Schule nicht die gleiche. Die sprachlich logische Schulung ift immer ber lateinischen Grammatit, die fich in ihrer icharfen Ausprägung und Geschloffenheit hierzu vorzüglich eignet, zugewiesen worben, bagegen in die Feinheiten, in die Mannigfaltigkeit bes Gebankenausbruds ber griechischen Sprache einzubringen, bas bleibt bem besonderem Studium eines reiferen Alters vorbehalten. Der griechische Schulunterricht widmet feine Saupt= traft ber Lefture, beren Inhalt angeeignet und genoffen werden foll; fein grammatifcher Stoff läßt fich beschränken; wie febr, das haben einige im letten Jahrzehnt erschienene Lehrbücher gezeigt. Immerhin ergiebt fich aus ber bergleichenden Behandlung der Syntax beiber Sprachen ein Gewinn. Befteht bemnach die Absicht, das Griechische im Lehrplan bes Gymnasiums weiter hinauf zu schieben und kann dann natürlich hier die Grammatik nur elementarer, sozusagen auszugs= weise getrieben werben, so ift bas ein Grund mehr, ben Ghmnasiasten im Lateinischen eine tüchtige sprachliche Schulung angedeihen zu lassen. Mag die hinausschiebung bes Griechischen nun unterbleiben oder wirklich beschlossen werden und mag fie in diesem Falle bis Obertertia oder Untersekunda oder Obersekunda hinaufreichen, gleichviel, der lateinische Unterricht bedarf einer Berstärfung, um seine Aufgabe erfüllen zu können.

Die vorstehenden Erwägungen führen zu dem Borichlage,

bem lateinischen Unterricht in den drei oberen Rlassen die bisher nur unter gewissen Bedingungen wieder zugestandene siebente Stunde endgültig und ohne Borbehalt zurückzugeben und außerdem in den Klassen Quarta bis Untersekunda einsschließlich je eine achte Stunde zuzulegen.

Das Latein würde dann im ganzen über 69 Wochenstunden verfügen mit biefer Berteilung auf die einzelnen Rlaffen:

VI. V. IV. U.III. O.III. U.II. O.II. U.I. O.I. 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7

Rach der früher mitgeteilten Übersicht würde dann das preußische Gymnasium vor dem bayerischen um drei Stunden im Vorteil sein, um die gleiche Zahl aber hinter dem sächsischen zurückstehen; mit dieser Mittelstellung könnte es sich zufrieden geben, zumal wir den württembergischen Lehrplan nicht wohl zum Vergleich heranziehen dürsen.

Bu erörtern, wie für die vorgeschlagene Berstärkung des lateinischen Untersichts Raum zu schaffen sei, liegt außerhalb des Rahmens dieses Reserates, aber es ergiebt sich von selbst, daß die Quarta, auch wenn sie auf 29 Wochenstunden kommt, dadurch nicht beschwert wird, da sie dann nur der Quarta des Realsgymnasiums gleichsteht. In beiden Tertien und in Untersekunda ist für den Fall, daß das Griechische aus diesen Klassen weicht, überreichlich Zeit vorhanden.

In ben drei oberen Klassen endlich dürfen wir dem Gymnasiasten doch ebenso wie dem Schüler der realistischen Anstalten eine Wochenlast von 30 statt 28 Stunden auferlegen; neben acht griechischen Stunden zwar könnten sieben Lateinstunden hier eine Überbürdung herbeisühren, doch bliebe zu erwägen, ob sich nicht der Mathematik, die bei Hinausschung des griechischen Unterrichts doch gewiß auf der Mittelstuse eine Verstärkung ersahren wird, oben eine Stunde entziehen läßt.

# 2.

#### Drofeffor Dr. Kübler.

Direktor bes Rönigl. Bilhelmgymnafiums gu Berlin, Geheimer Regierungsrat.

Dem lateinischen Unterricht sind durch die Lehrpläne vom Jahre 1891 auf Gymnasien im ganzen 62, auf Realgymnasien 43 wöchentliche Lehrstunden zusgewiesen.

Für Gymnasien bedeutet dies seit dem Cirkularrestript vom 7. Januar 1856 eine Berkürzung von 24 wöchentlichen Stunden, wenn die Berechnung durch Zählung der Klassen ausgeglichen wird, deren in der Tabelle 1856 nur 6, 1891 aber 9 angesett sind. Die Berschiedenheit der Klassenzahl beruht auf der Sonderung der Tertia, Sekunda, Prima in je einen oberen und unteren Cötus: Unter= und Ober= tertia u. s. w., welche dis zu den revidierten Lehrplänen vom 31. März 1882 in ihrer Berbindung zweisährige Kurse hatten und in den Klassenzielen vor und nach der Teilung übereinstimmten, also die Richtigkeit der Berechnung der Wochen= stunden für Latein außer Zweisel stellten.

Bor Teilung der Coten wurde der griechische Unterricht in Quarta, nach der Teilung 1882 aber erst in Untertertia begonnen. Die durch die Teilung

herbeigeführte Erleichterung mittels Horstellung einjähriger Kurse für die obere Hälfte der Gymnasialtlassen kam durch diese Hinausschlichen bes Griechlichen für Latein nicht zur Geltung, zumal eine Berkürzung der Wochenzahl in diesem Lehrsfache um 9 Stunden damit verbunden war. Diese Verminderung ist seit 1891 um weitere 15 Stunden gestiegen, so daß, wie oben bemerkt wurde, die Verskürzung für Latein seit 1856 die hohe Zahl von 24 beträgt und sich auf mehr als  $3\frac{1}{2}$  Teile des vorherigen Unterrichts beläuft.

Es ist erklärlich, wenn hierdurch ein Rückgang in den Schulleistungen verursacht worden ist, wie allgemeine Urteile derer, die ein Verständnis für das Wesen der Gymnasialbildung haben, bezeugen. Bestätigung haben diese Urteile
außerdem durch Klagen aus akademischen Kreisen gefunden, wo für Theologie und
Rechtswissenschaft, besonders aber klassischen Philologie, sowie germanische Studien,
neuere Sprachen und Geschichtswissenschaft die Wangelhaftigkeit der Vorbildung
ersichtlich geworden ist. Aber abgesehen von Lückenhaftigkeit in positiven Kennt=
nissen schen die Gymnasialbildung überhaupt einer Beeinträchtigung ihres eigentlichen
Wesens entgegenzugehen, indem die Kraft ihres centralen Unterrichts geschwächt wird.

Die Rüplichkeitsziele der beiden letten Jahrhunderte sind in den öffentlichen Unterrichtsanstalten für allgemeine Bildung, trot Anerkennung ihrer Bedeutung und relativen Berechtigung, hinter den idealen Zielen vielsach zurückgetreten. Das Friedrichs-Bilhelms= und das Friedrichs-Gymnasium in Berlin haben sich aus Realanstalten entwickelt; die Franckschen Stiftungen in Halle haben einen ähnlichen Weg durchschritten; das frühere Köllnischen Realgymnasium hierselbst, das humanistische und realistische Bildung zu vereinigen suchte, ist zur reinen Gymnasialversassung zurückgekehrt. Niemals haben es Realschulen den Gymnasien zuvorthun können, um seltzustellen, das Gymnasien hinter ihnen zurücklieben. Der unsere Zeit besherrschende Ausschlichwung der Naturwissenschaften ist wesentlich Männern zu versdanken, welche ihre geistige Kraft in Gymnasien gebildet haben.

Die geistige Bilbung sammelt sich immer um einen Mittelpunkt. Ein bloßes Nebeneinander von Unterrichtsgegenständen macht keine Schule. Bas könnte der Mittelpunkt des Gymnasialunterrichts sein, wenn es nicht das Lateinische bliebe?

Hinter ber Schule sondern sich die Berufsarten. Gelehrsamkeit und Technik, alle praktische Thätigkeit im Staat und in der bürgerlichen Gesellschaft liegt jensseits der höheren und niederen Bildungsanstalten. Realschulen haben die Richtung, für ein Verständnis der gewordenen Zustände in ihrem Dasein vorzubereiten; die Gymnasien bereiten vor für das Verständnis ihres Werdens aus Ursprung und Geschichte.

Aus dem Latein haben sich die Sprachen der Kulturvölker gestaltet, nicht bloß der romanischen Staaten. Die deutsche Sprache ist allerdings eine Ursprache, aber sie hat sich durch das Mittelalter und in die neuere Zeit hinein am Latein gebildet. Die Luthersche Bibelübersehung macht dies überall in Sathau und Wortverbindung ersichtlich. Ist die Sprache das Kleinod des Mutterlandes, so dürsen Deutsche in ihren Gymnasien das Lateinische nicht herunterstellen, der deutsche Knabe lernt seine Muttersprache, mit der er in die Schule tritt, gerade am Lateinischen verstehen.

Beber die Rüglichkeitsrudsicht, die in einer Lateinschule eine neuere Sprache voranstellt, noch die Hochschätzung der Altertumsbildung, welche die alten Sprachen auf höhere Stufen rückt, können in dem langen Bildungsgange durch die Reihe der Gymnasialklassen den Wert des Einlebens erseten, der durch den Ansang mit Latein auf der untersten Stufe gewährt wird.

Es ist nicht meine Aufgabe, an dieser Stelle den Eintritt des Lateinischen in Sexta zu verteidigen. Aber aus der Wichtigkeit, die ich dem Latein von der untersten Stufe an beilege, folgt für mich, daß die Grundlegung erst zu Ergebsnissen gelangt, wenn der Ausbau nicht eingeschränkt wird.

Der Aufbau besteht in unserer Gegenwart nicht darin, daß eine nühliche Fertigkeit für den Berkehr durch Anwendung ber lateinischen Sprache gewonnen

wird. Das Unterrichtsverfahren hat fich bemgemäß umgestaltet.

Für den geistigen Berkehr mit den uns näher gekommenen Nationen, Frankreich und England, Italien, Spanien, ist die durch lateinische Bildung gegebene

Grundlage allerdings bon höchfter Bichtigfeit.

Aber das Ziel der lateinischen Sprachbildung kann fortan nur Gewandtheit im Verständnis der bedeutendsten Litteraturwerke sein, die durch ihr Fortleben bleibende Bedeutung bewahrt haben. Alle Mittel des Unterrichts sür Kenntnis und Einübung sind diesem Ziele untergeordnet. Sie verleihen zwar sprachlichslogische Schulung; aber diese ist nicht Zweck, sondern Ergebnis. Es handelt sich lediglich um Verständnis der Sprache. August Böch hat schon im Jahre 1826 in einer Rede zur Feier des Gedurtstages Friedrich Wilhelms III. gegenüber der Auflassung: formalis, quae dicitur, eruditionis causa Graecas Romanasque litteras et maxime linguas esse tractandas Einspruch erhoben. Er sagt:

hoc ego tantum abest ut mihi persuadeam, ut quamvis mentibus formandis idonea materia sit, expellendas ex scholis antiquas litteras censeam et ingenia puerorum et adolescentium, veterum ipsorum exemplo, in aliis rebus, quae nobis propiores sint, exercenda, nisi potior causa supersit, quamobrem illae deligantur.

Er bezeichnet die vorhandene Schätzung des Berhältnisses zwischen alter und neuer Zeit als fehlerhaft und schließt:

quae tandem haec sapientia est, qua dirui fundamenta iubeas, quod in tecto aedificando occupatus sis?

Die lateinische Sprache hat, auch wenn sie nicht mehr gesprochen wird, universale Bebeutung. Die Geisteskultur der europäischen Welt, die von ihr in die fernen Erdteile dringt, beruht auf dem Altertum; ihr Strom ist durch die römische Zeit auf unsere Zeit gestutet, und wo er gehemmt würde, wäre zu fürchten, daß. Berödung eintreten könnte.

Die in ben Gymnasien besonders seit 1891 gemachten Erfahrungen beweisen, daß die Einschräntungen im lateinischen Unterricht seine Kraft im Mittelpuntte ge=

schwächt und die positiven Ergebniffe beeinträchtigt haben.

Die Lekture der Schriftfteller bedarf im Lateinischen für volles Berftändnis ber Sprache und eigene Erleichterung mehr grammatischer Belehrung und Übung, als neuere Sprachen, die für ihre Aneignung durch Gewöhnung an mündlichen und schriftlichen Gebrauch für sich wirksamere Mittel anwenden können.

Rächst der mundlichen Einübung lateinischer Wörter und Formen, Wortsverbindungen und Satildungen sind schriftliche Übungen an sich ein wesentliches Mittel der Berarbeitung: für den gemeinsamen Unterricht einer größeren oder kleineren Zahl von Schülern, die zu Klassen vereinigt sind, erscheinen sie aber unersetzbar, weil dadurch allein der Standpunkt des Berständnisses für jeden

einzelnen Schüler in der Gesamtheit festgestellt und dem weiter folgenden Unterricht die Richtung gegeben wird. Im Berlaufe des Unterrichts werden hierdurch die sogenannten Extemporalien zu Direktiven, mährend sie am Schlusse der Kurse

Ausweise für die erreichten Biele bleiben.

Es scheint mir wichtig, zu betonen, daß Übersetzungen aus dem Lateinischen in die deutsche Sprache vielmehr Übungen im deutschen Ausdruck, als Erkennungszeichen gründlicher Kenntnis der lateinischen Sprache werden. Es läßt sich Routine für Übersetzungen ins Deutsche erreichen, die einer exakten Prüfung nach dem lateisnischen Ausdruck nicht standhält, wenn sie auch ungefähr dem Sinne nahe kommt.

Bei ber jegigen Unterrichtsverfassung muß bis zur Abschlugprüfung die Un=

eignung ber eigentlichen Grammatik beendet merben.

Die Schriftstellerlektüre beginnt in Quarta. Man hat den Nepos teils beibehalten, teils in besonderen Bearbeitungen verwendet, teils durch Lesebücher ersett. Auf der Direktorenversammlung in Pommern 1895 wurde seine Ausschließung aber nur mit 15 gegen 13 Stimmen abgelehnt. Man vermißte die Grundlagen aus dem vorhergehenden Unterricht, der nach 1892 nicht mehr zu dem gleichen Ziele wie vorher habe gelangen können. Ich habe persönlich mit dem unter meiner Leitung stehenden Unterrichtsversahren diese Erfahrung nicht gemacht. Die Klassenlehrer haben die Lektüre in unveränderter Form mit Erfolg getrieben. Ich würde aber die Bermehrung der lateinischen Stunden um eine, also die Ansehung von acht statt sieben wöchenklichen Stunden für zweckmäßig halten, um der Lektüre mehr Ausbehnung und der Grammatik mehr Einübung für die nächst höhere Stuse möglich zu machen. Die Lektüre des Nepos hat neben dem Unterricht in der alten Geschichte, der in Quarta stattsindet, eine sachliche Bedeutung für die Ghmnasialbildung, die auf dieser Stuse zum erstenmale zu einer Quellenschrift gelangen kann, deren Inhalt und Berständnis dem Knabenalter angemessen ist.

Würde der griechische Unterricht, wie jest, auch ferner in Untertertia besonnen, so würde ich für die Alassen bis Untersekunda die Bermehrung der wöchentslichen Stundenzahl um je eine Stunde für Latein für notwendig halten, um Lektüre und, einschließlich der schriftlichen Arbeiten, Grammatik gleichmäßig teilen, die Lektüre erweitern zu können.

Es wirkt nicht günftig, daß die Lektüre des Ovid jet in Untertertia aufsgehoben ist: der Beginn in Obertertia läßt es zu keiner Freudigkeit im Lesen der Metamorphosen kommen und wird durch die auf Lesen der Berse und Verständnis

bes Bersbaues zu verwendende Beit aufgehalten.

Die Casarlektüre muß dagegen mehr als bisher in sachliches Berftändnis und Inhaltskenntnis übergehen. Der Schüler soll mehr und mehr durch das Interesse an den Sachen erkennen, was ihm das Lernen der lateinischen Sprache einsbringt. Aber die Lektüre muß mit sicherer Wortkenntnis und festem grammatischen Wissen fortschreiten können und das Wortverständnis gelangt erst im sachlichen Zusammenhange zu dauernder Einprägung.

Nichts beweist so sehr die Abschwächung im lateinischen Unterricht als das Aufkommen gedruckter Präparationen. Geseht auch, sie würden immer von wirklich kundigen und in ihren Stellungen tüchtigen Lehrern versaßt, so können sie doch dem allgemeinen Bedürsnis nicht entsprechen. Die Voraussehungen in dem Wissen und Können sind auf verschiedenen Gymnasien und bei verschiedenen Lehrern, ja in Schülerjahrgängen verschiedene, so daß nicht anzunehmen ist, daß Präparationen, die auf einer einzelnen Anstalt entstanden sind, sich für andere Anstalten
eignen. Sie zerstören aber, wenn sie gedruckt zugelassen werden, die Selbständigkeit im Arbeiten der Schüler und die Thatkräftigkeit und Leistungsfähigkeit der
Lehrer.

Der Unterricht muß selbständig und aus sich heraus die Möglichkeit der Lekture schaffen. Die Bermehrung der Stundenzahl von sieben auf acht in den mittleren Klassen erscheint also als begründet.

Würde für diese Zahl eine weitere Bermehrung möglich werden, wenn der Beginn des Griechischen hinaufgeschoben würde, so ist zu befürchten, daß dadurch auf höheren Stusen für diese Sprache ein Überwiegen der Lehrstunden durch Bersminderung derselben im Lateinischen erkauft werden müßte. Man wird nach den Anforderungen, die unsere Zeit an die Bildung der für reif erklärten Schüler stellt, den gesamten übrigen Unterricht nicht einschränken können. Die Ausgleichung würde man daher nur den alten Sprachen auferlegen und dann gerade hier das Gleichgewicht ausheben.

Die letten zwei Schuljahre, die auf Prima entfallen, dulden keine Berschie= bung im Unterricht. Das Ausreifen erforbert, daß keine Haft in den einen Teil des Unterrichts gebracht wird. Im Lateinischen barf die Sicherheit der Sprachtenntniffe teine Beeintrachtigung erfahren, wie es leiber auf vielen Gymnafial= anstalten geschehen ift. Ein burchaus wesentliches Mittel, Festigkeit im Biffen gu erhalten, find die Scripta, die jest unter der Bielfältigkeit ihrer Art und unter ber Beschränkung ihrer Anfertigung zu leiden haben. Übersetzungen ins Lateinische als Extemporalien und als Exercitien stehen neben lateinischen Inhaltsangaben und deutschen Übersehungen. Die korrigierten Arbeiten muffen im Unterricht besprochen werden. Eine einzige Stunde, die jest wöchentlich in Obersetunda und Prima hierzu bestimmt sein soll, hat nicht ausgereicht. Aber auch eine siebente Stunde, die unter Borbehalten zugelaffen ift, hat offenbar nicht Abhilfe gewährt. Benn in den Lehrplänen und Lehraufgaben die Ableitung notwendiger ftilistischer Regeln und spnonymischer Begriffe unter bie Lekture gestellt ift, so bringt bies bie Beichäftigung mit ben Schriftstellern unter andere Gesichtspunkte und führt aus dem Bereiche sachlicher Aufnahme des Inhalts heraus.

Das Biel des lateinischen Unterrichts soll die Fertigkeit sein, die lateinische Sprache zu verstehen, und lateinische Schriften auch ohne Übersetzung lesen zu können, wenn auch die Reifeprüfung die Ausweise hierüber nur durch Übersetzungs-aufgaben erreichen kann.

Wenn das Referat des Geheimrats Fries sich mit sieben wöchentlichen Stunden in Obersetunda und Prima begnügt, so ist nicht in Betracht gezogen, daß bei der jezigen Lehrverfassung der Unterricht für alte Geschichte, der in die Obersetunda fällt, nur unvollständige Ergebnisse gehabt hat. Der Zusammenhang mit der Kulturs und Litteraturentwicklung seit der Berührung des römischen Staates mit der griechischen Welt, mit dem griechischen Göttershiftem, serner die Ausgestaltung der politischen Bershältnisse besonders auch in der Verwaltung der römischen Provinzen, woraus sich die Staats und Rechtssormen der germanischen und romanischen Welt und auch die kirchlichen Versassungsformen erklären, bes

burfen ber in den brei oberften Rlaffen eintretenden Erganzung durch bie Lekture ber Hauptschriften, bie bem jugenblichen Alter gemäß find und ihm die geistigen Strömungen im geschichtlichen Berlauf zu einigem Berftanbnis bringen. Wenn unfere Beit burch Aufbedung von urtund= lichen Reften bes Altertums und im eigenen neugeftalteten Staatsleben ein erweitertes und vertieftes Berftandnis ber alten Belt gewinnt, fo muß auch der Ghmnasialunterricht sich daraus befruchten. Es würde ein Aufschwung eintreten können, ber im nationalen Sinne ben leitenben und bewegenden Kräften des Staates zu gute tame, den Gymnasien aber ihre Bebeutung ficherte.

Ich würde baher zu dem Schlusse kommen, daß die Stundenzahl in Oberssetunda und Prima für Laien wöchentlich auf acht zu erhöhen wäre und somit

in allen Rlaffen gleichmäßig mit biefer Bahl angeset werben möchte. hierburch wurde die wöchentliche Gesamtzahl ber lateinischen Stunden von 62 auf 72 gebracht und eine Übereinstimmung mit der Stundenzahl an den foniglich fachfischen sowie großherzoglich badifchen und (mit einer Stunde weniger) ber elfaß-lothringischen Symnasien, und bagegen eine Annäherung an die wurttembergischen Symnafien gewonnen werben.

3.

# D. Dr. Harnack,

orbentlicher Brofeffor an ber Univerfitat Berlin.

Eine Berftartung bes lateinischen Unterrichts -- wie fich auch immer ber Unterricht im Griechischen in Bukunft gestalten mag — ift meines Erachtens in einer bestimmten Richtung eine bringenbe Notwendigkeit: bas lateinische Scriptum, und zwar als freie narratio, muß wieder gefordert werden. Der Ab= strich, der hier gemacht worden ist, war ein Fehler. Daß sich der allgemeine Stand ber Kenntnis des Lateinischen seit 1892 verschlechtert hat, ift meines Biffens allgemein zugestanden; ich selbst vermag es aus dem Kreise meiner Ersahrungen zu bezeugen. Die Urfache muß in erfter Linie in der Berabsetung der Forderungen in Bezug auf bas Latein-Schreiben gesucht werden. Die Selbstthätigkeit in einer Sprache ist das notwendige Erfordernis, um fich in fie einzuleben und sie lieb zu gewinnen. Auch die reichhaltigfte Letture vermag diese Thatigkeit nicht zu erfeten, ja ein präcises und gesichertes Berständnis der Sprache und ein ausgebildeter Sinn für ihre Eigenart erwächft nur aus bem Sprechen und Schreiben ber Sprache. Da das Sprechen in Bezug auf das Lateinische sich leider stets in den engsten Grenzen wird halten muffen, so ist das Schreiben, und zwar das freie Schreiben (nicht nur das Übersegen ins Lateinische) eine notwendige Bedingung, um sich die Sprache so anzueignen, daß wirklich etwas Wertvolles und Bleibendes erzielt wird.

Der lateinische Auffat ift unter anderem durch die Forberung rhetorischer Formalistit und eines peinlichen Ciceronianismus seiner Zeit in Mißtredit gekommen. Diefe Ausschreitungen durfen sich nicht wieder= holen; aber sie haften nicht notwendig an dem lateinischen Aufsatz. In den Grenzen einer freien narratio gehalten, auf zwedmäßig ausgemählte geschicht= liche Stoffe bezogen und nicht ängstlich an die Regeln einer engen Stilistik gebunden, wird er die Kenntnis der Sprache wirksam fördern und den Schülern jenes Bewußtsein des "Könnens" verleihen, welches das Ziel jeglichen Unterrichts sein muß.

# Frage 4.

Empfiehlt es sich, den fremdsprachlichen Unterricht an Symnasien und Realgymnasien mit der französischen Sprache anzusangen und das Lateinische bis in Quarta (vergl. Lehrplan des französischen Symnasiums in Berlin) oder in Untertertia (vergl. Franksurter und Altonaer Lehrplan) hinanszurücken?

1.

## Profeffor Dr. Anbler,

Direttor bes Rönigl. Bilbelmgymnafiums gu Berlin, Beheimer Regierungsrat.

Nachdem durch Erlaß vom 27. März d. Is. dem Königlichen Provinzialschulrat Dr. Becher das Referat übertragen worden war, ift durch dessen Erakung leider bis jest eine Bereinigung für die zu erstattenden Berichte verhindert worden. Der Unterzeichnete glaubt daher nicht länger zögern zu dürsen und beehrt sich seine Weinung unabhängig vorzutragen.

Der Altonaer Lehrplan hat sich durch Erweiterung der dortigen Realschule zu einer kombinierten Realschule 1. und 2. Ordnung seit dem Jahre 1878 entswickelt. Es besteht ein für Realschule und Realgymnasium gemeinsamer Unterbau mit französischem Unterricht von Sexta dis Quarta, bezw. Englisch in Quarta, aber ohne Latein, auf welchem von Tertia an eine Realschule ohne Latein und ein Realgymnasium mit 32 wöchentlichen Stunden Latein errichtet sind.

Nach der Festschrift des Altonaer Realgymnasiums vom Jahre 1896, S. 18, hat der nach Frankfurt a. M. berusene Oberbürgermeister von Altona, Adicks, veranlaßt, daß die entsprechende Einrichtung an einem humanistischen Gymnasium in Frankfurt stattgesunden hat, wo der Direktor des städtischen Gymnasiums sich dem Versuche geneigt gezeigt hatte, einen späteren Anfang für das Lateinische und in der Folge für das Griechische einzusesen.

Es ift bekannt, daß ber Direktor Dr. Reinhardt nach Einführung der Lehrspläne vom Jahre 1891 von der Ansicht ausging, die Erfolge des Unterrichts in den alten Sprachen würden durch späteren Ansang mit länger geschulten Schülern und durch Berstärkung der wöchentlichen Stundenzahl für Lateinisch und Griechisch auf den oberen Stufen gesichert und vergrößert werden. Durch Hinaufrücken des lateinischen Unterrichts hat ihn dann der Gedanke eines gemeinsamen Unterbaues zur Einsehung des französischen Unterrichts in Sexta hingeführt.

Im Französischen Gymnasium zu Berlin hatte Ursprung und Geschickte ber Anstalt mit sich gebracht, daß in Sexta wöchentlich noch im Schuljahre 1892/93 fünf Stunden für Französisch und zugleich sieben Stunden für Latein bestanden. Bei der Abnahme des Gebrauchs der französischen Sprache in den zur Kolonie gehörenden Familien wurde der Übelstand eines gleichzeitigen Ansangs mit zwei fremden Sprachen immer drückender. Es kam deshalb zuleht dahin, daß der Tradition

entsprechend allein das Französische für Sexta beibehalten, der Beginn des Latein aber bis Quarta verschoben wurde.

Für die Altonaer Realschule und das Französische Gymnasium in Berlin beruht demnach die spätere Ansesung des Lateinischen auf Umständen, die nicht im Wesen und Bedürfnis des lateinischen Unterrichts gelegen haben, mit dem Untersichebe, daß außerdem der lateinischen Sprache für die Realschule eine geringere

Bichtigfeit beigemeffen werben mochte.

Der jezige Lehrplan bes Französischen Gymnasiums ist in dem Programm der Anstalt vom Jahre 1895 mit entschiedener Ablehnung des Franksurter Systems von dem Direktor Dr. Georg Schulze erörtert worden. Der Versasser verwirft völlig den Gedanken der Einheitsschule und des gemeinsamen Unterdaues. Er hebt S. 36 fg. hervor, daß eine von Tertia an eintretende Scheidung der Schüler den Grundsat der allgemeinen Vildung beeinträchtige und schon eine Art von Verusse wahl in sich schließe, die den Bildungsanstalten den Charakter von Fachschulen aufpräge. Wenn er also den Beginn des lateinischen Unterrichts nach Quarta verlegt hat, so ist dies augenscheinlich nur aus den besonderen Verhältnissen seiner Anstalt zu erklären. Iwar hat er diese Einrichtung auch durch Gründe aus dem Wesen des Sprachunterrichts zu rechtsertigen gesucht. Ich würde aber dieser Vegründung nicht beizupslichten imstande sein.

Die französische Sprache wird zwar häufig in Kinderjahren bis zur Sprachsfertigkeit gelernt, ähnlich wie die Muttersprache, im persönlichen Verkehr. Ein Vorteil für das schulmäßige Lernen wird indes dadurch nach Erfahrungen selbst unter günstigen Umständen nicht erreicht. Diesenigen Schüler, die mit der Fertigskeit des Sprechens in die Schulen eintreten, bleiben in der Regel auf den Stusen, wo der französische Unterricht beginnt, in demselben hinter denen zurück, mit denen

bieje Sprache begonnen wird.

Es bewährt sich auch die oft gehörte Meinung nicht, daß für jungere Schüler die Erlernung des Französischen leichter sei, als die des Lateinischen.

Direktor Schulze sett voraus, daß die Schüler in dem Alter, wo sie aus Vorschulen in Sexta eintreten, noch keinen einigermaßen klaren Begriff von dem haben, was unter Subjekt, Prädikat, Objekt zu verstehen sei. Aber da der Objekts-kasus in der Form der Maskulina und Feminina sich für Substantiva und Abjektiva im Lateinischen, dagegen nicht im Französischen unterscheidet, so erreicht ein Schüler das Verständnis an jenem leichter als an diesem.

Die gesamte Formenbildung im Lateinischen giebt durch ihre Klarheit und Schärfe überhaupt das deutliche Bewußtsein von der Unterscheidung der Flexionen, die durch die sprachgeschichtliche Entwicklung verwischt sind, und ihre Übung im Sat erschließt das Berständnis der Berschiedenheit nach ihrer Bedeutung auch für

Formen in der deutschen Sprache, die unter einander gleichsautend find.

Wie sicher und leicht sich die lateinischen Formen einprägen, habe ich zuerst im Schulprogramm des Wilhelms-Gymnasiums vom Jahre 1880 nachweisen können. Die Schüler der Serta haben ihr lateinisches Pensum mit Lust und Freudigkeit unter meiner persönlichen Führung gelernt, ohne daß ein Hilfsmittel für sie herzgestellt war oder benutt wurde, und die älteren, in den oberen Klassen beschäftigten Lehrer der Anstalt haben nach Drucklegung dieses Pensums denselben Unterricht wie zur Erholung mit übernommen.

Dagegen muß eine erhebliche Schwierigkeit für ben frangofischen Unterricht

bei Sextanern barin liegen, daß Aussprache und Schrift sich unterscheiden.

Der spätere Beginn des Französischen hat aber ferner größere Borteile, weil diese Sprache aus dem lateinischen Wortvorrat mehr Erleichterungen gewinnt, als wenn umgekehrt lateinische Wörter nach den entsprechenden französischen geslernt werden. Die bisherige Auseinandersolge im praktischen Schulunterricht ist durchaus die naturgemäße.

Hierzu kommt noch ein weiterer Grund gegen die Hinaufichiebung des

Lateinischen.

Bei dem Beginn des lateinischen Unterrichts in Duarta wird am Französischen Gymnasium die Lektüre des Casar mit Umgehung der Neposlektüre allerdings bereits in Untertertia angesangen. Aber das Interesse und ein Berständnis des geschichtlichen Inhalts kann nach einjähriger Borbereitung im Schulunterricht schwerlich gewonnen werden, weil sich die Lektüre in grammatische Übungen aufslösen muß.

In gleiche Lage würde der Unterricht nach dem Frankfurter und Altonaer System, meiner Meinung nach, geraten, wo Casarlektüre nach einem einjährigen lateinischen Kursus in Obertertia eintritt. Die besonders günstigen Ergebnisse am Frankfurter Gymnasium entsprechen für jetzt besonders tüchtigen Lehrkräften und ausgewählt fähigen Schülern. Aber ein allgemeiner anzuerkennendes Ergebnis

dürfte nicht zu erwarten fein.

Der französische Unterricht in Ghmnasien wurde nach dem Normalplane vom Jahre 1837 in Tertia begonnen; es wurde ausdrücklich bemerkt, daß zu seiner Beibehaltung äußere Gründe geraten hätten (s. Wiese, Verordnungen, 3. Aussgabe 1886. I. S. 55). Durch die Modifikationen vom 7. Januar 1856 wurde der Ansang in die Quinta verlegt; er blieb in dieser Klasse auch nach den revisdierten Lehrplänen vom Jahre 1882 und gelangte durch die jest geltenden Lehrspläne von 1891 nach Quarta. Der Bechsel scheint zu bestätigen, was in dem Normalplane von 1837 a. a. St. angedeutet ist, daß eine organische Verbindung mit dem inneren Wesen der Ghmnasien nicht gefunden wurde.

Ich möchte zugestehen, daß gegenüber dem Lateinischen im Bereich der für unser Bedürfnis näher liegenden neueren Sprachen vorzugsweise die französische Sprache und Kultur die Weiterbildung der römischen Kaiserzeit in der Litteratur und Gedankenwelt beutlich erkennen lasse. Die Rhetorik der französischen Sprache

zeigt große Uhnlichkeiten mit der späteren Bestalt bes lateinischen Stils.

Aber wenn der Anfang des Erlernens einer fremden Sprache in Sexta mit dem Französischen gemacht würde, so würde meiner Meinung nach der Anfang des eigentlichen Gymnasialunterrichts überhaupt auf eine spätere Stufe verlegt sein.

Für Realgymnasien würde zur Erhaltung der Übereinstimmung im Unterricht der unteren Klassen mit den entsprechenden Gymnasialklassen dieselbe Berlegung des lateinischen Unterrichts notwendig werden. Für diese Unstalten würden aber doch dieselben Rachteile, welche aus der Berschiedung der naturgemäßen Aufseinanderfolge erwachsen, zur Geltung kommen.

Aus den dargestellten Gründen glaube ich mich dagegen erklären zu müssen, daß der Beginn des lateinischen Unterrichts aus der Sexta verlegt werde, zumal da ich in meinem Korreserat vom 31. März d. Is. zum Erlaß vom 27. Februar über die Verstärkung des lateinischen Unterrichts von der Voraussetzung ausgegangen bin, daß derselbe in Sexta mit acht wöchentlichen Stunden bestehen bleibe.

2.

## Dr. Bieben,

Direktor ber Böhler : Schule (Realgymnafium) in Frankfurt a. DR.

- A. Die Frage, ob es sich empsehlen wird, ben frembsprachlichen Unterricht im Gymnasium und Realgymnasium mit der französischen Sprache anzusangen und das Lateinische dis in Quarta oder in Untersekunda hinaufzurücken, bedarf der Betrachtung sowohl vom Sonderstandpunkte dieser beiden Schularten wie von dem allgemeinen Standpunkt des Gesamtorganismus der höheren Schulen auß; erst wenn diese doppelte Betrachtung vollzogen ist, wird es möglich sein, zusammenssassen den einigermaßen begründete Antwort zu geben.
- I. Bom Sonderstandpunkte ihres eigenen Organismus aus lassen Gymnasium und Realgymnasium den Beginn des fremdspracklichen Unterrichts mit einer anderen als der lateinischen Sprache zwar durchaus nicht als nötig, aber immerhin als wünschenswert erscheinen.

Bur sprachlich=logischen Schulung in elementarem Sinne eignen sich bie beiden in Frage stehenden Fremdsprachen an sich in gleicher Weise. Wenn dies für das Französische auch neuerdings noch oft bezweiselt wird, so liegt zweifellos der Grund dafür weniger in der Sprache an sich, als in der Bor= stellung, die allen Schulmännern, auch der heutigen Generation, noch von dem früheren Betriebe des französischen Unterrichts her anhaftet. Dazu kommt als Bweifel erregendes Moment freilich auch der ftark äußerliche Betrieb des neu= sprachlichen Unterrichts, den zur Zeit eine ganze Reihe hervorragender Neuphilologen für die höhere Schule vertritt. Nur angesichts ihres Borgehens ift eine Bor= stellung begreiflich wie die Jagers (Lehrtunft und Lehrhandwerk S. 24), daß bas Frangofifche nicht ein Lehrgegenstand sein kann, "ber bas Biffen um bes Biffens willen repräsentiert, in dem sich nicht (wie notwendig bei allen modernen Sprachen) ber Marktnuten, bas Tagesinteresse eindrängt." Sieht man bon ben trüben Erinnerungen an die Methode des felbstgenoffenen französischen Unterrichts und ; von den nicht gerade erfreulichen Erfahrungen mit der eben bezeichneten gegen= wärtigen Richtung des neusprachlichen Unterrichts ab, so stellt fich ein Bergleich zwischen ber Qualifikation bes Lateinischen und bes Frangofischen fur bie erfte sprachlich-logische Schulung so bar, daß auf beiben Seiten Vorteile und Nachteile find, die fich ungefähr aufwiegen. Als ein großer, unbeftrittener Borzug des Frangofischen ift aber anzuführen, daß biefe Sprache fich von vornherein in febr zwedmäßiger und ungezwungener Beife auch zum freien mundlichen Gebrauch verwenden läßt. Die immer erneuten Bersuche, dies auch mit dem Lateinischen | zu thun, zeigen zur Benuge, welche Bertichatung biefer freie munbliche Gebrauch ber Sprache von feiten ber Babagogen mit Recht genießt. Auf einen von vielen Seiten hervorgehobenen Borzug des frangösischen Unterrichts für Sexta, der barin bestände, daß die sprachlichen Übungen mehr an Gegenständen aus der Umgebung bes Schülers und ber ihm näher stehenden Gegenwart vorgenommen werden können, wurde ich nicht raten Gewicht zu legen, soweit es fich um anderes als eben die Belegenheit zu Sprechübungen handelt. Die Schwierigkeiten ber französischen Orthographie gegen den Beginn des Französischen in Sexta anzuführen, ift meines Grachtens verkehrt, wie schon der hinweis auf die Realschule ergiebt. Richtig betrieben, stellt die Erlernung der frangösischen Orthographie auf der untersten Stufe sogar ein brauchbares Mittel zur Gewöhnung an Genauigkeit im einzelnen bar.

Ein wichtiger Grund zu Gunften des Französischen in den Unterklassen erzgiebt sich aus der Erwägung, daß neben ihm weit eher als neben dem Lateinischen der deutsche Unterricht in seiner Stundenzahl verstärkt werden kann; und diese Berstärkung des deutschen Unterrichts — an sich wohl der erfüllbare Teil der auf die "Deutsche Sexta" (ohne fremdsprachlichen Unterricht) gerichteten Wünsche — ist mit Freude zu begrüßen sowohl vom Standpunkte der hohen dem deutschen Unterricht gestellten Ausgaben aus wie im Interesse der Erleichterung des schwierigen Überganges von der Bors oder Volksschule zur höheren Schule.

Kommen nun aber nicht bei der Verschiebung, die die Einsetzung des Französischen statt des Lateinischen im Gesamtlehrplane des Gymnasiums und Realsgymnasiums nötig-macht, andere Lehrsächer in bedenklicher Weise zu kurz? Ohne daß schon hier auf die Alternative zwischen dem Lehrplane des Französischen Gymsassiums einers und dem Altonaer, bezw. Franksurter Lehrplane andererseits einsgegangen wird, muß sestgestellt werden, daß für das Realgymnasium die mathematischsnaturwissenschaftliche Seite eine kleine Verkürzung erfährt, die das Realgymnasium nach dem neuen System eher als ein Gymnasium mit Englisch und Chemie statt Griechisch erschienen läßt. Daß das Englische am Realgymnasium keine Heradsminderung der ihm gesteckten Ziele braucht, wenn es erst in Untersekunda einsetz, ist nach dem bischerigen Verlauf des Versuches in Franksurt kaum zu bezweiseln; das Lateinische aber wird am Realgymnasium von der Verschiebung seines Schwerspunktes nach oben für die Zielleistung natürlich eher Vorteil als Nachteil haben.

Sehr beftritten und gewiß auch noch nicht zu ausreichender Rlarung gelangt ift die Frage, wie weit am Gymnasium die beiden altsprachlichen Kächer für bas Endergebnis bei bem neuen Lehrplane unverfürzt bleiben fonnen. Der bisherige Berlauf des Berfuches in Frankfurt berechtigt vielleicht zu der Annahme, baß für bas Lateinische spätestens am Ende ber Oberfekunda, für bas Griechische zu Anfang ber Oberprima ber äußerliche Ausgleich ber Benfen nach bem ftaatlichen Lehrplane einer=, dem Frankfurter Lehrplane andererseits erfolgt. theoretischen Gegner bes neuen Systems bezweifeln freilich, ob dem außeren Ausgleich ber Penfen auch ein gleicher Grad ber inneren Durchbringung und geiftigen Berarbeitung bes Stoffes zur Seite steht und ob nicht vielmehr ber raschere Bang der Aneignung der beiden alten Sprachen im Frankfurter Lehrplane notwendig eine geringere Tiefe der Aufnahme zur Folge haben wird; sie bezweifeln, ob für die veranderten und äußerlich zunächst zum Nachtheil ber alten Sprachen veranderten Berhaltniffe der Unterrichtszeit irgend eine Berbefferung der Methode, bei der es mit rechten Dingen zugehe und die allgemein anwendbar fei, Erfolg bieten kann. Diesen theoretischen Erwägungen kann ausschlaggebend nur der mög= lichft scharf und sachlich zu kontrollierende thatsächliche Berlauf ber Dinge an den "Bersuchsanftalten" bereinst die Berechtigung aberkennen, auch theoretisch ist ihnen übrigens nicht ohne Grund entgegengehalten worden, daß

1. das spätere Alter der Aufnahme der beiden alten Sprachen bei richtiger Beschränkung des rein gedächtnismäßigen Materials und stärkerer Hervorhebung der verstandesmäßen Abneigung auch der Formenlehre thatsächtich eher günstig ist als das Alter der Ansänger in den beiden alten Sprachen nach staatlichem Lehrplane, und daß

2. der Aufbau des altsprachlichen Unterrichts auf dem französischen und dem verstärkten deutschen Unterricht der Unterklassen der Erlernung des Lateinischen und Griechischen große, bisher unbekannte, weil nicht praktisch erprobte Borsteile bietet.

Überraschend günstige Erfolge innerhalb bes Frankfurter Lehrplans als bes lastenden Umstand gegen die bisherige Wethodik des altsprachlichen Unterrichts nach staatlichem Lehrplane anzuführen, wäre natürlich völlig unbegründet.

Der Mittel= und Oberbau des Gymnasiums nach Franksurter Lehrplan hat einen sehr stark ausgeprägten humanistischen Charakter; in ihm ist thatsächlich die wünschenswerte Beschränkung auf eine Hauptrichtung des Unterrichts — das gerade Gegenteil des Gedankens, der in dem Oberbau einer Einheitsschule von allem etwas geben will — innerhalb der der Natur der Sache nach möglichen Grenzen durchgeführt; namentlich für den Fall, daß die Gleichberechtigung der drei höheren Schularten allmählich zur Durchführung gelangen sollte, würde das Gymnasium nach Franksurter Lehrplan, beschränkt auf ein wirklich dem humanistischen Gymnasium entsprechendes, für den künstigen Beruf dort einheitlich vorzusbereitendes Schülermaterial, die humanistische Bildung, deren Wirkung wir in unserer Kultur schlechterdings nicht entbehren können, mit tiefgehendem Ersolge pslegen können.

II. Bom Standpunkte des Gesamtorganismus aller höheren Schulen aus ist der gemeinsame Unterdau nach dem Franksurter oder einem verwandten Lehrplane als ein großer Gewinn zu betrachten, falls gewisse Boraussetzungen, die weiter unten zu erörtern sein werden, erfüllt werden. Es liegt eine für unsere Kultur ganz sicherlich schälliche Verschwendung von Arbeitskraft auf seiten der Lehrer und der Schüler vor, wenn zahlreiche Knaben nach zweizähriger erfolgsloser Teilnahme am lateinischen Unterricht in Sexta und Quinta des Gymnasiums oder Realgymnasiums auf eine lateinlose Schule übergehen, die sie ihrerseits als unwilltommene Eindringlinge aus einem andern Schulspstem stören. Die durch den Franksurter Lehrplan gebotenen Übergangsmöglichkeiten, deren Zweckmäßigkeit wir in Franksurt öfters erprobt haben, kommen allen höheren Schulen zu gute, die sich insolge des längeren gemeinsamen Unterrichtsganges auch viel eher in wünschenswerter Weise als engverbundene Glieder eines großen Ganzen fühlen.

Unter ben Gesichtspunkt bes Gesamtorganismus stellt sich auch die Betrachtung der Schulverhältnisse solcher kleinerer Orte, die nur eine höhere Schulart zu unterhalten Anlaß haben und im stande sind. Während wir zur Zeit an einer vielsach unrichtigen und unzwecknäßigen Verteilung der drei höheren Schularten leiden, die der einseitigen Rücksichtnahme auf eine Schulart entspringt, bietet der Frankfurter oder ein ihm ähnlicher Lehrplan die Möglichkeit, für eine weit längere Zeit allen Unsprüchen der verschiedenen Berussklassen mit einer einheitlichen, nur oben in einigen Fächern gespaltenen Schule gerecht zu werden; eine Stadt wie Coblenz, um nur zwei Beispiele zu nennen, würde bei der neuen Einrichtung die Wöglichkeit gewinnen, ohne große Mehrkosten auch eine lateinlose höhere Schule, oder wenigstens den Ansang einer solchen für Schüler die zum 14. Lebensjahre zu unterhalten, und eine Stadt wie Höchste den Keiden sie unterhalten, und eine Stadt wie Höchste den Würden die Wöglichkeit bieten, Söhne, die auf dem Realzhmnasium die Reise erwerben wollen, die zum Ende der Obertertia, bezw. bei Einrichtung wenig kostspieliger englischer Karallels

klassen, bis zum Ende der Untersekunda, die höhere Schule am Orte selbst bes suchen zu lassen, statt sie nach auswärts zu schicken.

Nach Erwähnung dieser Borteile, die der gemeinsame Unterbau bietet, muß freilich ein Bebenten zur Sprache tommen, bas, wenn es zu Recht bestehen bleibt, gegenüber allen und noch fo großen Borteilen zu Ungunften ber neuen Ginrichtung ausschlaggebend sein murbe. Giebt es eine Lehrweise, Die in gleicher Beise für bie Gymnafial= wie für die Realschulsexta paffend ift, ober mußte in bem einheit= lichen Unterbau eine ungesunde Kompromisbehandlung des Lehrstoffes zur Anwendung tommen, bei der alle Teile nur leiden wurden? Es ift mohl Beheimrat Jäger, ber am beutlichsten biefem Bebenken Borte gelieben bat, indem er sagte, im Gymnasium muffe von Sexta an die wissenschaftliche Behandlung bes Lehrstoffes, in ber Realicule burfe und muffe von Sexta an bie Rudficht anf bas praktische Leben, ben Marktnugen und bas Tagesinteresse maßgebend sein. Der für das Gymnasium in biesen Worten aufgestellten Forderung wird jedermann aus vollstem Herzen zustimmen, ber Realschule geschieht aber vielleicht fogar bem thatsächlichen Berlauf an vielen Anstalten gegenüber Unrecht und jedenfalls geschieht ihr tein Gefallen, wenn man ihr eine Richtung jum Prattifchen, Die ichon in Sexta und Quinta einen grundfählichen Unterschied gegen bas Gymnafium ergiebt, zugesteht. Unfere Realschule kann es sehr wohl brauchen, daß auch an ihr ernste geistige Bucht von Sexta an geübt wird, und viele Bertreter des Franksurter Lehrplans feben eine gunftige Folge bes neuen Syftems eben barin, bag es freilich nicht von heute auf morgen, sondern in langsamer Entwicklung - ben Unterbau ber Realichule in feinem Unterrichtsbetriebe auf eine hohere Stufe geiftiger Bucht heben wird. Wenn die unvermeidliche Folge des gemeinsamen Unterbaues eine Herabminderung der Qualität der ernsten geistigen Schulung von Sexta an ware, so ware ich der erfte, von diesem gemeinsamen Unterbau abzuraten, aber ich glaube vielmehr, daß bei planvoller und nicht zu raicher Durchführung desfelben vielmehr die Eigenart des Unterrichts unferes humanistischen Gumnafiums trot ber jest fehr kräftigen Bestrebungen nach utilitarischer Beräußerlichung bes neusprachlichen Unterrichts vorteilhaft auch auf die anderen Schularten einwirten wird. Ubrigens wird es bei aller felbstverftanblich nötigen grundsatlichen Gleich= mäßigkeit der Lehrpenfen und bes Lehrverfahrens im gemeinsamen Unterbau jeder boberen Schulart unbenommen bleiben, die geistige Richtung ihres Oberbaues auf Einzelheiten bes Unterrichts ber Unterklaffen zurudwirken zu laffen, und felbst= verständlich wird ber Grad ber Bertiefung und Ginzelausarbeitung ber an einen gleichen Rahmen gebundenen Lehrpensen nach der Majorität der so oder so gerichteten und veranlagten Schüler, Die den Charafter der einzelnen Unterklaffen beftimmen, verschieden fein.

Die Erwägungen von Absat I und II muß ich also dahin zusammenfassen, daß die Einführung des gemeinsamen Unterbaues durch Verschiebung des Lateinischen aus der Sexta des Ihmnasiums und des Realgymnasiums in eine höhere Klasse meines Erachtens wünschenswert ist; Voraussehung ist dabei, daß

1. an dem wissenschaftlichen, auf ernste sprachlich=logische Schulung gerich= teten Charakter des Unterrichts für den fremdsprachlichen Unterricht auch im Unterbau nach dem neuen System festgehalten, bezw. ihm weitere Geltung verschafft werde;

2. die Parallelgrammatik und die durch sie gebotene Erleichterung der Spracherlernung, sowie das planmäßige Zusammenarbeiten der verschiedenen Lehr= sächer zur Anwendung komme.

Mus diefen beiben Boraussepungen ergiebt fich zugleich, daß eine rafche und allgemeine Durchführung bes Frankfurter ober eines verwandten Lehrplans jur Beit noch nicht empfohlen werden tann; weder bie für eine fruchtbare Er= teilung bes französischen Anfangsunterrichts nötige Methode, noch auch die zur Erfüllung des zweiten Bunttes erforderliche Borbildung der Lehrträfte ift fo all= gemein vorhanden, daß der neue Lehrplan allenthalben mit dem richtigen Erfolg zur Anwendung gebracht werden kann; dagegen ift wohl dahin zu trachten, daß der neue Lehrplan langsam und planmäßig bort zur Einführung gelangt, wo bie geeigneten Lehrtrafte vorhanden find, und daß durch systematische Borbildung weiterer geeigneter Lehrkräfte allmählich ber Boben für eine weitere und schließlich allgemeine Berbreitung bes neuen Lehrplans geschaffen werde. Es wird zur Erreichung dieses Bieles nötig sein, daß an ben Orten, wo der Frankfurter Lehrplan in zwedentsprechender Beije durchgeführt wird, bor allem auch die Universitätsprofessoren bem Unterrichte beiwohnen und von ben Renntniffen, deren es für die Bertreter dieses Unterrichts bedarf, die notige Anschauung gewinnen. Auch wird gang zweifellos eine fehr gute Borbereitung für die weitere Berbreitung des Frankfurter Lehrplans darin bestehen, daß der französische Aufangsunterricht unserer Realschulen und Oberrealschulen allenthalben in Bezug auf die Minimalleistung sprachlich-logischer Schulung einerseits und in Bezug auf die gleiche Minimalleistung im mündlichen Gebrauch der Frembsprache andererseits einer Revifion unterzogen werbe.

Da die Realschule diejenige Anstalt ist, die dem neuen System den Untersbau giebt, so ist sie als sertiges Ganzes mit ihren drei Unterklassen zunächst so herzurichten, daß sie mit den beiden anderen Schularten nach Ablauf von drei Jahren des Unterdaues künftig auf annähernd gleicher Höhe der geistigen Durchsbildung ihrer Schüler steht; andererseits wird am Gymnassium und Realgymnassium langsam das System der Parallelgrammatiken mehr zu betonen und durch Ginssührung der vorhandenen oder Schassung neuer Lehrbücher nach diesem System der späteren allgemeinen Durchsührung des Franksutzer Lehrplans vorzuarbeiten sein.

B. Die weitere Frage, die hier zu behandeln ist, betrifft die Rlaffenftufe, auf ber bei Ginführung bes Frangösischen als erster Frembsprache ber lateinische Unterricht einsehen follte. In dem Frankfurter Lehrplane ift ber Beginn bes Lateinischen auf Untertertia angesetzt, und es ist begreiflicherweise — besonders von seiten ber altsprachlichen Lehrer — von vornherein der Gedanke im Auge behalten worden, ob man nicht einmal dazu übergeben konnte, für den lateinischen Unterricht ein Jahr zu gewinnen, indem man ihn, etwa in Amehnung an den Lehrplan bes Frangofischen Gymnafiums in Berlin, icon in Quarta beginnen laffe. In dem Frankfurter Goethe : Gymnafium war der Berlauf der Dinge insofern eigen : tumlich, als mit zunehmender Ginsicht in ben Berlauf bes praktischen Bersuchs, fämtliche beteiligten Fachlehrer von diefer Berschiebung bes Lateinischen nach Quarta jurudgetommen find. Bu Gunften ber Berfchiebung icheint auf ben erften Blid gar vieles zu fprechen. Gin Sahr mehr bedeutet für den lateinischen Unterricht, ber fo wie so durch ben neuen Lehrplan eine ziemlich beträchtliche Zeit verloren hat, ganz entschieden einen Gewinn, indem eine langfamere Aufnahme und Berarbeitung des Unterrichtsstoffes damit ermöglicht ift. Es ift ganz begreiflich, daß von feiten Haffifcher Philologen biefer Bewinn fehr hoch geschätt wird; aber es fteht diefem Gewinn auf der andern Seite ein Berluft gegenüber, der für die

Burudweisung bes lateinischen Anfangsunterrichts in Quarta meines Erachtens ausschlaggebend ift. Wenigstens nach den bisher gemachten Erfahrungen halte ich es für schlechterdings unmöglich, das Französische in zwei Jahren (Sexta und Quinta) auch nur annähernd zu einem folchen Abschluß zu bringen, daß es seiner Aufgabe, dem lateinischen Unterricht als vorbereitende Grundlage zu dienen, ausreichend entsprechen kann. Ich halte für unbedingt nötig, daß dem französischen Anfangsunterricht ein drittes Jahr (Quarta) erhalten bleibt, in welchem für die induktiv gewonnenen syntaktischen Begriffe und Regeln in systematischer Durchsarbeitung des Stoffes die Indemnität gewonnen wird.

Der frangofische Anfangsunterricht muß Zeit haben, sich bis zu einem vorläufigen ersten Abschluß mit einer gewissen Ruhe auszuleben, ehe eine neue Fremd= fprache einsett. Nur dann tann ber Lehrer bas Lateinische auf bem gewonnenen Fundament des Frangöfischen zuversichtlich und mit Erfolg weiter bauen, wenn biefes Fundament völlig gefichert ift. Die guten Dienfte, Die nach ben bisher in Frankfurt gemachten Erfahrungen ber französische Anfangsunterricht von Sexta bis Quarta dem lateinischen Unterricht von Tertia an geleistet hat, wurden meines Erachtens in Begfall tommen, ober beträchtlich an Qualität verlieren, wenn der französische Anfangsunterricht auf zwei Jahre beschränkt wurde. Gerade eben wieder mache ich mit einer Quinta nach Frankfurter Lehrplan, die ich von Sexta heraufgeführt habe, die ganz bestimmte Erfahrung, daß am Ende des aweiten Jahres der frangösische Unterricht noch nicht zu einem auch nur relativen Abichluß gekommen ift. Ich wurde es vom padagogischen Standpunkte aus kaum für möglich halten, mit dieser Klasse, die keineswegs besonders schlecht ist, schon jest das Lateinische zu beginnen. Ich habe das ganz bestimmte Gefühl, daß eine Menge angesponnener Faben erft in ber richtigen Beise geordnet und zum Gesamtgewebe vereinigt werden muß, ehe das hinzutreten einer neuen Fremdsprache den Geist der Kinder nach einer ganz andern Seite in Anspruch nimmt. So sehr ich, und zwar nun zum drittemal, mit einer Klasse am Ende des Quintakursus das Gefühl des Unfertigen habe, so bestimmt erwarte ich aber andererseits auf Grund der früher gemachten Erfahrung auch diesmal von dem Jahr der Quarta eine außerordentliche Rlarung und Festsetzung ber grammatischen Begriffe, Die bem in Untertertia einsegenden lateinischen Anfangsunterricht unschätbare Dienste leiftet.

Ich beurteile die Frage durchaus vom Standpunkte des humanistischen Unterrichts aus, wenn ich hier als meine perfonliche überzeugung ausspreche, daß ber in Untertertia bezw. Untersetunda einsetenbe altsprachliche Unterricht auf ber Grundlage eines breijährigen französischen Unterrichts außerordentlich gunftiger gestaltet ist, als wenn er, ein Jahr früher einsetzend, weniger gut vorbereitete Schüler zu übernehmen hatte. Die Vertreter des humanistischen Gymnasiums, die den Beginn des lateinischen Unterrichts in Quarta für zulässig erklären, wurden, glaube ich, wenn fie an dem Berfuche felbst mitzuarbeiten Belegenheit hatten und bas Scharnier zwischen bem Ende bes frangösischen Anfangsunterrichts und bem Beginn des altsprachlichen Unterrichts in täglichem Berlaufe erproben könnten, taum anders urteilen, wie ich es thue.

Den Lehrplan des Frangofischen Gymnasiums fenne ich nicht aus eigener Anschauung und tann baber nur febr unter Borbehalt zu ihm Stellung nehmen. Es ift mir zweifelhaft, ob die eigenartige Stellung Diefer Unftalt zur frangofifchen Sprache es geftattet, Die an ihr gemachten Erfahrungen für Die Beurteilung ber Frage des einheitlichen Unterbaues ausschlaggebend zu verwenden. Dem Französischen müßte meines Erachtens in Sexta und Quinta eine die anderen Fächer viel zu sehr beschränkende Stundenzahl eingeräumt werden, wenn man mit Schülern normaler Art nach zwei Jahren zu einem vorläufigen Abschluß mit diesem Lehrsgegenstande kommen will. Ich muß meine Ansicht auf Grund dieser Erwägung dahin aussprechen, daß für den Fall der weiteren Verbreitung des gemeinsamen Unterbaues die zur Zeit durch den Frankfurter Lehrplan gebotene Form auch aus didaktischen Gründen den Vorzug verdient.

#### 3.

## D. Dr. Harnack,

orbentlicher Profeffor an ber Univerfitat Berlin.

1. Nach den Weisungen, welche die Geschichte des Unterrichts giebt, und — darf ich hinzusügen — auch nach den Ersahrungen, die ich in mancherlei Bershältnissen selbst gemacht habe, ist für das neunte dis dreizehnte Lebensjahr die lateinische Grammatik der zweckmäßigste das Nachdenken, die Zucht der Gedanken, die Umsicht und Pünktlichkeit am besten fördernde Lehrgegenstand. Da sie aber außerdem den Schüler schrittweise in Verbindung mit einer großen und dabei einsachen Gedankenwelt bringt, in der er sich heimisch machen soll, so ist aus pädagogischen und aus sachlichen Gründen der fremdsprachliche Untersricht mit dem Lateinischen zu beginnen. Diese Forderung bliebe aus den angesührten Gründen auch dann in Kraft, wenn der Beweis geliesert wäre — was ich nicht bezweiseln will —, daß die Schüler, die erst in Untertertia mit dem Latein anfangen, in wenigen Jahren bei intensivem Unterricht ebenso gesördert sind, wie die, welche es in Sexta begonnen haben.

Daß die französische Grammatik als Grammatik kein ebenso zweckmäßiger Lehrgegenstand ist wie der lateinische, und daß sie zum Teil künstlich nach dem Muster des Lateinischen behandelt werden muß, um ähnliches zu leisten wie diese,

scheint mir außer Zweifel.

- 2. Die Frage, ob es sich empsehle, den fremdsprachlichen Unterricht mit dem Französischen zu beginnen, kann somit aus pädagogischen Gründen meines Erachtens nicht bejaht werden. Anders scheint es zu stehen, wenn man die Frage unter schultechnischen Gesichtspunkt stellt; denn unleugdar ist es in mancher Hinsicht erwünscht und vorteilhaft, die Teilung der höheren Schulen erst mit Unteretertia beginnen zu lassen. Das braucht nicht erst ausgeführt zu werden. Ein Gewinn ist es auch, daß die Grundlagen für eine lebende, im modernen Leben so notwendige Sprache, wie die französische, so früh gelegt werden. Aber bei der Abwägung der Borteile, welche jenes und dieses Versahren gewährt, erscheinen die Gründe als die stärkeren, welche für die Beibehaltung des Latein in Sexta sprechen; denn
  - 1. läßt sich diese Sprache in sechs statt in neun Jahren lernen, so das Französische in sieben Jahren erst recht,
  - 2. mit dem Französischen zu beginnen und drei Jahre ausschließlich diese fremde Sprache zu treiben, erscheint aus nationalen Gründen nicht unbedenklich, entspricht der heutigen Stellung des Französischen unter den Weltsprachen

nicht gang mehr und entspricht auch nicht bem Buftand ber frangofischen Litteratur, welche man ben Anaben guführen fann,

3. die Schüler, die jum größeren Teil spater Latein lernen jollen, zuerft die Tochtersprache zu lehren, bedeutet meines Erachtens eine nicht leicht zu recht= fertigende Erschwerung bes Lehrgangs,

4. der Borteil, eine einheitliche Schule bis Quarta (inkl.) zu schaffen, wird burch ben nachteil eines ungeheuren Bubrangs zu diefer Schule aufgehoben werden. Die natürliche Auslese, welche jest schon in Sexta, freilich unvoll= kommen genug, durch die Zumutung bes Lateinischen beginnt, wird aufhören. Ich vermag mich nicht auf ben Standpunkt zu stellen, daß die Wegraumung des Ausleseprinzips, welches das Lateinische gewährt, das Französische aber nicht, borwiegend wünschenswert sei.

Aus diesen Gründen ift meines Erachtens bei der Anweisung zu verharren, daß ber frembsprachliche Unterricht in Sexta mit dem Lateinischen zu beginnen hat.

# Frage 5.

Belde Fortidritte in dem Betriebe der neueren Sprachen auf den höheren Schulen und den Univerfitaten find feit der Schulfonfereng bom Sahre 1890 gemacht und was ist noch weiter für Hebung nensprachlicher Renntnisse und Fertigleiten zu erftreben:

a) auf höheren Schulen, b) auf Univerfitäten und fonftigen Sochichulen,

c) als Borbedingung für die Anftellung beftimmter Beamten: lategorien?

1.

### Dr. Münd.

ordentlicher Sonorarprofeffor an ber Univerfitat Berlin, Gebeimer Regierungsrat.

I. Die thatfächliche Entwicklung feit 1890.

### A. Amtliche Dagnahmen.

- 1. Durch die vom Rultusminifterium unter bem 6. Januar 1892 erlaffenen "Behrplane und Lehraufgaben für höhere Schulen", denen die Zielbestimmungen der gleichzeitig erlaffenen "Ordnung ber Reifeprufungen und ber Abichlugprufungen" entsprechen, ift ber Schulbetrieb ber neueren Sprachen grundfätlich in folgenden Bunften abgeandert worden:
  - a) Übung im prattifchen, insbesondere auch mundlichen Bebrauch ber Sprache ist für alle Schularten als Ziel aufgenommen. Die Übung im Sprechen foll überall im erften Jahre ber Spracherlernung beginnen; fie foll weiterhin nicht bloß in teiner Rlaffe, sondern in teiner Stunde (mit gewiffen natürlichen Ausnahmen) unterbleiben; bestimmte bidattische Mittel follen Die Borfahigfeit ber Schuler entwideln; einer wirklich richtigen Aussprache wird von Anfang an gebührender Bert beigemeffen, gut betontes Lejen geforbert;

ber fest anzueignende Wort- und Phrasenschaß soll auch dem täglichen Verkehr entnommen werden; die Wahl der Lektüre bestimmt sich teilweise im Hindlick auf dieses Ziel. Ausdrücklich ist auch den Gymnasien das Ziel der praktischen Sprechübung mit gesetzt. Der von der humanistischen Linie her überkommene und ziemlich unfruchtbare Weg der zusammenhängenden Vorträge statt der natürlichen dialogischen Sprechübung ist grundsählich verlassen.

- b) Um den freien schriftlichen Gebrauch der Sprace wenigstens an Realslehranstalten anzubahnen, wird der schon früher vorgeschriebene Aufsatz der obersten Stufe allmählich vorbereitet durch Nachahmungen, Umgestaltungen, Inhaltsangaben, kurz kleinere freie Arbeiten schon in früheren Klassen. Ausschrücklich sind Briefe mit aufgenommen. An Oberrealschulen ist das technische Gebiet mit einzuschließen.
- c) Durch die Lektüre, in der die Prosa und selbstverständlich die neuere Zeit durchaus überwiegen muß, und die sich auch auf Beschreibendes erstreckt, soll zugleich Bekanntschaft mit dem Leben, den Sitten, Gebräuchen, den wichtigsten Geistesbestrebungen der fremden Nationen gewonnen werden.
- d) Zu diesen bidaktischen Bestimmungen, die teils in den Lehr= oder Prüfungszielen und teils in den beigegebenen "methodischen Bemerkungen" enthalten sind, teils auch sich aus dem Zusammenhang verstehen, kommen nun als organisatorische Neuerungen von 1892 hinzu namentlich die Einführung (wahlfreien) englischen Unterrichts in den drei Oberklassen der Gymnasien, eine gewisse Berdichtung des französischen Unterrichts an den lateinstreibenden Anstalten durch Zurückdrängen des Beginnes desselben nach Duarta (statt Duinta) mit erhöhter Stundenzahl in diesen und den nächsten Klassen.
- 2. Im Zusammenhang mit der durch die Schulkonserenz von 1890 erfolgten Klärung der Ziele steht es auch und kann darum hier angeführt werden, daß die Zahl derjenigen Lehranstalten, an denen die neueren Sprachen eine breitere Stellung einnehmen, und entsprechend die der Schüler, für welche die Erlernung dieser Sprachen einer der wichtigsten Faktoren ihrer Bildung ist, bestanntlich nicht unerheblich zugenommen hat (allerdings in den verschiedenen Teilen der Monarchie in sehr ungleichem Maße, in dem ganzen östlichen Teile bis jetzt verhältnismäßig wenig).
- 3. Bur Erhöhung der Sprachbeherrschung bei den Fachlehrern ist die Einrichtung von Ferienkursen erfolgt. Dieselben sind in Berlin regelmäßig in jedem Jahre (abwechselnd für die französische und die englische Sprache), außerdem mehr vereinzelt in Franksurt a. M., Köln, Bonn, Göttingen, Marburg, und in anderer Form auch in Greisswald abgehalten worden. Weist nahmen etwa 40 Lehrer (aus mehreren Provinzen zusammen) an einem Kursus teil. Die regelsmäßigsten Bestandteile der Kurse bildeten Borträge von Franzosen und Engländern in ihrer Sprache, auch Deklamationen einschließend, und ihnen gegenüber Sprechsübungen in verschiedenen, von Ausländern geleiteten Jirkeln. Doch traten daneben auch einerseits didaktische Anregungen und Verhandlungen, andererseits wissenschaftsliche Borträge.
- 4. Bahrend früher der französische Unterricht an vielen Gymnafien durch Lehrer erteilt wurde, die eine eigentliche und genügende Fachausbildung dafür

nicht besaßen, ist namentlich seit Hinzusügung des Englischen, aber auch aus Anlaß der neuen Zielsorberungen der Lehrpläne von 1892, auf die Gewinnung wirklicher Fachlehrer ernstlicher Bedacht genommen worden und immerhin an einer Anzahl von gymnasialen Lehranstalten eine entsprechende Anderung in der Zusammensehung des Lehrerkollegiums erfolgt. Daß die mit größerer Freiheit in der Wahl ihrer Lehren ausgestatteten Schulen städtischen Patronats in derselben Zeit sich thunlichst solche Fachlehrer sicherten, die einen längeren Aufenthalt im Auslande aufzuweisen hatten, kann hinzugesügt werden.

5. Um allmählich einer Anzahl von Lehrern einen derartigen längeren Besuch des Auslandes zu ermöglichen, wurde in dem staatlichen Etat ein jährlicher Betrag von 6000 Mangesett, aus welchem sechs bildungsfähigen Lehrern je ein Reisestipendium von 1000 M für ein halbes Jahr hewilligt wird. Über die Berwendung dieser Zeit muß selbstverständlich in einem Bericht Rechenschaft abgelegt werden. Erhöhung des Betrages ist inzwischen ersolgt und steht noch weiter bevor.

6. Zu einem berartigen Studienaufenthalt im Auslande ift auch den Kandidaten bes Faches durch die Bestimmung Anregung gegeben, daß ihnen (nach angemessener Ableistung des Seminarjahrs) ein solcher Aufenthalt von einem halben Jahre auf das Probejahr angerechnet werden kann.

7. Endlich verändert die neue Prüfungsordnung für das höhere Lehramt (vom 12. September 1898) die Studienziele der Reuphilologen einigersmaßen in dem Sinne, daß neben dem geschichtlichen und theoretischen Studium die Sprachbeherrschung, die Kenntnis auch der neueren Litteratur und der fremdnationalen Rultur zu größerer Würdigung kommt. Für minder eingehende Kenntnisse auf dem Gebiet der geschichtlichen Entwicklung der Sprache kann — wie ausdrücklich bestimmt ist — eine besonders tüchtige Kenntnis der neueren Litteratur nebst hervorragender Beherrschung der gegenwärtigen Sprache ausgleichend eintreten.

### B. Geiftige Bewegung unter den Sachlehrern.

1. Wie schon vor dem Erlaß der neuen Lehrpläne (etwa seit 1882) unter den Fachlehrern die Frage der fruchtbarsten Methode lebhaft und namentlich auch litterarisch erörtert wurde, so ist die neue Normierung des Unterrichts durch die genannten Lehrpläne naturgemäß Anlaß geworden zu weiteren und noch lebhafeteren methodischen Verhandlungen und Versuchen. In Vroschüren und Auflähen, Fachkonserenzen und Vereinen sind die Fragen der Unterrichtsmethode mit größerem Eiser behandelt und namentlich auch die Einzelfragen ernstlicher erörtert worden, als wohl je zuvor. Im allgemeinen hat diesenige Strömung sehr an Stärte gewonnen, welche möglichste Lebendigkeit des Unterrichts und des zu erzielenden Könnens anstrebt, die früher einseitig vorwiegenden Übungen des Übersehens und der grammatischen Ersentnis nicht hinter den unmittelbaren Verkehr mit und in der Sprache zurücktreten lassen will, auch auf möglichste Korrektheit der Aussprache nebst Entwicklung der Hörsähigkeit großen Wert legt, wie dies letzter auch den Lehrplänen von 1892 entspricht.

2. Gleichzeitig ist eine Fülle von neuen Lehrmitteln geschaffen worden, alle bestimmt, den neuerdings gewonnenen Zielen auf irgend einer Linie zu dienen. So sind es denn statt sustematischer Bokabularien und schematischer Phraseologien, statt möglichst gründlicher Sprachlehren, statt breit kommentierter Klassischen

ober auch klassischer Anthologien jest vielmehr vorwiegend praktische Lesebücher zur Einführung in den Wortschatz des wirklichen Lebens, theoretisch knapp gehaltene Lehrbücher mit vielseitigen Ubungen, Lesestoffe aus der modernen, auch erzählenden, beschreibenden oder kulturgeschichtlichen Litteratur, die herausgegeben werden. Besondere Hilfsmittel von neuer Ersindung, wie Lauttaseln auf phonetischer Grundslage, Pläne und Vilder der Hauptstädte u. a., kommen hinzu.

- 3. Die rasch weitergeführte Entwicklung der Wissenschaft der Phonetik auf exakt physiologischer Grundlage hat auch den praktischen Ausgaben der Schule einen wertvollen Boden gegeben. Doch auch außerdem hat sich an den Universistäten immerhin eine gewisse Wandlung insofern vollzogen, als wenigstens ein Teil der Dozenten dem modernen Teile ihres Gebietes und den lebendigen Ausgaben des Unterrichts jest ein größeres Interesse entgegendringt als ehedem und insolgedessen auch den Studierenden zu vielseitigerer Ausbildung behilslich sein will. Die Periode des bloßen Verweilens beim Altfranzösischen, Provenzalischen oder Angelsächsischen, bei historischer Grammatik und Texten der mittelalterlichen Periode ist wenigstens grundsäslich überwunden.
- 4. Unter den Lehrern der Schulen selbst sind einzelne Persönlichkeiten von besonderem Talente und großer Begeisterung für die neuen Aufgaben des Sprachunterrichts hervorgetreten, deren didaktische Ersindungsgabe und deren technisches Borbild für viele andere, die mit ihnen in Berührung kamen, fruchtbar geworden ist. Das gilt wohl am meisten von dem Direktor Walter von der Musterschule in Franksurt a. M., der auch im Auslande als genialer Lehrer großes Ansehen genießt, wie denn überhaupt die methodische Bewegung sich gleichzeitig und saft gleichartig in den verschiedenen Ländern gebildet hat und die Bestrebungen draußen auf die im Inlande anregend zurückwirken.
- 5. An zahlreichen Orten sind Vereine neusprachlicher Lehrer zu gegenseitiger Förderung und Weiterbildung entstanden. Die oben erwähnten, amtlich eingerichteten Ferienkurse, welche ihrerseits immer nur kurze Zeit (10 bis 14 Tage) dauerten, haben teilweise Ergänzung gefunden. So werden in Berlin während des Winters regelmäßig wöchentlich Abendvorträge von Ausländern in der Aula des Friedrich=Wilhelms-Gymnasiums gehalten. Anderswo sinden ähnliche Vorträge in den neuphilologischen Vereinen statt. Endlich zeigen die alle zwei Jahre abgehaltenen "allgemeinen deutschen Neuphilologentage", sowie auch die Thätigkeit der besonderen Sektionen auf der allgemeinen deutschen Philologenversammlung das gestiegene Interesse der Fachvertreter an ihren theoretischen und praktischen Ausgaben.
- 6. Die Zahl der Fälle, in welchen schon im Amte befindliche Lehrer sich zur Ergänzung ihres Könnens zu einem mehrwöchentlichen Aufenthalt ins Ausland begeben haben, hat sichtlich zugenommen.

### C. Gebliebene Mangel und Unbollfommenheiten.

1. Die im Obigen erwähnte methodische Bewegung hat noch keineswegs zur Herrschaft gleichartiger, klarer Anschauungen geführt. Die Forderungen ber "Reform" im engeren Sinne stoßen noch auf eine starke konservative Opposition, die freilich nicht so häusig bestimmt formuliert und öffentlich vertreten wird, als sie thatsächlich in der Form der Passivität wirksam ist. Eine vermittelnde Kichtung (wie sie übrigens grundsätlich auch durch die amtlichen Lehrpläne vertreten wird) hat hier wie überall ben Nachteil, keine rechte treibende Kraft zu üben, kommt auch wohl in Gefahr, über dem Streben nach Berbindung der ver-

schiedenen Biele überhaupt nichts Bolles zu erreichen.

2. In der Produktion neuer Lehrmittel kann Überhaftung nicht verskannt werden, wobei der geschäftliche Wettbewerb der Berleger naturgemäß sehr beteiligt ift. Diese Fülle ist für den Fachlehrer verwirrend, bereitet mancherlei methodische Unsicherheit und veranlaßt zu manchen pädagogischen Versehlungen. Während gewisse Katuren jedem Neuem allzuleicht lauter Vorzüge abgewinnen, verslieren andere überhaupt die Vereitwilligkeit, sich um Neues zu kümmern. In der Auswahl der Lektüre ist eine besondere Unsicherheit eingetreten, und auch die langsam fortschreitende Arbeit eines seit Jahren thätigen größen Ausschussels zur Feststellung der zweisellos pädagogisch wie sachlich geeigneten Schriftwerke dürfte die Meinungsverschiedenheiten und offenen Fragen nicht endgültig beseitigen.

3. Das Anstreben einer praktischen Sprachbeherrschung neben ober auch vor und über einem theoretischen Verständnis ergiebt naturgemäß die Gesahr einer bloßen äußeren Abrichtung, eines geistlosen Betriebs, einer nicht wirklich bildenden Einwirkung, und diese Gesahr wird nur überwunden durch Lehrer, die eben überhaupt Geist haben, oder andernfalls nur durch eine allmählich sich versbreitende Nachahmung solcher überlegenen und erfinderischen Persönlichkeiten. Ein ziemlich mechanischer Betrieb hat sich denn auch thatsächlich nicht selten eingestellt und hat dem Bertrauen auf den Wert der neuen Unterrichtstendenzen nur schäd-

lich werden fonnen.

- 4. Aber auch abgesehen von dieser formalen oder psychologischen Schwierigsteit ist durch die sich so unscheindar darstellende Aufgabe praktischer Sprachübung, mit der doch theoretische Klarheit verbunden bleiben soll, und durch das ziel der Einführung in das so vielverzweigte fremdnationale Kulturleben ein Gesamtziel von so außerordentlichem Umfang und so großer Schwierigkeit gegeben, daß eine meist nur sehr lückenhafte oder nur primitive Verwirklichung nicht Wunder nehmen kann.
- 5. Dabei leibet die ungewöhnliche Elastizität, deren die Fachlehrer bebürfen, sofern sie überhaupt vorhanden ist, unter dem Druck der hier besonders aufreibenden und im allgemeinen viel zu umfassenden Amtsarbeit. Auch die guten Lehrer können kaum der Gesahr entgehen, von der erreichten Höhe ihres Könnens in der Schulsphäre mit ihrer unaufhörlichen Mühsal und der ewigen Stümperei der Schüler abwärts zu sinken, wie ja auch rein körperlich ein ansehnlicher Bruchteil dieser Lehrer sich aufreibt oder doch Schaden nimmt. Und wenn immerhin oben der häufiger gewordenen freiwilligen Reisen ins Ausland zur Auffrischung des Könnens gedacht wurde, so haben doch verhältnismäßig immer nur wenigen ihre Verhältnisse dies ermöglicht.
- 6. Indessen auch durch die Schulverwaltung selbst hat die wünschenswerte Weiterentwicklung des Unterrichts Hemmungen in mehr als einem Sinne erfahren. Zur Ableistung des Seminarjahres sind die Kandidaten keineswegs immer solchen Anstalten überwiesen worden, an welchen ihnen eine wertvolle sachliche Einsführung zu teil werden konnte (was freilich auch nicht immer möglich gewesen wäre). Außerdem haben offenbar manche Direktoren und wohl auch Provinzialschulräte die Durchführung freierer Versuche aus methodischer Ängstlichkeit ersichwert oder verwehrt. Endlich enthalten auch die amtlichen Vestimmungen einiges Unsertige oder Versehlte, dessen Veseitigung bis jeht vergeblich erhofft wurde.

So ift als Prüfungsleistung für Gymnasien eine schriftliche Übersetzung aus bem Französischen angesetzt, während der gesamte Unterricht vor allem auf eine gewisse mündliche Sprachbeherrschung gerichtet sein soll. Nunmehr nötigt die Prüfungsforderung, die ohnehin so kärgliche Zeit großenteils auf Borübungen zu verwenden, denen bildender Wert kaum innewohnt. Ühnliche Kritik fordern einige andere Punkte der Bestimmungen heraus.

7. Die Besetzung sämtlicher Lehrerstellen für die neueren Sprachen mit wirtlichen Fachleuten ist noch keineswegs an allen Schulen burchgeführt.

8. Trot der oben erwähnten gunftigeren Organisation des Universitätsunterrichts ftellen fich ber wirklich julänglichen Ausbildung ber Studierenben ber neueren Sprachen andauernd beträchtliche Sinderniffe entgegen. Die von ber boberen Schule mitgebrachten Bortenntniffe reichen oft fur ben Beginn bes wirklichen Studiums nicht aus. Das Englische z. B. hier überhaupt erst beginnen zu muffen (was ber Fall ber meiften Gymnafial=Abiturienten ift), ober eine verkehrte Gewöhnung für die Aussprache mitzubringen (was noch immer sehr häufig vorkommt), das und anderes bedeutet namentlich deshalb einen fo miglichen Buftand, weil ber Befamtumfang bes neusprachlichen Studiengebiets (bei ber langen und verwidelten Geschichte biefer Sprachen, dem ungeheuren Bortschap, den überaus reichen Litteraturen) ohnehin nur unter gunftigen Borbedingungen Erfolg gestattet. Die geschickte Berteilung von Zeit und Kraft an alle einzelnen Zweige kann schwer erwartet werden bei Studierenden, die weder durch Studienplane noch durch eine feste Überlieferung geleitet werden; über der geiftig anregenden theoreti= ichen Seite verabfäumen fie leicht die praktische der unablässigen Übung; nicht selten nimmt die Doktorarbeit die gesamte Rraft des Studierenden ein volles Jahr lang gefangen. Sehr zahlreichen Einzelnen wird Frische und Beweglichkeit benommen durch die Notwendigkeit, nebenbei ihren Unterhalt zu erwerben.

9. Unmöglich kann auch der regelmäßige Universitätsunterricht nach allen Seiten zugleich das Wünschenswerte bieten, so lange diese großen Gesamtsgebiete (das Romanische bezw. das Englische) nur höchstens durch je einen Lehrstuhl vertreten sind und eine größere Zahl von Privatdozenten sich angessichts der so überaus ungünstigen Aussichten nicht bilden kann. Auch genügt das System der Lektoren — so wie es in ganz anderen Zeiten und Verhältnissen entstanden ist — gegenwärtig nicht entsernt mehr den praktischen Bedürsnissen

ber Studierenden.

#### II. Die munichenswerten weiteren Magnahmen.

Im Borhergehenden ist an mehreren Punkten schon angedeutet, was von weiteren Maßnahmen zur Hebung der neusprachlichen Ausbildung ins Auge zu sassen seie Punkte sind jedoch zum Teil nur von untergeordneter Art, und wenn die zeitgemäßen Ziele wirklich erreicht werden sollen, so müssen weitergehende Borschläge angeschlossen werden.

1.a) Was die höheren Schulen betrifft, so bedarf zunächst die geltende Prüfungsordnung der oben unter I, C, 6 angedeuteten Anderung ihrer Bestimmungen über die Reifeprüfung am Gymnasium, wo eine mündliche Prüfung im Französischen viel richtiger wäre als eine schriftliche Übersetzung in die Muttersprache (die namentlich bei der Gestattung eines Wörterbuchs und reichlicher Zeit gar keinen Erweis des Könnens in der fremden Sprache

- bebeutet). Ob auch an einigen anderen Punkten die einzelnen Bestimmungen der Lehrpläne und der Prüfungsordnung zu revidieren wären, würde einer Sepezialberatung vorzubehalten sein. In Betracht käme z. B. die Zulassung einer kleinen freien Arbeit in der Abschlußprüfung statt einer Übersehung.
- b) Jedenfalls aber sollte die Handhabung der Berordnungen nicht mit Engsherzigkeit erfolgen. Denjenigen Fachlehrern, welche, von Eifer für ihre Sache erfüllt, auf neuen Wegen unter großer Selbstaufopserung vollere Ergebnisse erstreben, sollte möglichste Freiheit der Bewegung gelassen werden, denn erst die durchgeführten Versuche können ergeben, welche Linie für die Zukunft zur schäßbarsten Norm werden kann; durch bloßen Meinungskamps wird kein Ergebnis gewonnen und durch Zurückdrängen und Unterdrücken freierer Verstuche kein gesundes.
- c) Böhrend es für jett ganz ausgeschlossen bleiben muß, das Englische am Gymnasium etwa zum Pslichtsach zu machen, kann doch zur festeren Einsfügung dieser Sprache in den Bildungsplan wohl noch etliches geschehen. Jedenfalls muß es als ein unerfreulicher Zustand betrachtet werden, wenn an gewissen Gymnasien die freiwillige Teilnahme am Englischen verschwindend geblieben ist, und es bedürfte hier der rechten Anregung und Aufklärung. (Sollte eines Tages das Griechische zu einem wahlfreien Fache werden, so müßten natürlich dem zum Ersah bestimmten Englischen sehr ernstliche Lehrziele gestellt werden.)
- d) Der Ersat der noch vorhandenen nicht sachlich ausgebildeten Lehrer für die neueren Sprachen durch Fachleute muß mit allem Ernste durchgeführt werden. Sosern der Zudrang zu diesem Fache sich nicht von selbst hinlänglich hebt, bedarf es besonderer Mittel, um dazu stärker anzuregen (worüber weiter unten zu reden ist).
- e) Die Anrechnung eines vollständig im Auslande verbrachten Jahres für das Probejahr (nicht bloß eines Semesters für die Hälfte desselben) sollte bei allen denjenigen Kandidaten Regel sein, die im Seminarjahr sich pädagogisch hinlänglich bewährt haben, was doch sehr oft ausgesprochen werden kann. Ob während diese Jahres geradezu auch eine unterrichtliche Thätigkeit im Auslande bezw. der Nachweis darüber gesordert werden soll, sei dahingestellt.
- f) Die Lehrer=Fortbildungskurse (die übrigens keineswegs schlechthin Ferienkurse zu sein brauchten, da die sehr angestrengten Lehrer in den Ferien vielmehr Erholung brauchen als neue, konzentrierte Anstrengung) lassen sich nicht bloß vermehren, sondern auch noch nüglicher ausgestalten, und es bedürfte hierzu nur der Erhöhung der auszuwendenden Geldmittel um einen mäßigen Betrag.

Als Ergänzung dieser Einrichtung könnten wenigstens an größeren Orten mit mehreren höheren Schulen fortlausende Serien von Ausländersvorträgen ins Leben gerusen werden und damit auch offiziell eingerichtete Gelegenheit zu sprachlicher Übung sich verbinden, so daß also neben die rasch vorübergehenden eine Art von Dauerkursen träte.

g) Die Höhe der für Lehrer behufs halbjährigen Besuchs des Auslandes bestimmten Stipendiensummen bedarf einer bedeutenden Steigerung bezw. Bervielfältigung. Die praktische Bedeutung dieser Sache in ihrem seitherigen Maße ist verschwindend. Das Ausland ist unvergleichlich freigebiger, es entsendet mit ganz anderen Summen eine viel größere Anzahl von angehenden Lehrkräften. Die auf diese Weise z. B. in Frankreich neuersdings gemachten Fortschritte im Können der Nachbarsprachen sind viel größer als bei uns, die wir uns um einer unwesentlichen Ersparnis willen von mehreren Seiten haben überslügeln lassen. — Daß den zu solchen Auslandszeisen bestimmten Lehrern vielsach sogar die Entschädigung ihres Stellsvertreters zugemutet wurde, mußte besonderen Anstoß erregen. Wenn im Gegensat dazu dem Sprachlehrer etwa alle fünf Jahre das Recht auf einen solchen Reiseurlaub zuerkannt würde, so folgten wir auch darin nur einem durch das Ausland gegebenen Beispiel.

- h) Einer durchgehenden Entlastung in ihrer Arbeit bedürfen die Lehrer der neueren Sprachen überhaupt. Wenn eine solche für alle Lehrer der höheren Schulen sich als wünschenswert mehr und mehr herausstellt, und zwar nicht bloß im Interesse billiger Lebensschonung, sondern auch der zu erhaltensen Frische und wirklich bildender Einwirkung, so ist die Mühsal der neusprachlichen Lehrer (mit der beständigen Korrektur der Aussprache, Leitung von Sprechübungen, Lebendigkeit des ganzen Betriebs, Knappheit der Stunden, Wenge der zu korrigierenden Schülerarbeiten) eine besonders große. Zu der Herabsehung ihrer Stundenzahl (auf 18 bis 16) wäre freilich ersorderlich, daß entsprechend mehr Lehrkräfte zur Verfügung ständen, weshalb wiederum der begünftigenden Wahnahmen zu gedenken wäre (wie oben zu 4).
- i) Bur Förderung der Sache könnte auch die Heranziehung von Ausländern als Sprachlehrer an unsern höheren Schulen in Betracht kommen. Man brauchte sich heutzutage nicht mehr, wie ehebem, mit Sprachmeistern ohne allgemeine wissenschaftliche Bildung und ohne padagogische Fähigkeit zu begnügen; eine der deutschen nahe kommende Berufsvorbildung ift jest auch im Auslande wohl zu finden. Aber freilich, daß Ausländer die gleiche Sichers heit und Hingabe auch den kleinen Aufgaben dieses Unterrichts gegenüber be= weisen würden wie die guten unter unsern Lehrern, daß sie immer recht zu ben Schülern herabsteigen und fie in festem Stufengang emporheben wurden, bleibt doch zweifelhaft; und so wäre auch ein harmonisches Zusammenwirken mit unfern Lehrern keineswegs ficher. Die Art, wie man von Ausländern Nuten ziehen konnte, mare also wohl eine etwas andere. Es könnte etwa in jeber größeren Stadt mit verschiedenen Schulen eine folche Perfonlichkeit verwendet werben, um einen Mittelpuntt für die Beiterbildung der Fachlehrer zu bilben (vergl. die obigen "Dauerkurse"), oder auch um die Sprechubungen vorgerudter Schülergruppen zu leiten, ober beibes zugleich. Daher ware benn auch die Unftellung an einer Schule, boch mit Berwendung jugleich an anderen, thunlich. Jedenfalls mare die häufige Berührung der Lehrer mit einer solchen lebendigen Norm und Bertretung des fremden Lebenstreises sehr schätzbar.
- 2. Auch für die Universitäten ergiebt sich das zu Fordernde oder zu Bunschende schon wesentlich aus dem oben Bermiften.
  - a) Wenn gegen die Aufstellung von Studienplänen in den Kreisen der akademischen Lehrer vielsach eine ftarke Abneigung noch besteht, und wenn auch der wirklichen Innehaltung eines vorgeschlagenen Studienganges äußere und

perfonliche hemmnisse oft fich entgegenstellen werben, so konnten immerhin boch Bersuche solcher Aufstellung bei uns in Preußen ebensowohl gemacht werben, wie das in anderen beutschen Staaten geschehen ift. Selbstverftandlich hatte es fich nur um den 3weck der Beratung und Orientierung zu handeln, nicht um Borschrift. — Die — gelegentlich von bieser ober jener Seite angeregte — Berlegung der Promotion in die Zeit nach dem Staatsegamen empfiehlt fich bei Erwägung aller Berhältniffe jedenfalls als obligatorifc nicht; in diejer Beziehung muß Freiheit bleiben und nur persönlicher Rat kann in jenem Sinne geeignetenfalls erteilt werden. — Auch ber Borfclag eines praktifchen Examens ber Studierenden etwa nach bem 4. Semester hat zu viel Bedenken gegen sich. — Noch weniger wären Dagnahmen zu erstreben, um den nach ihrer gesamten persönlichen Ausstattung, ihrer Borbildung und ihren Berhältniffen nicht recht geeignet Scheinenben ben Eintritt zu erschweren; wenn dies im Intereffe eines wirklich guten Fachlehrerstandes munichenswert heißen tonnte, so verbietet doch ichon ber beftehende Mangel an Lehrfräften alle Rigorosität. Die Borhandenen ju ftugen, ju fördern und ju heben muß das Beftreben fein.

- b) Dazu bedarf es vor allem reichlicher Stipendien Stipendien für Stusbenten neben den oben erwähnten für Lehrer —, um schon für die akademische Zeit den Besuch des Auslandes zu ermöglichen. Da junge Männer in diesem Lebensstadium noch mit bescheidenen Mitteln auskommen müssen, so ließe sich eine ansehnliche Zahl solcher Reisestipendien von etwa je 300 bis 450 % ohne zu große staatliche Opfer gewähren.
- c) In Frage kommt hier übrigens, ob die Studierenden besser geradezu einige ihrer Semester an ausländischen Universitäten zubringen sollen oder ob es für sie wichtiger ist, ihre wissenschaftlichen Studien zusammenhängend daheim zu machen und sich auf die Benutung der ja reichlich langen Ferien zum Besuch des Auslandes zu beschränken, womit dann die Benutung eines oder des anderen der Kurse in Gens, Lausanne, Grenoble, Edinburg u. s. w. zu verbinden wäre. Für gewisse Individuen wird der eine Weg empsehlenswerter sein und für andere der andere.

Jebenfalls ist somit schon die Anschauung abgelehnt, daß man geradezu einige draußen verbrachte akademische Semester obligatorisch machen solle. Da die Verhältnisse der Studenten dies meist nicht erlauben (sie haben sich zum großen Teil durch Privatstunden zu erhalten, und auch absgesehen davon wird der Aufenthalt draußen immer viel kostspieliger für sie), so würde es nur von der Ergreifung dieses Faches abschrecken, was wir nicht im mindesten wünschen können. Außerdem können auch gewisse Gesahren sür die echte Vildung der Personlichkeiten nicht verkannt werden.

d) Eine allmähliche Bermehrung ber Lehrstühle an unfern Universistäten muß namentlich in dem Sinne ins Auge .gefaßt werden, daß das Nebeneinander verschiedener Dozenten die Studierenden vor Einseitigkeit der Zielsehung und der Ausbildung sichert, ihnen eine möglichst vielseitige Anzegung und Gelegenheit zum Eindringen in das Gesantgebiet gewährt (wobei freilich die Gesahr einer um so größeren Spezialisierung ausdrücklich abgewehrt werden muß). Fürs erste aber gilt es ja überhaupt noch, auch nur auf allen Universitäten selbständige ordentliche Prosessionen für jede der beiden Haupts

- fprachen zu schaffen und baneben außerordentliche wenigstens an den besuchteften Universitäten, ein Zustand, von dem wir zur Zeit noch immer entfernt sind.
- Bei ber Bermehrung murbe bann erfter Gesichtspunkt fein, daß die mehr litterarhistorische Seite gegenüber der sprachtheoretischen und sprachgeschicht= lichen, die neuere Sprache gegenüber ben alteren Sprachftufen, auch die kulturhiftorische gegenüber der rein sprachlich philologischen Seite zur Selb= ftanbigfeit gelange. Die rechte Befegung folder neuen Lehrftühle ware freilich zunächst teine einfache Frage. Auslander wurden die vollere Beherrschung ber gegenwärtigen Sprache, die reichere Bortragstunft, auch die reichlichere Anschauung ihrer nationalen Berhältnisse mitbringen und in allem Formalen zuverlässiger vorbildlich werben. Andererfeits wird fich bei ihnen nicht oft wirkliche miffenschaftliche Tüchtigkeit nebft ben nötigen Lehrer= eigenschaften mit ber Bereitwilligkeit, in ben biesfeitigen Dienft zu treten, zusammenfinden. Minderwertige Größen aber unsern ausgezeichneten Ge= lehrten zur Seite zu ftellen ober gar biese burch jene irgendwie in Schatten stellen zu wollen, mare höchst verkehrt. Auch wurde die Berufung von Ausländern unsere angehenden jungen Fachvertreter noch mehr abhalten, nach der akademischen Laufbahn zu streben, während wir inländische Dozenten doch in teinem Falle entbehren konnten. So tann denn also im Bringip die Beranziehung bes einen oder andern wirklich geeigneten Ausländers nicht zurudgewiesen, aber auf eine allgemeinere ober regelmäßige Berwendung berfelben nicht wohl Bedacht genommen werben.
- f) Dagegen bedarf und verträgt das Shitem der Lektvren (wie schon oben angedeutet) eine Ausgestaltung, die es weit fruchtbarer werden läßt. Nicht bloß ist das Einkommen der einzelnen nicht unwesentlich zu erhöhen, damit wirklich tüchtige junge Männer sich für eine nicht zu kurze Zeit zur Berfügung stellen, sondern es müßte auch die Zahl der Lektoren an den einzelnen Anstalten vermehrt werden, damit die den Studierenden unentbehrlichen reichslichen und mannigsaltigen Übungen wirklich durch sie geleitet werden können. Ihnen eine etwas freiere Stellung gegenüber den das Fach vertretenden Professoren zu geben, wäre wohl ebenfalls angängig und vorteilhaft.
- g) Im Zusammenhang damit steht aber, daß die jetzt bestehenden neusprachlichen Seminare hinlänglich ergänzt und vermehrt werden, so daß darin nicht bloß den wissenschaftlichen Aufgaben, sondern auch den technischen gedient werden kann. Indessen selbst abgesehen hiervon ist eine vollständigere Ausstatung der Seminare Ersordernis. Gegenwärtig ist der äußere Zustand derselben an den meisten inländischen Universitäten ein kümmerlicher, die Fachbibliotheken haben bei ganz geringen Jahresbeträgen unzulänglichen Bestand, und die Auswendungen für die neuphilologische Abteilung der großen Bibliotheken stehen vielsach hinter denzenigen für das altsprachliche Fach in einer kaum verständlichen Weise zurück.
- h) Die mitunter in Vorschlag gebrachte Errichtung bestimmter Studienhäuser im Auslande (z. B. in Genf) oder auch im Inlande (z. B. in Berlin) mit Anstellung von Ausländern, mit entsprechender Berkehrssprache und den möglichen Übungen hat immer das Bedenken gegen sich, daß die Mehrheit der dort verkehrenden deutschen Studenten sich gegenseitig an dem rechten Einleben in die fremde Sprachsphäre hindern wird. Unterbringung der eins

- zelnen in gebildeten ausländischen Familien bleibt demgemäß das bessere. Wit der Feststellung und Bekanntgebung solcher Adressen ist bereits jett ein neuphilologischer Ausschuß beschäftigt; vielleicht könnte auch auf mehr amtslichem Wege hierin etwas geschehen.
- i) Als bas eingreifenbste und gewichtigfte Mittel jur Forberung ber meiften ber oben berührten Zwecke ware bie Einrichtung eines großen Central= instituts für die Aneignung ber hier in Betracht kommenden Sprachen als Gegenstud jum orientalischen Seminar zu bezeichnen, wie dieses Inftitut benn auch etwa ben Ramen abendlanbisches Seminar tragen tonnte. könnten unter vollkommen fachkundiger Oberleitung und mit Berwendung einer genügenden Anzahl von Lektoren Borträge und übungen aller Art bas ganze Jahr hindurch stattfinden, zu dem Sprachlichen bas Rulturhistorische u. f. w. treten, und wenn ber Studierende ein nicht unerhebliches Dag feiner Zeit diefer Art von Schulung widmete, fo mare diefe für ben Studienzwed nichts weniger als verloren. Es konnten neben ordentlichen Mitgliedern außerorbentliche zugelaffen werben, neben ber eigentlichen Tagesarbeit Abendfurfe eingerichtet werben, neben das Schulmäßige auch das Befellige treten, wie die gemeinsame Darftellung frembsprachlicher Theaterftude nur eins der vielen möglichen Mittel mare. Es konnten fich hier auch Nichtstudierende (in sorgfältiger Auswahl) anschließen und bas Institut zugleich angehenden jungen Beamten verschiedener Zweige (Berwaltung, Bank, Bost 2c.) und Offizieren dienstbar werben. Dabei maren die bei uns weilenden auslandischen Studenten oder jungen Lehrer heranzuziehen, mas mohl meift gegen eine mäßige Entschädigung zu erreichen wäre, und diefer ganz perfonliche Bertehr wurde nach mehr als einer Seite wertvoll wirfen. Selbstverftändlich könnte das Institut nicht den Besuch des Auslandes selbst überfluffig machen; aber es wurde zugleich leicht ein Centrum für die Organisation ber Auslandsreisen werden. Bielleicht ließe sich diplomatisch eine Art von Austausch von Studierenden in der Beife bewirken, daß den Inlandern druben und ben Ausländern bei uns entsprechende Bergunftigungen gewährt wurden.

Übrigens könnten wohl auch schon vor der wirklichen Errichtung eines so vollständigen Instituts die diesem zugedachten Aufgaben wenigstens teils weise übernommen werden in der Form von wohlorganisierten, regelmäßigen und fortlausenden Kursen, also durch eine möglichst reichliche Ausgestaltung bessen, was oben in diesem Sinne vorgeschlagen ist. Neben die Institution in der Hauptstadt könnte das Gleichartige in einsacheren Proportionen in verschiedenen andern Kulturcentren des Landes sich wiederholen.

k) Bas die nach der Fragestellung des Themas "an sonstigen Hochschulen" zu tressenden Ginrichtungen angeht, so ist hier sogleich zu bemerken, daß das soeden geschilderte Centralinstitut selbst als eine Art von Hochschule angesehen werden könnte. Jedensalls würde es auch Mitgliedern sonstiger Hochschulen, welche Ausbildung in neueren Sprachen suchen, die wünschenswerte Gelegenheit bieten. Daß für die Techniker der verschiedenen Zweige eine derartige Gelegenheit gegenwärtig immer bedeutungsvoller wird, ergiebt die natürliche und thatsächliche Internationalität dieser Fächer. Freilich scheint die Fülle der Ansorderungen, welche die unmittelbaren Fachstudien an diese jungen Männer stellen, zu freieren persönlichen Studien ihnen nicht leicht Raum zu lassen, und

in den Programmen der Technischen Hochschulen figuriert denn auch die Bervollkommnung in den lebenden Sprachen nur an sehr bescheidener Stelle. Daß jeder Techniker von höherer Bildung die Litteratur seines Faches in
der englischen und französischen Sprache verfolgen könne, ist die selbstwerständslichste Forderung; eine gewisse Geübtheit in den Sprachen von den vorher
besuchten Schulen mitzubringen, wird ihm hossentlich in Jukunst eher als bisher
möglich werden. Zur Lektüre sachwissenschaftlicher Werke in den fremden
Sprachen werden wohl schon jest die Bibliotheken dieser Anstalten die Geslegenheit bieten.

Wenn übrigens in der nächsten Zeit ein konkretes Bedürfnis der Gegenwart, die Errichtung von Handelshochschulen, als solches nicht bloß zu theoretischer Anerkennung, sondern zu praktischer Berwirklichung kame, so wäre auch bei diesen wiederum die vollere Ausbildung in den lebenden Sprachen eine selbstverständliche Hauptsache, und wiederum könnte man daran benken, daß das vorgenannte Centralinstitut einer solchen Handelsakademie

einen Teil ihrer Arbeit abnähme ober erleichterte.

3. Renntnis lebender Sprachen als Borbedingung für die Anstellung beftimmter Beamtentategorien. Seit lange haben im Auslande Deutsche in großer Bahl fichere Lebensstellungen und erfolgreiche Thatigkeit gefunden, nicht ohne Beherrschung der betreffenden Landessprachen. Ebenso hat man in Deutschland eine allseitige Renntnis ausländischen Bolkstums mit mehr Ernft und Erfolg an= gestrebt, als bei vielen anderen Nationen üblich, wiederum nicht ohne reichliche Beschäftigung mit ben betreffenden Sprachen und Litteraturen. Gleichwohl ist wirkliche Geübtheit in fremben Sprachen bei uns gegenwärtig boch wesentlich auf bestimmte Kreise (tausmännische oder aristotratische) beschränkt. Um bestimmtesten wird das Bedürfnis zur Zeit — außer bei den Unwärtern der diplomatischen und der Konfultats=Laufbahn - bei den Offizieren empfunden. Auch scheint es nicht begründet, etwa noch anderen Beamtenkategorien ben Nachweis berartiger Hertigkeit bestimmt aufzuerlegen. Für die Berwaltungsbeamten, um die es sich wesentlich handeln wird, mag ein allgemeines, objektives Bedürsnis nicht nachzuweisen sein. Gleichwohl ift fein Zweifel, daß Sprachfertigkeit vielen bon ihnen auch eine Erweiterung ihres gefamten Befichtstreifes ermöglichen wurde, Die ihrer Amtsverwaltung nur zu gute fommen konnte. An einen berartigen Nachweis alfo Bergunftigungen ju fnupfen, burfte fich von felbit empfehlen. Ungefahr in diesem Sinne wurde es indeffen schon wirken, wenn folden Abiturienten, Die ftatt der vollständigen humanistischen Bildung eine weitergehende modernsprachliche aufweisen, jene Laufbahn geöffnet wurde, wofür sich bekanntlich seit geraumer Beit Stimmen genug erhoben haben.

# Schlußbemertungen.

Eine besondere Veranlassung, die Hebung neusprachlicher Kenntnisse durch planvolle, öffentliche Maßnahmen zu erstreben, liegt zur Zeit darin, daß man nicht mehr erwarten kann, es würden junge Philologen sich auf eine Reihe von Jahren im Auslande Stellungen suchen, um dann erst später, aber mit um sollerem Können und entsprechend größeren Ansprüchen, an diesseitige Schulen zurückzukehren. Seit die Laufbahn der höheren Lehrer durch Rormaletat und alles dazu Gehörige sest geregelt ist, kann niemand daran denken, einige

Jahre ober gar mehrere Jahre später seine eigentliche Laufbahn beginnen zu wollen. Es gilt deshalb jett, einmal: so viele als möglich mit Gelbhilse ins Ausland zu senden, und zweitens: durch wohleingerichtete Institute im Inlande eine möglichst reichlichere Berührung mit der ausländischen Geistessphäre zu ersmöglichen. Daher die beiden Hauptmittel: Auslandsstipendien und neussprachliches Centralinstitut (nebst Filialen).\*)

Im übrigen wird es schwerlich gelingen, den Wert einer weitergeführten Kenntnis lebender Sprachen auf dem Wege der Demonstration zwingend darzuthun. Er muß auf Grund persönlicher Ersahrungen und erweiterter Beobachtung sich sühlbar machen. In dem Maße, wie man ihn würdigt, wird man die obigen Maßnahmen als gerechtsertigt ansehen oder als entbehrlich abweisen. Betont aber sei nochmals, daß alles Borgeschlagene zusammengenommen keine bedeutenden sinanziellen Opfer ersordern würde, verglichen mit den Auswendungen, die für andere große Kulturzwecke regelmäßig und unbedenklich bewilligt werden, und verglichen auch mit dem Gewinn, den diese mäßigen Opfer für die Tüchtigsmachung unseres nachwachsenden Geschlechts zu den Lebenss und Kulturaufsgaben der nächsten Zukunft bringen würden.

### 2.

## Dr. Yogel, Brovingial Schulrat in Berlin.

In einer Besprechung, zu welcher ich von dem Herrn Ministerialdirektor Prof. Dr. Althoss nach dem Ministerium eingeladen worden war, wurde mir von demselben der Austrag zu teil, über den in der Überschrift bezeichneten wichtigen Gegenstand mich gutachtlich zu äußern. Der Herr Ministerialdirektor stellte aber dies Thema nicht nur im allgemeinen auf, sondern diktierte mir zugleich eine Reihe ganz bestimmter Fragen, die dasselbe näher zu umgrenzen geeignet schienen. Außerdem sollte ich zunächst hauptsächlich das Französische in Betracht ziehen. Diesem Austrage gemäß will ich im folgenden versuchen, zu diesen einzelnen Fragen Stellung zu nehmen.

T.

Empfiehlt sich für unsere Universitäten die Unstellung von Lehrern aus den betreffenden Ländern und sind bemgemäß Lehrstühle an Ausländer zu vergeben?

Die Beantwortung dieser nicht ganz leichten Frage ist, wie ich glaube, von der Erledigung einer Borfrage abhängig. Sind nämlich überhaupt — so möchte ich diese Borfrage sormulieren — neue Lehrstühle für das Französische (und Englische) an den Universitäten zu errichten oder reichen die vorhandenen Prosessuren für das Bedürfnis zu? Die Entscheidung hierüber wird verschieden aussallen je nach den Anschauungen, die man sich über die beste Art der Borbildung für unsere jungen Reuphilologen gebildet hat. Wer der Überzeugung ist, daß es für die Ausbildung berselben vor allem auf eine tüchtige philologische, d. h. grammatisch-

<sup>\*)</sup> Boraussichtlich würde ein freigebigeres Berfahren des Staates auch die vornehmeren Kommunen anregen, feste Stipendien dieser Urt in ihren Etat aufzunehmen.

historische Schulung ankommt, und daß gegenüber dieser streug wissenschaftlichen Durchbildung alles übrige — wie bas Gindringen in die neuere Litteratur, Die volle Beherrschung der Sprache, das Verftandnis des fremden Bolkslebens und Bolksgeistes — nur untergeordnete Bedeutung zu beanspruchen habe, wer biefer Überzeugung huldigt, wird schwerlich nach neuen Lehrkräften Berlangen tragen. Bang entgegengesett wird berjenige urteilen, ber mit mir die Unficht vertritt, daß eine gründliche historisch=kritische Schulung zwar ein fehr wesentliches Moment der Borbildung ift, daß hierüber aber die Ginführung in das Beiftesleben des fremden Boltes und die Fertigkeit in bem mundlichen wie schriftlichen Bebrauch ber fremden Sprache nicht über Bebühr vernachläffigt werden follte. Mit aller Schärfe möchte ich also betonen, daß ich teineswegs ein Verächter der streng wissenschaftlichen Durchbildung unferer jungen Philologen bin. Dag biefelben wenigftens auf einem ber beiben Webiete - im Frangofischen ober Englischen - wiffenschaftlich arbeiten lernen, halte ich für burchaus notwendig. Ich wurde es für ein herabfinken von unserer wissenschaftlichen Sobe halten, wenn wir Diese Bosition aufgeben wollten. Die moderne Philologie geschaffen zu haben, ift und bleibt auch ein Ruhmestitel gerade unserer beutschen Biffenschaft. Sier ift also gleichsam Fleisch von unserem Bleifc, Bein bon unserem Bein! Ich wurde daher fast meinen, gegen unfere nationale Ehre zu verftoßen, wenn ich gerade biefem wiffenschaftlichen Biele Abbruch thun wollte! Trop aller Sochichagung ber Biffenschaft muffen wir aber boch baran festhalten, daß uns die Universität nicht nur tuchtige Philologen, fondern auch tüchtig vorgebildete Lehrer liefern foll, ganz ebenso wie sie auch praktische Arzte und Richter und nicht nur Professoren ber Anatomie und bes romischen Bas auf Diesen Gebieten möglich ift, muß auch bei Rechtes auszubilden hat. jenem erreichbar fein! Dag dies leider bis jest aber nicht der Fall ift, daß vielmehr die historisch-fritische Schulung zu einseitig bevorzugt wird, das ift leider eine ganz unbestreitbare Thatsache! Unsere jungen Lehrer find baber auch für die Anforderungen ihres Berufes nicht gehörig zugeruftet! Wenn es in Prima gilt, nicht nur die modernen Schriftsteller zu erklären, sondern auch französische Auffabe ichreiben zu laffen, bann geraten fie zumeift in Die größte Bedrangnis! Und wenn sie gar — wie es bie neuen Lehrplane mit vollem Rechte verlangen die Schüler in den Gebrauch der lebenden Sprache einführen und eine gewiffe Geübtheit darin erzielen follen, dann zeigt fich erft recht, daß fie für diese Auf= gabe durchaus nicht hinlänglich vorbereitet sind. In diesem Punkte stellen daher auch die neuen Lehrpläne bis jest nur einen Wechsel auf Sicht aus! Bir — nämlich wir Schulmänner, die wir die Not aus vielfacher Erfahrung her kennen — wir muffen also verlangen, daß unsere jungen Lehrer beffer als bisher in die neuere Litteratur eingeführt, mit dem Geistesleben der modernen Kulturvölker eingehender vertraut gemacht, in das ganze fremde Bolkstum tiefer eingesenkt werden. Und biefes Ziel barf nicht länger als etwas bloß Nebensächliches — gleichsam als Ziel zweiter Gute — gelten, sondern es ift als völlig ebenburtig mit jenem ersten Biele zu behandeln. Das Aufschließen des geistigen Gehaltes der modernen Berte, bas Eindringen in die innerfte Eigenart, das innerfte Denken und Empfinden ber Schriftsteller, die richtige Auffassung und Burdigung bes fünftlerischen Gehaltes ihrer Schöpfungen, bas Berftandnis für die großen, die einzelnen Beitepochen bewegenden Ideen — das alles erfordert einen gewaltigen Aufwand an geiftiger Energie, eine völlige Singebung bes Bemutes, ein ftetes Anfpornen aller feelischen Kräfte! Die hierdurch erzielte geistige Schulung steht daher auch an wirklichem

Gehalt hinter jener rein gelehrten, fritischen, häufig aber ben bloßen Berftand viel zu einseitig beanspruchenden Thatigkeit keineswegs nach. Auch hier handelt es fich — das muffen wir feststellen — um eine eminent wissenschaftliche Thatigfeit, die planvoll, spftematifch betrieben fein will! Wenn man in gelehrten Rreifen den Titel: "Biffenschaftlich" gern ausschließlich für die fritisch=historische Richtung beansprucht und dafür gleichsam mit Beschlag belegt, so ist das eben zurückzuweisen! Ich bin fogar ber Uberzeugung, daß diese Erweiterung des Begriffes: "Biffen= schaftliche Arbeit" der historisch=kritischen Schulung lediglich zu gute kommen muß, insofern baburch ber Blid ber Studierenden erweitert, ihr Bedankentreis vertieft, das Empfinden auf das Große und Bleibende hingelenkt, die Bersteifung auf bloße Subtilitäten verhindert, die jest häufige Überschätzung der Detailarbeit auf bas richtige Daß zurudgeführt wird! — Reben Diefer zweiten wiffenschaftlichen Aufgabe handelt es fich endlich noch um ein brittes Biel, nämlich um die Forberung der Sprachfertigkeit bis zu möglichster Sprachbeherrschung. Richtig, geläufig, wo= möglich elegant sprechen und schreiben zu können, für jeden Gedanken den richtigen Ausdruck, die genau angemessene Form zu treffen, das ist eine Kunft, die wahrlich nicht gang leicht ift! Bollen wir bon ben Schulern aber eine Beubtheit in ber fremben Sprache verlangen, muffen wir dafür forgen, baß unfere jungen Lehrer die hierzu erforderliche eigene "Sprachbeherrschung" auch wirklich besigen. Das Berlangen, daß die Studenten icon von der Schule her die erforderliche Sprachfertigkeit auf die Universität mitbringen sollen, beruht auf einem sonderbaren Birkelichluß! Die Universität schiebt dann Diese Aufgabe ber Schule und Diese wiederum jener zu! Wie ist es baber auch in Wirklichkeit um diesen Bunkt an ben Schulen bestellt! Wie felten wird auch nur bas UBC bewältigt, b. h. eine wirklich gute Aussprache erzielt! Und hierbei denke ich nicht einmal ausschließlich an die fachfischen und ichlesischen Schulen! Wir muffen baber unbedingt verlangen, daß die richtige Aussprache selbst noch auf der Universität eine systematische Pflege finde. Die Sprachfertigkeit selbst aber durch Hinweis auf die Herrn Oberkellner und Fräulein Kammerzofen lächerlich zu machen, ist fehr billig! Das sinnlose Plappern thut es auch wirklich nicht! Aber die freie, bewußte Beherrichung einer Sprache, die volle, mit eindringendem Berständnis gepaarte Fertigkeit in ihrem Gebrauch ist und bleibt ein außerordentlich wertvolles Gut! Das wirkliche Eindringen in bas fremde Beiftesleben ift ohne biefe "Runftfertigkeit" und ohne biefes "Kunstverständnis" auch gar nicht erreichbar, da die Sprache nun einmal das wichtigste Organ des Geistes ist. Jenes zweite Ziel und dieses dritte gehören also auf das engste und untrennbar zusammen.

Sind die jett vorhandenen Professore, nun im stande, die so umschriebenen bedeutsamen und verschiedenartigen Ausgaben zu bewältigen? Ja, reicht dazu überhaupt ihre Zahl auß? Daß wir nicht nur an den kleinen Universitäten sondern selbst in Berlin nur einen einzigen Ordinariuß haben, der noch dazu nicht daß Französische allein, vielmehr daß gesamte Gebiet der romanischen Phisologie zu vertreten hat, diese Thatsache ist geradezu erstaunlich! In diesem Punkte sind wir nicht nur hinter der Entwicklung der Wissenschaft zurückgeblieben, sondern leider nicht einmal mit der Entwicklung unserer Zeitverhältnisse mitgegangen. Wir stehen im Zeitalter deß Verkehrs, so lautet ein berühmter Außspruch auß hervorzagendem Munde! Sind aber durch die äußeren Verkehrsmittel, durch Eisensbahnen, Dampsschiffe, Telegraphen die Nationen einander nur äußerlich näher getreten, oder bedingt diese Kommunikation nicht vielmehr auch eine

gesteigerte innere? Ift unser politisches, soziales, geistiges Leben nicht in ungleich höherem Grade als früher mit den politischen, gesellschaftlichen und geistigen Zu= ftanden der uns umgebenden, mit uns ftrebenden, mit und gegen uns arbeitenben Rulturvölker verflochten? Gisenbahnen und Telegraphen haben thatsächlich nicht nur die außere, sondern vor allem auch die innere Entfernung abgefürzt! Und wenn diese nähere Berbindung durchaus nicht nivellierend wirkt, sondern im Gegenteil dahin führt, daß die einzelnen Nationen fich in ihrer Eigenart recht zu erfassen suchen, so widerspricht dieses innere Ab= und Zusammenschließen durchaus nicht bem gegenseitigen Aufschließen. Richt nur große wirtschaftliche Intereffen find daher auch thatsächlich allen modernen Kulturvölkern gemeinsam, auch große geistige, sittliche, selbst religiöse Bewegungen gehen durch alle gleichmäßig hindurch. Gerade dies aber giebt ben Beziehungen ber modernen Bolfer zu einander ein gang eigenartiges Geprage! Diesem thatfachlichen Buftanbe, Diesen thatfachlichen Bedingungen unseres Gesamtlebens muffen auch die Schulen — hohe wie niebere ;- gerecht werden; benn auch fie find nur Blieber an bem Gefamtorganismus unseres Bolkslebens. Bor allem muffen bie Universitäten, dieje Pflangstätten der fortschreitenden Entwicklung, den neuen Anforderungen unbedingt zu entsprechen suchen. Die Rolle, welche die neueren Sprachen auf den Universitäten noch vor 40 bis 50 Jahren gespielt haben, konnen fie bei diefer Sachlage un= möglich jest noch weiter spielen. Die Berhältniffe haben fich eben total veranbert, insbesondere auch hinsichtlich der Bedeutung, welche die neuere Philologie im Berhältnis zur alten Philologie zu beauspruchen hat. Bon Berzen gönnen wir der letteren gewiß die hervorragende Stellung, welche fie auch hinfichtlich der Zahl ihrer Brofessuren im Bergleich mit der modernen Philologie einnimmt. Unsere Universitäten sollen und müssen die Beziehungen zum Altertum pflegen; denn das Altertum ift und bleibt die Burgel unserer Rultur, und webe bem Bolle, bas diese Burzel seines geistigen Seins wird absterben lassen. An der Sästestockung wird es merten, wie groß ber Schaben ift! Aber - um in bem Bilbe zu bleiben — ber Baum nimmt nicht nur burch die Burzel Nährstoffe auf, sondern zieht auch Nahrung aus ber ihn umgebenden Atmosphäre und streckt sich beshalb mit Aften, Zweigen und Blättern in diese Umgebung aus. hat die alte Philologie eine wichtige Aufgabe, so ift die ber mobernen Philologie, welche bem Baume unserer nationalen Bilbung aus seiner ganzen Umgebung neue Lebensluft zuführen foll, nicht minder bedeutsam! Diesem Sachverhältnis entsprechend ist zunächst schon die Bahl der gegenwärtigen Professuren für die moderne Philologie gang beträchtlich zu vermehren! Das jezige Zahlenverhältnis entspricht auch keineswegs mehr der beträchtlich angewachsenen Zahl der dies Fach Studierenden.

Aber nicht um die bloße Vermehrung der Zahl der Professuren an sich handelt es sich, sondern weiter auch inhaltlich um die Schaffung ganz neuer Professuren! Dem Prosessor der romanischen Philologie, dessen besondere Aufgabe das erste oben aufgestellte wissenschaftliche Ziel ist, muß künftig der Professor der französischen Litteratur zur Seite treten, wenn wirklich das hervorgehobene zweite Ziel seiner Bedeutung entsprechend erreicht werden soll! Daß derselbe Prosessor, der sich in die historische kritische Forschung vertieft hat, der nicht nur das Altsranzösische und Provenzalische, sondern auch das Spanische, Italienische, Rumänische, Rhätros-Romanische, kurz die gesamte romanische Sprachensamilie ihrer ganzen Entwicklung nach beherrschen und durchdringen soll, daß dieser Prosessor auch noch eine umssassen, in die Tiese gehende Kenntnis der modernen Litteratur, des modernen

Geisteslebens besitzen sollte, ist einfach unmöglich! Bang unwahrscheinlich ist überdies, daß er beiden Seiten der gang verschiedenen Aufgabe die gleiche Liebe entgegenbringen follte. In Birklichkeit liegen bier die Berhaltniffe genau fo wie bei den anderen Wiffenschaften! Für Botanit und Zoologie find g. B. gleichfalls nicht nur bejondere Professuren bestellt, sondern beibe Biffenschaften find langft wieder gespalten. Thatsachlich ift auch die allgemeine wissenschaftliche Botanik eine ganz andere Disziplin geworden als die systematische. Dasselbe ist mit der Zoologie der Fall. Bei den Naturwiffenschaften ift man erfreulicherweise dem wirklichen Entwicklungsgange ber Biffenschaften entsprechend mit ber Grundung neuer Brofeffuren vorgegangen. Warum dies nicht auch bei den neueren Sprachen geschehen ift, vermag ich nicht zu begreifen. Roch unbegreiflicher ift mir, baß felbst in Berlin das Neufranzösische es noch nicht einmal zu einer außerordentlichen Professur gebracht hat! Im Interesse ber Sache ist aber unbedingt baran festzuhalten, daß diese Seite der Wissenschaft nicht mit einer außerordentlichen Prosessur abzuspeisen ift. Dadurch, daß für das Neufranzösische vielmehr eine ordentliche, der ersten völlig koordinierte neue Professur errichtet wird, soll vielmehr laut und jedem verständlich ausgesprochen werden, daß das oben geschilderte zweite Ziel an wiffenschaftlicher Bedeutung und bemgemäß auch an Burbe bem erften in teiner Beise nachsteht. Geschieht bies nicht, wird trop aller Gutachten, die wir abgeben, trop aller Berfügungen, die wir erlaffen, trop aller ichonen Lehrplane, die wir aufftellen, folieglich alles beim Alten bleiben! Die hiftorifch fritifche Richtung wird ihre überwiegende Bedeutung beibehalten, Die anderen Biele werden auch weiter trop aller Borfchriften, ja felbst trop aller guten Borfate zu turg tommen!

Wie fteht es aber weiter mit dem britten Ziele, bas ich im obigen aufgestellt habe! Ich möchte am liebsten hierfür wenigstens eine außerorbentliche Professur verlangen; benn bie Runft bes Sprechens, bes richtigen Bortrages, ber vollendeten Form besitzt auch eine wissenschaftliche Seite (selbst abgesehen von der wiffenschaftlich längst anerkannten Lautphysiologie). Nur um den Bogen nicht zu überspannen, halte ich es für zweckmäßig, uns für dieses rein praktische Gebiet im allgemeinen mit Lektoren zu begnügen. Sehr erfreulich ware es aber, wenn man Bedacht darauf nehmen wollte, diese Lektoren dauernder an die Universität zu fesseln. Das wirksamste Mittel hierzu ist aber wohl unstreitig die Berleihung einer außerordentlichen Professur! Da die praktische Sprachbeherrschung mit dem zweiten wissenschaftlichen Ziele in der engsten Berbindung steht, würden die perfönlichen Beziehungen diesem sachlichen Zusammenhange entsprechend zu ordnen, b. h. die Lettoren dem fünftigen Professor der frangofischen Sprache und Litteratur, nicht dem Professor der romanischen Philologie, unterzuordnen sein. Während dem ordentlichen Professor die systematische Ginführung in die neuere Litteratur obliegen wurde, hatten diese Lektoren die Hauptaufgabe, die praktische Spracherlernung zu vermitteln, würden außerdem aber auch im Einvernehmen mit dem Ordinarius über einzelne litterarische Erscheinungen, Epochen, Werke Vorlesungen zu halten haben. Schon dadurch daß die jetige Unterordnung der Lektoren unter den Brofessor der romanischen Philologie aufhörte, würde ihre Stellung, wie ich glaube. gang erheblich gewinnen.

Mit dieser Neuordnung der persönlichen Berhältnisse, Neuschaffung von ordentlichen und außerordentlichen Prosessiuren, Neuanstellung von Lektoren ist die Umwandlung des ganzen Studiums von selbst gegeben. Für die neuen ordentslichen Prosessiuren würden insbesondere auch neue Seminare zur wissenschaftlichen

Einführung der vorgeschritteneren Studenten in die Litteratur einzurichten sein. Die wissenschaftlichen Arbeiten, Dissertationen, Aufgaben für die Staatsprüsung würden dann auch offenbar nicht mehr wie jest fast ausschließlich dem historischektitischen, sondern auch dem litterarischen Gebiete entnommen werden. Der dadurch gegebene Anstoß würde aber von selbst weiter wirken! Das würde man hossentich bald nicht nur an den Programmen der Schulen, sondern auch an ihren Ersolgen zu spüren bekommen. Während die Leitung des neusprachlichen Seminars eine Hauptaufgabe des neuen Ordinarius bilden würde, hätten die Lektoren außer ihren litterarischen Borlesungen zahlreiche praktische Übungskurse abzuhalten. Die Übungen im Hören, Sprechen, Schreiben des fremden Jdioms sind eben nicht vereinzelt, sondern ganz systematisch zu betreiben, sonst sehlt den Studenten sür ihre künftige Lehrthätigkeit diese ganz wesentliche Seite der Ausbildung. Genau so wie bei dem naturwissenschaftlichen Studium der Besuch der praktischen Kurse unumgänglich notwendig ist, muß auch ein wirklich erfolgreiches, auf die volle Beherrschung der Sprache gerichtetes Studium der neueren Sprachen ohne den

grundlichen Betrieb der prattifchen Seite fünftig undentbar erscheinen!

3ch bin etwas ausführlicher auf die Erledigung ber aufgeworfenen Borfrage eingegangen, um eine ausreichenbe Grundlage für die Beantwortung ber hauptfrage zu gewinnen. Rach bem Erörterten tann ich mich bafür jest bei diefer Antwort um fo fürzer faffen! Die verlangte neue Professur fest die unbedingte Beherrschung ber frangosischen Sprache voraus. Dies ist erforderlich nicht nur wegen des Inhaltes, jondern auch wegen der Form der Borlefungen. Meiner Meinung nach find nämlich biefe Borlefungen — vielleicht abgesehen von einem orientierenden Bortrage für die Anfänger — unbedingt in frangösischer Sprache zu halten. Soll der Bortrag dabei fließend, anregend, fesselnd jein, nicht ein un= erquickliches Haschen und Ringen nach dem rechten Wort und Ausbruck, nicht ein qualvolles Herumwinden und Herumdrehen, fo erfordert ichon diese Form der Borlesungen eine so unbedingte Herrschaft über die Sprache und Ausdrucksmittel, wie fie nur in Ausnahmefällen und unbedingt nur nach langjährigem Aufenthalt im Auslande von einem Deutschen zu erreichen ift. Derartige zugleich miffenschaftlich hochstehende Manner werden augenblicklich schwerlich in beträchtlicher Bahl vorhanden sein. Wenn die neue Laufbahn erft eröffnet ist, werden sich die Bershältnisse aber nach und nach von selbst günstiger gestalten. Für jüngere Dozenten wird es bann ficherlich ein Ziel bes Strebens werben, fich bie bier verlangten Fähigkeiten durch das Studium im Auslande zu erwerben. Bielleicht ift auch jest schon unter ben an ausländischen Hochschulen angestellten, aus Deutschland stammenden Lehrern die eine oder andere geeignete Kraft borhanden. 3ch bente allerdings hierbei hauptfächlich an die in England wirkenden jungen deutschen Belehrten. Abgesehen von berartigen vereinzelten Fällen werden wir namentlich in ber nachften Beit auf die Bewinnung ausländischer Rrafte angewiesen fein, um überhaupt erft die neue Bahn gangbar zu machen. Hier ergiebt sich nun die Schwierigfeit, daß wir aus nahe liegenden Grunden auf einen Nationalfrangofen taum unser Augenmert richten konnen, selbst wenn berselbe geneigt fein follte, einen Lehrstuhl bei uns anzunehmen und dadurch Prussion zu werden. Wir find also bornehmlich auf Belgier, Elfaffer und bor allem auf Schweizer angewiesen. züglich ber französischen Schweiz liegen meines Erachtens in nationaler Sinfict gludlicherweise teine Bedenten vor. Berade Die Schweizer Universitäten, Benf wie Laufanne, fteben uns nicht nur wiffenschaftlich, sondern selbst innerlich durch

ben auf ihnen herrschenden Geist jehr nahe. Bon ben Professoren dieser Universsitäten sind zum Teil sogar recht beträchtliche und höchst daukenswerte Anregungen für unsere eigenen Studien und unterrichtlichen Bestrebungen ausgegangen. Ich brauche in dieser Beziehung z. B. nur an den ganz entscheidenden Einsluß zu ersinnern, welchen die von Prof. Bouvier an den sünsten deutschen Neuphilologenstag seiner Zeit gerichtete Ansprache auf die weitere Entwicklung und Richtung unserer deutschen Resormbestredungen ausgeübt hat. Sollte es uns gelingen, für die neu zu begründenden Professuren derartig hervorragende und auch in wissensichaftlicher Hinsche das einen besonderen Glücksfall mit Freude zu begrüßen. Die neuen Ziele, die wir verfolgen, würden dadurch mit einem Schlage die wesentlichste und entscheidendste Förderung erhalten.

### II.

Ift bei den Neuphilologen ein Studienaufenthalt im Auslande für eine gewisse Semesterzahl obligatorisch zu machen? Oder ist dieser Aufenthalt nur zu empfehlen und durch Zuwendung bestimmter Borsteile (höhere Anrechnung der Semester, Gewährung von Stipendien) zu fördern?

In Berbindung hiermit:

Ift im Auslande, z. B. in Genf, ein Ronvitt für die Studierenden

zu begründen?

Auch bei der Beantwortung dieser Fragen möchte ich ähnlich wie im vorigen Abschnitt verfahren und zunächst die Borfrage auswerfen, ob ein Aufenthalt im Auslande für die Ruphilologen unter allen Umftanden erforderlich ift. meiner Anficht ist dies ganz unzweifelhaft ber Fall! Selbst wenn die vorgeschlagenen Einrichtungen in das Leben treten sollten, wenn neue Professuren gegründet, neue Seminare geschaffen, zahlreiche praktische Übungsturse eingerichtet werben follten, selbst dann ist noch durchaus nicht alles Erforderliche für die Borbildung der neusprachlichen Lehrer geschehen. Die Eigentümlichkeit gerade dieses Faches bringt es mit fich, daß das Universitätsstudium allein überhaupt nicht zureicht. Wer eine fremde Sprace sich wirklich zum völligen, freien Eigentum machen will, wird ohne Aufenthalt im Auslande ichwerlich jum Ziele tommen! Erft wenn der fremde Laut und Rlang beständig an das Ohr ichlägt, erwedt er gleichsam bas innere Echo, regt er die unwillfürlichen, unbewußten Funktionen an, welche für die wirkliche Aneignung und Ausübung ber Sprache von der höchsten Bedeutung find. Nur berjenige, der langere Beit gezwungen ift, die fremde Sprache hörend und antwortend beständig zu gebrauchen, wird nach und nach auch anfangen, in ihr nicht nur ju benten, sondern felbst in ihr ju empfinden und julest ju traumen. Singu tommt aber noch ein anderes Moment! Für den fünftigen Lehrer ift nicht nur die volle Beherrschung der Sprache erforderlich, sondern vor allem auch die genaue und eingehende, auf unmittelbarer Unschauung beruhende Kenntnis des fremden Landes und seiner Rultur, des Charakters seiner Bewohner, ihrer Sitten und Gebräuche. Die Sprache allein könnte man vielleicht allenfalls noch durch allerhand Hilfsmittel — wenigstens bis zu einem gewissen Grade — erlernen, das fremde Bolfstum erfaßt man in feiner ganzen Urt und Eigentumlichfeit ficherlich nur, wenn man mit und unter dem fremden Bolke lebt. Mit einem natur= wissenschaftlichen Ausbrucke möchte ich fast sagen, es handelt sich um eine gewisse

"Lebensgemeinschaft", die eintreten muß, wenn uns das fremde Befen innerlich verständlich werden soll. Und gerade diese Fähigkeit ist es, welche eine wirklich tongeniale Erfassung ber fremden Beistesprodutte erft ermöglicht. Laffen die Er= folge unseres neusprachlichen Unterrichts auf ben Schulen noch viel zu wünschen übrig, so liegt — neben bem im vorigen Abschnitt Angedeuteten — sicherlich ein Hauptgrund auch barin, daß unsere Lehrer das fremde Bolf und Land nicht genügend aus eigener Anschauung kennen. Ihr Studium ist zu sehr Buchstudium geblieben! Das muß sich notwendig auch im Unterricht bemerkbar machen. Soll

daher überhaupt etwas Durchgreifendes für die bessere Ausbildung unserer Lehrer geschehen, so ist vor allem auch hierauf das Augenmerk zu richten.

Und hier setzt nun der in der zweiten Frage implicite enthaltene Borsichlag ein! Man mache einsach schon den Studienaufenthalt im Ausklande obligastorisch, lasse überhaupt keinen Kandidaten zur Staatsprüfung zu, der sich nicht wenigstens über ein oder einige Semester "Ausklandsstudien" ausweisen kann, dann find, so scheint es, alle Schwierigkeiten sofort behoben! In der That laffen sich für diesen Borfchlag recht triftige Grunde anführen. Berade die Studienzeit, fo tann man zunächst jagen, ift für die Erlernung und Aneignung der fremden Sprache am meisten geeignet. Der Geist ist noch frisch, die Zunge beweglich, das Gesdächtnis aufnahmefähig. Je älter man wird, um so steifer leider auch und um so schwerfälliger! Das scheint man in Frankreich erfaßt zu haben, und deshalb schickt man bort vielfach schon bie Schüler mahrend ber Ferien in das Ausland. -Die Studienzeit ist weiter — wie die an sich geeignetste — so auch die zweck= mäßigste Zeit! Ein Semester in Genf ober Laufanne — so tann man nämlich weiter fagen — ift schwerlich erheblich teurer als ein Semester an einer deutschen Universität. Un jenen Universitäten tann zudem der Student sich auch wissenschaftlich ebensogut ausbilden wie in Berlin oder Halle. An der faculté des lettres in Genf ift 3. B. ein sehr tüchtiges neusprachliches Seminar vorhanden, und die Brofefforen lassen es sich mit großer Liebe und vollem Berftandnis angelegen sein, bie jungen deutschen Studenten in jeder hinsicht zu fordern und fie nicht nur in die französische Litteratur, sondern auch in die strenge, methodische Forschung einzuführen. Dadurch, daß man den unumgänglich notwendigen Aufenthalt im Auslande schon in die Studienzeit verlegt, erspart man also gewissermaßen den für später erforderlichen besonderen Aufwand von Zeit und Geld, schlägt mithin gleichsam zwei Fliegen mit einer Klappe! — Ift endlich der Aufenthalt im Auslande unter allen Umständen erforderlich, dann ist schließlich auch das Opfer, das zu bringen ift, in der Studienzeit am leichtesten zu ertragen. Je länger man die Berpflichtung hinausschiebt, um so schwerer drückt fie, um so härter wird fie empfunden. Wartet man gar damit bis zur Anstellung, bis zur Berheiratung, dann machen Frau und Kinder das Inland meift zum Festland. Das Reisen wird dann leicht jum Reißen, nämlich jum Losreißen und tann juweilen sogar als bloßes Ausreißen gebeutet werden! Also in Summa: Die Studienzeit ist für unsere Zwecke die beste und geeignetfte Beit!

Ich gestehe, daß das Gewicht dieser Gründe so beträchtlich, der ganze Bor= schlag so verlockend ift, daß ich ziemlich lange geschwankt habe, bis ich zu einer bestimmten und - wie ich gleich hinzusepen will - zu einer gegenteiligen Ent= scheidung gekommen bin. Bunachft kann ich nicht verhehlen, daß der ganze Bor= schlag mir die rein fachliche Seite ber Studien etwas zu ftark in ben Borbergrund zu stellen scheint. Unsere deutsche Studienzeit kommt aber nicht nur als Lernzeit, nicht nur als Vorbereitungszeit für ben tünftigen Beruf in Betracht! Sie ist die Zeit, wo der junge Mann sich geistig voll entwickeln, ausreisen, wo er seine Lebensanschauungen und Lebensideale sich mit Verständnis bilden soll. Die alma mater darf nicht zu einer bloßen Amme oder gar Milchsuh herabsinken! Die Zeit, die der deutsche Student hier unter seinen Kommilitonen, im Umgang mit seinen Lehrern verlebt, ist für seine gesamte künftige Richtung von der entscheidendsten Bedeutung. Um dieses idealen Charakters der Zeit willen widerstrebt es mir, durch Zwangsbestimmungen hier Eingriffe auszuüben; dieselben könnten leicht auf der einen Seite mehr schaden als auf der anderen nüten. Wer freiwillig an einer fremden Universität eine Zeitlang studieren will, der mag es thun, einen

3wang möchte ich nicht befürworten!

Hiermit ist zugleich noch ein anderer Bunkt eng verbunden! Die goldene Beit ber Jugend ift freilich die Zeit der leichten Empfänglichkeit, der frischen, elastischen Beweglichkeit. So mag der junge Mann leicht die Sprache nicht nur, sondern auch die herrlichen Beiftesschätze des fremben Boltes in fich ausnehmen, – aber vielleicht nimmt er in dieser Zeit auch zu leicht die Auswüchse des fremben Boltes auf! Benn wir die Borfchrift erlaffen: "Ihr mußt so und so viel Semester an einer Universität frangofischer Bunge ftubieren ", konnen wir aus nahe liegenden Gründen schwerlich hinzuseten: "Und zwar mußt Ihr bas in Benf ober Laufanne thun." Konnten wir bas, wurden meine Bebenken fich erheblich vermindern! Deiner Ansicht nach könnten wir in diesem Falle die französischen Universitäten, vor allem Paris nicht ausschließen; benn Paris ift und bleibt nun einmal die französische Hauptuniversität und nimmt auch in wissenschaftlicher Hinficht eine zu hervorragende Stellung ein. So sehr Baris daher in erfter Linie in Betracht tommt, wenn es sich um einen Aufenthalt im Auslande bei unseren jungen Lehrern handelt, so ungeeignet ist es für unsere Studenten. Schon der Gedanke, daß unsere akademische Jugend hier einige Semester zubringen sollte, ift mir gang unerträglich! Ich will gang bon ben Gefahren absehen, welchen unsere beutschen Studenten hinfichtlich ihrer nationalen Ehre und Burbe ausgesett find, Gefahren, welche fehr leicht zu höchft bebenklichen Ronflitten führen konnten, es ist ein anderer Punkt, der mir noch größere Sorge bereitet! Unsere Studenten sind sicherlich keine Tugendhelden, sie mögen zuweilen mehr trinken als nötig und zuweilen sich mehr schlagen als gerade zwedbienlich ift, fie mögen auch im Puntte ber Sittlichkeit leiber vielfach Anschauungen hulbigen, die nur zu leicht schwere Berirrungen als natürliche Folge mit sich führen — in das quartier latin gehören sie darum doch noch nicht! Wit Maitressen am Arm möchte ich unsere beutschen Jünglinge nicht herumziehen sehen, da ist der Schläger im Arm entschieben vorzuziehen! — Und wenn es sich weiter unter Umftanben wohl empfiehlt, daß ein Student seinen Studien in Genf, Lausanne oder Cambridge obliegt, unter Umftanden empfiehlt es fich wieder nicht! In vielen Fallen wird es für ben Einzelnen viel zwedmäßiger fein, wenn er - ftatt in ber Studentenzeit — erheblich später, z. B. in der Probandenzeit im Auslande weilt. Der Student, der ohne die forgfältigste und gründlichste Borbereitung im Auslande studiert, hat häufig gar nicht den Nupen davon, den man von diesem Aufenthalte fich verspricht. Für die wirkliche Renntnis des Landes und Bolles fehlt bem Studenten auch noch zumeift bas rechte Berftandnis! Gine Magregel aber, bie wohl unter Umftanden, ja felbst häufig recht zwedmäßig sein tann, in anderen Fällen aber nicht unbedingt zweckmäßig ist, eine solche Magregel kann man empfehlen,

fördern — aber nicht zur Borschrift machen! — Wollte man dies bennoch thun, wurde sich sofort eine neue Schwierigkeit zeigen. Für wie viel Semefter wollte man den Aufenthalt dann obligatorisch machen? Für ein Semefter? Das ift unter Umftanden — besonders für Anfanger — viel zu wenig. Das mas diefe häufig recht schlecht vorbereiteten Studenten in einem Semefter an der fremden Universität lernen, hatten sie zu Hause auch lernen können. Damit haben wir also für den Zweck, den wir verfolgen, feine hinreichende Garantie gewonnen. Für zwei oder brei Semester? Darüber läßt sich gar nichts aussagen, weil es eben völlig von den idividuellen Berhältniffen abhängt. Gin Student, der gründlich alle Hilfsmittel benutt hat, die ihm das Inland darbietet, tann in einem Bierteljahr im Auslande mehr lernen, als ein anderer, der weniger gut vorbereitet ift, in zwei bis drei Semestern. Unter diesen Umftanden scheint es mir gang unmöglich zu fein, eine genau bestimmte Zeit gur Borfchrift machen gu wollen. — Endlich aber wurde fich — und dies ist der entscheidendste Punkt die ganze Magregel auch mahrscheinlich als undurchführbar erweisen, weil dadurch ber Lehrermangel fich noch außerordentlich steigern wurde. Für unsere Berhalt= niffe ift eben das Ausland zu teuer! Wenn man mit vollem Rechte zwar hervorhebt, daß das Studium in Genf und Laufanne nicht böhere Koften als an an= deren und zwar deutschen Universitäten verursacht, so fällt das entscheidend doch nur für biejenigen in das Gewicht, welche überhaupt über einen ausreichenden "Bechsel" verfügen. Bie viele unserer Studenten find aber in dieser glucklichen Lage? Die Bahl der Studenten und zwar gerade der Philologen, die fich recht und schlecht, wie es gerade geht, burch das Leben und das Studium hindurch= schlagen muffen, ift fehr, fehr groß. Diefer ober jener hat wohl einen kleinen Zuschuß von "zu Hause", muß aber doch durch Stundengeben noch ein beträcht= liches Teil hinzu verdienen; andere haben bei den Eltern ober Berwandten wenigstens freie Wohnung und Rost u. f. w. Allen diefen zahlreichen Elementen wurden wir durch die geplante Magregel das neuphilologische Studium sofort verschließen. Die moderne Philologie wurde so "fein" werden wie die Jurisprudenz. Fraglich bleibt aber leider nur, ob die Philologie so viel Zugkraft auf die beffer gestellten Kreise ausüben wurde, daß wir diese soziale Berfeinerung will= kommen heißen könnten. Ich für meine Person bin der Ansicht, daß die befferen Preise das juristische Studium nach wie vor bevorzugen werben, und daß wir beshalb für die Philologie auf den armen Studenten nicht verzichten konnen. Bielleicht ift dies aus sozialen Grunden auch nicht einmal munschenswert! Bielleicht ift es gerade für unseren Staat und unser Beamtentum ein großes Glud, daß die höheren Stände durch die Bermittelung der Philologie und Theologie hindurch in Fühlung und Berbindung bleiben mit allen, auch den einfachsten Schichten bes ganzen Bolkes! So febr ich also auch bafür eingetreten bin, baß ber Aufenthalt im Auslande für die Neuphilologen unbedingt erforderlich ift, so sehr ich auch betone, daß es unter Umftanden höchst vorteilhaft sein kann, im Auslande schon einige Semefter zu ftudieren, tomme ich bennoch zu dem Resultat, daß die aufgeftellte Frage zu verneinen, der Studienaufenthalt im Auslande nicht obligatorisch zu machen ift.

Ich möchte hier gleich die Bemerkung anschließen, daß ich auch andere Borsichläge, die auf ähnlichen Wegen, d. h. gleichsalls durch Ausübung eines Zwanges, zu dem erwünschten Ziele zu gelangen suchen, ebenso für undurchführbar halte. Man könnte z. B. daran denken, zwar nicht für die Meldung zur Prüfung schon

das Auslandsstudium zur Bedingung zu machen, sondern hier die Anforderung gleichsam noch offen zu lassen, dafür aber die Unstellungsfähigkeit oder die Erslaudnis, in den oberen Klassen neusprachlichen Unterricht zu übernehmen, von der vorherigen Erfüllung dieser Bedingung, d. h. einem bestimmt abgemessenen Ausenthalt im Auslande abhängig zu machen. Auch von derartigen Borschlägen kann ich mir keinen Erfolg versprechen. Die Bestimmungen würden sich in der Praxis nicht bewähren und sich auch nicht aufrecht erhalten lassen. So notwendig und unentbehrlich der Ausenthalt im Auslande auch ist, müssen wir von einem Zwange doch absehen! Es bleibt daher nur der in den aufgestellten Fragen bereits anzgedeutete andere Weg übrig, nämlich das Studium im Auslande zu empsehlen und durch geeignete Mittel zu fördern.

Was find das nun für Mittel? Man könnte zunächst versuchen, gleichsam eine Prämie auf den Auslandsbesuch dadurch zu setzen, daß man die auf der fremden Universität zugebrachten Semester höher bewertet, das heißt z. B. zwei Semester für drei anrechnet. Indessen ist dieser Borteil wohl völlig belanglos! Zur Bewältigung des umfangreichen und schwierigen neusprachlichen Studiums sind thatsächlich sechs Semester unter allen Umständen mindestens ersforderlich; meist werden es erheblich mehr werden. Deshalb spielt diese höhere Unrechnung der Semester kaum eine Rolle und kann ich über diesen Punkt wohl

fcnell hinweggeben.

Ebenso brauche ich mich wohl nicht lange bei dem Borschlage aufzuhalten, im Auslande, z. B. in Genf, ein Konvikt für die Studierenden zu errichten. Freilich wurde die betreffende Universität an Anziehungskraft erheblich baburch gewinnen, daß der Aufenthalt billiger wurde. Mancher Bater wurde vielleicht gern seinen Sohn dem Ronvikt anvertrauen, weil er ihn bort beffer untergebracht und vor allem beffer überwacht erachten konnte. Andererfeits wurde aber durch das Zusammenleben der deutschen Studenten im Konvikt gerade der Hauptzweck des Aufenthaltes im Auslande schwer geschäbigt werben, da ber 3wang, fich ber fremden Sprache zu bedienen, zu einem großen Teil hinwegfallen wurde. Die Herren Studenten würden ficherlich — und zwar nicht bloß beim Statspielen -Deutsch miteinander sprechen. Und alle guten Vorsätze und alle schönen Borfcriften wurden bagegen auch wenig belfen. Beht ein Student überhaupt nach bem Auslande, findet er unzweifelhaft die beste Untertunft in einer gebildeten frangöfischen Familie, in ber er möglichft ber einzige Fremde ift. Will man ben Besuch ausländischer Studenten in Genf oder Lausanne heben, sollte man für Nachweisung derartiger Bensionen möglichst Sorge tragen. Das ist unstreitig viel ersprieglicher als das benkbar beste Konvikt!

Kann ich mir bemnach auch von dem zulett gemachten Vorschlage kaum eine Förderung für das Auslandsstudium versprechen, so bleibt schließlich nur noch ein Wittel übrig, nämlich die reichliche Bewilligung von Unterstützungen in Form von Stipendien. Das ist thatsächlich der Punkt, auf den alles ankommt! Das, was aber gerade in dieser Hinsicht bis jett bei uns in Preußen geschehen ist, genügt in keiner Beise, um wirkliche Ersolge zu sichern, bleibt auch weit hinter dem zurück, was in anderen Staaten — insbesondere in Frankreich — für diesen Zweck ausgewendet wird. Der vom Staate zu Stipendien sür Auslandsreisen und Auslandsstudien ausgesetzte Betrag müßte nicht nur auf das erheblichste vermehrt werden, es müßte auch eine größere Summe für Vertretungskosten bes willigt werden. Wenn die Lehrer, denen jett das Glück zu teil wird, eines

ber wenigen Stipendien für eine Auklandsreise zu erhalten, die Bertretungskoften zu zahlen haben, so wird ihnen mit der linken Hand gleichsam wieder abgenommen, was ihnen mit der rechten gegeben wird. — Höchst erfreulich wäre es auch, wenn außer Berlin noch andere größere Städte, oder wenn die Provinzen sich entschließen wollten. Stipendien sür diesen Zweck auszusehen! — Sehr wünschensewert wäre es endlich auch, wenn außer den größeren, für längeren Ausenthalt im Auslande bestimmten Stipendien noch eine größere Anzahl von kleineren Unterstühungen verliehen werden könnten. Dies käme namentlich für die Studenten in Betracht; denn die größeren Stipendien werden wohl zumeist den schon anges

ftellten Lehrern gufallen.

Durch diese Verleihung zahlreicher und entsprechend bemessene Stipendien würde sich meines Erachtens eine sehr erhebliche Besserung in der Ausbildung unserer Neuphilologen erzielen lassen. Ob die Studenten oder Kandidaten oder Hisselehrer sich im Auslande aufhalten, kanu der Verwaltung an sich gleichgültig sein, wenn nur der wesentliche Zweck: die Förderung der Sprachsertigkeit und eine ausegebreitetere Kenntnis des fremden Landes im ganzen Lehrerstande erreicht wird. Wird aber künftig überhaupt mehr Gewicht auf die Beherrschung der lebenden Sprache gelegt, und wird auch schon bei der Staatsprüfung diese Seite der Ansforderungen künftig noch mehr betont — worüber weiter unten noch Einiges zu sagen mir obliegt —, werden diesenigen Studenten, deren Mittel es erlauben, ganz von selbst schon einige Semester im Auslande zu studieren suchen, ohne daß eine bestimmte Vorschrift hierüber erforderlich ist.

#### Ш

Empfiehlt es sich in Berlin ober in einer andern Stadt, 3. B. Göttingen, ein sogenanntes maison française einzurichten?

Wenn hier von einem maison française die Rede ist, so ist das wohl nicht ganz wörtlich zu verstehen. Ein haus, in dem alle Bewohner französisch sprechen, ein Haus, in dem gleichsam frangofische Luft weht, stellt freilich eine kleine fran-zösische Infel inmitten des deutschen Dzeans dar. Wenn ein Student in einem jolchen Saufe Aufnahme fande, in dem täglichen Berkehr mit den Familiengliedern, mit dem Dienstpersonal, selbst mit den Besuchern fortwährend Gelegenheit hatte, Dhr und Bunge ju üben, mußte ber Gewinn für ihn ein gang außerorbentlicher sein; berfelbe wurde hinfichtlich ber Spracherlernung einem wirklichen Auslandsbefuch vielleicht nur wenig nachstehen. Wenn es gelänge, eine ganze Reibe folder Baufer zu ichaffen, ware bie Aufgabe, bie uns beschäftigt, auch auf biefem Bege entichieben lösbar! Eine Reihe solcher Säufer ware aber offenbar erforderlich; benn fanden mehrere junge Deutsche in der frangofischen Familie Unterfunft, murbe der Gewinn sofort wieder verloren gehen. Sieraus erhellt aber, daß dies Mittel, bas in kleinen Berhältnissen höchft wirksam sein kann, sich kaum im großen an= wenden läßt. Gerade deswegen sagte ich, daß ich diese Frage wohl nicht wörtlich aufzufassen habe. Es foll vielmehr durch die gewählte Fassung wohl nur die Richtung angedeutet werben, nach welcher hin vielleicht noch Aufgaben zu lösen find. Und thatsächlich lassen die bisherigen Ausführungen auch noch eine merkliche Lude offen. Die Universitätseinrichtungen mögen noch fo gut getroffen werben, fie können allein nicht genügen. Andererseits läßt sich der Aufenthalt im Auslande zwar erheblich fördern, aber nicht obligatorisch machen. Selbst wenn man Die Stipendien fehr erheblich vermehrt, wird es boch nicht möglich fein, auch nur

ber Wehrzahl ber künftigen Lehrer biese Vergünstigung zuzuwenden. Offenbar sind daher die bisher gemachten Vorschläge noch nicht geeignet, eine unbedingte Abhilse der Übelstände, die sich die jeht gezeigt haben, zu schaffen. Gerade desewegen erhebt sich eben die wichtige Frage: "Lassen, zu schaffen. Gerade desewegen erhebt sich eben die wichtige Frage: "Lassen sich nicht noch weitere Vorstehrungen treffen, durch die unsere Studenten und jungen Lehrer hinsichtlich der Sprachbeherrschung noch mehr gefördert werden könnten, als es durch den bloßen Besuch von akademischen Vorlesungen und Übungen möglich ist? Lassen sich insebesondere unsere künstigen Lehrer durch intensive Ubungen nicht so vorbereiten, daß dann für die Wehrzahl nur noch ein kurzer Ausenthalt im Auslande erforderlich ist, um schon recht beträchtliche Ersolge zu erzielen?" Für den ganzen Zuschnitt der Verhältnisse, wie sie nun einmal thatsächlich bei uns liegen, wäre es von der größten Wichtigkeit, wenn sich diese Frage in bejahendem Sinne entscheiden ließe.

Nach meiner überzeugung ist dies aber erfreulicherweise entschieden ber Fall! Dag wirklich burch einen intensiben Betrieb ber fremben Sprachen unter Umftanben fich viel erreichen läßt, lehrt vor allem bas Beispiel bes orientalischen Seminars. Wie ich bestimmt glaube, wurden wir außerordentlich vorwarts tommen und die meisten Schwierigkeiten überwinden können, wenn nach biesem Mufter gunachst bier in Berlin — später vielleicht auch noch an einem anderen Orte — ein neusprach= liches Centralinftitut begrundet murbe. Um eine Berwechselung mit ben oben für alle Universitäten empfohlenen neusprachlichen Seminaren zu vermeiden, ziehe ich für die geplante Einrichtung den Namen Centralinftitut vor. Zugleich erinnert dieser Rame an die großen naturwissenschaftlichen Institute, welche an den Uni= versitäten bestehen, an die botanischen, zoologischen, physiologischen, paläontologischen, meteorologischen u. f. w. Institute. Diese Erinnerung scheint mir — schon um bes Rostenpunktes willen — nicht ganz unangebracht zu sein. Wenn man fich nämlich ber gewaltigen Summen erinnert, welche biese zahlreichen naturwiffen= schaftlichen Institute erforbern — und zwar mit vollem Rechte erforbern —, fo erscheint es vielleicht nicht ganz ungeheuerlich, wenn man für die Förderung ber sprachlichen Studien, die an Bedeutung und an Bichtigkeit für die ganze Ent= wicklung unseres öffentlichen Lebens jenen Studien nicht nachstehen, auch einmal eine besondere Anforderung erhebt! — Entsprechend dem orientalischen Seminar mußte biefes neusprachliche Centralinftitut zwar mit ber Universität in Berbindung ftehen, aber boch eine gewiffe Selbständigkeit besiten. Die Oberleitung mare bemgemäß einem Direttor ju übertragen, dem die Berantwortung für alle Ginrich= tungen und für den ganzen Betrieb zufallen würde. Meines Erachtens würde es zunächst nicht erforderlich sein, für das Französische und das Englische besondere Inftitute einzurichten, vielmehr murbe ein Inftitut und ein Direktor vorläufig ausreichen, natürlich mußte der betreffende herr das Fach, das er im besonderen vertritt, nicht vor dem anderen bevorzugen. Ihm zur Seite mußten aber eine ganze Reihe von Affiftenten oder Lektoren treten. Sollen nämlich die hier abzuhaltenden mundlichen und schriftlichen Ubungen wirklichen Erfolg haben, burfen bei benfelben auf einen Lehrer nicht mehr als vier bis fünf Zöglinge kommen. Die orbentlichen Mitglieder bes Inftituts hatten fich zu verpflichten, an allen Ubungen teilzunehmen und alle geforderten Arbeiten (Ausarbeitungen, Borträge, Referate u. f. w.) regel= mäßig zu leiften. Der gange Betrieb mare eben seminaristisch, b. h. mehr fculgemäß, einzurichten. Nach meiner Meinung wurden für jede ber beiben Sprachen je zwei halbjährige Rurfe (für Anfänger und ichon weiter Vorgeschrittene) erforder= lich sein. Bur Aufnahme in ben Oberfursus ware die Ablegung einer Brufung

zur Bebingung zu machen. Am Schlusse bes ganzen Kursus könnte eine Diplomsprüfung abgehalten werden. Und hierbei würde es sich sehr empfehlen, wenn für treffliche Leistungen kleinere Stipendien gewährt würden, welche den Prämiserten zur Ergänzung und Bervollständigung ihrer Kenntnisse einen kürzeren Aufenthalt im Auslande ermöglichten. Damit wäre recht Erhebliches gewonnen!

Wenn die in das Inftitut eintretenden ordentlichen Mitglieder an allen vorgeschriebenen Ubungen teilnehmen, wird von anderen Studien in bem betreffenden Halbjahr oder Jahr allerdings wenig die Rede sein. Eine größere Anzahl von wissenschaftlichen, historisch-kritischen Borlefungen können sie entschieden gleichzeitig nicht bewältigen! Diesen Berluft werden aber die hier im Institut gründlich Geförderten in den nächsten Semestern bald wieder einbringen. Die auf die praktische Spracherlernung verwendete Zeit von ein bis zwei Semestern macht im Gegenteil ein wirklich erfolgreiches wiffenschaftliches Studium überhaupt erft recht möglich. Es verhalt sich eben hier, wo es sich um ein praktisches Ziel, um die Erlangung einer Fertigkeit handelt, genau fo wie bei dem technischen Studium, dem man jest auch eine praktische Vorbereitungszeit vorangeben läßt. Wie nötig bies ift, barüber tann ich aus eigener Erfahrung urteilen. Mit ber größten Deut= lichkeit erinnere ich mich noch, wie fehr mir, dem anfänglich diese Borbereitung fehlte, in ben Borlefungen über Maschinenteile, Bautonftruttionen, Dampfteffel= und Feuerungsanlagen u. f. w., die ich als junger Techniker zu hören batte, ber Ropf gebrummt, und wie lange es gedauert hat, bis ich mich wirklich in die mir gang neue Welt hineinfinden lernte. Sollte es wirklich mit der Erlernung einer Sprache nach ihrer praktischen Seite bin sich anders verhalten? Sollte es 3. B. den Studenten möglich fein, ohne eine grundliche praktische Borbereitung den Borlefungen mit Berständnis zu folgen, welche in französischer Sprache abzuhalten find? Ober wird dann nicht auch vielen Studenten bald der Ropf gründlich zu brummen anfangen?

Besonders zweckbienlich würde der Besuch des Institutes insbesondere auch für die Gymnasiasten sein, die sich dem Studium der modernen Philologie zu widmen gesonnen sind und zumeist ganz unzulänglich vorbereitet die Universität beziehen. Ich hoffe sogar, daß sich dann wieder mehr Gymnasiasten diesem Studium zuwenden würden und halte dies für einen ganz beträchtlichen Gewinn. Unter den Gymnasiasten besinden sich unzweifelhaft viele gute Köpfe, die auch philologisch bereits tüchtig geschult sind. Wird ihnen das Studium durch die geplante Einrichtung erleichtert, können sie insbesondere im Englischen — aber auch im Französischen — ohne allzu beträchtliche Opfer das nachholen, was ihnen die Schule nicht hat bieten können, dann werden wir auch vom Gymnasium wieder sür dies Fach tüchtige und brauchdare Lehrer gewinnen. Das kann aber für diesen ganzen Unterrichtszweig uns nur willkommen sein!

Endlich möchte ich nicht unerwähnt lassen, das dieses Centralinstitut, da es rein praktische Zwecke versolgt, durchaus nicht nur den Philologen offen zu stehen brauchte. Auch die Juristen, die sich dem auswärtigen Dienst, dem Konsulatse wesen, besonderen Zweigen der Verwaltung widmen wollen, könnten hier sich die erforderlichen Sprachkenntnisse aneignen. Selbst in dieser Beziehung würde also ein schon lange und lebhaft empsundenes Bedürsnis Befriedigung sinden. Ersforderlich wäre aber meines Erachtens freilich, daß für die Aufnahme in das Institut die akademische Vorbildung zur Bedingung gemacht würde. Um der

ganzen Stellung, bes ganzen Charafters bes Inftitutes willen icheint mir bies

geboten zu fein!

Mit dem Centralinstitut läßt sich aber ferner noch eine andere Einrichtung leicht verbinden, die felbst einem größeren Rreise von Studenten, Randibaten, jungen Lehrern recht erheblichen Rupen gewähren könnte. Außer ben für die immerhin beschränfte Bahl ber orbentlichen Mitglieder bestimmten übungen konnten nämlich noch gleichsam exoterische Ubungen abgehalten werden. Da fie am zwedmäßigsten wohl auf die Abendstunden zu verlegen waren, will ich sie kurz als "Abendfurse" bezeichnen. Diese Abendfurse nun könnten vor allem an die Stelle der Konversationsstunden und ähnlicher Stunden treten, zu benen jest die Studenten vielfach ihre Zuflucht nehmen muffen. Derartige Stunden sind aber nicht nur teuer, sondern erfüllen zumeist auch ihren 3wed nicht recht, insbesondere infolge der Ungleichheit in der Borbildung der Teilnehmer, dann aber auch infolge der Unbildung und Ungeschicklichkeit der Leiter. Als einen besonderen Glücksfall sehen es daher auch zumeist die Kandidaten und Studenten an, wenn sie zufällig die Bekanntschaft eines jungen Franzosen ober Engländers machen, mit dem fie einmal spazieren gehen ober in anderen Berkehr treten können. Häufig suchen sie sich auch durch einen Austausch von Stunden die Gelegenheit zu Ubungen zu verschaffen, beren Notwendigkeit sie fühlen. In anderen Fällen wieder besuchen fie englische oder französische Gottesbienste lediglich zu dem profanen Zwecke, wenigstens ab und zu einmal das fremde Ibiom zu hören. Selbst bie Kandidaten und jungen Lehrer, die schon über eine größere Fertigkeit im Gebrauch ber fremben Sprache verfügen, klagen boch fehr, daß ihnen die Gelegenheit zu weiterer Ubung fehlt. Ohne fortwährende Ubung geben aber leiber bie gewonnenen Renntniffe fcnell wieder verloren! Diesen unzweifelhaft vorhandenen und lebhaft empfundenen Beburfniffen tamen nun die Abendfurse entgegen. An ein oder zwei Abenden in der Boche - so ungefähr bente ich mir die Einrichtung - fonnten in dem Institut "frangöfische Abende", an ein ober zwei anderen Tagen "englische Abende" ein= gerichtet werden. Bur Verfügung fteben mußte ber Saal des Instituts und einige Rebenraume. An den frangösischen und englischen Abenden dürfte natürlich nur frangöfisch ober englisch in biesen Räumen gesprochen werben. Jebe Übertretung ware durch eine kleine Geldbuße zu ahnden! Neben den Leitern und Lehrern des Inftituts könnten an diesen Abenden insbesondere auch junge Franzosen und Englander, die sich hier in Berlin ihrer Studien wegen aufhalten, wertvolle Dienfte leiften. Die Entschädigung, die fie hierfür zu erhalten hatten, wurde meiner Meinung nach nicht allzuerheblich sein. Die jungen Philologen, Juriften, Offiziere, die fich als Glieder der betreffenden — als geschloffen zu betrachtenden -"Abendgefellschaft" einschreiben ließen, wurden bier alfo Gelegenheit haben, mehr= mals in der Boche Frangofisch oder Englisch zu hören und zu sprechen. Seitens ber Leitung maren natürlich für die einzelnen Abende besondere Bortehrungen gu treffen. An beftimmten Abenden konnten 3. B. frangofifche Bortrage über die ber= schiedensten Gebiete der Runft, Biffenschaft, Technit, Berkehrsleben u. f w. gehalten und Distuffionen angeknupft werben. Un anderen Abenden könnte man frangösische und englische Theaterstücke mit verteilten Rollen lesen. Wenn die jungen Franzosen und Engländer dabei zweckmäßig unter die Deutschen verteilt würden, mußte sich meiner Meinung nach gerade hierdurch ein fehr beträchtlicher Gewinn erzielen laffen. Andere Abende maren wieder für die freie Diskuffion vorher bekannt gegebener Fragen bestimmt u. s. f. Endlich wurde ich es auch für außerordentlich förderlich

halten, wenn die Mitglieber der Gesellschaft sich sleißig im Theaterspiel übten und jeden Winter eine größere Reihe von Vorstellungen geben wollten. Die Rollen könnten dabei mehrsach besetz sein, um möglichst vielen Mitgliedern die Gelegensheit zu geben, sich an der Einübung derselben zu beteiligen. Eine im Saal aufzustellende kleine Bühne würde für die hier verfolgten Zwecke völlig außreichen. Auch die etwa zu veranstaltenden anderweitigen Unterhaltungen und Gesellschaftsspiele, selbst die Sinnahme von Erfrischungen, die in den Rebenräumen zu haben sein müßten, könnten Gelegenheit geben, die Sprachkenntnisse der Mitglieder nach den verschiedensten Richtungen hin zu erweitern.

Gerade derartige ständige Kurse könnten, wie ich glaube, sehr viel zur Förderung und Verbreitung der neusprachlichen Kenntnisse beitragen. Ich erlaube mir daher noch zu bemerken, daß man diese oder ähnliche Veranstaltungen vielleicht auch schon tressen könnte, selbst wenn das Centralinstitut nicht sosort in das Leben treten sollte. Wenn nur ein recht tüchtiger und gewandter Ordinarius hierher berusen und einige Lektoren ihm beigegeben würden, könnte vielleicht schon ein Ansang mit der neuen Einrichtung gemacht werden! Selbst ein neues Gebäude wäre zunächst noch zu entbehren. Die Aula eines Ghmnasiums könnte z. B. einste weilen benutt werden. Besonders erfreulich wäre es, wenn das Collège français zu haben wäre! Diese Anstalt könnte dann — und vielleicht ist ihr dies zu gönnen — eine neue, verdienstvolle, ihren ursprünglichen Zweden angemessene Bedeutung erlangen. Aus jeden Fall aber würden die Kosten dieser Abendkurse nicht so exorbitant sein, daß wir schon um dieses Punktes willen von ihrer Einsrichtung Abstand nehmen müßten.

#### IV.

Lassen sich die Ferienkurse noch nugbarer als bisher machen?

Bei dieser Frage ist ein Doppeltes zu unterscheiben. Es handelt sich nämlich einmal um die Kurse, welche an einzelnen ausländischen Universitäten, sodann um die Kurse, welche hier im Inlande abgehalten werden.

Hauptbegrunder und Hauptbeförderer der ausländischen Ferienkurse ist der schon erwähnte verdienstvolle Professor Bouvier in Genf. Bon hier aus, wo sie im Juli 1892 zum erstenmale stattfanden, hat sich die Einrichtung über viele andere Universitäten verbreitet. Meines Wiffens werden g. B. jest auch in Marfeille, Montpellier und Grenoble berartige Rurse für Ausländer abgehalten. erwähnt möchte ich laffen, daß gerade der Kurfus in Grenoble mir von einem Oberlehrer, der fürzlich an demselben teilgenommen hat, außerordentlich gerühmt worden ift. Insbesondere lobte derselbe auch die freundliche Aufnahme und die gute Unterfunft (Preis ber Pension pro Monat 100 bis 130 fr.). Die ganze Einrichtung der Ferienkurse hat offenbar solchen Anklang gefunden, der Besuch ist so gestiegen, daß in Benf jest gewöhnlich zwei Rurfe ftattfinden: ein fechewöchentlicher im Juli und August und ein turgerer im Oktober. Es werden hier — und ahnlich verfährt man an ben andern ausländischen Universitäten - nicht nur akademische Bor= lefungen gehalten, vielmehr wird der Hauptnachdruck auf die Ühungen gelegt. In freier Beise werben 3. B. Texte gelesen und besprochen. Die Teilnehmer haben auch fleine Bortrage zu halten, schriftliche Arbeiten zu liefern, die Anlaß zu ein= gehenden Besprechungen geben. Sehr wertvoll sind insbesondere auch Diktions= übungen, bei benen nicht nur bie Sprachsehler verbeffert, sondern auch Mittel und Wege angegeben werben, wie fie fich funftig vermeiben laffen. Die ganze Beranstaltung hat sich so nühlich erwiesen, daß der Besuch dieser Ferienkurse unseren jungen Neuphilologen nicht angelegentlich genug empsohlen werden kann. Wenn ich im obigen darauf hingewiesen habe, daß vornehmlich auch kleinere Stipendien an Studenten, insbesondere auf Grund von Konkurrenzprüfungen (im Centralinstitut) verlieben werden könnten, so möchte ich hier bemerken, daß diese kleinen Stipendien gerade für den Besuch der ausländischen Ferienkurse zu bestimmen sein möchten. Man würde dann die Garantie haben, daß die im Auslande zugebrachte Zeit auch wirklich zweckmäßig verwendet wird. Auf diese Weise könnte man auch die Kurse am besten fördern und vielleicht auf ihre weitere Ausgestaltung sogar einen gewissen Einsluß gewinnen.

Auch die Ferienkurse, welche hier in Berlin von Prof. Kabisch begrundet worden find und einen sehr erfreulichen Aufschwung genommen haben, ebenso die an einzelnen Universitäten (Marburg, Greifswald) feit einiger Zeit eingerichteten Rurse verdienen unbedingt weitere Unterstützung und wohlwollende Forderung. Wenn man diefe inländischen Rurfe als nur unvolltommene Erfagmittel bezeichnet und beshalb hier ober ba auch wohl angegriffen hat, so ist bas ungerecht! Daß diese Ferienturse einen Aufenthalt im Anslande nicht völlig erseten können, ift ganz felbstverftandlich. Biele unserer Lehrer können aber thatsachlich kostspielige Auslandsreisen nicht unternehmen. Für diese ist ein gewisser Ersat boch wenigstens besser als nichts! Hinzu kommt, daß diese Ferienturse auch gern von Lehrern besucht werden, welche eine Zeitlang im Ausland waren und gerade beshalb bas Bedürfnis fühlen, die erlangten Kenntniffe und Fertigkeiten wieder aufzufrifchen. Schon um dieses Zweckes willen erweisen sie sich als eine durchaus nüpliche, ja notwendige Ginrichtung. Sehr erfreulich mare es, wenn insbesondere bei den Berliner Rurjen die Zeit fich etwas verlangern ließe, da die wenigen Tage, die bisher zu Gebote stehen, sich nicht als ganz ausreichend erweisen. Indeffen wird fich dies wohl zunächst nicht ermöglichen laffen. Sollte bas von mir vorgeschlagene Centralinftitut wirklich begründet werben, wurden die Rurfe am beften borthin zu verlegen sein. Da die nötigen Krafte bann jederzeit zur Berfügung ftanden, tonnte man die Rurfe auch ben berichiebenen Bedürfniffen und Bunfchen entsprechend verschieden ausgestalten und insbesondere für die aus den Provinzen einzuberufenben Lehrer ab und zu längere und vollständigere Ubungsturfe abhalten.

V.

Sind bie amtlichen Borfdriften noch abzuändern und zwar:

- a) Sind die Bestimmungen der Prüfungsordnung in der Richtung zu ergänzen, daß Mängel der historisch-grammatischen Schulung durch größere praktische Fertigkeit ausgeglichen werden können?
- b) Sind die Bestimmungen über die praktische Ausbildung dahin abzuändern, daß bei den Reuphilologen der Aufenthalt im Aus- lande das Probejahr vollständig ersegen kann?

ad a) Die erste Frage ift durch eine zu § 17 und ebenso zu § 18 der Prüfungs= ordnung hinzugesügte Bemerkung meines Erachtens bereits entschieden. Es heißt nämlich daselbst: "Für minder eingehende Kenntnisse auf dem Gebiete der geschicht= lichen Entwicklung der Sprache kann eine besonders tüchtige Kenntnis der neuen Litteratur nebst hervorragender Beherrschung der gegenwärtigen Sprache als ausgleichend eintreten." Wenn hier neben der praktischen Fertigkeit auch eine ein=

gehendere Renntnis der neueren Litteratur verlangt wird, fo liegt dies unzweifelhaft völlig in dem Sinne der aufgeftellten Frage. Die bloße praktische Fertig= teit konnte sonft eine rein mechanische sein und des wirklichen Wertes für die geistige Bildung ermangeln. Der Ausgleich tann also jest bereits erfolgen, fraglich ift nur, ob er wirklich im gegebenen Falle auch ftets eintreten wird. Da fich fefte Beftimmungen barüber nicht geben laffen, ob die Renntniffe auf bem geschicht= lichen Gebiete der Sprache ungenugend ober nur minder eingebend find, bleibt es bem Ermeffen ber Rommiffion borbehalten, ben Ausgleich eintreten zu laffen ober ju verweigern. Wenn die Kommission und vor allem der Examinator die historisch = fritische Schulung für bas haupterfordernis erachtet und bemgemäß die Ansprüche auf diesem Gebiete in die Sohe schraubt, wird man leicht geneigt sein, selbst bei tüchtigen Renntniffen auf bem Gebiete ber Litteratur und bei mehr als gewöhnlicher Sprachbeherrichung ben Ausgleich zu verfagen, weil die Renntnisse auf bem Gebiete ber geschichtlichen Forschung allzu durftig erscheinen. Es bleibt daber zu erwägen, ob fich nicht genauere Festsetzungen treffen laffen, etwa ahnlich wie bei ber Brufung im Deutschen, wo zwei verschiedene Wege unbedingt freigelassen sind. Der Kandidat tann hier felbst mahlen, ob er die Befanntichaft mit den hauptergebniffen der hiftorischen Grammatit und den Elementen des Gotischen und Althochdeutschen nachweisen ober statt deffen sich eine Lehrbefähigung in der philosophischen Propä= beutit erwerben will. Letteres muß bann als Erfat gerechnet werden! Dem= entsprechend konnte man vielleicht auch hier versuchen, dem Kandidaten die Wahl zwischen den beiden Begen gang frei zu laffen. Leider scheint mir dies aber kaum durchführbar zu fein! Bei der Prufung im Deutschen wird nämlich der Kandidat, ber bie philosophische Propabeutit ermahlt, im Gotischen und Althochdeutschen überhaupt nicht examiniert. Diefes Fallenlaffen eines ganzen Gebietes ift bier taum anganglich! Gine gewisse Renntnis auf dem Gebiete ber geschichtlichen Sprachentwicklung halte ich wenigstens bei jedem Randidaten, der die Lehrbefähigung für Stufe I erwerben will, für durchaus erforderlich. Da die amtlichen Borschriften sich alfo schwerlich genauer umgrenzen laffen, fommt es lediglich auf die handhabung Gine gewiffe Garantie bafur, bag biefe Sandhabung im Intereffe berselben an. ber Schule erfolgt, ift badurch gegeben, daß die Prüfungstommiffion erfreulicher= weise aus Universitätslehrern und Schulmannern zusammengeset und ber Vorsit einem Schulmanne übertragen ift. namentlich ber Borfigende tann also feinen Einfluß dabin geltend machen, daß die in der Unmerfung getroffene Beftimmung auch wirklich entsprechende Anwendung findet. Andererseits ist es aber leider auch That= sache, daß einseitige Richtungen, die auf der Universität herrschen, in den Kreisen der Schulmanner gleichfalls ftark vertreten zu fein pflegen. Die Schüler find zu= weilen fogar noch einseitiger als ber Meifter! Es zeigt fich alfo, bag bier fchließlich alles auf die Perfönlichkeiten ankommt, welche in die Rommissionen berufen werden. Auch aus diesem Grunde mare es außerordentlich erwünscht, wenn die im erften Abschnitt vorgeschlagene Professur wirklich errichtet wurde. Daburch, daß man ben neuen Ordinarius gleichfalls jum Mitgliede der Brufungstommiffion machte, murbe man die beste Gewähr dafür gewinnen, daß die sachgemäße Bestimmung der Brufungsordnung auch sachgemäß ausgeführt wird.

ad b) Durch die Verfügung vom 24. Oktober 1892 ist den Kandidaten der neueren Fremdsprachen gestattet worden, die eine Hälfte des Probejahres in einem Lande französischer Zunge oder in England zuzubringen. Über die Verwendung der im Auslande verbrachten sechs Monate sind nach Ablauf derselben dem be-

treffenden Provinzial=Schulkollegium beglaubigte Nachweise vorzulegen. dieselben, ist das Schulkollegium ermächtigt, die gedachte Zeit als einen Teil des Probejahres zu erachten. Nach der Verfügung vom 13. Mai 1897 (U. II 721) foll den neufprachlichen Kandidaten fogar empfohlen werden, zur Berbefferung ihrer Aussprache einen Teil bes Probejahres in Landern frangofischer Bunge gu-Empfiehlt es sich nun, jest noch einen Schritt weiter zu gehen und an Stelle bes gangen Probejahres ben Aufenthalt im Auslande treten gu laffen? Rach meiner Überzeugung unterliegt diese Magregel keinem Bedenken, wenn zwei Bedingungen innegehalten werden. Bunachft muß der Bericht, der über bas Seminarjahr bes Randidaten zu erstatten ift, hinfichtlich ber erlangten unterricht= lichen Befähigung desselben unbedingt genügend lauten. hat der Kandidat dagegen gezeigt, daß ihm die Runft bes Unterrichtens oder die Handhabung der Disziplin noch recht erhebliche Schwierigkeiten bereiten ober find andere Mangel gu Tage getreten, muß bas Schulfollegium in ber Lage fein, von bem Ranbibaten zu ver= langen, daß er durch Ableiftung des Probejahres den Beweis erbringe, er habe biefe Mängel nun überwunden. Andernfalls tommt bas Schultollegium, wenn es einem Kandidaten, der noch ganz unzulängliche Leistungen aufzuweisen bat, boch das Zeugnis ber Unftellungsfähigfeit erteilen foll, in eine gang ichiefe Lage! Es liegt sogar die Gefahr vor, daß gerade Kandidaten, die fich im Seminarjahr recht ungeschieft gezeigt haben, ja beinabe gescheitert find, am liebsten die Belegen= heit ergreifen werben, fich ber Brobe ihrer Leiftungsfähigkeit, Die fie eben im Probejahr noch ablegen follen, zu entziehen. Der Ginwand, früher habe ein Jahr ber Borbereitung genügt, zwei Jahre seien überhaupt überflussig, ift nicht gang ftichhaltig! Die Ausbildung war eben früher vielfach recht unzulänglich! Und wenn man gar altere Lehrer z. B. rühmen hört: "Wir haben sofort in den Fluß springen muffen und haben auch schwimmen gelernt, ohne daß man uns fo lange an die Leine genommen hat", so ist wohl richtig, daß mancher Lehrer auf diese Beise mehr oder minder gut schwimmen gelernt hat; andere haben sich aber auch blog durch Bubeln über Baffer gehalten, und wer fich das Budeln einmal angewöhnt hat, pudelt gewöhnlich sein ganzes Leben lang weiter! — Die Borschriften über das Seminar= und Probejahr stellen nach meiner Überzeugung einen ganz entschiedenen Fortschritt bar, gerade beshalb empfiehlt es sich aber auch, daß wir an ihnen festhalten. Die Krittfen, die man namentlich von der älteren Generation noch zu hören bekommt, fangen wohl auch schon zu verstummen an! — Unzweifel= haft giebt es aber Kandidaten von so glücklicher Begabung, daß sie schon durch das Seminarjahr die Fähigkeit erlangen, selbständig und erfolgreich zu unterrichten. Für diese - aber auch nur für diese - tann nicht nur unbedenklich an Stelle bes gangen Probejahres ber Aufenthalt im Auslande treten, sondern für bieje ift die lettere Magregel sogar dringend zu empfehlen. Durch Berleihung von Stipendien fonnte man dafur forgen, daß biefen Randidaten die verdiente Auszeichnung auch wirklich zu teil wird.

Soll der Aufenthalt im Auslande als Ersat des ganzen Probejahres dienen, ist zweitens zu verlangen, daß der Kandidat diese Zeit nicht lediglich zur Bersvollkommnung seiner Sprechsähigkeit, zu litterarischen Arbeiten u. s. s. benute, sondern daß er zugleich auch seine unterrichtlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu sördern suche, sei es dadurch, daß er selbst an einer Schule Unterricht erteilt, sei es dadurch, daß er das ausländische Unterrichts und Erziehungswesen wenigstens gründlich studiert. Dies Studium kann den Kandidaten nicht nur in seiner Lehrs

thätigkeit fördern, sondern ihm vielleicht auch ganz neue Anregungen geben. Wenn der junge Lehrer z. B. beobachtet, mit welcher Sorgfalt an den französischen Lehrsanftalten die Ausbildung in der Muttersprache gefördert, wie streng auf gutes und gewähltes Sprechen geachtet, wie hohe Leistungen in dieser Hinsicht erzielt werden, kann diese Wahrnehmung vielleicht ihm selbst wie den Schulen, an denen er später wirken soll, zu großem Vorteil gereichen. Einem Kandidaten aber, der gar nichts sür seine unterrichtliche Förderung im Auslande gethan hat, die ganze Zeit als Probezahr anzurechnen, erscheint mir nicht nur nicht zweckmäßig, sondern auch ungerecht gegenüber anderen Kandidaten, die vielleicht durch ihre Verhältnisse absolut genötigt gewesen sind, hier zu bleiben. Es könnte z. B. ein wohlhabender Kandidat die ganze Zeit einsach dazu benutzen, seine Kenntnisse zu erweitern, um sich bei der Kücksehr eine höhere Lehrbefähigung zu erwerben. Gegenüber einem armen Kandidaten, der statt dessen hier zum Teil unentgeltlich hat unterrichten müssen, verschasste er sich dadurch einen beträchtlichen Vorteil. Auch aus diesem Grunde müssen wirlich unterrichten, die im Auslande ihre Probezeit zubringen wollen, auch wirklich unterrichtliche Leistungen verlangen!

Sind die beiden aufgestellten Bedingungen erfüllt, sollten wir aber auch ben Aufenthalt im Auslande auf jede Beife zu fordern fuchen. Außer durch Berleihung von Stipendien fann bies auf wirtsame Beise badurch geschehen, daß dem jungen Manne die Wege geebnet werden! Freilich ift gerade in dieser hinsicht zweifelhaft, ob die Unterrichtsverwaltung direkt Erhebliches thun kann! Den Kandidaten 3. B. amtliche Empfehlungen mitzugeben, damit ihnen der Zutritt in französische Lehranstalten gestattet wird, scheint nicht ratsam zu sein! Rach Mitteilungen, die mir geworden find, ift man leider in Frankreich gegenüber amtlichen Empfehlungen immer noch recht mißtrauisch und zugeknöpft. Die wichtige Mitgabe von Em= pfehlungen an hervorragende Gelehrte und an Lehrer — womöglich an folche, die selbst in Deutschland freundliche Aufnahme gefunden haben und daher auch ihrer= feits geneigt find, junge deutsche Philologen freundlich zu empfangen und zu fordern, — die Auskunft über vorteilhafte Gelegenheiten, zu unterrichten, zu hospitieren, Bortrage ju horen, die Mitteilung von Abreffen, Benfionspreisen u. f. w., alles dies muß und tann erfreulicherweise ben Bereinen und ihren Bertrauens= mannern überlaffen bleiben, die in dieser Beziehung bereits jest schon eine rührige Thätigkeit entfalten. Sehr empfehlen murbe es fich aber, wenn bie bantenswerten Bemühungen, die hierauf gerichtet sind, seitens der Verwaltung wohlwollend unterftutt und unter der Hand auch gefördert wurden!

### Anhang.

Sollten die Vorschläge, die ich im obigen zu machen mir erlaubt habe, zur Ausführung gelangen, wäre unzweiselhaft recht Beträchtliches zur Hebung der neusprachlichen Kenntnisse in Preußen geleistet; insbesondere würden die künstigen Lehrer der neueren Sprachen sehr viel besser als jest für ihre wichtige Aufgabe zugerüstet werden. Um tüchtige Lehrer handelt es sich aber auch zunächst, wenn Fortschritte erzielt werden sollen. Seinem Wortlaute nach ist das aufgestellte Thema aber hiermit noch nicht erschöpft! Mit vollem Fug könnte man vielmehr noch die Frage auswersen, ob nicht — ganz abgesehen von den Lehrern und den Studenten — in weiteren Kreisen, vor allem in den Kreisen der Kausseute, Insbustriellen und Gewerbetreibenden sich noch mancherlei zur Hebung der neusprachs

lichen Kenntnisse thun lasse. Da ber Herr Ministerialdirektor am Schlusse ber eingangs erwähnten Unterredung ausdrücklich bemerkte, daß es mir frei stände, auch auf andere, in den bisherigen Fragen noch nicht ausdrücklich berücksichtigte

Buntte einzugehen, möchte ich in Rurze noch folgendes anführen:

Meines Erachtens ift eine ber wichtigften und bringenbften Aufgaben, welche wir demnächft in Preußen zu erfüllen haben, die Begründung von "Hochschulen für Sandel und Bertehr". Die lett vergangenen Dezennien find dadurch charatterifiert, daß in ihnen die großen Bolytechnischen Sochschulen zur vollen Entfaltung und Blüte gelangt find — entsprechend dem machtigen Aufschwunge, welchen die Industrie in dieser Zeit genommen hat. Und in hohem Maße erfreulich ift es gewiß, daß nun auch im Often neue Polytechnische Hochschulen begründet werden follen. Das wird zur Hebung dieser Landesteile nicht nur in induftrieller, sondern auch in politischer Sinficht febr wesentlich beitragen. Der machtvoll angewachsenen Induftrie ift aber in ber letten Zeit gludlicherweise auch ber handel und Berkehr, der bisher zu fehr in fremden Handen lag, ebenburtig zur Seite getreten. Deutsch= land ift in die Reihe ber Belthandel treibenden und den Beltverkehr vermittelnden Nationen eingetreten und ist im Begriff, sich seinen Anteil an dem hierzu un= umgänglich nötigen Kolonialbesit zu sichern. Dieser Sachlage muß meines Er= achtens auch die Unterrichtsverwaltung — bies Wort im weitesten Sinne (b. h. abgesehen von einem besonderen Ressort) genommen — gerecht werden, wenn sie hinter ihrer Aufgabe nicht zurudbleiben will. haben wir in Breugen Sochschulen fur bie Industrie, den Bergbau, die Landwirtschaft, das Beterinarwesen begrundet, fo gebuhrt es sich, daß nunmehr auch Handel und Bertehr an die Reihe tommen. Diefe wichtige Aufgabe durfen wir auch nicht den kleinen Bundesstaaten überlaffen, Breugen muß vielmehr auch hier die Führung übernehmen. Vor allem mare, wie ich glaube, gerade hier in Berlin eine berartige große Mufteranstalt zu er= Reben einer taufmannischen und einer juriftischen Abteilung welche einerfeits die taufmannischen Wiffenichaften, andererfeits Sandelsrecht, Wechfelrecht, Nationalökonomie u. s. w. in den Kreis ihrer Betrachtungen zu ziehen hatten, ware an dieser Hochschule auch eine geographische Abteilung (verbunden mit Kolonialmuseum und Auskunftsstelle) und endlich auch eine sprachliche Abteilung einzurichten. Es könnte jogar fraglich sein, ob nicht bas orientalische Seminar und bas geplante neusprachliche Centralinstitut eben die sprachliche Abteilung dieser Hochschule zu bilden hatten. Indeffen murbe ich es fur vorteilhafter halten, wenn biefe beiden Anftalten — entsprechend ber Borbilbung ihrer Böglinge — im Zusammenhang mit der Universität belaffen wurden. Der sprachliche Unterricht an der neuen Soch= schule wurde wohl auch etwas elementarer zu gestalten jein.

An Besuch würbe es dieser Hochschule voraussichtlich nicht fehlen! Biele Söhne von reichen Kausselleuten würden sich hier wohl eine höhere und umfassendere Ausbildung zu verschaffen suchen. Vielleicht könnte hierdurch auch zugleich eine Pflanzstätte für die Ausbildung tüchtiger Bankbeamter gewonnen werden. Seenso könnten möglicherweise auch die höheren Postbeamten einen Teil ihrer Borbildung hier erpalten. Besonders hoch wäre aber wohl der Nupen anzuschlagen, den die Anstalt für die soziale Hebung des ganzen Kausmannsstandes besigen würde. Das Wort Kausmann ist unter uns noch viel zu gleichbedeutend mit Krämer; und thatsächlich stedt auch leider in unserem Kausmannsstande noch viel keinlicher, enger Krämerzgeist! Mit dem Ausschwunge des Handels sind aber andererseits große sittliche Gesahren verbunden! Der Geist der Selbstjucht und gewissenlosen Habsucht kann

leicht zügellos emporwachsen. Gerabe beshalb haben wir bei Zeiten Vorsorge zu treffen, daß nicht der Handelsgeist zum Schachergeist ausarte, sondern daß unter uns Deutschen mit dem wachsenden Handel und Verkehr womöglich der treue, ehrenseste Geist der alten Hansa wieder auflebe. Die neue Hochschule aber könnte zu diesem herrlichen Ziele nicht nur durch ihre juristische (nationalökonomische), sondern vor allem auch durch ihre sprachliche Abteilung sehr viel beitragen!

Nachdem die Technischen Hochschulen sich glänzend entfaltet haben, sind wir meines Erachtens ferner auch verpflichtet, etwas für die mittlere technische Ausbildung zu thun. An derartigen Lehranstalten sehlt es noch sehr! Infolgedessen besuchen jetzt z. B. viele junge Leute, die nur dis zum "Einjährigen" gelangt sind, — ich lasse dahingestellt, ob stets zu ihrem Vorteil — außerpreußische Anstalten. Wieder andere studieren auf den Polytechnischen Hochschulen, wohin sie gar nicht gehören. Darunter leiden diese Hochschulen selbst — besonders die süddeutschen. Hinzu kommt noch ein anderes! Es ist sicherlich nicht ein in jeder Hinschulen sich zu den Oberrealschulen hinwenden, um sich für die höheren Studien vorzubereiten. Diese jungen Leute, die zum größten Teil dem kleinen Handwerker= oder Besamtenstande angehören, müßten wir den mittleren Ständen möglichst zu erhalten suchen. Durch die Gründung tüchtiger, mittlerer polytechnischer Unstalten könnten wir, wie ich glaube, hierzu viel beitragen. Auch an diesen Anstalten wären aber die neueren Sprachen tüchtig zu betreiben! Zur Hebung und Verbreitung der neusprachlichen Kenntnisse würde also auch hierdurch ein wertvoller Beitrag geleistet werden.

Endlich scheint es mir auch angebracht zu sein, daß wir nicht nur für Handel und Industrie, sondern auch sür das Handwerk, insbesondere das Kunstshandwerk etwas Erhebliches zu thun versuchen. Nun haben wir wohl Handwerkerschulen, Fortbildungsschulen, auch einzelne Fachschulen, die Treffliches leisten. Meines Erachtens sehlt es aber noch an Schulen, die speziell den Zweden des Kunstshandwerks dienen. Je mehr wir aber im Begriff sind, ein Industries und Handelsstaat zu werden, um so mehr müssen wir acht geben, daß die Masse unseres Bolkes nicht zu sehr in den bloßen Arbeiterstand herabgedrückt wird; sonst steigen wir wohl als Nation, sinken aber als Bolk! Das Kunsthandwerk nach Möglichkeit zu heben, liegt entschieden im sozialen Interesse, dem es durchaus nicht entspricht, daß unsere Handwerker sehr mit den bloßen Arbeitern eine einzige, sast unterschiedslose Masse bilden. Wenn es uns gelingen sollte, den mittelalterlichen Handwerks beruht, in zeitgemäßer Form wieder zu besehen, wäre sehr viel gewonnen!

Um zu biesem Ziele zu gelangen, könnten wir vielleicht ben Bersuch machen, für das Kunsthandwerk besondere Schulen zu gründen, die etwa den Landwirtsschaftsschulen zu entsprechen hätten. Diese Schulen, die ich "Kunstschulen" nennen will, hätten natürlich das Zeichnen besonders zu pflegen, daneben aber auch Übungen zu betreiben, die eine gewisse Ühnlichkeit mit dem Handsertigkeitsuntersricht besitzen müßten, aber noch praktischer auszugestalten sein würden. Diesen Schulen müßte natürlich auch — wie den Landwirtschaftsschulen — die Berechstigung zum einjährigen Dienst verliehen werden.

Noch wichtiger erscheint mir aber die Begründung von Anstalten für solche junge Leute, welche nach Erlangung des einjährigen Zeugnisses sich noch dem

Runfthandwerk widmen wollen. Derartige Anftalten, Die ich "Weisterschulen" nennen will, maren für die verschiedenen Zweige des Runfthandwerks besonders einzurichten, 3. B. Meifterschulen für Die Golbschmiedekunft, Die Runftgiegerei, Die Runftichlofferei, Runftichmiederei, Runftischlerei, Runftbrechslerei u. f. w. bis zu ber Runftbaderei und der Bewandschneidekunft. Bedingung für die Aufnahme in diese Meifterschulen ware neben ber wiffenschaftlichen Qualifitation die Absolvierung einer zwei= bis breijährigen praftischen Lehrzeit. Sest wollen nicht einmal mehr die Tertianer — geschweige unsere "Einjährigen" — etwas vom Sandwerk wiffen. Sie wollen eben nicht Lehrjungen spielen! Und daß fie schließlich nicht für die Frau Meifterin Rinder marten und fur die Befellen Schnaps holen wollen, tann man ihnen füglich auch nicht fehr verbenten. Deswegen mußte eben die Lehrzeit anders ausgestaltet werden, damit wir wieder mehr gebildete Elemente für das Handwerk gewinnen! Nach meiner Meinung könnten diese jungen Leute in ben Bertftatten, die mit ben Meifterschulen verbunden fein mußten, ichon ihre Lehr= zeit in angemeffener Form absolvieren. Um Schluffe ber Lehrzeit hatten fie eine Brufung rein praftifcher Art abzulegen und maren nun "Meiftergefellen". Als folche Meiftergesellen waren sie zur Aufnahme in die Meifterschulen erft berechtigt! Diejenigen, welche ihre technische, fünftlerische, taufmannische Ausbildung auf der Meifterschule vollendet haben, tonnten fich einer Diplomprufung unter-Bieben, auf Grund beren fie berechtigt fein mußten, einen besonderen Ehrentitel zu führen, z. B. den Titel: "Königlicher Meister ber Kunftschlofferei" u. s. w. ober abgefürzt: "Königlicher Kunstmeister." Und diesem Titel mußte auch eine ents sprechend geachtete Stellung eingeräumt werben! Der Deutsche — auch der beutsche handwerker — giebt eben viel auf Ehre und die soziale Frage ift thatsächlich zu einem erheblichen Teil auch eine Chrenfrage! Un Diefen "Runftichulen" nicht nur, sondern auch an den "Meisterschulen" mußten auch die neueren Sprachen eine besondere Pflege finden! Berade hierdurch konnten die neusprachlichen Renntniffe felbft in den Rreifen des Handwerkerftandes beträchtlich gehoben und geforbert merben!

# 3.

# Dr. Hachau,

orbentlicher Professor an der Universität Berlin, Geheimer Regierungsrat.

Das Gebeihen beutschen Besens innerhalb und außerhalb ber Reichsgrenzen sowie jenseits ber Meere hat während des letten Jahrzehnts dem Sprachunterricht in Deutschland eine Reihe ebenso neuer wie schwieriger und wichtiger Aufgaben gestellt. Mancher junge Deutsche sieht sich genötigt, um eine Lebensstellung zu erlangen oder um in einer solchen mehr als bisher den erhöhten Anforderungen genügen zu können, Kenntnisse in Sprachen anzustreben, die disher unter uns außer im Kreise der Fachmänner so gut wie unbekannt waren. Das Kaiserliche Reichspostamt entsendet alljährlich eine Anzahl junger Beamter auf das Seminar sur Drientalische Sprachen zum Studium des Guzerati, der in Bombay und Nordewestindien vorherrschenden indosarischen Volkssprache, aus dem Grunde, weil die Hauptvertreter des Handels in Deutschschlassische Zausende von Indern aus jenem

Lande sind und gerade mit diesen mehr als mit irgendeinem andern Bruchteil der Bevölkerung der Kaiserliche Post= und Telegraphenbeamte zu verkehren hat. Aus ähnlichem Anlaß werden andere Postbeamte im Suaheli, im Arabischen und Türkischen sowie im Chinesischen vorgebildet. Die große Ausdehnung unserer diplomatischen und konsularischen Bertretung wirkt in gleicher Richtung, wie nicht minder die Entwicklung von Industrie, Handel und Schisscher. Das Spanische wird nicht mehr nur noch in Hamburg, Bremen und Remscheid nach Gebühr gewürdigt, und die große Anzahl von Vankbeamten und Kausseuten, welche die seit 1892 vom Seminar für Orientalische Sprachen gebotene Gelegenheit zum Erlernen der russischen Sprache benutzen, beweist, daß man anfängt unserem großen öst=

lichen Nachbarvolke die Beachtung zu widmen, die ihm gebührt.

Das Sprachstudium im Dienste praktischer Interessen ist in ber Dehr= zahl aller Falle eine Rebenbeschäftigung, und tann nach der Lage der Ber= hältniffe taum je etwas anderes sein. Sie hat sich daher durchweg mit einigen Bruchteilen der Tageszeit zu begnügen. Aber felbst auch dann, wenn dies Studium als einzige Beschäftigung bes Lernenden ermöglicht wird, ift meiftens die Zeit zu tury bemeffen, wohl nicht beshalb, weil etwa bie leitenden Rreife die Schwierigkeit der Aufgabe unterschäten, sondern mehr aus dem Grunde, weil sie bie hohe Bebeutung ficherer Sprachkenntnis für einen Deutschen, ber inmitten frembiprachlicher Millionen öffentliche ober private Interessen zu vertreten berufen ift, noch bei weitem nicht nach Gebühr würdigen. Das praktische Sprachstudium vollzieht fich daher meift unter zweifellos ungunftigen Umftanben und noch bazu unter folchen, die eine gewisse schulmäßige Regelung, wie sie sonst die Grundlage unseres Unterrichtswesens bilbet, ausschließen. Aus diesem Grunde muß ber Unterricht sich Zeit und Umständen anschmiegen, das etwa mögliche Ziel scharf fixieren und burch tonzentrierte Thätigkeit ein immerhin nüpliches Biel zu erreichen streben. Aus gleichem Grunde sowie wegen ber Mannigfaltigkeit und Reuheit vieler dieser Studien ift es unmöglich etwas wie einen allgemeinen Lehrplan ober Detailregeln für bestimmte Phasen des Unterrichts aufzustellen, weshalb wir uns darauf beschränken, hier einige allgemeine Gefichtspunkte und einige besondere Bemerkungen barzulegen, welche fich uns aus ber Erfahrung bes letten Jahrzehnts hauptfachlich aus bem Betriebe bes Seminars für Orientalische Sprachen ergeben haben.

Das praktische Sprachstudium ist ein Lernen in der Heimat, dem natursgemäß ein Lernen in der Fremde folgen muß. In der Heimat soll die Grundslage zu einem späteren, in der Fremde zu vollendenden Bau gelegt werden. Ferner ist es entweder ein Fortlernen auf einer in der Mittelschule gewonnenen Basis wie meist im Französischen, oder ein Lernen ab ovo wie im Russischen, in Usiatischen und Ufrikanischen Sprachen. Beide Urten des Lernens ist das Streben nach Erreichung eines bestimmten praktischen Zieles gemeinsam.

Gegenüber dieser Aufgabe zeigt sich die Meisterschaft des Dozenten in der Beschränkung. Er muß scharf umgrenzen, welches Sprachgut im praktischen Leben für den Konsulatsbeamten, für den Kolonialbeamten, für den Kaufmann das wichtigste und unentbehrlichste Element des täglichen Bedarfes ift, und bei dieser Abgrenzung wird ihm die oft gemachte Beobachtung zu statten kommen, daß sich das Tagesgespräch in zahlreichen Wiederholungen bewegt, wie auch im täglichen Schreibwerk einige wenige Typen vorzuherrschen pflegen. Den so begrenzten Stoff in der Weise zu erklären, daß jede irrtümliche Auffassung auf seiten des Schülers ausgeschosen ist, und ihn durch stets wiederholte Übung zu seinem freien geistigen

Eigentum zu machen, ift die Aufgabe bes Dozenten, und wenn es ihm je zweifelhaft erscheint, ob die dem Schüler zu Gebote stehende Zeit vielleicht noch ein Mehr geftattet oder nicht, fo ift unter allen Umftanden bem Beniger ber Borgug ju geben. Denn der Anfang und die theoretische Grundlage muß absolut fehlerfrei und sicher sein, da nur auf einer solchen die Praxis des Lebens gedeislich weiterbauen kann. Und außerdem find es gerade diese Elemente, die in der Heimat gelernt werben konnen und gelernt werben muffen, nicht bort, wo die tropische Sonne die Glaftizität des Menschen für geistige Arbeit so vielfach zu erschweren und zu beeinträchtigen pflegt. Bekanntlich fehlt es nicht an Deutschen in fremden Ländern, welche das fremde Idiom zu beherrschen scheinen, ohne je theoretischen Unterricht genoffen zu haben. Und für manche Bedürfnisse mag folches Konnen ausreichen, feineswegs aber für die Bedürfniffe ber Staatsverwaltung noch für wichtige Privatintereffen, überhaupt nicht für alle biejenigen Falle, wo bie fichere Renntnis jedes Wortes und jeder Form erforderlich ift und ein Jrrtum möglicherweise bie bedenklichsten Folgen zeitigen wurde. Für eine folche Aufgabe bedarf es ficherer theoretischer grundlegender Renntniffe, wie fie im allgemeinen nur durch den Unterricht eines tompetenten Lehrers und burch feine Ginubung gewonnen werben fonnen.

Sofern mit dem Erlernen der Sprache das Erlernen einer fremden Schrift verbunden ist wie im Chinesischen und Japanischen, im Arabischen und Suaheli sowie im Russischen, empsiehlt es sich die erste Zeit, sagen wir: die ersten Monate, wenn irgend möglich, mit einer gewissen Ausschließlichseit auf das Studium zu verwenden. Eine exotische Schrift sich zu eigen zu machen und durch die Maske der Schrift zur Sprache selbst hindurchzudringen, ist nach unserer Beobachtung ein unendlich schweres geistiges Ringen, schwer sür denzeinigen, der aus eigener freier Wahl und mit besonderen Geisteszaben ausgestattet an diese Aufgabe herantritt, wie vielmehr sür denzeinigen, der ohne ähnliche Gaben, lediglich um ein praktisches Ziel zu erreichen, den gleichen Kampf versucht. Bei Aufwendung der ganzen Kraft und Zeit erlangt der Lernende nach einigen Monaten die beglückende Zuversicht, entweder daß er das Spiel gewonnen, daß er alles Erforderliche gelernt, oder es wenigstens so weit gelernt hat, um auf der erwordenen Grundlage sicher und bequem weiterarbeiten zu können. Gegenüber einer solchen Aufgabe mit der Zeit zu geizen und die Ju leistende Arbeit über einen längeren Zeitraum zu verteilen, verschlechtert die Chancen des Erfolges ganz außerordentlich und psiegt in den meisten Fällen die Ursache besinitiven Mißlingens zu sein.

Das Kind lernt einen Teil seiner Muttersprache in der Familie und auf der Straße, einen anderen — und wohl den für das spätere Leben wichtigeren — in der Schule. Wer in der Fremde lebt und in fremder Sprache sich frei dewegt, muß oft die Beobachtung machen, daß ihm nichts so sehr fehlt als gerade dassenige, was der Fremde in seiner Schule gelernt hat, und daß keine Lücke in seiner Sprachkenntnis so schwer auszufüllen ist wie gerade diese, mit anderen Worten: daß das in der Heimat erwordene Maß von Kenntnis des fremden Ivoms leicht versagt, sobald von elementarer Mathematik und Naturbeschreibung, sowie andererseits wenn von Bibelkenntnis die Rede ist. Zweisellos ersetzt der deutsche Sprachunterricht die fremde Schule in weitem Umfang, besonders gut in grammatischen Dingen; indessen um der angedeuteten Schule zu ergänzen, dürsten und um unseren Unterricht als Ersaß für die fremde Schule zu ergänzen, dürsten sich wenigstens zwei Arten von Übungen empsehlen, die zur Zeit nach unserer

Renntnis nicht ober nicht genügend berücksichtigt zu werden pflegten.

Im Hinblid barauf, daß der meiste Schulunterricht mit der Lektüre biblischer Texte beginnt und daß die biblische Diktion überall einen wichtigen Einschlag in dem Gewebe des modernen Ausdrucks bildet, empfehlen wir im Jusammenhang der herkömmlichen Übungen ab und zu nach Maßgabe der vorhandenen Zeit desonders Stücke aus dem Evangelium, aber auch einiges aus dem Pentateuch und den Psalmen zu lesen, zu besprechen und wenn möglich memorieren zu lassen.

Zweitens empfiehlt es sich mit Rücksicht auf die große Bedeutung der Zahlen im täglichen Berkehrsleben unter den vorgeschriebenen Übungen gelegentlich eine besondere Stunde für Rechnungen in elementarer Rathematik anzusezen und dabei auf die etwaigen Besonderheiten der Rechenmethoden in der betreffenden fremden Sprache ausmerksam zu machen. Solche Übungen dieten keine Schwierigsteiten, versehen aber den Lernenden mit bequemem Kleingeld für den sprachlichen

Tagesbedarf des praftifchen Lebens.

Eine frembe Sprache zu konnen ift wohl eine Biffenichaft, aber es ift noch mehr, es ift zugleich eine Runft. Das eigene Organ an die Erforderniffe bes fremden Lautspftems zu aktomobieren, erfordert eine Ubung abnlich berjenigen, welche der Schausvieler auf die Ausarbeitung des Bortrages seiner Rolle zur Bollendung verwenden muß. Wie schwer wird es dem deutschen Organ, die Laute des Englischen zu kopieren! wie viel schwerer ift es die Laute des Arabischen oder gewiffer sudafrikanischer Ibiome in fliegender Rebe zu produzieren! und wie schwer ift ber Rampf in der Nachahmung der vier Tone im Chinesischen in jedem einzelnen Borte! — Auf dem Gebiete der Aussprache darf es fein Tranfigieren, fein Salb ober Dreiviertel geben. Mit ber Renntnis von dem fremben Lautspftem und seiner Berschiedenheit von bemjenigen der eigenen Muttersprache ift ein großes Maß von Übung, die in ihrer Art derjenigen des Schauspielers, in ihrer Beharrlichteit berjenigen eincs Demosthenes gleichkommen muß, zu verbinden, zahlreiche Ubungen im Borlesen, im Memorieren und im Bortrage ganger Reben (nicht von Gedichten). Wer die Rebe eines ausgezeichneten frangofischen ober englischen Redners memoriert, befruchtet damit seine eigene Diktion auf das gludlichste. Durch folde Ubungen wird zugleich ein höheres Unterrichtsziel gefordert. Bahrend im Elementarunterricht Bokabeln gelernt werden, muß der Schüler im vorgeruckten Stadium zahlreiche Phrasen sich aneignen, wodurch z. B. vermieden werden foll, daß ein Englander nicht etwa zu einem von einem Deutschen geschriebenen Briefe bemerkt: It is perfectly correct, but — we do not say so. Die phraseologische Übung muß auch das Sprichwort sowie das geflügelte Wort in weitem Umfange berücksichtigen. Die richtige Anwendung eines Sprichworts ist die Krönung ber Rede.

Für den Fall, daß ein sofortiger Eintritt in die Praxis angestrebt wird, ist ebenso wichtig wie die Übung der Organe des Mundes, aber noch zeitzaubender, die Übung des Ohres. In dem raschen Fluß exotischer Laute auch nur eine Art Abschnitt zu demerken, dann allmählich größere Einheiten oder Gruppen zu unterscheiden, und schließlich sich alle einzelnen Laute sosort und sicher zum Bewußtsein zu bringen, dies kann dem Lernenden nur als eine Frucht unendlich häusig wiederholter, zähe beharrender und durch eine längere Zeit fortgesetzer Übung zu teil werden. Es ist viel leichter nach der Ankunft auf fremdem Sprachboden sür den größten Tagesbedarf einen allensalls entsprechenden Ausdruck zu sinden, als die im fremden Idiom erteilten Antworten zu verstehen. Unter solchen Umständen muß zu Zeiten die Übung des Ohres einen breiteren Raum einnehmen als dies

jenige der Zunge, wobei als maßgebend die Aussprache der mittleren gebildeten Bolksschichten anzusehen ist. Bei der Übung aber sollte nicht allein die langsame und deutliche, sondern auch die schnelle und undeutliche, die so oft nachlässige Aus-

sprache bes gewöhnlichen Lebens angewendet werben.

Das praktische Sprachstudium will ben Übergang von einem Lande in das andere vorbereiten, von einem driftlichen Lande in ein anderes wie von Deutsch= land nach Frankreich, England ober Aufland; es will aber vielfach noch einen viel größeren Schritt vorbereiten, ben Übergang aus einer Rultur in die andere, aus ber driftlichen in die islamische ober oftafiatische ober heibnisch afritanische. Diese Borbereitung und Borbildung wurde indeffen außerft mangelhaft sein, wenn fie nur in ber Renntnis bes Wortes bestände; fie bedarf vielmehr zu ihrer Erganzung einer gewiffen Renntnis von Sachen als einer elementaren Ginleitung in bas Berftandnis von Land und Leuten. Berftandnis für bie pfpchologischen Befonberheiten ber fremben Nation, für Miene und Gebarbe, für Sitte und Brauch, Religion und Befet, für die Elemente ber geschichtlichen, geographischen, flimatischen und wirtschaftlichen Berhältnisse, wobei bie Grenze burch die zur Berfügung stehende Zeit gezogen ist. An der Sache haftet das Wort, und durch die Beschäftigung mit ber Sache ober ben Sachen, welche im Leben bes Praktikers das Hauptinteresse beanspruchen, wird erft die Treffsicherheit des sprachlichen Ausdruckes gewonnen und gewährleiftet. Auch hier handelt es fich um die Legung sicherer Fundamente für den Weiterbau, um einen theoretischen Unterricht, der in ber Heimat gegeben werden kann und bort in ber Mehrzahl ber Fälle beffer gegeben werben tann als in ber Frembe. Wer mit einem Fremben in maggebenber Stellung über wichtige Dinge zu verhandeln hat, darf sich natürlich nicht durch grobe Sprachsehler lächerlich machen, er barf aber auch in Miene und Gebarbe und in seinem ganzen Benehmen keinen Anftog erregen; nur bann eröffnet ihm bie Sprache den Weg zu dem Bertrauen des Fremden. Wer Englisch spricht mit den Gebärden eines Neapolitaners, wird leicht eine lächerliche Figur. Nur derjenige Kolonialbeamte, der mit seinen Untergebenen in ihrer Muttersprache zu verkehren und infolge ber Renntnis ihres Befens jeden unnötigen Unftog zu meiden ber= mag, wird ihr Bertrauen gewinnen, wird nach ihrer Schätzung ber bornehme Mann sein, ber er sein soll, und seinem Baterlande ausgezeichnete Dienste leiften können in ber Richtung ber Bermeibung von Frrtumern und Migverftanbniffen, aus benen fo leicht ichlimme Birren, Gefahren und größeres Unglud entfteben tonnen und oft entstanden sind.

Alles Sprachstudium zu praktischen Zwecken ist Stückwerk und kann, wie einmal die Dinge liegen, meist auch nichts anderes sein. Ein besonnenes Streben kann sich demnach nur darauf richten, daß dasjenige, was gelernt werden kann, sei es viel, sei es wenig, in seiner Art gründlich, fest und einwandfrei sei, ein Rüstzeug, dessen sich der Inhaber sicher und leicht je nach den Umständen bedienen kann. Wo genügende Zeit vorhanden ist, muß mit allen Krästen dahin gestrebt werden, daß alles dasjenige, was in der Heimat gelernt werden kann — und dessen zie im Maß ist immerhin ziemlich groß —, gelernt werde, denn draußen im Bölkerverkehr erwarten den Lernenden andere Aufgaben, und dessen, was er dort nachzulernen hat, bleibt immer noch genug übrig.

Der praktische Sprachunterricht in Deutschland hat die im gewissen Sinne nationale Aufgabe, gewisse Nachteile auszugleicheu, mit denen wir Deutschen infolge der besonderen geschichtlichen und geographischen Berhältnisse unseres Baterlandes zu kämpsen haben, und die für den Engländer oder Nordamerikaner in ähnlichem Maße nicht vorhanden sind. Die große Berbreitung der anglo-amerikanischen Sprache in allen Teilen der Erde ermöglicht es z. B. dem englischen oder amerikanischen Techniker in manchen fremden Staaten sich zu bethätigen und dabei dennoch auf dem Gebiete heimischer Sprache und Sitte zu verbleiben, wo sür den deutschen Techniker in aller und jeder Hinsicht die Fremde ist. Ob unsere Technischen Hochschulen ihren Schülern neben der Berufsbeschäftigung die nötige Muße für Sprachstudien lassen, entzieht sich unserer Kenntnis. Wenn aber der deutsche Techniker mehr als disher an den großen technischen Aufgaben der Welt neben Engländern, Amerikanern und Franzosen konkurrieren soll, muß er in seiner Lehrzeit entsprechende Sprach und Sachkenntnis seinem Küstzeuge einverleiben.

Als befondere Magregeln für die Hebung neusprachlicher Renntnisse und Fertigkeiten empfehlen wir abgesehen von den oben ausgesprochenen allgemeinen

Befichtspunkten und Bemerkungen:

Die Einführung des englischen und französischen Unterrichtes im Seminar für Orientalische Sprachen zum Zweck des Weiterlernens auf der von der Mittelsichule gegebenen Grundlage für diejenigen Juristen, welche sich für eine Bethätigung in der Fremde vorbereiten.

Ginführung bes englischen Unterrichts in berfelben Anftalt für bie Afpiranten

bes höheren Raiserlichen Rolonialdienites.

In Berbindung mit dem Englischen Sprachunterricht realistische Borlesungen über die Bereinigten Staaten von Nordamerika und England (gegenwärtige kultu= relle Berhältnisse, Bersassung, Recht und Wirtschen).

Berftartung bes Unterrichts in ber ruffischen Sprache und Beschichte Ruß-

lands an einigen unserer Universitäten.

Die Einrichtung einer Bertretung der spanischen Sprache sowie der Gesichichte der spanisch-portugiesischen Staaten von Süds und Mittelamerika, wenigstens an einer unserer Universitäten, im besonderen zum Zweck der Borbildung von Lehrern für Handelsschulen.

#### 4.

## Dr. Biehen,

Direttor ber Böhler-Schule (Realgymnafium) in Frantfurt a. M.

Die Beantwortung der Frage nach den Fortschritten, welche seit der Schulstonserenz vom Jahre 1890 in dem Betrieb der neueren Sprachen auf den höheren Schulen, an Universitäten und sonstigen Hochschulen gemacht worden sind, wird von dornherein sehr vorsichtig abzuwägen haben zwischen den zahlreichen wertvollen Gedanken, die die neusprachliche Reformbewegung, selbst über die Grenzen des neusprachlichen Unterrichts hinaus, ins Leben gerusen hat, und den freilich ebenso zahlreichen starken Einseitigkeiten und Übertreibungen, die dei der praktischen Durchssührung der Resormbestrebungen, zum Teil aus völlig versehlter Rivalität mit dem altsprachlichen Unterricht und den an ihn geknüpsten Berechtigungen, zu Tage getreten sind. Wit dem größten Dank wird man das außerordentlich frische Leben begrüßen müssen, das durch das Borgehen hervorragender Bertreter der Technik des neusprachlichen Unterrichts in die ganze Schulwelt hereingebracht worden ist,

aber ebenso bestimmt wird man es wohl aussprechen dürfen, daß — beinahe der Natur der Sache nach — über der sehr starken Betonung zahlreicher mehr äußerslicher Seiten des neusprachlichen Unterrichts das Berständnis für die äußerlich weniger zu Tage tretenden Aufgaben der inneren geistigen Bildung doch zum Teil nicht unbedenklich gelitten hat, und es erscheint dem Berichterstatter unerläßlich, zu betonen, daß die neusprachliche Resormbewegung nicht nur in Bezug auf das Waß der in ihrer Richtung liegenden Bestrebungen vielsach zu weit gegangen ist, sondern daß die Gesamtrichtung ihrer Bestrebungen — mit unter dem Einsluß der Borsbildungsverhältnisse zahlreicher neusprachlicher Lehrer — eine grundsähliche Bendung genommen hat, die sich mit den Bildungsaufgaben der höheren Schule schwerlich so ganz vertragen dürste. Die in den amtlichen Lehrplänen und Lehraufgaben von 1891 gegebenen Andeutungen über die Aufgaben des neusprachlichen Unterrichts sind zum Teil recht einseitig nach der äußerlichen Seite hin misverstanden worden.

Die wefentlichen Berdienfte ber neufprachlichen Unterrichtereformbeftrebungen

erftreden fich nach Anficht bes Berichterftatters auf folgende Buntte:

1. Das Verständnis für den freien mündlichen Gebrauch der Sprache und der Sinn für eine größere Korrektheit der Aussprache ist, wenigstens als Forderung, in alle Kreise der Lehrer an Universitäten und höheren Schulen hereingetragen.

2. Der neusprachliche Unterricht hat gegenüber der früher vielsach herrschens den einseitigen Heranziehung eines wenig planvollen oder aber ganz unzugehörigen Inhalts eine durchaus richtige starke Betonung der Realien des französischen und englischen Lebens ersahren. Der Gedanke, daß die sprachliche Unterweisung am besten mit der Vorsührung entsprechender Realien zu verbinden ist, ist in sehr vers dienstvoller Weise von den Vertretern der neusprachlichen Resorm zur praktischen

Durchführung empfohlen worden.

3. Im Zusammenhang mit den beiden ersten Punkten ist für die Borbildung der Lehrer der neueren Sprachen eine ganze Reihe höchst bedeutungsvoller Forsderungen aufgestellt und zum Teil zur Durchsührung gebracht worden. Wan hat den späteren Lehrern der neueren Sprachen für die Zeit ihres Universitätsstudiums die Übung im freien mündlichen Gebrauch der Sprache entschieden erleichtert, man hat für die Fortbildung der Lehrer den Besuch des Auslandes in weit größere Aufnahme gebracht, und man hat durch zahlreiche für den Unterricht geschaffene Hilsmittel die Ausgabe besonders des mündlichen Gebrauchs der Fremdsprache in der Klasse sehren Lanterricht in Betracht kommenden Länder gewiß erheblich geshoben durch zahlreiche zum Teil recht wertvolle litterarische Arbeiten.

Die Rehrseite der erfreulichen Erscheinungen, die im Bisherigen in Bezug auf die neusprachliche Reformbewegung hervorgehoben worden sind, darf freilich auch nicht unterschätt werden. Diese Kehrseite läßt sich im allgemeinen wohl dahin bezeichnen, daß über der an sich berechtigten Betonung des Wertes einer guten Aussprache und der Bedeutung einer etwas eingehenderen Kenntnis des praktischen Lebens in England und Frankreich das Studium der neueren Sprachen ebenso wie der neusprachliche Unterricht auf den Schulen Gesahr läuft, einer ganz bedenklichen Verslachung und Veräußerlichung anheimzufallen. Es hat sich zweisellos in dem neusprachlichen Unterricht — aus an sich berechtigten Anfängen zum Übermaß herausgebildet — ein Utilitarismus eingestellt, der den Bildungswert der neueren Sprachen entschieden nicht an der richtigen Stelle sucht, und der besonders in merkwürdigem inneren Gegensah steht zu den Bestrebungen, die das Realgymnassium

und die Oberrealschule als gleichberechtigte Anstalten neben das humanistische Symnasium hinstellen wollen. Es sind in den amtlichen Lehrplanen des Jahres 1891 wertvolle Hinweise gegeben barauf, daß der mundliche Gebrauch der Fremd= sprache und das Berftandnis für das heutige Leben im englischen und frangösischen Unterricht mit als Zielleistung zu betrachten find; aber es ift gewiß nicht ber Gedanke dieses amtlichen hinweises gewesen, daß nun die Bahl ber Gesprächsftoffe und die Auswahl der Lesestoffe sich mehr und mehr von Gegenständen von wirtlichem, innerem Bilbungswert ab und prattifch wohl gang nütlichen, aber für bie Bilbungsaufgabe ber Schule burchaus minderwertigen Stoffen zuwenden follte. Die Extreme ber neusprachlichen Unterrichtsbewegung, bie um bes lieben praftifchen Rupens willen jebe Stunde für verloren halten, die dem Schüler nicht frangofisches Leben in modernfter frangofifcher Darftellungsform bietet, bruden bas Riveau bes neufprachlichen Unterrichts auf eine Stufe herab, die mit ben Berechtigungs ansprüchen bes Realgymnafiums und ber Oberrealschule ichlechterbings unvereinbar ift. Dazu gefellt fich eine andere Begleit= oder Auswuchserscheinung ber neu= sprachlichen Reformbewegung. Wenn es ein großes Berbienft ift, auf die Bebeutung des Lautlichen für die Flegion, für die Syntag und für ben afthetischen Einbrud einer Sprache hingewiesen zu haben, so hat man vielfach bas Wertvolle biefes hinweises in sein Gegenteil verkehrt, indem man die Ergebnisse phonetischer Beobachtungen falfch verallgemeinert, diese Ergebniffe vorzeitig in die Schule hereingebracht und durch Unwendung eines ichablonenhaften Lauttafelipstems eine Art von kunstlich konftruiertem Ibealfranzösisch und Ibealenglisch ben Schülern vorgeführt hat, bas beinahe ebenso schlimm ift, wie bas mit Recht angegriffene, von beutschen Dialekterscheinungen bestimmte frühere Frangofisch und Englisch an zahl= reichen Schulen. Man hat durch Hereintragen der Phonetik in die Schule, beson= bers in ben neusprachlichen Anfangsunterricht eine Menge von Zeit weit wichtigeren und für die geiftige Ausbildung ber Schüler unumganglich nötigen Unterrichtsmomenten weggenommen. Als Reaktion gegen die frühere Bernachläsfigung bes lautlichen Momentes ift bie Phonetik gewiß auch für ben Unterricht von ber größten Bedeutung; aber fie verwendet vielfach auf aussprachliche Scheinergebniffe eine Beit, bie an ber Schule wichtigeren Dingen gehört.

Dazu gesellt sich eine weitere nachteilige Erscheinung, die in an sich berechtigten Gedanken der neusprachlichen Resormbewegung ihre Wurzel hat, aber durch Einseitigkeit und übertreibung aus dem Guten das Gegenteil gemacht hat. In ihrem Ansange hat die neusprachliche Unterrichtsresorm vielsach mit Recht an Perthes angeknüft, und sie hat ihm im Dienste des freien Gedrauchs der Fremdsprache den Gedanken der undewußten Aneignung entnommen, der die grammatische Einzeluntersweisung hinter die freie Aufnahme des Sahganzen zeitlich an zweite Stelle rückt.

Es liegt nun an sich bei der Anwendung der Perthessichen Methode immer die Gesahr nahe, daß für die in unbewußter Aneignung gewonnenen grammatischen Kenntnisse die Indemnität durch nachträgliche systematische Besprechung nicht gründslich genug geschaffen wird, und gerade in der neusprachlichen Reformbewegung hat die Reaktion gegen frühere Übertreibung des grammatischen Betriebs vielsach dazu geführt, daß die systematische Interweisung völlig vernachlässigt wurde. Wenn im neusprachlichen Unterricht auf der Oberstuse dei der Lektüre vielsach die mangelnde Fähigkeit der Schüler zu scharfer Interpretation des Wortslauts sehr störend wirkt, und wenn vielsach in den Oberklassen auf die grammatische Unterweisung noch eine Zeit verwandt werden muß, die auf dieser Stufe ganz

anderen Dingen gehört, so liegt das in erster Linie an der mangelnden Ruhe und Sicherheit der grammatischen Grundlegung in den Unterklassen. Es ist meines Erachtens eine ganz unhaltbare Borstellung vieler neusprachlicher Resormen, daß man etwa zwei Jahre lang ohne systematische grammatische Unterweisung auskommen könne und nachher in Quarta nachträglich Zeit habe, die systematischen Begriffe sestzulegen.

In engem Zusammenhang mit der vielsach auftretenden Vernachlässigung der Grammatik steht ein anderer Fehler zahlreicher neusprachlicher Resormer, der geradezu die erziehliche Arbeit der Schule schwer zu schöigen geeignet ist. Der frühere Unterrichtsgang nach Ploets und ähnlichen Büchern hatte gewiß zahlreiche vom didaktischen Standpunkt aus stark ansechtbare Seiten; aber er hatte das eine Gute, daß, in gleichmäßig sestgebundener Berteilung der täglichen Arbeitspensen, die Schüler zu einer geregelten Arbeit auf sester Grundlage erzogen wurden. Der vielsach springende Charakter, den die freien Sprechübungen im Unterricht zahlreicher neusprachlicher Resormer angenommen haben, läßt den heilsamen Ginslußeiner ruhigen, geregelten Pflichterfüllung in sest bestimmten täglichen Arbeitspensen oft vermissen. Wit Recht klagen Eltern, deren Kinder einen neusprachlichen Unterzicht dieser Art genießen, darüber, daß die Erziehung zur Arbeit durch zweckmäßig bemessen und auf klarer Grundlage ruhende häusliche Ausgaben nachgelassen hat.

Ein großer Teil ber Auswüchse ber neusprachlichen Reformbewegung erflart fich nach ber Anficht bes Berichterftatters burch bie Mängel in ber Borbilbung der neufprachlichen Lehrer. Gegenüber ber früheren, dem Leben oft febr abgewandten Biffenschaftlichkeit vieler Lehrer tritt neuerdings ziemlich ftark eine einseitig auf Gewandtheit ber Technik bes Unterrichts gerichtete Art von Lehrern in den Bordergrund, die die Bedeutung wiffenschaftlicher Gesichtspunkte für den böheren Schulunterricht zum Teil recht ftark verkennt. Wenn die Reform des neusprachlichen Unterrichts nicht zur Berflachung der durch die neueren Sprachen gegebenen Bilbung führen foll, so wird bei ber Borbereitung ber neusprachlichen Lehrer auf ber Universität eine weit ftartere Pflege bes wiffenschaftlichen Sinnes und eine rechtzeitige Gewöhnung an wiffenschaftliche Auffaffung auch ber Realien bes modernen Lebens und ber Urt, wie fie fich entwidelt haben, auguftreben fein. Die späteren Lehrer ber neueren Sprachen werben bagu angehalten werben muffen, in ben Seminarübungen auf ber Universität eine scharfe Interpretation auch ber mobernen Schriftsteller nach ber sprachlichen und inhaltlichen Seite bin zu üben. Es wird von ihnen verlangt werden muffen, daß fie die Beschichte Frankreichs und Englands nach den Gefeten auch der hiftorischen Rritit genauer tennen lernen. Es wird also für die neuere Philologie eine gang ähnliche wiffenschaftliche Berarbeitung ber Realien und eine ganz ähnliche Berbindung ber Realienforschung mit dem Sprachstudium herbeizuführen fein, wie fie im Laufe bes 19. Jahrhunderts für die klaffische Philologie durch die archaologische Biffenschaft eingetreten ift. Rur wenn die Lehrer ber neueren Sprachen burch wiffenschaftliches Studium die politischen und die Rulturzuftande von England und Frankreich innerlich aufgefaßt haben, tann ber neufprachliche Unterricht benjenigen Bildungswert besitzen, der dem Realgymnasium und der Oberrealschule die richtige Stellung im höheren Schulwesen giebt. Es ist keineswegs genug, wenn der Lehrer der neueren Sprachen burch einen längeren ober fürzeren Aufenthalt im Auslande sich eine äußere Renntniß der heutigen Zuftände von England und Frankreich erwirbt. Die große Oberflächlichkeit, mit der in der neusprachlichen Reform=Litteratur gelegent= lich die Ubermittlung dieser Kenntnis an die Schüler als wichtiges Bildungsmittel angepriesen wird, weist deutlich genug auf den in Kreisen der neusprachlichen Lehrer ziemlich verbreiteten Wangel an wissenschaftlicher Auffassung der Realien der französischen und englischen Kultur hin.

Die Andeutungen meines Berichtes mochte ich jum Schluffe also dabin

zusammenfaffen, daß

1. die Bewegung der neusprachlichen Unterrichtsresorm nach vielen Seiten hin zur Hebung dieses Unterrichts im Sinne der Lehrpläne von 1891 sehr vieles beigetragen hat, daß aber

2. auf der anderen Seite gegenüber der Gefahr der Beräußerlichung und Herabdrückung der dem neusprachlichen Unterricht von vielen Resormern gestellten Ziele an der Bertiefung dieses Unterrichts und an der Bertiefung des wissenschafts lichen Studiums der neueren Sprachen auf der Universität sehr entschieden gesarbeitet werden muß.

# Frage 6.

Wie hat sich der Geschichtsunterricht seit 1892 entwidelt und was bleibt für ihn noch zu thun? Beide Puntte sind mit besonderer Berüdssichtigung der deutschen Geschichte zu behandeln. Für den Unterricht in der römischen Geschichte ist namentlich zu erörtern, ob dabei die nachschristliche Zeit genügende Beachtung gefunden hat.

1.

## Dr. Jäger.

Direktor des Rönigl. Friedrich : Wilhelms . Comnafiums in Coln a. Rh. , Geheimer Regierungsrat.

I.

Der im Jahre 1891 veröffentlichte und mit Oftern 1892 ins Leben getretene Lehrplan zeigt dem früheren Betrieb des Geschichtsunterrichts gegenüber folgendes Reue:

- 1. die Geschichtserzählungen in VI und V in je einer Bochenftunde;
- 2. die Ginschräntung ber Dammerzeiten griechischer und romischer Geschichte in IV;
- 3. die Erstreckung der deutschen Geschichte über 3 Jahreskurse, III inf., III sup., II inf., wobei besonders dieser letzteren Klasse ein breiter Raum für eine verhältnismäßig kurze Zeit 1740 1871 (1900) zugewiesen ist;

4. die Beschränkung der alten Geschichte auf der Oberstufe auf das eine Jahr ber Obersekunda;

- 5. Beschränkung der mittelalterlichen Geschichte in I inf. auf 3/4 Jahre und Listi Zuweisung eines guten Teils der neueren Geschichte (1517—1648) an das lette Quartal der I inf.;
  - 6. Erstredung bes fo verturzten Oberprimapenjums bis zur "Gegenwart";
  - 7. Betonung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung Preußens und Deutschlands (in II inf. und I);

- 8. die Beschänkung der mundlichen Abiturientenprüfung in der Geschichte auf das Pensum der Prima in deutscher und preußischer Geschichte; und endlich
- 9. die Identität der geschichtlichen Lehraufgaben für sämtliche höhere Schulen.

She wir diese Punkte einzeln betrachten, ift zweierlei vorauszuschiden.

Erstens: eine erschöpfende Darlegung der "Entwicklung" des geschichtlichen Unterrichts seit 1892 kann niemand geben, weil diese Entwicklung in diesen acht Jahren nur erst angesetzt hat und weil, auch wer auf einem sehr hohen Besobachtungspunkt steht, doch nur einen ganz kleinen Teil des sehr großen Gebietes übersieht.

Für später möchte ins Auge zu fassen sein, daß einmal, wie das wohl beim Turnunterricht geschehen, ein Missus Dominicus ad hoc eine größere Anzahl preußischer Lehranstalten zunächst zur Feststellung des Thatbestandes auf dem Gebiete des Geschichtsunterrichts besuchte. Die gegenwärtige Dentschrift kann nur geben, was von Eindrücken aus Direktoren= und anderen Konferenzen, auf historikertagen, auß einiger Bertrautheit mit der einschlägigen Litteratur und zahlreichen Bespreschungen mit Fachgenossen ihrem Berfasser geblieben ist.

Bweitens aber springt ein Punkt sofort ins Muge, ber für die ganze Frage bes Geschichtsunterrichts namentlich an ben eigentlichen Bymnafien von größter Bebeutung ift — die auf den Gymnasien humanistischer Art längft vorhandene, durch die Reform von 1892 aber vollends jum Durchbruch gekommene Tendenz, bie gesamte lateinisch-griechische Letture, ja ben gangen Betrieb biefer beiben Sprachen unter ben hiftorifchen Befichtspunkt zu ftellen, wofür man als typifch nur einfach auf die jetige Behandlung von Cafars bellum Gallicum auf III hinguweisen braucht. Diese Entwicklung ift in vollem Zuge. Die Erkenntnis, daß die Bildung, welche das Gymnasium zu vermitteln hat, wesentlich hiftorische Bildung ift, machft und beginnt Früchte ju tragen. Auch die Realanftalten haben nicht wenig bon diefem Beift aufgenommen und nur im Frangofischen, wo man auf die Sprechubungen einen nach unferer Meinung übertriebenen Bert legt, macht fich vielleicht feit 1892 in dieser Beziehung ein Rudichritt geltend. Man barf in der starten hinlentung auf Diefes Moment wohl ein hauptverdienft ber Reform bon 1892 minbeftens für bas Gymnafium feben und man wird wohl nicht irre geben, wenn man annimmt, daß diese Entwidlung hauptfächlich ber deutschen Jugendbildung ihre Überlegenheit gegenüber den anderen europäischen Bölfern auch für bie sogenannten technischen und praktischen Fächer giebt — eine Aberlegenheit, die noch jungft von einem fehr urteilsfähigen englischen Staatsmann (Lord Rofebery zu Chatam im Februar dieses Jahres) in so entschiedener Beise hervorgehoben worden ist. Biffenschaftlich gebildet sein, heißt die Dinge in ihrem großen Zu= sammenhange begreifen, heißt hiftorisch benten gelernt haben und bas minbeftens wird man tonftatieren tonnen, daß von der preußischen Gymnafiallehrerwelt im großen diese Grundidee ber Lehrplane von 1892 begriffen worden ift und ihre Umfetung in die Pragis des Unterrichts ftetig fortschreitet.

Hinfichtlich ber oben bezeichneten neun Puntte läßt sich im ganzen feststellen, daß neben manchen theoretischen Bedenken doch keiner in der Lehrerwelt auf stärkeren Widerstand gestoßen ist und man allenthalben kräftig angeset hat, die nicht geringen Schwierigkeiten, die das Reue mit sich gebracht hat, zu überwinden.

ad 1. Die "Geschichtserzählungen" in VI und V haben ziemlich viele Diskussion und eine ziemlich umfangreiche, aber nicht sehr wertvolle Litteratur an

Schulbüchern ad hoc hervorgerusen, man neigt aber jett, die Bemerkung des Lehrplans S. 42 würdigend, dahin, diese "Erzählungen" als integrierende Bestandteile des deutschen Lesebuchs zu verlangen, die eine ihnen gewidmete Bochenstunde mit den deutschen Stunden zu vereinigen. Die neuentstandenen deutschen Lesebücher und die neuen Auslagen der älteren werden, soweit unsere Beobachtung reicht, diesem Gesichtspunkte gerecht. Bei einer Revision des Lehrplans würden diese Erzählungen bei dem deutschen Unterricht, nicht bei dem Geschichtsuntersricht einzustellen sein.

ad 2. Zum Unterricht auf Quarta ist wenig zu sagen. Hier hat man seit 1892 energischer als früher und mit gutem Erfolge nach Entsernung der falschen historischen Bausteine, der Pelasger, der Jahreszahlen der römischen Könige, der Aboriginer u. s. w. gestrebt, und gerade bei diesem ersten wirklichen Geschichtse unterricht durfte sich zeigen, daß jetzt mehr und mehr der gesunde Realismus, den man in der deutschen historischen Wissenschaft gewahrt, den idealen Womenten auch

für den Jugendunterricht die richtige Grundlage giebt.

ad 3. Die Erstredung der deutschen Geschichte auf die drei Jahres= turse III inf., III sup., II inf. hat, was die beiden ersten betrifft, wohl nirgends viel Schwierigkeit gemacht und von den Realanstalten ift die ganze Underung wohl mit Recht als wesentliche Berbefferung empfunden worden. Der Borteil, daß man nunmehr in III inf. die römische Kaiserzeit, anschließend an das Quartapensum, in der Form der Einleitung in die mittelalterliche deutsche Geschichte etwas ausführlicher behandeln, ihre großen Herrschergestalten, wie Bespasian, Trajan, Mark Aurel, Diokletian, Konstantinus, Theodosius, eindrucksvoller vorführen kann, ift, glauben wir, noch nicht genügend ausgenütt. Dies wird kommen, da ja die Wissenschaft eine wesentlich andere Anschauung der römischen Kaiserzeit gewonnen hat, als vor 50 Jahren. Auch die Mahnung des Lehrplans, die außerdeutsche Beschichte nur fo weit heranzuziehen, als fie allgemeine Bedeutung habe, hat wohl für das Benfum der Untertertia, Mittelalter, feine Schwierigfeit gemacht, wohl aber wird es vielen Lehrern recht schwer geworden sein, für das Bensum der Obertertia und namentlich der Untersekunda die Grenze Deutsch-Europäisch sicher zu ziehen. Der lettere Unterricht, der in II inf., hat, wie sich denken läßt, überhaupt die meiste Schwierigkeit gemacht. Die eine Schwierigkeit war die für einen verhältnismäßig kleinen Beitraum ju reichlich bemeffene Beit, die eine ausführliche Erzählung möglich und also notwendig machte, für die doch nicht jeder Lehrer sofort geruftet fein konnte und fur die es in Bahrheit auch in ber Litteratur, wenn nicht ganz an hilfsmitteln, so doch ganz an Borbildern fehlt. Wir haben thatfächlich noch keine Gefamtgeschichte unseres Baterlandes, welche die brei für Diesen Bwed unerläßlichen Borzüge wiffenschaftlich strenger Grundlage, anziehender Darftellung und erschwingbaren Umfangs vereinigte. Die Erfolge, die fich bei den sogenannten Abichlufprufungen zeigten, icheinen gleichwohl, wenn man von einem kleinen aber unter normalen Bedingungen stehenden Kreise schließen darf, zufrieden= Sehr noch im Stadium der Berfuche ift hier auch die verlangte "vergleichende Berücksichtigung unserer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung", wo die Gefahr nahe lag, rasch aufgegriffene, wenig verdaute Renntniffe breit auszulegen, ohne Erwägung der Aufnahmefähigkeit der Schüler, benen man ftellenweise felbst mit der Stallfutterung und der Dreifelberwirtichaft zusette. Die Ubertreibungen, die sich auch in der raich ins Kraut geschoffenen Litteratur zeigten, werden sich aber heben, und es wird zurückleiben, was erreichbar und wünschens=

- wert ist, eine solid begründete Bürdigung unserer Hohenzollernschen Fürsten Friedrich Wilhelms I., Friedrichs II., Friedrich Wilhelms II. und Kaiser Wilhelms I., sowie die Hinlenkung der Schüler auf diese Berhältnisse, also die Pflege eines gesunden historischen Realismus, wie die Gegenwart ihn verlangt und wie er in Bahrheit den großen Vorzug der jetzigen Geschichtswissenschaft wie der Geschichts- unterrichtspraxis gegenüber der früheren Zeit bildet.
- ad 4. Noch sehr bebenklich wird es mit dem Pensum der Obersekunda, insbesondere auf dem Gymnasium stehen. Ein großer Teil der Gymnasiallehrer kann sich in den Gedanken noch nicht sinden, auf die aussührliche und gründliche Behandlung der alten Geschichte verzichten zu müssen, wie sie der frühere Zweisiahreskursus möglich machte: man muß auch zugestehen, daß dieser Unterricht ein sehr fruchtbarer sein konnte und sast überall gewesen ist. Es geschieht, was möglich ist. Referent glaubt nicht, daß die Wehrzahl der Lehrer ernstlich über die Augusteische Zeit hinauskommt, kann aber zusrieden sein, sosern nur dies Ziel erreicht und die Augusteische Zeit auf Prima durch das Studium des Horaz (z. B. Obe IV, 5) in das geschichtlich richtige Licht gerückt wird.
- ad 5. hinfichtlich bes Unterrichts in Prima, Bunkt 5, nanlich wird man, fofern man das Wort "Entwidlung des Geschichtsunterrichts" auf die Lehrer bezieht, Urfache haben, zufrieden zu fein. Die Beschräntung ber beutschen mittel= alterlichen Geschichte auf Die Zeit von ca. 8 Monaten ber Unterprima hat wohl nirgends viel Dube getoftet und die nachdriftlich = romifche und romifch = germanische Geschichte hat als Einleitung in die beutsche Geschichte von 476 n. Chr. an, als Beschichte ber Beziehungen des Imperium Romanum zur Germanenwelt ausgiebige Berudfichtigung finden konnen und auch wohl gefunden: ihre Ergangung fand fie im (evangelischen) Religionsunterricht als Geschichte ber driftlichen Rirche in ben erften brei Sahrhunderten. Auch bas Berhaltnis ber allgemein europäischen gur beutschen mittelalterlichen Geschichte scheint hier im allgemeinen richtig getroffen zu werben, wie wir aus ber Beschaffenbeit ber am meisten verbreiteten Silfsbucher fcliegen zu durfen glauben. Sinfichtlich desjenigen Studes neuerer Geschichte, bas noch auf I inf. bewältigt werben foll, 1517-1648, erreichen nicht alle Lehrer ben Endpunkt bes Lehrplans, sondern bescheiben fich, mas auch nichts schabet, bas Stud von 1618-1648 der Oberprima zu überlaffen.
- ad 6. In Oberprima brüdt allerdings bie an sich schon gewaltige und immer mehr anschwellende Stoffmasse, über beren Sichtung schon viel verhandelt wird, und die aussührliche Erzählung wird, was auch die Programme sagen mögen, nicht über 1871 hinaustommen. Rücksichtlich der Belehrungen über wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung (Punkt 7) ist die Wehrheit der Fachkenner darüber einig, daß diese Belehrung nicht in Form von Erkursen, sondern als wichtiger und wichtig zu machender Bestandteil des fortlaufenden Geschichtsunter=richts geboten werden muß. Beklagt wird von vielen, daß das Abiturienten=reglement die Prüfung in der Geschichte alzustreng auf das Pensum der Prima und die deutsche Geschichte beschränkt, weil die Erkenntnis auf dem Gebiet der deutschen Geschichte nur gewinnen kann, wenn sie unter den gesamteuropäischen Gesichtspunkt gestellt wird (Punkt 8). Daß der Ausdruck "bis zur Gegen=wart" nicht wörtlich genommen worden ist, über 1871 hinaus meist nur eine kurze Punktation gegeben worden ist und gegeben werden kann, leuchtet ein: man darf sich in dieser wie in einigen anderen Hinsischten nicht täuschen lassen durch

bie einschlägige pabagogische Litteratur, die vielsach die Dinge darstellt, wie sie sein sollten oder in einer besseren Welt sein könnten, nicht wie sie wirklich find.

ad 9. Die Ibentität der Geschichtspensa für sämtliche höhere Schulen, humanistischen oder realistischen Charakters, wird durchaus als ein großer Fortschritt empfunden.

П.

Wer wie der Referent auf 50 und — die Schülerzeit eingerechnet — 60 Jahre der Entwicklung des Geschichtsunterrichts zurücklicken kann, hat den unzweiselhaften Eindruck, daß dieser Unterricht jest ohne allen Bergleich besser und wirksamer verwaltet wird als früher. Man sagt wohl, daß das Besser der Feind des Guten sei, ebenso wahr aber ist, daß das Gute der Freund des Besseren ist und man also, von dem Stande des Geschichtsunterrichts an unseren preußischen höheren Schulen im allgemeinen befriedigt, doch die Frage auswersen kann, was für diesen

Unterricht noch weiter zu thun bleibe.

Bei allem Unterricht an der Mittelschule, das ist eine triviale Wahrheit, kommt fehr viel, ja das meiste, auf die Perfonlichkeit des Lehrenden an: vielleicht am meisten, selbst mehr als beim Religions- und deutschen Unterricht ift dies wahr für den Geschichtsunterricht. Daraus folgt für uns unmittelbar, daß aus einer quantitativen Berftartung, einem Mehr von Bochenftunden für diesen Unterricht keinerlei Förderung dieses Unterrichts erwachsen wurde. Gegenteil: ber Geschichtsunterricht, ber im eigentlichen und ftrengen Sinn überhaupt erft auf Quarta beginnen tann und bei bem bie rezeptive Thatigkeit durchaus und bis nach Prima durchaus überwiegen muß und von einer probuttiven Thatigteit, wie fie g. B. ber mathematifche und ber lateinische Unterricht schon von Sexta an mit sich bringt, nicht die Rebe sein kann — der Beschichtsunterricht gehört zu benjenigen Unterrichtsfächern, Die an Birkfamkeit geradezu verlieren würden, wenn man ihnen etwa täglich eine Stunde einräumen würde. Auch an ber gegenwärtigen Organisation, der Berteilung der Bensen, möchte eine Anderung weder im Interesse der Gymnasial= oder der Realanstalten liegen. Sie ist vernünftig und entspricht den psychologischen Grundbedingungen; allerdings wurde, wenn man auf dem Gymnasium, wie manche Idealisten verlangen, nur solche Schüler hatte, die bereinst ihre Studien über das Gymnasium hinaus noch 8 bis 10 Semester auf der Universität fortseben wollen und fonnen, eine Berftartung bes grundlegenden Geschichtsunterrichts, bes Unterrichts in alter Geschichte geboten sein, so aber wie die Dinge thatsächlich liegen, ift die jetige Organisation schon darum beizubehalten, weil fie die unter allgemeinen Gefichtspunkten durchaus zu wünschende Identität des Geschichtslehrplans für alle höheren Schulen ermöglicht. Diese Draanisation:

erste Fühlung mit geschichtlichen Dingen durch den lateinischen, Religions und deutschen (Geschichtserzählungen) Unterricht in Sexta und Quinta; — erste Banderung durch ein abgeschlossenes relativ einsaches Geschichtsgebiet (Griechen und Römer) in Quarta, — dreijährige intensive Beschäftigung mit der vaterländischen (deutschen) Geschichte in III inf., III sup., II inf., — zweite Banderung durch das ganze einstmals mit Knaben durchwanderte, jest mit Jünglingen noch einmal zu bereisende Gebiet in den drei oberen Klassen,

diese Organisation des Lehrplans zieht dem Lehrer die den rechten Beg bezeichnenden Schranten, ohne ihm doch die im einzelnen notwendige Freiheit zu

beschränken und was etwa im einzelnen noch zu wünschen und zu bessern wäre — größere Berücksichtigung der römischen Kaiserzeit z. B. — ist alles innerhalb des Rahmens dieser Organisation durchsührbar. Beiterhin, wenn die oben beziechnete Behandlung des altsprachlichen Unterrichts in den oberen Klassen allgemein anerkannt und durchgeführt sein wird, würde es an der Zeit sein, für die historische Quellenlektüre, d. h. den lateinischen oder griechischen Untersricht die Zumessung reichlicherer Zeit ins Auge zu sassen.

Auch von gewissen, mehr oder weniger äußerlichen und scheinbaren Hebelsträften, den vermehrten Anschauungsmitteln, den verbesserten oder zu versbessernden Lehrbüchern, der verbesserten oder noch zu verbesserten Wethode wird man sich nicht allzwiel versprechen dürsen. Diese, die richtige Wethode, ist kein arcanum, sie ist sehr einsach durch die Natur des Gegenstandes gegeben und wird auch, soviel man sieht, nirgends eigentlich versehlt, freilich aber von versichiedenen Persönlichkeiten mit verschiedenem Geschick und verschiedener Wirtung gehandhabt; — die Lehrbücher, deren Zahl Legion und seit 1892 mehr als Legion geworden ist, sind im allgemeinen nicht viel besser und nicht viel schlechter als in den sechziger Jahren und man wird diesen Teil der Unterrichtshilfsträfte ruhig der weiteren Entwicklung überlassen können — bei den Anschauungsmitteln, wo früher der Mangel das Übel war, bildet jest vielmehr der Übersluß eine Gesahr — jener Luxus, von dem Goethe sagte, daß er ihn hasse, weil er die Phantasie zerstöre, ein Ausspruch, der auch für den Geschichtsunterricht seine Wahrheit hat.

Außerdem aber, um in Beziehung auf diese Punkte fördernd einzugreifen, müßte eine sehr genaue Information über den Stand der Dinge vorausgehen — jene oben angedeutete große Inspektionsreise für den Geschichtsunterricht, für die man mindestens zwei Bertrauensmänner, einen Universitätsprosessor und einen Schulmann, und für diese mindestens ein Viertelzahr Zeit brauchte. Das drinsgendste Bedürfnis ist jeht schon und wird immer mehr die Sichtung des ungeheuren Stoffes — ein Problem, das noch im Stadium der (noch nicht einmal ernstlich begonnenen) Diskussion und noch nicht reif für eine Ministerials

verfügung ift.

Der Fortschritt auf bem Bebiete bes Beschichtsunterrichts wird also nur geichehen können und zu suchen fein in ben lehrenden Berfonlichkeiten, also in ber fachmannischen und padagogischen Ausbildung von Lehrern der Geschichte, und in Diefer Beziehung barf man fich etwa auf die Berhandlung bes Gegenstandes auf dem 1898 zu Rurnberg gehaltenen Sistorifertag beziehen (Reue Jahrbucher zc. von Ilberg und Richter, S. 263ff. von 1898). Es ist junachft eine Univer sitats= und weiterhin eine Frage ber pabagogifden Seminarien. Die Borlefungen auf der Universität und die Ubungen in deren historischen Seminarien sind freilich einer unmittelbaren Einwirtung nicht febr juganglich und man fann einftweilen nur die Abwege fignalifieren: einerfeits, daß maßlose Forderungen aufgestellt werden, wie g. B. in dem von dem hiftorischen Seminar in Leipzig gegebenen "Ratichlagen für bas Studium der mittleren und neueren Beschichte" und andererfeits, daß manche atademische Geschichtslehrer geneigt find, bei den Borlefungen nur an ihre eigenen Studien und an folche zu benten, die auch wieder Universitätsprofessoren werden wollen, nicht aber an die, welche fünftig an Mittelschulen Beschichte zu lehren berufen sein werben. hier ift ein Gingreifen seitens ber Schulverwaltung nicht leicht möglich und auch gar nicht wünschenswert, bagegen find die mit den Gymnafialanstalten verbundenen pabagogifden Seminare ber richtige Ort, von wo unsere Schulverwaltung jene stetige unermübliche langsam aber sicher wirkende Resormarbeit ins Werk sehen kann, deren jeder Unterricht und so auch ganz besonders der Geschichtsunterricht bedars. Bon einer wesenklichen Anderung der jetigen Organisation dieses Unterrichts, in welche die Hunderte oder Tausende von Lehrern sich eben erst einzuleben begonnen haben, kann Reserent kein Heil erwarten: wohl aber viel Gutes von den Inspektionen der pädagogischen Seminare und der Anstalten überhaupt durch die Provinzialsschulräte, denen eine Weisung von seiten der höchsten und centralen Stelle die Punkte bezeichnen mag, auf welche sie bei diesem Teile des Unterrichtsgebiets ihre besondere Ausmerksamkeit zu richten haben.

Steht Lehrbuch und Lehrvortrag in richtigem Berhältnis? Halt dieser die richtige Mitte zwischen Geschichtsvorlesung und Geschichtsverdigt, der concio, vor der schon die Lehrordnung der Zesuiten warnte? wird dei Repetitionen richtig versahren? macht der Lehrer nicht allzwiel in Strategik und Nationalökonomie und erledigt er sein Pensum oder ertrinkt er im Stoffe? ist die Behandlung der altsprachlichen Lektüre und ihr Berhältnis zum Geschichtsunterricht und umgekehrt gesund? berücksicht der englische und französische Unterricht der Realschule die in ihm liegenden historischen Momente? ist der katholische oder evangelische) Lehrer dessen, daß er Geschichte und nicht Theologie zu lehren hat? wird der Unterricht in nationalem Geist — also mit ernstem Wahrheitssinn gegeben? ist der, sind die Lehrer sich dabei des Unterschiedes zwischen Patriotismus und Chausvinismus bewußt? wird das Walten unserer Könige zugleich mit Pietät und mit ernstem, männlichem Wahrheitssinn gewürdigt? wie steht es in IV, II, II, Ia) mit der Kenntnis des Thatsächlichen, d) mit der Fähigkeit, das gelernte Thatsächliche in neue Verdindungen zu bringen u. s. w.

Dies sind Fragen, welche den Weg andeuten, auf dem sich die Sackenntnis und namentlich die Persönlichkeit der Schulräte Einfluß auf die richtige Gestaltung dieses wichtigen Unterrichtsgebiets sichern könnte. Man könnte leicht aus ihnen ein aussührliches Schriftstück zusammenarbeiten, wie etwa der diesen Gegenstand behandelnde Passus von 40 Seiten in der "Instruktion für den Unterricht an Gymnasien in Österreich" vom Jahre 1884 ist: indes wäre dies für unsere Berhältnisse unserer Ansicht nach ebenso leicht als unnötig: die lebendige Persönlichkeit ist überall das Entscheidende und Fördernde.

Im übrigen glaubt Referent mit der Bemerkung schließen zu sollen, daß nach seinen Wahrnehmungen nirgends auf dem Gebiet des höheren Schulunterrichts der Fortschritt, den unsere Nation in den letten 40 Jahren gemacht hat, deutlicher zu Tage tritt, als auf dem hier behandelten. Dieser Unterricht ist männlicher, staatssinniger, vor allem wahrer geworden, und der Geist der geschichtlich großen Zeit, die unmittelbar hinter uns liegt, hat sich hier vor allem nicht unbezeugt gelassen, und man wird sagen dürsen, daß die große Mehrzahl unserer Geschichtsslehrer von dem Gedanken getragen, erfüllt oder zum mindesten berührt sind, der Nation auf diesem Gebiete in treuer Psilichterfüllung zurückzuerstatten, was sie von ihr empfangen haben.

2.

# Dr. Schult,

Direttor bes Raiferin Augufta - Chmnafiums ju Charlottenburg , Geheimer Regierungerat.

"Tausend fleiß'ge Hände regen, helfen sich in munterm Bund." Dies Wort Schillers paßt sicherlich auf die Arbeit, die seit den Lehrplänen von 1891 dem Geschichtsunterricht zugewandt worden ist.

Hiftorikertage haben sich zum ersten Male mit seinem Betriebe befaßt, Bersammlungen von Schulmännern und Direktoren haben sich damit beschäftigt, eine reiche Litteratur ist aufgesproßt, Didaktik und Methodik des Unterrichts sind auf das Gründlichste erörtert, und eine große Zahl von Lehrbüchern hat das Gewonnene zu verarbeiten und den Forderungen der Lehrpläne gerecht zu werden versucht. Die reiche Saat, die hier ausgestreut ist, kann nicht ohne Frucht für die Praxis des Unterrichts geblieben sein.

Bunachft barf man annehmen, bag über Biel und 3wed bes Unterrichts größere Klarheit verbreitet ift. Es murbe die These aufgestellt: "Der Geschichtsunterricht wird seinem Teile, für bas öffentliche Leben ber Gegenwart vorzubereiten, gerecht, wenn es ihm gelingt, bas Staatsbewußtfein als bie allbeherrschende, verantwortungsvolle Pflicht, gegen ben Staat zu lehren und zum unverlierbaren Befit bes einzelnen zu machen." Dem gegenüber brang fiegreich die Uberzeugung burch, daß ber Geschichtsunterricht ber Borbereitung für das öffentliche Leben am besten biene durch Lösung seiner eigenen Aufgabe, d. h. der Erzeugung historischen Wissens und der Entwicklung hiftorischen Sinnes. Dag Baterlandsliebe und ftrenges Pflichtbewußtsein gegen den Staat erwedt werde, durfte als felbstverftandliche Folge, als ethische Wirkung eines folden Betriebes angesehen werden. Es ergab sich hieraus für die Prazis, daß dem Unterricht alles fern zu halten sei, was auf Erzeugung einer bestimmten politischen Richtung spftematisch abzielt. Ein= dringlich murde von vaterlandsliebenden Lehrern vor folchen Berfuchen gewarnt, ba einmal die historische Wahrheit babei ins Gedrange tomme, andererseits der abschüffige Beg zum Chauvinismus eingeschlagen werden konne. Man barf mit Freude anerkennen, daß die Berfasser der Lehrpläne von 1891 sich diesen Gefahren gegenüber umfichtig gezeigt haben. Und bennoch wurde von unbefangen urteilenben nicht=preußischen Lehrern den Lehrplanen der Borwurf nicht erspart, daß fie bei der Behandlung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung die hier zu ziehende Grenze überschritten hatten durch die Forderung, daß diese unter Bervorhebung ber Berbienfte ber hohenzollern insbesondere um die Bebung des Bauern=, Burger= und Arbeiterstandes geschehen follte.

Es darf nicht verschwiegen werden, daß eine solche Bestimmung eine nicht zu unterschätzende Gesahr in sich bergen könne. Mancher eifrige Lehrer durfte sich getrieben fühlen, hier des Guten zu viel zu thun und in Servilismus zu versallen, der doch ebenso schälgend wirken muß wie die "Gesinnungsküchtigkeit" gewisser Leute mit "Männerstolz vor Fürstenthronen". Für die Schüler aber gilt das Wort: "Wan merkt die Absicht und" — die Oppositionslust wird geweckt. Die Verdienste der Hohenzollern sind wahrlich über allen Zweisel erhaben, daß der Schüler nicht erst mit der Nase darauf gestoßen zu werden braucht; das monarchische Gesühl aber nuch dem Unterricht immanent innewohnen wie der Duft der Rose, der nicht mit Augen gesehen, sondern nur eingeatmet wird, und muß, wie in der Musik der Ton mit seinen Schwingungen das Gesühl unmittelbar in die

Seele bes hörers überträgt, auch in bem Berhaltnis des Lehrers zum Schüler

bon Herz zu Herzen bringen.

Nach Erscheinen der Prüfungsordnung von 1891 hat wohl mancher Lehrer bei den auf die Geschichte bezüglichen Bestimmungen aufgejubelt. "Hier", so rief er wohl aus, "haben wir endlich einen Lehrgegenstand, hinter dem nicht das Schreckgespenst einer obligatorischen Prüfung steht." In der That ist ja die mündliche Prüfung in der Geschichte bei der Abschluß= sowohl wie der Reiseprüfung eine Ausnahme geworden. Gewiß konnte der freie Betrieb dieses Unterrichts dadurch wesentlich gewinnen. Aber die Kehrseite sehlte auch nicht. Der Schüler, der sich durch Prüfungszwang nicht mehr streng gebunden sah, ließ sich nicht selten gehen. Wochte er auch immerhin den "inneren Berhältnissen", die versordnungsmäßig ja auf der Oberstufe in den Bordergrund treten sollen, seine Ausmerksamkeit und sein Interesse zuwenden, das gedächtnismäßige Festhalten des Thatsächlichen litt, und die Kenntnisse verloren mehr und mehr an Umfang und Sicherheit.

Wo ein Lehrer, um seinem Fache bei den Schülern den nötigen Respekt zu sichern, eine Prüfung verhängte oder wo ein königlicher Kommissar aus eigenem Antrieb eine Prüfung vornahm, wurde ihm die betrübende Ersahrung nicht erspart, daß die Kenntnis des Thatsächlichen von Jahr zu Jahr zurückging. Durch solche Umstände wurde die Verantwortlichkeit des Lehrers bedeutend erhöht. Er sah sich daher gezwungen, umsassende Wiederholungen anzustellen, und zwar nicht nur jene vergleichende und den Stoff nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppierende Zussammensassung der geschichtlichen Thatsachen, wie sie in den Lehrplänen empsohlen

wird, sondern auch die elementare Wiederholung des Rohmaterials.

Da tam ber bekannte Erlaß, ber folche Biederholungen vor der Reifeprüfung nicht nur unterfagte, fondern fogar mit Strafe bedrobte. Bewiß mar die weise Absicht desselben nicht zu verkennen, jede Arbeit ad hoo abzuschneiden und die Schüler angesichts der Reifeprüfung nicht in ungehöriger Weise zu be-Indes konnte ber Erlag boch nicht verfehlen, einen niederschlagenden Eindruck auf die betreffenden Lehrerkreise zu machen und gerade die gewissenhaftesten Lehrer zu beunruhigen. Das Gebächtnis ift nun einmal ein unsicherer Freund, und die encorhun wird nur gesichert durch beständige avaurnois. Soll der Schüler am Schluß seiner Schullaufbahn die Renntnis der epochemachenden Ereigniffe ber Beitgeschichte im Busummenhang ihrer Ursachen und Birtungen befigen, so muß die Grundlage des Thatsachlichen fest fein. Dag dies der Fall sei, davon kann sich der Lehrer nur durch Wiederholungen überzeugen. fommt noch, daß auf den wenigsten Anstalten ein Lehrer über ein einartiges Schülermaterial gebietet. Rur ein Teil seiner Schüler hat die Grundlage der Unterstufe auf berselben Anstalt gelegt. Auch in Ruchicht auf bas zugeflossene Schülermaterial, bas die Unterstufe auf der Anstalt nicht durchgemacht hat, sind jene Wiederholungen notwendig. Was mag wohl die Folge jener Unters sagung der Wiederholungen unter Strafandrohung gewesen sein? Wird sich nicht mancher Lehrer haben beftimmen laffen, feine Schuler mit ludenhaften und unsicheren Kenntnissen von der Schule zu entlassen? Soll deswegen eine Prüfung in der Geschichte, sei es schriftlich oder mündlich, obligatorisch wieder eingeführt werden? Berichterstatter glaubt, daß dies dem Beist der neuen Prüfungsordnung widersprechen wurde. Er hat beswegen zu dem Auskunftsmittel gegriffen, daß er seine Schuler vor Eintritt in die Reiseprufung eine Extemporalarbeit über bas

gesamte anzueignende Pensum hat schreiben lassen und diese bei der Reiseprüfung vorgelegt hat. Daß ähnliche Arbeiten dieser Schlußarbeit in größerer Zahl vorsaufgegangen sind und daß bei den Prüfungen der einzelnen Klassen eine ähnliche Schlußarbeit gefordert werden müsse, dürfte wohl als selbstverständlich angenommen werden können.

Die Bebenken, die anfänglich gegen die Neuerungen der Lehrpläne von 1891 (ben propabeutischen Unterricht in VI und V, bie Musbehnung ber beutichen Beichichte auf brei Sahre für bie Unterftufe, Die Beichränkung ber alten Geschichte auf O. II für die Dberftufe) ziemlich fturmisch erhoben murben, haben im Sinblick auf die Gesamtorganisation unserer höheren Lehranftalten und auf bie gewichtigen Anforberungen unferer Beit einer ruhigeren Erwägung weichen muffen. Wenn nicht alles trugt, fo hat fich die Schulwelt icon einigermagen in die Neueinrichtungen eingelebt. Auch die Berteilung der Benfen auf die einzelnen Rlaffen hat sich im wesentlichen als fachmäßig und zweckent= sprechend herausgeftellt. Freilich mußte hierbei mancher Lieblingswunsch aufgegeben werben, zum minbeften für bas Gymnafium. Bor allem gilt bies von ber alten Geschichte, der man vom gymnafialen Standpunkt aus einen breiteren Raum gönnen möchte. Richt mit Unrecht hat man fie als bie eigentliche Grundlage alles höheren historischen Unterrichts angesehen, und ihr erziehlicher Wert darf auch jest nicht außer Rechnung geset werben. Aber auch angenommen, daß ber pabagogisch wertvolle Inhalt ber alten Geschichte bei ber Reueinrichtung nicht voll ausgeschöpft wird, die neuere und die neueste, vor allem die vaterländische Geschichte forbert gebieterisch ihr Recht. Die Fulle bes Stoffes, die notwendige Renntnis der Grundlage und der Bedingungen unseres öffentlichen Lebens, der erziehliche Bert für bie Gefinnung und Die spätere Bethätigung am Staatsleben geftattet eine Berkurzung der Unterrichtszeit von fünf Jahren nicht, zumal der Unterricht hier weniger Ergänzung durch die übrigen Lehrgegenstände erfährt, als es bei der alten Geschichte geschieht. Daß aber der Prima die Geschichte des Mittel= alters, ber neuen und neuesten Zeit unverfürzt zuzuweisen ist, wird zwar von einzelnen noch immer beftritten, immer mehr bringt jedoch die Uberzeugung burch, daß es fo allein richtig ift, und daß mithin die Berteilung des Stoffes im großen und gangen feine andere fein tann und barf.

Es könnte nur in Frage kommen, ob der Unterricht in Untersekunda wenigsstens noch einen Teil der alten Geschichte umfassen sollte. Aber auch diese Frage ist sowohl aus den bereits angeführten Gründen zu verneinen als auch deshalb, weil der Abschluß der deutschen Geschichte, der doch dann der O. III zufallen müßte, bereits angesichts des Verständnisses modern historischer Entwicklung bei

ber Unreife ber Schüler biefer Rlaffe fich von felbst verbietet.

Weiter durfte gefragt werden, kann der lateinische und griechische Unterricht das ersehen, was durch Beschränkung der alten Geschichte dem Geschichtsunterricht versloren gegangen ist? Ich antworte: er muß es. Und er kann es auch, wenn auf beiden Seiten klares Verständnis für die von beiden gemeinsam zu lösende Aufgabe vorhanden ist und von den betreffenden Lehrern die Verpslichtung gefühlt wird, sich gegenseitig zu unterstützen und damit dem Ganzen zu dienen. Ob dieses Bewußtsein bereits überall durchgedrungen ist, oder wie weit hierin Fortschritte gemacht sind, wer möchte dies heute wohl nach der kurzen Zeit von acht Jahren schon entscheisden? Die Vermutung liegt nahe, daß einerseits die althhilologische Tradition, die dem heutigen Lehrergeschlecht naturgemäß noch in Fleisch und Blut stedt, hins

bernd einer solchen Verbrüberung im Wege gestanden hat. Hierzu mag noch die Verstürzung des lateinischen Unterrichts ihr Teil beitragen, die allerdings auch vom Standpunkt des Geschichtslehrers beklagt werden muß. Andererseits dürste aber auch vielleicht der Geschichtslehrer sich nicht immer dessen recht bewußt gewesen sein, daß er die Fäden zu knüpfen hat, die im altklassischen Unterricht gesponnen sind.

Ist es aber, selbst wenn beibe Faktoren in rechtem gegenseitigen Verständnis und einträchtiger Brüberlichkeit wirken, auch bann heute erreichbar, in dem einen Jahr der Oberstufe die griechische und die römische Geschichte den Schülern zum Allerdings ift es nur Berständnis zu bringen und deren Thatsachen einzuprägen? möglich, wenn ber Lehrer Selbstentsagung übt, Licht und Schatten recht verteilt, bas Befentliche und bas Charakteristische vertieft und bie an hiftorischer Bebeutung und an Wert für ben Unterricht gurudtretenden Berfonen und Dinge mehr summarisch behandelt. So manches braucht auch nicht gelernt, so manches nicht einmal gelehrt zu werden. Freilich wird es nicht fehlen, daß bei folcher Betreibung sich früher oder später Lüden herausstellen. So bedauerlich dies auch ift, fo ist boch zu bedenken, daß bergleichen mit ber Beit bei jedem Gegenstand naturgemäß eintreten muß, fo weit er auf gebachtnismäßiger Aneignung beruht. Bas aber nicht verloren geht, bas find die Bilber ber Charaftere mit dem hiftorischen Sintergrunde und die großen weltgeschichtlichen Buge, burch welche ein Bolt auf eine höhere Stufe ber Entwicklung gehoben ift. Mehr vermag die Schule im Grunde nicht zu leiften, aber bas tann ber Unterricht in ber alten Geschichte auch heute noch leiften, unterftutt von ber Letture ber alten Schriftfteller und bon ber häuslichen Lekture, über die später zu sprechen ift.

Kann die Universität aber etwas für die Erziehung der Lehrer nach dieser Richtung hin thun? Ich glaube, höchstens negativ, indem sie bei den künftigen Lehrern die Reigung zu einseitigem Spezialistentum, wo sie etwa hervortreten sollte, nicht fördert. Die eigentliche Erziehung hiersur muß dem Seminarjahr und

späterhin dem Probejahr vorbehalten werben.

Es ist selbstverständlich, daß in dem kürzeren Sommersemester die griechische, dem längeren Wintersemester die römische Geschichte durchgenommen werden muß. Die römische Geschichte soll auf der Oberstuse dis zum Untergang des weströmisschen Reiches sortgeführt werden. Bei der ungemeinen Wichtigkeit für Gewinnung vordildlicher Anschauungen und Einprägung von Bildern geordneten Staatslebens muß indessen sür die römische Geschichte auf dieser Stuse der Umfang des Lehrstoffes durchweg beschränkt werden. Die nachchristliche Zeit kann deshalb in der Obersekunda nicht die genügende Beschtung sinden. Wie es analog der Lehrgang bei der Unterstusse sür Duarta vorschreibt, darf daher hier der Lehrgang nicht weiter als dis zum Tode des Augustus sortgeführt werden. Die nachchristliche Zeit ist daher der Unterprima zuzuweisen, wie ebenfalls analog auf der Unterstusse diese Zeit der Untertertia zugewiesen wird. Ein solches Bersahren ist durch neuere Bersügungen auch bereits gestattet worden.

Dadurch wird allerdings die ichon ichwer genug belastete Unterprima noch mehr belastet. Indessen ist dies doch nur scheindar. Die Geschichte der Germanen hängt so eng mit der römischen Kaisergeschichte zusammen, daß beide sast untrennbar sind und zusammen durchgenommen werden können, ja eigentlich müssen. Es ist hier nur vor dem Zuviel zu warnen. Wer hier nach einer selbstverständlich nur relativen Vollständigkeit strebt, der wird bald ersahren, daß die Namen römischer Kaiser seinen Schülern Schall und Rauch geblieben sind, und daß die Vilder,

bie er von der Größe des römischen Beltreichs entworfen hat, wie Schattenbilber im Rebel zerfließen.

Alle diese Opfer, von denen oben gesprochen ist, mußten gebracht werden, um Raum für die vaterländische Geschichte zu gewinnen, die doch — und das kann nicht genug betont werden — den Mittelpunkt des gesamten historischen Unterrichts bilden, auf die sich alle übrige Geschichte beziehen und auch alle Strahlen, die von der alten Geschichte ausgehen, sallen müssen.

hier tritt in Bezug auf ben Umfang bes Lehrstoffes bie große Frage heran, soll der Lehrstoff bis zur Gegenwart reichen, oder soll er früher, etwa beim Jahre 1871, seinen Abschluß finden? Die Frage ist vielfach erörtert worden, doch trot aller Bebenken, die gegen die Fortführung des Unterrichts bis zur Gegenwart erhoben worben find und trot aller Einwände, die nicht ganz mit Unrecht dagegen gemacht werben können, scheint die Meinung siegreich burchgebrungen zu sein, daß der Unterricht erft mit ber Gegenwart abgeschlossen werben bürfe. Bielleicht find bie Gegner biefer Meinung noch zu sehr in ben Traditionen ihrer eigenen Jugend befangen, aber unfere Zeit stellt andere Anforderungen, als es bei einem fruheren Schuler= geschlecht ber Fall war. Freilich die Jugend direkt in die Tagesfragen einzu= führen, und sie durch der Parteien Haß und Gunst zu verwirren, wäre äußerst verwerflich. Aber ganz anders wie sonst wird heute schon ber Knabe und ber heranwachsende Jüngling von dem Leben und Treiben in der Gegenwart erfaßt. Der Bater muß für Reichstag ober Landtag einen Abgeordneten mahlen. Das Gefprach ber Eltern, ber Hausfreunde lentt fich auf bas Für und Wiber biefer ober jener Person. Große Fragen wie das Flottengeset bewegen nicht nur das Elternhaus, sondern erfassen auch die weitesten Rreife, die Begeisterung für Stärkung von Deutsch= lands Seemacht bringt auch in die Schule und ergreift die Schüler. Dhne daß bie Schule Politifer bilden will, kann fie es nicht allein dem Elternhaufe über= laffen, dem Heranwachsenden den Weg zu weisen, fie muß ihm in der hiftorischen Entwidlung ben Anhaltspunkt für bas Berftanbnis folder Bewegungen geben. Der Heranwachsende hat selbst bas Bebürfnis und die lebhafteste Neigung sich zu unterrichten, und wo foll er die Belehrung beffer suchen als in ber Schule?

Freilich darf gefragt werden, ist eine einigermaßen objektive Darstellung einer noch nicht abgeschlossenen Zeit überhaupt möglich? Gilt nicht von dem Versuch eines solchen das mephistophelische Wort: "Bas ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herren eigner Geist?" Wir dursen mit der Gegenstrage antworten, ist eine wirklich objektive Geschichtsschreibung überhaupt möglich? Tacitus gerade, der das "sine ira et studio" an die Spike seiner Annalen setze, ist in seiner Geschichtsschreibung am wenigsten objektiv gewesen. Es irrt der Wensch, so lang er strebt, die reine Wahrheit ist ja nur dei Gott. Aber der Lehrer, der von rechter vaterländischer Gesinnung erfüllt ist und von Vaterlandssliebe beseelt wird, ist sich in seinem dunklen Drange des rechten Weges wohl bewußt und wird auch trot aller Fretümer im einzelnen seine Schüler diesen rechten Weg sühren und sie mit der Küstung versehen, daß sie sich später im Wirrsal der Parteien zurecht sinden können. Eine weitere Frage dürste entstehen, ist es praktisch durchsührbar, bei dem ohnehin schon so gewaltigen Lehrstoff der obersten Stuse auch noch die gegenwärtige Zeit zu lehren? Ist es nicht "Ibeologie oder Charlatanismus", wenn jemand behauptet es sei ihm möglich?

Allerdings ist bas ein schwerwiegendes und gewiß berechtigtes Bebenken. Allein hat man einmal die Aufgabe in ihrer vollen Wichtigkeit erkannt, so muß

man auch die Mittel finden, sie zu vollführen. Wie bei der alten Geschichte gilt es also auch hier Opfer zu bringen und andere minder wichtige Stoffgebiete zu fürzen.

Die Aufgabe fällt selbstverftänblich ber Oberprima zu. Abrer Bollführung steht hier ber meist recht frühe Termin ber Reifeprüsung hindernd entgegen, Darum ift ber Borichlag gemacht worden, bereits im Sommersemester sogleich mit dem Jahre 1789 einzuseten und die Zeit des Großen Rurfürsten und bas friedricianische Zeitalter erft furz bor der Reifeprüfung zu behandeln. Freilich find ja bie Grundzuge bes für biefe Beit zu überliefernben Stoffes aus ber Unterftufe bekannt und die Schüler find auf Sicherheit ihrer Aneignung bei Abschluß dieser Stufe geprüft worben, bennoch murbe ein folches Borwegnehmen fich aus inneren und außeren Grunden nicht empfehlen. Aus inneren nicht, weil ber innere Bufammenhang geftort murbe, aus augeren nicht, weil bas vielfach unterbrochene Sommersemester, das noch obenein meist eine zweite Reifeprufung bringt, sich ungleich weniger für eine jo schwierige Aufgabe eignet, als bas Wintersemester. Um aber in biefem Beit zu gewinnen, muß bas Sommerfemefter bis zu ben Befreiungstriegen bordringen. Es ist dies möglich, wenn man die Abschnitte, die auf der Unterftufe bereits ausbundig gelehrt find, als Wiederholung behandelt und überhaupt die Borftellung bei den Schülern nicht auftommen läßt, als follten fie ftofflich etwas Neues lernen.

Der propädeutische Unterricht in Sexta und Quinta, der durch die Lehrpläne von 1891 neu eingeführt ist, hat sich wohl bewährt. Daß hier der Unterricht mit der vaterländischen Geschichte beginnen soll, scheint durchaus zweckund sachgemäß. Hier, wenn irgendwo, ist die rückwärtsschreitende Methode am Plaze. Diejenigen, die den Ansangsunterricht mit der alten Geschichte beginnen wollen, mögen bedenken, daß daß jugendliche Alter sich doch erst in die Borstellung einer ihm so sern liegenden Zeit wie das Altertum einleben muß. Tiese gewinnt sie aber nach und nach schon in Sexta durch daß lateinische Lesebuch, daß, wenn es nicht ganz erbärmlich ist, ihm so manches bereits aus der Vorgeschichte und Geschichte der Griechen und Kömer mitteilt, was lebendig zu machen Sache des Lehrers ist. Erst nach dieser Vorschule werden die Erzählungen aus der sagens haften Vorgeschichte der Eriechen und Kömer, die der Quinta zusallen, fruchtsbringend sein.

In der Berteilung der Lehraufgaben für die Unterfuse ist die Unterseinnda entschieden überlastet, während die Obertertia eine unverhältnismäßig kleinere Ausgade hat. Die Unterseinnda, die dis an die Schwelle der Gegenwart vordringen soll, hat es mit schwieriger historischer Entwicklung zu thun, für deren Berständnis der Tertianer noch nicht reif ist. Die Obertertia hat es insbesondere mit brandendurgische preußischer Geschichte zu thun. Preußische Geschichte? das ist ein klares und trefsliches Ziel. Was ist aber brandendurgische Geschichte? Wird darn die Zeit des Großen Kursürsten mit einbegriffen oder gehört diese schon zur preußischen Geschichte? Wenn dies letztere der Fall ist, wie man es gemeinhin annimmt, dann ist die brandendurgische Geschichte im Grunde nur eine Lokalgeschichte, die allerdings für den in der Mark Gedorenen Bedeutung, für alle übrigen Preußen aber doch weder einen großen historischen noch erziehlichen Wert hat. Den Schüler aus der Reichshauptstadt oder aus deren Bororten wird allerdings die Reihe der Markgrasen und Kursürsten sessellee so herrlich ausgestellt sind, er wird

auch gewiß bestrebt sein, sich über bie Perfonlichkeiten, die in ben Denkmalern bargeftellt find, zu belehren, tann man aber basselbe Intereffe bei einem Rhein= lander, Westfalen oder Hannoveraner voraussetzen? Wird er sich wirklich für Sehben brandenburgifcher Markgrafen mit bem Erzbifchof von Magbeburg u. ä. Die wichtigften Thatsachen ber martifchen Beschichte, wie die kolonis satorische Thatiateit ber Astanier, die Erhebung ber Bittelsbacher, ber Sobenzollern, späterhin Albrecht Achilles, Johann Sigismund, die Einführung ber Reformation burch Joachim II. u. f. w. werben boch auch im Zusammenhang mit ber beutschen Geschichte behandelt und die hubschen Geschichten von Otto bem Schut, vom falichen Walbemar, Joachim I. u. a. finden fich in den meiften beutschen Lesebüchern. Zwar meine ich durchaus nicht, daß die Markgrafen und Kurfürsten der Mark unserem Interesse etwa nur ebenso nabe ständen wie die Dynastien fremder Reiche, aber ber Unterricht foll damit nicht belaftet werben, aus anderen Quellen muß bie Renntnis bes Biffenswurdigften auf biefem Gebiete ber Jugenb zufließen. Diefes Gebiet war auch früher nicht Gegenftand bes Unterrichts gewefen, erft bie Zeit ber Stiehlichen Regulative machte es bazu, und fo hat fich biefe Einrichtung von Geschlecht zu Geschlecht wie eine ewige Krankheit fortgeerbt. Hat man aber erst diese zeitraubende Aufgabe ber Obertertia abgenommen, so kann der Unterricht dieser Rlasse unschwer bis zum Tobe Friedrichs des Großen fortgeführt werden, wo er ungleich rationeller abschließt als bei dessen Regierungs= antritt. Alsbann beginnt bie Untersekunda sofort mit der frangösischen Revolution und behandelt die großen historischen Entwicklungen, inmitten beren wir noch beute fteben, und fur die man bei bem reiferen Alter icon einiges Berftandnis voraussetzen barf.

In Bezug auf die Behandlung der Verfassungsverhältnisse geben die Lehrpläne von 1891 nur hinsichtlich der alten Geschichte in Obersekunda direkte Fingerzeige. Es soll dadurch wohl nicht die Berücksichtigung dieses Gebietes auf anderen Stusen ausgeschlossen sein. Der mittelalterliche Lehnstaat, der Bersuch unter Maximilian I. dem zersplitterten deutschen Reiche eine neue Verfassung zu geben durch Einrichtung eines Reichsrates neben dem Reichstag, Einsührung einer Reichssteuer zur Sicherung eines Reichsbeeres, Einsehung eines Reichstammersgerichts u. a. m., alles muß darauf hinzielen, die Notwendigkeit einer größeren nationalen Einigung in die Augen springen zu lassen, um die Bedeutung der Gründung des neuen deutschen Reiches ins hellste Licht zu sehen. Die deutsche Reichs und preußliche Landesverfassung ist sodann den Schülern in ihren Grundzügen zu übermitteln.

In Bezug auf die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Berhältnisse enthalten die methodischen Bemerkungen zu den Lehrplänen treffliche Fingerzeige. Gerade für das Verständnis dieser Verhältnisse hat der gesamte Geschichtsunterricht dorzubereiten. Die Agrarbewegungen Roms, die Stlaven= und Seeräuberkriege, die Bauernbündnisse des Mittelalters, der große Bauernkrieg, die Biedertäuser= unruhen u. a. m. müssen eine solche Beleuchtung ersahren, daß daraus die Erstenntnis hervorspringt, die sozialdemokratischen Bestrebungen sind irrig in ihren Voraussehungen, sie sind unsittlich und antinational, sie sind unmöglich in ihrer Verwirklichung und sind unnatürlich in Bezug auf die Bedürsnisse des Menschen. Andererseits müssen die Bemühungen der Gracchen um Wiederherstellung eines freien Bauerstandes und Cäsars Maßregeln zur Linderung der Not verarmter Vürger u. a. auf die Verdienste der Hohenzollern um die Hebung der niederen

Stände ein helles Schlaglicht werfen. Sowohl auf dem staatswissenschaftlichen wie auf dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gebiet ist eine direkte Unterweisung auszuschließen, die immanente Behandlung ist die einzig richtige. Auch das dürfte als greifbares Resultat aus dem achtsährigen Betriebe des Unterrichts seit 1892 schon jest hervorspringen, daß die Bestrebungen, eine direkte Borschule sür das künftige Staatsleben, womöglich durch einen Kursus der Nationalökonomie, in die Schule einzuschieben, auf Frewegen sich befinden und daher kurzweg von der Hand zu weisen sind.

Auf die Rulturverhältnisse fordern die Lehrplane von 1891 nur bei der alten Geschichte besondere Berudfichtigung. Religion, Leben, Sitte, Recht, Litteratur und Runft bedürfen aber einer folden auch in allen übrigen Spochen. In dieser Frage gehen die Meinungen freilich heute noch weit auseinander. Während es selbst Lehrbücher giebt, die den kulturgeschichtlichen Gesichtspunkt völlig in den Bordergrund drängen, wehrt man sich andererseits allzu ängstlich gegen ausgiebigere Behandlung der Rulturgeschichte. Selbstverständlich gehören alle geiftigen Strömungen, bie ben Anftog zu politischen, sozialen ober kirchlichen Bewegungen gegeben haben, wie die Renaissance und der humanismus, die Auf= Marung u. a. in den Unterricht, nicht minder aber auch alles, dem der Stempel der Zeit aufgedrückt ist, wie der romanische und gotische Bauftil, die satirisch= dibaktische Dichtung des Reformationszeitalters, das Wiederaufblühen der deutschen Litteratur im friedericianischen Zeitalter und beren zweite Blute u. bgl. m. Es gilt hier wesentlich die Faben, die in dem übrigen Unterricht geknüpft sind, zu= sammenzusassen und das Gewonnene vom historischen Gesichtspunkt zu beleuchten. Die Befürchtung, daß dem Schüler hier vieles Name und Zahl bleiben muffe, ift unnug. Allerdings muß hier bas Lehrbuch über den Sausbedarf bes gewöhnlichen Unterrichts hinausgehen, benn tein anderes Gebiet erfährt foviel Berührung burch Anschauung, Gespräch und Lekture wie dieses, und da muß ber Schüler für seine Belehrung in seinem Lehrbuch wenigstens einen Anhalt haben.

Daß in der Methodik und Didaktik seit 1892 bedeutende Fortschritte gemacht sind, ist unleugbar. Unter den einschlägigen Werken und Aufsäßen befinden sich sogar glänzende Erscheinungen. Dadurch ist der sogenannte Kredsgang der Geschichte in seiner Haltosigkeit völlig nachgewiesen. Allerdings ist ja nach Friedrich Schlegel der Geschichtschreiber ein rückwärts gewandter Prophet, und auch der Unterricht muß eine geschichtliche Entwicklung nicht selten vom Standpunkt der Gegenwart überblicken; darum darf aber der gesamte Unterricht nicht eine rücksläusige Bewegung annehmen und die natürliche Ordnung der Dinge auf den Kopf stellen.

Bei solchen methodischen Unterweisungen steht ein Lehrer bei Übernahme des Geschichtsunterrichts heute nicht mehr ratios da. Es drängt sich indessen die Frage auf, ob die Universitäten etwas für die Erziehung tüchtiger Geschichtslehrer thun können. Sie ist wohl ebenso zu beantworten, wie oben in Bezug auf die altehislologischen Lehrer geschehen ist, daß die Einwirkung nämlich nur negativ geschehen könne, durch Hemmung einseitigen Spezialistentums. Das Beste muß das Seminar= und das Probejahr thun. Und es giebt auch überhaupt keine alleinseligmachende Wethode. Das meiste muß hier der Lehrer thun.

Eigentlich forbert der Geschichtsunterricht mit seinen Ansprüchen an Geist, Phantasie und Gemüt einen Lehrer von Gottes Gnaden. Doch nur gering ist bie Zahl der Seligen, welche die Götter, die Gnädigen, vor der Geburt schon liebten, welchen Phödus die Augen, die Lippen Hermes gelöset, bei manchem sind auch leider die Grazien ausgeblieben. Nur einige Eigenschaften sind für den Geschichtslehrer unentbehrlich, Charakter, Pflichttreue und Baterlandsliebe, und diese Eigenschaften sind doch, Gott sei Dank, bei der Mehrzahl in der Lehrerswelt vorhanden. Auf dem Unterricht solcher Lehrer wird sicherlich ein größerer Segen ruhen als auf dem Unterricht eines noch so genialen Lehrers, dem diese Eigenschaften sehlen.

Bei bem Umfang, ber Schwierigkeit und Bedeutung ber Aufgabe würde inbeffen ber Unterricht allein nicht ausreichenbe Frucht tragen, tamen ihm nicht von anderer Seite Bundesgenoffen zu Hilfe. Mit Recht wird in den "Methodi= ichen Bemerkungen" zur Belebung bes geschichtlichen Unterrichts bie Beranziehung charakteristischer Anschauungsmittel empsohlen. Wir dürfen noch hinzuseben: Besuch von historischen Stätten und Sammlungen. Auch die bei den Schülern herrsschende Sammelwut dürfte durch Hinlenkung auf den historischen Gesichtspunkt nicht ohne Frucht hierfür in den Dienst gestellt werden. Endlich last not least - muß die Schülerbibliothek für den historischen Unterricht in ausgiebigerer Beife, als es gewöhnlich geschieht, bienftbar gemacht werben. Gine beutsche, eine brandenburgisch=preußische und eine Geschichte bes neunzehnten Jahrhunderts muß in einer größeren Angahl von Eremplaren eine jede Schülerbibliothet enthalten. Aber auch sonstige historische Werke, namentlich kulturhistorische, auch gute historische Romane burfen teiner folden Bucherei fehlen. Sier giebt es noch viel zu thun, und es burfte vielleicht ein Preis fur eine gute hiftorische Jugenbichrift von Beit ju Beit ausgeset werben, um fachtundige Febern für folche Arbeit zu gewinnen. Alsbann konnte ein Ranon hiftorifcher Berte aufgestellt werden, beren Lekture für die einzelnen Rlaffen allgemein verbindlich ware, und beren Aneignung ber Behrer felbst prüfte. Endlich burften auch Mittel geschaffen werben muffen, aus benen ftrebfamen Schülern hiftorifche Werte als Bramien jum Gefchent gegeben werben könnten.

Fragen wir, wie hat der historische Unterricht in den acht Jahren seines Betriebes nach den neuen Lehrplänen gewirkt, so müssen wir uns allerdings bescheiden, ein Urteil nur von einem verhältnismäßig kleinen Beobachtungskreis aus abzugeben. Aber der Eindruck, der in diesem gewonnen ist, muß als ein sehr günstiger bezeichnet werden. Es scheint so, als freue sich der Schüler heute mehr auf seine Geschichtsstunde als früher. Bor allem aber — und das wäre die schönste Frucht — scheint die Baterlandsliebe ungemein gewachsen und wärmer geworden zu sein. Man kann das wahrnehmen bei den Schülern an dem Blisen der Augen und dem Feuer, das durch die Wangen läuft, wenn dom Vatersland gesprochen wird.

So hat sich benn unseres Erachtens ber Geschichtsunterricht gebeihlich entwicklt. Die Lehrpläne haben sich in ihren Grundzügen bewährt und sollten ohne weitere und längere Beobachtung und Sammlung der gemachten Ersahrungen im wesentlichen nicht geändert werden. In den Lehraufgaben durfte auf der Unterstuse das Pensum der Obertertia unter Beschräntung der älteren brandenburgischen Geschichte die zu Friedrichs des Großen Tode sortgesührt und die Untersetunda entlastet, auf der Oberstuse die nachchristliche Zeit der Unterprima zugelegt werden. Inhaltlich dürften die Lehrpläne eine entschiedenere Stellung zu den Verfassungs und Kulturverhältnissen einnehmen.

Bur Belebung bes Unterrichts müßten Geldmittel bereitgestellt werden zur Beschaffung von charakteristischen Anschauungsmitteln, für Bereicherung der Schülersbibliotheken mit historischen Werken und für Berteilung von Prämien an Schüler. Im übrigen soll der Geschichtsunterricht seine beste Aufgabe darin sehen:

An unfrer Bäter Thaten Mit Liebe sich erbauen, Fortpstanzen ihre Saaten, Dem alten Grund vertrauen, In solchem Angedenken des Landes Heil erneu'n, Um unfre Schmach sich fränken, Sich unfrer Ehre freu'n, Sein eignes Ich vergesen In aler Lust und Schmerz, Und schaffen, wohl ermessen, Für unser Bolf ein Derz.

3.

## D. Dr. Harnack,

orbentlicher Brofeffor an ber Univerfitat Berlin.

Der Berichterstatter muß sich darauf beschränken, ben letten Punkt zu ersörtern, ba ihm in Bezug auf die übrigen ein Urteil nicht zusteht.

In meinen kirchenhistorischen Übungen behandle ich seit 25 Jahren fast ausichließlich driftliche Quellen aus ber romifchen Raiferzeit und glaube baber über bie Renntniffe, welche die Studierenden vom Gymnasium, diese Zeit betreffend, mitbringen, einigermaßen orientiert ju fein. Die Renntniffe find fehr gering, ficher viel geringer als die, welche fich auf die Zeiten ber Republit beziehen. Sie find aber nicht nur gering; es fehlt in der Regel jede Ginficht in das Berhältnis der Kirche jum Staat und jur griechischer romischen Rultur, ihren ursprunglichen Gegenfat und ben allmählichen Austausch und Ausgleich burch innere Entwidlungen bis zur befinitiven Berbindung im vierten Jahrhundert. Ist aber die römische Geschichte unter Trajan, Habrian und den Antoninen an sich schon ein vortrefflicher Lehrgegenstand, weil die Analogien mit der modernen Zeit nirgendwo in der alten Geschichte so handgreiflich und lehrreich hervortreten wie hier, so bietet vollends der Berlauf und Ausgleich des Rampfes der beiden großen Faktoren "Raiferreich" und "Kirche" eine durch keine andere geschichtliche Anschauung zu ersetende Einsicht. Sier liegt ber Schluffel fur bas Berftanbnis ber eigentumlichen Berbindung, in welche Chriftentum und Antike dauernd getreten find, für die chriftlichen Staaten= bilbungen, für ben driftlichen humanismus, wie er in ben großen Rappadociern, wie er in Auguftin, Ambrofius und hieronymus, die ganze Folgezeit bestimmend, hervorgetreten ift, und für ben Urfprung ber mittelalterlichen Litteraturen. Die allgemeine Beltgeschichte bleibt in ihren wichtigften Partien ein verschloffenes Buch für jeden, der den Berlauf und die Entwicklung der Dinge in den vier erften Jahrhunderten unserer Zeitrechnung nicht kennt. Umgekehrt muß es als eine ber wichtigften Aufgaben bes flaffischen und driftlichen Gymnafiums gelten, hier ein deutliches und in den Sauptpunkten vollständiges Bild zu gewähren.

Der gegenwärtige Zustand ist noch eine Folge der alten Fächer= und Fakultäten=Einteilung, auf Grund welcher sich die Kirchenhistoriker nicht um die "Profangeschichte", die "Profanhistoriker" wenig um Christentum und Kirche gekümmert haben. Stillschweigend nahmen diese an, eigentlich erst der mittelaltersliche Historiker habe sich mit Christentum und Kirche zu besassen. Unter diesem Vorurteil hat die Kenntnis keiner Periode mehr gelitten als die der vier ersten Jahrhunderte. Von ihnen etwas zu wissen, war für die "allgemeine Vildung" kaum nötig.

Nun wird aber in der Wissenschaft seit etwa zwei Jahrzehnten an der Auschebung dieses trüben Zustandes und der unseligen "Fächer"=Zerteilung, die ihn herbeigeführt hat, gearbeitet, und man darf sagen, daß sie in der Hauptsache wirklich weggeräumt ist. Bon beiden Seiten ist man sich entgegengekommen; die Studierenden werden jest sowohl in philologisch=historischen wie in kirchen=historischen Borlesungen angeleitet, sich ein Bild von den Gesamtzuständen und der Entwicklung in der Kaiserzeit unter besonderer Berücksichtigung der Religions= und Litteraturgeschichte zu machen, auch sind gedrucke Hilsmittel, wenn auch noch nicht so zweckmäßig wie wünschenswert, zu diesem Zwecke vorhanden.

Meine praktischen Borschläge geben somit babin:

1. Bei bem Unterricht in ber alten Geschichte auf der obersten Stufe die der vorchriftlichen Zeit gewidmete Stundenzahl thunlichst zu verkurzen und dafür die Kaiserzeit eingehender zu behandeln,

2. Bei der Behandlung der Kaijerzeit den Eintritt des Christentums in die Weltgeschichte, die Spannung zwischen Kirche und Staat und die allmähliche Berbindung des Christentums mit der geistigen Kultur der Antike und das mit die relative Versöhnung beider zu schildern vom Standpunkte der allgemeinen Weltgeschichte aus und unter Hinweis auf die wichtigsten Stücke der Litteratur,

3. In dem Religionsunterrichte in Prima denselben Gegenstand vom Standpunkte der Kirchengeschichte zu beleuchten, dafür aber die nicht in die Schule gehörigen Dinge, wie Geschichte des Gnosticismus zu streichen und alles Dogmengeschichtliche möglichst einzuschränken.

Diese Borschläge setzen voraus, daß bei den Prüfungen pro facultate historiam docendi und religionem docendi von den Schulamtskandidaten eine gute Kenntnis der Geschichte der vier ersten Jahrhunderte, und zwar gleichmäßig auf Welt= und Kirchengeschichte sich erstreckend, verlangt wird.

# Frage 7.

Wie hat sich der Unterricht in der Erdfunde seit 1892 entwidelt und was bleibt für ihn noch zu thun?

Dr. Wagner,

orbentlicher Profeffor an ber Univerfitat Gottingen, Geheimer Regierungsrat.

Das Gutachten ist bereits im Druck erschienen unter bem Titel:

"Die Lage des geographischen Unterrichts in den höheren Schulen Breugens." Hannover u. Leipzig. Hahn. 1900.

# Frage 8.

Belche Fortschritte find seit der Schultonferenz vom Jahre 1890 auf dem Gebiete des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts an den höheren Schulen, insbefondere auch nach der angewandten und technischen Seite bin, zu verzeichnen, und was tann in diefer Beziehung noch weiter geschehen?

1.

#### Professor Dr. Schwalbe, Direttor bes Dorotheenftabtifchen Realgymnafiums in Berlin.

Die Entwicklung bes naturwiffenschaftlichen Unterrichts, beffen Bichtigkeit in der neueren Beit allgemein anerkannt ift, und den zu vertiefen und zu ersweitern ein bringendes Bedürfnis der Zeit ift, hat feit Anfang des XIX. Jahr= hunderts mit der Entwicklung ber Naturwiffenschaften nicht Schritt gehalten.

Als nach der Regenerierung Preußens wesentlich mit unter dem Einfluß ber klaffischen Litteratur die alten Sprachen im höheren Unterricht allein in den Bordergrund traten, glaubte man vielfach, daß die ideale Begeifterung, von der die preußische Jugend erfüllt mar, der Borbildung in den alten Sprachen zu verdanken sei und übersah babei gang den Ginfluß, den durch unfere Dichter und Philosophen das klassische Altertum auf unsere Jugend ausgeübt hatte. So bildete fich nunmehr die Unschauung heraus, daß die Bildung in den alten Sprachen die alleinige Grundlage ber höheren Bilbung fein könne, zumal ba fie auch für die formale Bildung alles zu leiften ichien. Der Rlafficismus oder Berbalismus, wie diese Richtung von Montaigne früher genannt wurde, gewann die Oberhand derart, daß alle übrigen Unterrichtsgegenstände zurudtraten. Für ben naturwiffenschaft= lichen Unterricht wirkten nachteilig die Thatsachen, daß einmal die Bissenschaften selbst noch nicht für den Unterricht durchgearbeitet waren, daß geeignete tüchtige Lehrer nicht existierten und die Leitung der Schulen ausschließlich in Händen solcher lag, die dieser Ausbildung geringen oder gar keinen Wert beilegten. Anschauung, daß der Unterricht in den Naturwissenschaften zum Materialismus führt, daß diese Wissenschaften nicht zum logischen Schließen und Denken verwendbar und für die allgemeine Bildung überflüffig seien und nur zur Fachvorbildung dienten, gingen so in die allgemeine Anschauung über, daß troß der zeitweise verhältnismäßig günftigen Bedingungen in Stundenzahl und Hilfsmitteln (Apparaten) der Unterricht ein sehr unfruchtbarer blieb, und dazu diente, einige Mertwürdig= keiten, einige Thatsachen und Gesetze, sowie einige systematische Alassifizierungen an Tieren und Pflanzen ben Schülern vorzuführen, ohne dabei an die geiftige Teil= nahme berselben Ansprüche zu stellen. Diejenigen wenigen Lehrer, welche wirklich im stande waren, naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht zu erteilen, zogen vielfach vor, der Entwicklung der Forschung der Wissenschaft selbst zu dienen, wofür zahlreiche Beispiele aus der Geschichte der Wissenschaften vorliegen. Meist wurde der Unterricht von gar nicht dazu befähigten Lehrern erteilt; noch in den fiebziger Jahren wurden Borschullehrer und Elementarlehrer, sowie Lehrer ohne Fakultas häufig damit betraut, wie in der Abhandlung von Dr. E. Loew, "Die Stellung der Schulen zur Naturwissenschaft" (Separatabdruck aus dem Centralorgan für Realschulwesen 1874, S. 1 bis 57), nachgewiesen ist. Roch heute find dieselben Meinungen weit verbreitet, noch heute erklärt man den Untericht in den Natur=

wissenschaften als Fachunterricht, noch heute glaubt man, daß Übungen im Denken und Schließen nicht auf Basis der Wahrnehmung und Beobachtung sowie des Experiments gewonnen werden können. Bielsach und eingehend sind alle diese Übelstände erörtert, und jene Anschauungen widerlegt worden. — Bor allen Dingen ist hierbei klar zu stellen, welche Zwecke der naturwissenschaftliche und mathematische Unterricht versolgen soll.

Hierfür können als objektivste Richtschnur die allgemeinen Forderungen, die nach den Lehrplänen und Lehraufgaben in der Mathematik und den einzelnen Naturwiffenschaften jest befteben, bienen. Denn von ber gunachft mohl ausfichtslofen Sbee auszugehen, Die Naturwiffenschaften mit der Mathematit in gleicher Weise und in gleichem Umfang bei der Ausbildung ber Jugend mitwirken zu laffen, wie es heute ben Sprachen allein geftattet ift, wurde zu aussichtslofen Borfclagen führen. Wenngleich die Naturwiffenschaften benfelben Bilbungswert wie die Fremdsprachen besigen und induttiv eine beffere Schulung zu geben vermögen als jene, und fie ihnen badurch noch überlegen find, daß fie ftets auch den beduktiven Beg leicht mitbenugen können, abgesehen bavon, daß sie auch für bas Leben und ben praktischen Beruf mindestens Dieselbe Wichtigkeit besiten, wie die neueren Sprachen, wird man fich doch nicht entschließen konnen, die Stundenzahl hinlanglich ju ber-Bielfach hört man in realiftischen Unftalten Die Rlagen, wenn in den Sprachen weniger als zu fordern ware, geleistet wird, daß die naturwissenschaft= lichen Fächer das Intereffe der Jugend absorbieren, ein Zeichen, daß die Natur= wiffenschaften trot ber ungunftigen Berhaltniffe bas Interesse und die Arbeit ber Schüler in hohem Grabe zu feffeln vermögen.

Ein naturwissenschaftliches Gymnasium zu schaffen, ähnlich wie die spracklichen Reformgymnasien als interessante Versuchsanstalten zugelassen sind, würde ein Versuch sein, der auch Anhaltspunkte dafür geben könnte, was der Ausbildung in der Muttersprache mehr dienlich ist, die verstärkte linguistische oder die verstärkte realistische Vorbildung. Auch ist bei der ganzen Frage sestzuhalten, daß die höheren Schulen allgemeine Vorbildungsanstalten bleiben sollen; sie sollen nicht für Technik, für Philologie, sür Mathematik, sür Chemie u. s. w. allein vorbilden; sie sollen allgemeine Vildungsmomente benußend durch Vetonung des einen oder andern eine bessere Fachvorbildung nach der einen oder anderen Seite hin gleichzeitig erzielen; beides möglichst zu vereinen muß eine Ausgabe der Resormen sein.

Die Ziele der Gymnasien sind in den Lehrplänen, wenn sie wirklich erreicht werden sollen und wenn die Kenntnisse, die dort erreicht werden, dem Abgehenden wirklich zur Versügung stehen sollen, hoch bemessen. Im Vergleich mit den versichiedenen Schwierigkeiten, welche an jenen Anstalten vorhanden sind, sind jene Ziele selbst bei weiterer Abnahme der ungünstigen Bedingungen, die seit 1890/92 stattgesunden hat, oft nicht zu erreichen. Weint man freilich, es genüge, daß der Schüler einmal von einigen Thatsachen gehört, einige Experimente gesehen hat, ohne daß irgend eine Durcharbeitung des Stosses erlangt wird, so hat der naturwissenschaftliche Unterricht wenig Wert und könnte süglich dann dem Privatstudium überlassen bleiben.

Ein solcher Unterricht schadet, weil er die falsche Borstellung hervorruft, als sei damit der Inhalt und Bildungswert der Wissenschaft erschöpft und kann den Irrtum herbeiführen, man habe die Prinzipien jener Wissenschaften erfaßt, da man

ja mit hilfe des formalen Geschicks, das der Sprachunterricht geben tann, nun

auch naturwiffenschaftliche Dinge beurteilen gelernt habe.

Die Sinzelkenntnisse sind für den Bertreter dieser Richtung ganz gleichgültig; sie glauben ohne Kenntnisse tief in die Naturwissenschaften eingedrungen zu sein. Wenn solche Anschauungen, die überdies in dem naturwissenschaftlichen Unterricht etwas Ausgedrungenes sahen, auch wohl nicht den Leitern der Anstalten inne wohnen, so trägt doch ohne Frage der Umstand, daß die Direktoren an Symnassien sast immer Altphilologen, an den Realanstalten Alt= oder Neuphilologen, seltener Mathematiker und sehr selten Naturwissenschaftler sind, dazu bei, daß manches, was sür den Unterricht selbst innerhalb des jezigen Rahmens geschehen könnte, nicht geschieht, daß keine sachgemäße Kontrolle des Unterrichts stattfindet und so der Unterricht in ungehöriger planloser Weise gegeben wird.

Der Borbildung nach vermag ein mathematisch=naturwissenschaftlicher Lehrer von allgemeiner sprachlicher Borbildung selbst eine klassische Anstalt ebenso gut zu leiten, wie ein Alt= oder Neusprachler ein Realgymnasium oder gar eine Ober=Realschule. Es ist daher wünschenswert, daß bei der Besetzung der Direktorenstellen Personen, die neben ihrer Fachbildung entweder allgemeine mathematisch=naturwissenschaftliche oder allgemeine linguistische Kenntnisse besitzen, besonders berücksichtigt werden, wenn sie im übrigen auch für ein Direktorat ge=eignet sind.

Für die Realgymnasien und Oberrealschulen, wo die Ziele der Plane vershältnismäßig nicht so hoch und die allgemeinen Hemmuisse nicht so groß sind, könnten dieselben eher erreicht werden; man brauchte nur die Stellung dieser Wissenschungsschaften im Schulunterricht zu heben und die äußeren Bedingungen etwas günstiger

zu gestalten.

Bei den Gymnasien wäre es dringend wünschenswert, wenn Physit und Chemie in der mündlichen Abiturientenprüsung irgend wie berücksichtigt würden, erst dadurch gewinnt der Gegenstand in den Augen der Schüler Wichtigkeit, erst dann fühlen sich viele bewogen, nicht teilnahmlos dem Unterricht zuzuhören, sondern zu versuchen, den Gegenstand zu lernen. Das Interesse vermag in manchen Fällen den äußeren Antried zu ersehen, in den meisten Fällen ist dies aber nicht der Fall, da sehr oft in den oberen Klassen die Interessen gar nicht mehr auf dem Schulzgebiet liegen; durch Hinzusügen des Prüfungsgegenstandes würde auch eine Billigkeit in Beziehung auf die Realgynnasialprüfung geschaffen, wo die Jahl der Prüfungsgegenstände größer ist. Es könnte hier auch die schriftliche Prüfung ein sur allemal auf Physik oder Chemie beschränkt werden, damit nicht die Schüler immer auf zwei schriftliche Arbeiten vorbereitet sein müssen.

Von den allgemeinen Hemmnissen tritt besonders die Stundenzahl hervor. Bei allen drei Kategorien der Anstalten vermag der biologische Unterricht den gesteckten Zielen gar nicht gerecht zu werden. Das dis Untersetunda am Realgymnasium und Oberrealschulen Gewonnene geht auf der Oberstuse vielsach wieder verloren, selbst wenn die Lehrer der Naturwissenschaften, soweit es möglich ist, einzelnes in Anschluß an den Hauptunterricht wiederholen; noch weniger bestiedigend liegt die Sache bei den Gymnasien, wo der Unterricht schon in O. III aufhört.

Ebenso steht es mit der Geographie, die bei der heutigen Entwicklung Deutsch= lands in maritimer, kolonialer und kommerzieller Beziehung bessere Resultate erzielen müßte, als dies bisher der Fall ist. Man lege überall die Geographie in die Haturwissenschaftler und führe sie getrennt von der Geschichte, wenig= stens in einer Stunde bis O. I durch, worauf dann im mündlichen Examen ein Ausweis verlangt werden müßte.

Für die Ghmnasien wurde eine Berbesserung der Lage eintreten, wenn die Stundenzahl in den oberen Klaffen auf die Zahl der Realgymnafien und Oberrealschulen erhöht wurde, so daß durchweg in den oberen Rlaffen 30 Stunden gegeben würden; die gewonnenen Stunden werden der Geographie und den Naturwissenschaften zugelegt. Aber auch eine Erhöhung auf 32, wie sie bei den Frankfurter Reformschulen durchgeführt ist, würde für junge Leute im Alter von 16-20/21 Jahren feine zu große Belaftung sein. Leicht ließen sich bann bie Plane der Gymnasien und Realgymnasien aneinander angleichen (vgl. Ref. über die Anderung der Stellung des Griechischen in den Plänen). In der Mathematik sind die Leistungen in den mittleren Klassen bei Gymnasien dadurch wesentlich herabgebrückt, daß in U. III und O. III nur 3 Stunden angesett find; bei Herab= minderung des Griechischen um eine Stunde ware auch hier innerhalb des jetigen Planes eine Anderung möglich. Die Stundenzahlen früherer Blane geftatteten vielfach eine weiter gehende Berücksichtigung der naturwissenschaftlichen Fächer, in ben 60er und 70er Jahren konnte an Realanstalten Technologie und Geologie gelehrt werben (bis O. I); selbst an der Borschule wurden unterrichtliche Bersuche in den Naturwissenschaften gestattet (a. d. d. Borschule noch 1880/81), während andererfeits freilich auch von bem Rechte Gebrauch gemacht wurde, mit Genehmigung bes Rgl. Provinzial=Schulfollegiums an ben bamaligen Realschulen I. Ordnung in Sexta und Duinta gar feinen naturwiffenschaftlichen Unterricht erteilen zu laffen (val. Brogramme bes Dorotheenstädtischen Realapmnasiums 1879 und 1880). Die Berichiebung ber Stunden nach den letten Planen zu Gunften ber realistischen Fächer ift eine scheinbare dadurch, daß die Herabminderung der Stundenzahl von ben sprachlichen Fächern getragen wurde. Die Beriode von 1856-1882 war für die Entwicklung des naturwiffenschaftlichen Unterrichts an Gymnafien bei weitem am ungunftigften.

Auch in Beziehung auf den weiteren noch wichtigeren Hauptfaktor, die Lehrervordildung, lagen früher die Verhältnisse noch sehr ungünstig. Die Zustände, wie sie damals herrschten, haben vielsach in der jetzt maßgebenden Generation ein Vorurteil gegen den naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht gezeitigt und viele Arzte und Juristen, die über den Wert der Vordildung für ihr Fach urteilen sollen, haben einen naturwissenschaftlichen Unterricht genossen, von dem sie keine Vorteile und vor dem sie keine Achtung haben konnten.

Methobit und Lehrervorbildung haben aber seit 1890/92 einen so bedeutenden Fortschritt gemacht, daß die Übelstände, die in dieser Beziehung und somit auch im Unterricht selbst vorhanden waren, bedeutend herabgemindert sind und immer mehr schwinden werden, wenn systematisch die Vorbildung der naturwissenschaftlichen und mathematischen Lehrer vervollkommnet und ihre Fortbildung während des Beruss veranlaßt und erleichtert wird. Der Lehrer ist der Mittelpunkt, die Seele des Unterrichts, von seinem Können, seiner idealen Auffassung des Veruss hängt das Gelingen des Unterrichts ab. Lettere läßt sich nicht lehren. Vielleicht hat dieselbe dei der jezigen Generation durch anderweitige Interessen etwas gelitten, aber das erste läßt sich erzielen. Auch jezt kommt es noch vor, daß Direktoren, vielleicht durch Not veranlaßt, den Unterricht in den beschreibenden Naturwissenschaften Lehrern übertragen, die gar keine Fakultas dazu haben und sich mühsam von Stunde zu Stunde ihr Vensum einlernen. Auch jezt liegt noch

naturwiffenschaftlicher Unterricht in ben Sanden von Elementarlehrern, die den Stoff wissenschaftlich nicht genügend beherrschen, aber bei methodischem Geschick ben Schülern immerhin etwas zu bieten vermögen, auch jest wird noch ber Unterricht im engften Unschluffe an Lehrbucher mechanisch betrieben, auch jest fehlen noch oft die notwendigsten Experimente, aber alles dies hat bedeutend abgenommen. Einmal haben die Lehrer ber Mathematik und Naturwissenschaften selbst es unternommen, fich für ben Unterricht weiter ju bilben. Der Berein gur Forberung bes Unterrichts in ber Mathematik und ben Naturwiffenschaften, bem jest 900 Lebrer ber Mathematit und Naturwiffenschaften angehören, hat es fich zur Aufgabe geftellt, alle Ericheinungen auf dem Gebiete ber Mathematit und Raturwiffenschaften. bie für den Unterricht wichtig find, ju berücksichtigen, zwedmäßige Lehrmittel und bemerkenswerte Ericheinungen auf biefem ganzen Unterrichtsgebiete bekannt zu geben und die Stelle des Unterrichts zu befestigen und auszubauen. Bute Beitschriften, 3. B. die Zeitschrift für ben phyfitalifchen und chemijchen Unterricht von Boste und Die von hoffmann bieten auf einzelnen Gebieten alles, was für ben betreffenben Unterricht wiffenschaftlich von Bichtigkeit ift, fo daß in der Lehrerwelt reges Leben und Streben nach Bervollfommnung fich bethätigt.

Bor allem haben dabei zwei staatliche Einrichtungen mitgewirkt. naturmiffenschaftlichen Ferienkurfe, die jährlich hier in Berlin feit Oftern 1891 für Lehrer höherer Lehranftalten gehalten werben und in ahnlicher Beife auch in Göttingen und in Frankfurt a. Di. eingerichtet find. Die Termine waren Oftern und Michaelis. Michaelis 1900 wird der X. Ferienkursus gehalten werben, der einen ausführlichen Überblick über die ganze Einrichtung bringen wird. Wenn auch die Zeitbauer der einzelnen Kurse kurz bemessen ist (10—12 Tage), jo haben fie doch durch die miffenschaftlichen Bortrage aus allen Gebieten ber Raturwissenschaften, in denen von den Lehrern der Hochschulen die neuesten Fort= schritte auf den einzelnen Gebieten unter Zugrundelegung von Experimenten und Demonstrationen dargelegt werden, durch Mitteilungen über alle Teile der Methodik, Darbietungen von Unschauungsmitteln und Ausstellungen von Unterrichtssammlungen, technologische und geologische Ertursionen eine außerordentlich fruchtbringende Un= regung gegeben. Mus ben Korrespondenzen mit Lehrern fast aller Provingen, Die Anfragen über Methodit und Lehrmittel hierher richteten, aus eigener Anschauung selbst habe ich gesehen, wie fruchtbringend die Rurse gewesen sind. Fast überall, wo ich hintam, traf ich herren, die an folden Rurfen teilgenommen haben, und tonnte die Berwertung der Unregungen felbst verfolgen. Fortführung und Beiter= ausbau der Rurfe mit mehr Mitteln, als bisher gur Berfügung ftanden, murbe ber Lehrervorbildung in fachlicher Beziehung außerordentlich nugen. Bielfach aber nehmen die Teilnehmer auch ideale Eindrude mit fort. Das Beftreben, in felbit= loser Beise für ihren Unterricht einzutreten, ist dadurch gefördert.

Anertennung haben diese Kurse in ihrem Werte auch dadurch gefunden, bag in verschiedenen deutschen und fremden Ländern ähnliche Ginrichtungen getroffen find oder getroffen werden sollen. Aus Bayern, Baden, Heffen, Ruß-

land, Holland wurden eingehende Darlegungen verlangt und gegeben.

Faft zu gleicher Zeit entstanden die neuen padagogischen Seminare. Dieselben haben überall da, wo die Bedingungen gegeben waren, auch für den naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht durch volltommenere Borsbildung der Lehrer gewirtt. Fachseminare an Schulen mit reichen Unterrichtsmitteln und Lehrern und Leitern, die auf dem Gebiete der Naturwissenschaften

und Mathematik besonders geschult und gebildet sind und wissenschaftlich die Gegenstände weiter versolgen, würden noch mehr leisten. Bei dem fortwährenden Fortschreiten auf dem Gebiete der Naturwissenschaften ist es sür den Lehrer besonders wichtig, stets mit der Wissenschaft im Zusammenhang zu bleiben, für die Schule Wichtiges, welches der Fassungsgabe der Schüler zugänglich ist, in den Unterricht hineinzunehmen, minder Wichtiges zurückzuschieden und mit dem Leben selbst in stetem Zusammenhange zu bleiben. Dies setzt voraus, daß nicht nur der augenblickliche Stand der Methodik und der Stossbarbietung gewußt und geslehrt wird, nein, daß ähnlich wie bei den Ürzten, eine Weiterbildung in besonderen erweiterten Ferienkursen stattsindet, daß dann aber auch systematisch die Lehrer in praktischen Kursen sür den naturwissenschaftlichen Unterricht vorher vorbereitet werden.

Nachdem im vorigen Jahre im Anschluß an die pädagogischen Seminare des Dorotheenstädtischen und Königsstädtischen Realgymnasiums Versuchskurse einsgerichtet wurden, sind dem hohen Ministerium aussührliche Berichte darüber einsgereicht, die zusammen mit sonst von mir eingereichten Denkschriften ein Bild über die ganze Einrichtung zu geben vermögen. Da der Versuch ein wohl gelungener zu nennen war, hat der Fiskus, um die Kurse in erweitertem Umfange durchführen zu lassen, Käume in der alten Urania gemietet und eine neue Organisation eingeleitet. Schon jett läßt sich sagen, daß die Einrichtung außerordentlich vorteilhaft wirken wird (der Plan, von Schulrat Vogel und mir entworfen, wird demnächst eingereicht) und daß, wenn das Institut weiter ausgebaut und organissiert würde, die Klagen, daß die naturwissenschaftlichen Lehrer nicht genügend vorsgebildet seine, mehr und mehr verstummen werden.

Oft ist mir von verschiedenen Seiten gesagt worden: "schaffen Sie tüchtige, gut vorgebildete Lehrer und die Frage des naturwissenschaftlichen Unterrichts und der Berücksichtigung der Naturwissenschaften an den Gymnasien" ist gelöft; der vom Staate eingeschlagene Beg führt zum Ziele, wenn auch hervorgehoben werden muß, daß der tüchtigste Lehrer unter sonst ganz ungünstigen Bedingungen nicht alles leisten kann. Bor allem müßten die Kurse in der alten Urania weitersgesührt, aber nicht bloß für Berlin und Umgebung nutbar gemacht werden, sons dern für die ganzen östlichen Provinzen.

Benn die Ausstatung der alten Urania, über die der Fiskus dauernd das Verfügungsrecht haben müßte, durch ein Extraordinarium, das keine bedeutende Höhe erreichen würde, durchgeführt ist, lassen sich auch in den großen Ferien Kurse abhalten für auswärtige Lehrer, die Lehrkräfte würden sich sinden, da Universität und Hochschle zu der betreffenden Zeit noch keine Ferien haben und auch von den Lehrern manche, die die Kurse leiten können, ihrer sonstigen Arsbeiten und Verpslichtungen wegen in Verlin bleiben. Noch mehr würden die Übelstände in der Lehrervorbildung beseitigt, wenn jeder Lehrer, der nicht praktische Kurse durchmacht und die Kenntnisse der Anwendung der Naturwissenschaften besitzt, einen solchen Kursus durchmachen muß. Freilich wäre dann eine Beihilse sür die betreffenden Lehrer zu geben und eine Kontrolle ihrer Thätigkeit einzurichten.

Für Berlin liegen die Berhältnisse noch besonders günstig dadurch, daß die Stadt Berlin 4000 Mt. laufend in den Etat zur Förderung des naturwissenschaftlichen Unterrichts eingesetht hat; es sind vorläufig technologische oder geoslogische Exturionen (halbtägige, eins und zweitägige, oder längerdauernde) in

Aussicht genommen, sowie methodische Vorlesungen und Übungen in der Habung ber physikalischen Apparate an verschiedenen Schulen (Andreas-Realgym-nasium, Falk-Realgymnasium, Königstädtisches Realgymnasium u. s. w.). Auch sollen Ausbildungen, wie sie der hiesige Verein zur Förderung des physikalischen und chemischen Unterrichts mit Unterstützung des hohen Winisteriums in Geodäsie und Elektrotechnik veranstaltet hatte, jest von der Stadt ausgeführt werden.

Ich fasse besagte nunmehr dahin zusammen, daß die Lehrervorbildung für Naturwissenschaften seit 1890/92 einen bedeutenden Fortschritt gemacht hat; die vom Staate im besonderen getrossenen Einrichtungen: Ferienkurse, praktische Kurse und Vorlesungen und Erkursionen verschiedener Art werden, wenn sie systematisch weitergeführt und erweitert werden, eine Lehrerschaft heranbilden, die dann den modernen Ansorderungen in Beziehung auf naturwissenschaftlich=mathe=matischen Unterricht, insbesondere auch nach der technischen und angewandten Seite hin, gewachsen ist.

Erweitern sich diese Einrichtungen zu einem naturwissenschaftlichen Schulinstitut, das auch die verschiedenen Sammlungen (physitalische und chemische Apparate, Modelle, zoologische und botanische, geologische und mineralogische Untersrichtsmittel) berücksichtigt, so könnte sich hier zugleich die Lösung der Frage der Beschaffung der Unterrichtsmittel anschließen, wie die Centralauskunftsstelle im Abgeordnetenhause wesentlich die Lehrbuchfrage und die Frage der Berwendung typographischer Lehrmittel (Taseln, Abbildungen u. s. w.) fördern könnte. Auf beide Gebiete näher einzugehen, würde einer besonderen Abhandlung bedürsen.

Bei der Überproduktion in beiden Gebieten ist es notwendig, bestimmte Direktiven zu geben und namentlich Gelegenheit zu bieten, die Unterrichtsmittel selbst zu sehen, um sie vergleichen zu können, auch müßten über Bezugsquellen, methodische Berwendung der Hilfsmittel resp. Darstellung und Anfertigung ders selben den Lehren der Naturwissenschaften und Mathematik Mitteilungen (auch für diesen Unterricht sind gewisse Anschaungsmittel notwendig) und Darlegungen gesmacht werden. (Borlesungen über Methodik des Experiments und des naturs

wissenschaftlichen Unterrichts überhaupt.)

Die Lehrbuchfrage ist noch nicht gelöst. Für die Physik und Chemie spricht babei ber sogenannte Abschluß nach U. II mit, ben ich in ber Form, wie fie jest erzielt werden soll, nicht für vorteilhaft halte. Ich glaube, ber 3wed eines all= gemeinen Uberblick lagt fich in anderer Beise erreichen, als durch die jest ge= ftellten Forberungen und die sich anschließende Brufung. Bielfach hat der Unter= furfus für den Oberkurfus gar keinen Wert, sondern trägt nur bagu bei, das wissenschaftliche Interesse und bas Streben nach Berftandnis ber Naturwissenschaften abzustumpfen. — Bezüglich ber Lehrmittel mag hervorgehoben werden, daß bie Lehrmittelfammlungen an ben meiften Anftalten, wenigftens in ben großen Stabten, viel zwedmäßiger und reicher feit zehn Jahren ausgestattet find.\*) Gine Feststellung ber Schulen, wo hierin besondere Mangel vorhanden find, die abgestellt werden mußten, ware erwunscht. Freilich findet — biefen Übelftand hervorzuheben fühle ich mich verpflichtet — eine viel zu geringe Benutung ber Lehrmittel ftatt; es hängt bies mit der mangelhaften Borbereitung für den Unterricht, die aus Bequemlichkeit einzelner Lehrer entspringt, zusammen.

<sup>\*)</sup> Der Staat hat schon wiederholt im Extraordinarium eine Summe von 50 000 Mark ausgewendet, auch im Etat 1901 ist die Summe vorgesehen.

Aber auch in Rückficht auf die Methode ist ein wesentlicher Fortschritt zu verzeichnen. Man kann wohl mit Recht behaupten (und beweisen), daß die Methode in den naturwissenschaftlichen Fächern und in der Mathematik in ihrer Ausbildung nicht hinter den Methoden der Fächer, die hierin einen besonderen Kuhm besanspruchen — der Sprachen — zurückteht. Der Borwurf, daß dem naturwissensichaftlichen Unterricht eine seste Methode sehle, ist ungerechtsertigt. Mathematik und Naturwissenschaftlichen darin den Sprachen ebenbürtig zur Seite. Das Studium der einschlägigen Litteratur, die Kenntnisnahme von gutem naturwissenschaftlichem und mathematischem Unterricht, werden die Behauptung bestätigen. Als besonderen Fortschritt möchte ich bezeichnen, daß beim naturwissenschaftlichen Unterricht das Zeichnen, das überall verwendet werden muß, auch vielsach verwendet wird.

Die Lehrer haben die Schüler zur Biebergabe des Gesehenen anzuleiten, und unterstühen dabei die eigene Darlegung durch zweckmäßige Zeichnungen. Da schon in Sexta zeichnerische Biedergabe des Stoffes in Naturgeschickte und Geographie verlangt wird, scheint es zweckmäßig in VI wieder den Zeichenunterricht einzuführen, was keine große Belastung hervordringen dürste. Das durch die Pläne von 1882 vorgeschriebene geometrische Zeichnen in V hat sich meiner Ersahrung nach sehr dewährt; auch jest wird vielsach dasselbe noch in einer Stunde zum Nußen der Geometrie und allgemeinen Anschauung an einzelnen Schulen im Zeichnen der V geübt; es sollte hierfür eine Stunde obligatorisch sestgeset wersehen, die in die Hand eines Mathematikers gelegt werden könnte; eine Stunde Freihandzeichnen reicht dann aus.

Nach ben neuen Blanen waren "Physitalische Ubungen" gestattet; an Gym-nasien und Realgymnasien ist davon Gebrauch gemacht. Diese Einrichtung hat sich sehr vorteilhaft erwiesen, freilich konnte sie nicht immer konsequent durchgeführt werben, ba die Einrichtung ba, wo die Stunden nicht etatsmäßig für den Lehrer gerechnet werden, für die Lehrer eine große Belaftung herbeiführt; auch tann bei ben Schülern Überburbung eintreten; vielfach fehlen überdies bie geeigneten Lehrkräfte. Diese Einrichtung, sowie die regelmäßigen technologischen und naturwiffenschaftlichen Erturfionen ber Schüler wurden eine wesentliche Forberung erfahren, wenn biefe Stunden für die Lehrer als Bflichtftunden gerechnet murben, wie auch die Stunden für die Ubungen im chemischen Laboratorium. Am Dorotheenftädtischen Realgymnasium hat ber Lehrer, ber bie Extursionen übernimmt, sonft nur 17 Stunden und jede Stunde ber praktischen Ubungen wird auch als pflichtmäßige gerechnet. hierdurch murbe für die Lehrer die Möglichkeit gegeben, biefe Ginrichtung burchzuführen, bie immerhin aber einen bebeutend größeren Beitaufwand erfordert, als diese lektionsplanmäßige Stundenzahl ergiebt. Bei Gin= führung ber Ubungen und technischen Extursionen murben nach ber angewandten und technischen Seite bin die Fortschritte des naturwiffenschaftlichen Unterrichts bebeutenber werben. Durch folche regelmäßig burchgeführte Besichtigungen und Extursionen erwächst bann auch bem Lehrer Die Pflicht, fich mit ber Technit und ben verwandten Gebieten eingehend zu beschäftigen. Berudfichtigt man nun bie Technik noch als Anknüpfungsunterricht, so wurde bies vielleicht auch, wie ich in früheren Abhandlungen hervorgehoben habe, den ethischen Erfolg haben, daß bei ben Schülern eine höhere Wertschätzung bes praktifchen Arbeitens eintritt, wodurch eine Herabminderung der Überhebung auf Grund der Massischen Bildung, die oft ben Symnafialschülern vorgeworfen wird, herbeigeführt werden konnte.

Für Gymnasien muß ber naturwissenschaftlich mathematische Unterricht dasin gelangen, daß er den Abiturienten namentlich auch bei den späteren juristischen Studien, die zur Berwaltungslaufbahn berechtigen, eine so sichere und feste Grundslage giebt, daß die einzelnen später bei Beurteilung technischer Fragen sich weiter orientieren können, und daß sie die Basis für naturwissenschaftliche Studien wie für die Wedizin gelegt haben.

Was die Methodit in der Mathematik anbetrifft, so mag beiläufig noch barauf hingewiesen werden, daß immer noch zu wenig die praktische Anwendung der Mathematik berücksichtigt wird, und hierin erst ein Wandel geschaffen werden kann, wenn die Lehrervorbildung danach eingerichtet wird, und gerade hier greift die Frage in das Gebiet der Universität und Technischen Hochschule hinüber.

Die Rlage über mangelhafte Borbildung der Studierenden, über Mangel an Gleiß und materialiftisches Streben berfelben find fehr alt und erklaren fich leicht baraus, daß viele bas Studium nicht ber Wiffenschaft ober bes Faches wegen ergreifen, sondern es von vornherein als Brotftudium betrachten. Bezüglich ber Borbildung find die Rlagen um so lebhafter, je höher fich die Forderungen in den Einzelgebieten steigern; klagen boch selbst die Professoren der Philologie über mangelhafte Borbildung ber für dieses Fach besonders vorgebilbeten Gymnafial= schüler; am lebhaftesten find die Klagen der Technischen Hochschulen über die geringe Fachvorbildung der humanistisch gebildeten Schüler. Es mag die Behauptung gerechtfertigt sein, daß die besonders wenig vorgebildeten Schüler der Gymnasien die Ent= widlung ber Technischen Sochschulen hemmen; im einzelnen werden manche im stande sein, die mangelnden Renntnisse nachzuholen, wenn die Gelegenheit dazu an den Hochschulen geboten wird. Aber bei ber Fülle bes immer mehr anwachsenden Stoffs auf allen Gebieten, bei ben mit Recht erhöhten Anforderungen, erhalt die ganze Frage dadurch eine andere Wendung, daß man in Erwägung ziehen muß, ob nicht von den bei der Fachvorbildung geforderten Kenntnissen ein Teil schon auf ber Schule gewonnen werden fann; furz, daß man einen Teil ber jest an den Sochichulen übermittelten Renntniffe ichon von den Borbildungsanftalten verlangt. Es wurde jo die Schulreform die Hochschulreform nach fich ziehen. Die Kollegien in ben einzelnen Disziplinen (Phyfit, Chemie, Mathematit u. f. w.) mußten in gang anderer Beife glefen werben; manche Kollegien wurden gang in Fortfall tommen können; kurz, die Hochschulen müßten zum Teil ihren Unterricht andern, was meiner Anficht nach nicht plöglich geschehen tann und überdies außerorbentlich schwierig herbeizuführen ift, da man Inhalt und Methode der übermittelung der Kenntniffe durch Bortrag gar nicht schematifieren barf. Will man bagegen einzelnen Forberungen nachkommen, 3. B. auf ben Schulen bie Elementar= Differential= und Integralrechnung lehren laffen, fo wurde bies, wenn folche Forderungen an alle Schulen geftellt werben, eine unerträgliche Überlaftung herbeiführen; wenn aber nur einzelne daran teilnehmen follen, wurde dies eine Umanderung der allgemeinen Schulen in Sach= schulen bedeuten; vielleicht ließe sich ber Bersuch an Oberrealschulen machen, wo bies icon früher geschehen ift, ohne dag bamals ausreichende Erfolge berart erzielt wurden, daß die Studierenden an der Hochschule von einzelnen Fachern befreit waren. Gigentliche Fachkurse find auch schon einigen Schulen, namentlich Oberrealschulen angeschlossen, ohne daß sie besonderen Anklang gefunden hatten.

Bei solchen Forderungen aber bedenkt man nicht, daß die Fassungskraft der Schüler durchschnittlich viel begrenzter ist, als gewöhnlich angenommen wird. Fast alle jungen Lehrer muffen die Ersahrung machen, daß sie dieselbe weit überschätt

haben, und nun bedenke man, was es heißt, neben Differential und Integralsrechnung neuere Sprachen, Physik, Chemie, Litteratur, Geschichte und die anderen Schulwissenschaften bis zu einem bestimmten Abschuß zu treiben! Wird da ber Unterricht nicht schließlich auf Abrichtung in einzelnen Teilen hinauslausen? Ist doch die Gesahr für den naturwissenschaftlichen und mathematischen Unterricht eine außerordentlich große, daß jüngere Lehrer daß, was sie eben mühsam sich angeeignet haben, sofort ohne hinlängliche Berarbeitung auf den Unterricht übertragen! Wenn den Schülern die Unterschiede von Entropie und Energie, der Potentialbegriff in der abstrakten Form der Annäherung vom Unendlichen uns mitgeteilt wird, wenn der Drehstrom mit 17 jährigen Schülern erörtert wird, so erweckt solcher Unterricht vielleicht den Schein großartiger Leistungen, zeitigt aber in Wirklichkeit keine oder nachteilige Resultate, d. h. höchstens ein Scheinwissen. Nur die Elemente der Wissenschaften sind auf der Schule zur Beherrschung zu bringen. Der Schüler ist dann besähigt auch Weitergehendes auf dem Gebiete zu verstehen und, wenn es das Fach verlangt, sich anzueignen.

Es ift sehr wohl möglich, daß eine Borlesung in der Physit, Chemie u. j. w. so gestaltet wird, daß sie für diejenigen mit geringer Fachbildung ebenso interessant ist, wie für diejenigen, die schon weitergehende Kenntnisse besitzen. Doch wohnt diese Bortragsgeschick nicht allen Prosessionen bei.

Biel vorteilhafter, als das Abschieben ganzer Wissensgebiete auf die höheren Lehranstalten, wird es für die Hochschulen jeder Art sein, wenn sie genau wissen, welche Kenntnisse als sicheres Eigentum der Studierenden vorhanden sind; wenn man weiß, daß sphärische Trigonometrie, die Lehre von den Kegelschnitten, Berständnis graphischer Darstellungen von allen sicher beherrscht wird, wenn man weiß, daß alle Studierenden die Elemente der Chemie so beherrschen, daß sie mit den verschiedenen Darstellungen, Eigenschaften und der Verwendung der gewöhnlichsten chemischen Verbindungen und mit grundlegenden Theorien bekannt sind, dann wird sich der Hochschulunterricht dahin vereinsachen lassen, daß man diese Dinge repetitionsweise berührt und auf denselben sußt, wie der Philologe sichere grammatische Kenntnisse der Gymnasialschüler voraussetz.

Wollte man jene Forderungen weiter begründen, so führt dies zu einer ganz speziellen Festlegung des Stoffes, der Experimente und des Anschauungsmaterials, welche auf den Schulen berücksichtigt werden müßten. Ohne eine vollständige Anderung in den Lehrplänen der höheren Schulen ist also das Hinüberschieben ganzer Gebiete, die bisher der Hochschule angehörten, nicht möglich.

Unsere Schulen mussen allgemeine Bildungsstätten bleiben, nachdem die Universität und Technische Hochschule schon längst Bildungsstätten für Beruse geworden sind. Hat man doch in konsequenter Versolgung des Gedankens der Fachvorbildung vorgeschlagen, die Gemeinschaft der Hochschulen aufzulösen und Advokaten. Chemie und Medizinschulen, wie Ingenieur: und Maschinenbauschulen u. s. w. zu gründen. Der Kampf zwischen Technischen Hochschulen und Universitäten sollte die Vorbildungs: anstalten unberührt lassen.

Alle vorerwähnten Fragen und Borschläge sind zum Teil schon oft diskutiert, eine umfangreiche Litteratur ist vorhanden, aus der als Grundgedanke immer wieder und wieder hervortritt, daß den modernen Kulturelementen gestattet sein muß, sich zu entwickeln und daß die einseitige linguistische Ausbildung die Zukunft nicht mehr beherrschen kann und darf.

Die Ausführungen über die Fortschritte, welche seit 1890 auf dem Gebiete bes mathematischen und naturwiffenschaftlichen Unterrichts an ben höheren Schulen ju verzeichnen find, mußten nun durch Prufung aller einzelnen Gebiete, ber Phpfit, Chemie, Mathematik, Geologie, Biologie, Geographie und bes Zeichnens näher spezialisiert werden. Überall wären dieselben Fragen, die im allgemeinen beant= wortet find, burch Einzelbarlegungen weiter auszuführen, eine folche weitgebenbe Darftellung wurde ein umfangreiches Werk ausmachen. Es wurde bies zusammenfallen mit der Aufgabe, eine Entwicklung des mathematischen und naturwissen= schaftlichen Unterrichts in den letten Jahrzehnten des letten Jahrhunderts zu geben. In manchen Schriften ift dies für einzelne Abschnitte versucht worden; hierauf, wie auf die ganze Litteratur einzugehen, verbietet der Raum. Rur wenn die Drudlegung einer größeren Dentschrift, die eingehend biefe Fragen erörtert, ber= langt wird, mußte bies geschehen.

Es ift eigentümlich, wie biefelben Grunde feitens ber Bertreter ber Medizin und Jurisprudenz gegen die Berechtigungen ber Realanstalten immer und immer wiederholt werden, die selbst doch nur eine Kategorie der höheren Lehranftalten kennen gelernt haben, daß man anzweifelt, daß die Realgymnasien geistige Arbeit leiften, die zur wiffenschaftlichen Forschung befähigt, obgleich man weiß, daß ein großer Teil der Hochschuldozenten vom Realgymnasium abgegangen ift, die zu den erften Bertretern ihrer Biffenschaft gehören; es ift befrembend, wenn man behauptet, daß Juristen und Mediziner griechische Quellen für ihre Wissenschaft lesen, was ber Wahrheit widerspricht, wenn man behauptet, daß schon die durch die alten Sprachen erlangte Schulung sichere Gewähr für bas Berftandnis aller Fächer gebe und alle gegenteiligen Beispiele ignoriert. Die geiftige Arbeit, die auf ben brei neunklassigen. Schulen geleistet wird, ist äquivalent und beshalb muß ein Ausgleich nach ber Richtung getroffen werben, daß nicht eine Schule als bie vornehmfte, alle anderen überragende gilt; ein Umftand, der für die Fortentwicklung ber modernen Bilbung in hiftorischem Busammenhang nicht vorteilhaft gewirkt hat und wirken wird.

### Bufammenfaffung.

1. Die Methodik des naturwissenschaftlichen Unterrichts hat seit 1890 wesentliche

Fortschritte gemacht.

2. Die Lehrervorbildung ist wesentlich gefördert worden: durch Ferienkurse, durch Fachseminare, burch Einrichtung staatlicher praktischer Kurse. Die weitere Entwicklung diefer Beranftaltungen und die Darbietung berfelben an alle Lehrer der Naturwiffenschaften ift erforderlich.

3. Die Technit und ber Anknupfungsunterricht find bisher wenig gepflegt.

4. Durch Ausgestaltung von Extursionen und Bertiefung der Lehrerbildung nach dieser Seite hin wird weiteres erreicht werden können.

5. Die Schulsammlungen find ebenfalls vervolltommnet. Die Berwendung ber Anschauungsmittel und Apparate ift noch nicht ausreichend, bie Beschaffung ber Unterrichtsmittel muß gleichmäßig geordnet sein; für bie Berwendung muffen bestimmte Beifungen gegeben werden.

6. Die hemmnisse für Weiterentwicklung bes mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts find vermindert, aber immer noch zu groß für diefen Unterricht. Die Bedingungen muffen für ihn dieselben sein wie für die linguiftischen Facher.

- 7. Den höheren Schulen muß ber Charafter allgemeiner Bilbungsanstalten gewahrt bleiben.
- 8. Der naturwissenschaftliche Unterricht muß ein gleichmäßiges elementares Wissen erzielen, wozu Wiederholungen und Anknüpfung an andere Gebiete mit benut werden.
- 9. Mathematik und Naturwissenschaft mussen beim Unterricht die Praxis stets berücksichtigen, ohne besondere Vorbildung für einzelne Zweige der Technik geben zu wollen.
- 10. Durch Bereitstellung größerer Mittel können die oben angedeuteten Biele samtlich wefentlich gefordert werden.
- 11. Die Lehrbuchfrage muß geregelt werben.

#### 2.

## Dr. Slaby,

etatsmäßiger Professor an der Technischen hochschule in Charlottenburg, Gegeimer Regierungsrat.

Die Freunde der gymnasialen Borbildung weisen häufig darauf hin, daß auch aus dem Kreise der Gymnasiasten tüchtige Ingenieure hervorgegangen sind, und einige Hochschuldurofessoren bestätigen sogar, daß sich unter ihren Studenten neben den Abiturienten der Realanstalten nicht selten auch Gymnasiasten durch hervorragende Leistungen auszeichnen. Man glaubt hieraus schließen zu können, daß die gymnasiale Borbildung zum mindesten kein Hindernis für ein erfolgreiches technisches Studium sei.

Abgesehen davon, daß das Überwiegen der Gymnasiasten unter den Studenten der Technischen Hochschulen die letzteren nötigt, den Studienplan vollständig auf die gymnasiale Borbildung zuzuschneiden, und damit einerseits die Abiturienten der Realanstalten in den ersten Semestern der Gefahr der Verbummelung preissiebt, sowie andererseits die Ziele des wissenschaftlichen Unterrichts an den Hochschulen heruntersett, fordert die oben angegebene allgemeine Behauptung an sich eine eingehende Untersuchung auf ihre Richtigkeit.

Bunächst dürfte zugegeben werden, daß im Durchschnitt ein Gymnasialsabiturient, welcher die technische Laufbahn wählt, hierfür begabter erscheint oder zum mindesten sich begabter fühlt als der durchschnittliche Realabiturient. Während jenem alle Zweige des höheren Studiums offen stehen, kann dieser nur in beschränkter Weise seine Berufswahl treffen und wird nicht selten in die technische Lausbahn einlenken nur deshalb, weil ihm andere Berufe, für welche er größere Begabung in sich fühlt, verschlossen sind. Die Neigung zur Ablegung eines zweiten Abiturientenezamens oder einer besonderen Nachprüfung dürfte nur ganz ausnahmseweise vorhanden sein.

Hieraus wurde fich eine zwanglose Erklärung ergeben, wenn es sich thats sächlich erweisen ließe, daß die Durchschnittsleistungen der Gymnasiasten höhere sind als diejenigen der Realabiturienten. Sollte sich aber das Gegenteil herausstellen, so dürfte auch um so sicherer der Schluß berechtigt sein, daß die gymnasiale Borsbildung für technische Studien weniger geeignet ist als die reale.

bildung für technische Studien weniger geeignet ist als die reale. In einwandfreier Weise lößt sich diese Frage aus den Ergebnissen der nach ben ersten vier Studienjemestern abgehaltenen Borprüfungen beurteilen. Die Berhältnisse liegen für die Gymnasiasten hier schon deshalb besonders günstig, weil die Berbummelung zahlreicher Realabiturienten in den ersten Studiensemestern eine leider nicht wegzuleugnende Thatsacke ist.

Alljährlich übersendet das Technische Prüfungsamt ein Verzeichnis berjenigen Studierenden, welche die Vorprüfung bestanden oder abgelegt, aber nicht bestanden haben, unter Angabe ihrer Vorbildung und der in den einzelnen Prüfungsgegensständen erteilten Prädikate. Jur Prüfung werden nur diesenigen zugelassen, welche das Reisezeugnis einer höheren Lehranstalt besigen und mindestens vier Semester an einer Technischen Hochschule studiert haben. Die erteilten Prädikate sind: vorzüglich, recht gut, gut, ziemlich gut, hinreichend und ungenügend.

Die Prüfung gilt als nichtbestanden, sobald in einem Fach das Praditat

"ungenügend" erteilt ift.

In dem Herbsttermin haben sich 235 Studierende dieser Prüfung unterzogen, welche 1896 oder 1897 die Schule verlassen, und des seit der Schulresorm vom Jahre 1892 mit vermehrter Intensität betriebenen naturwissenschaftlichen Unterrichts in den oberen Klassen bereits teilhaftig geworden sind. Dieselben setzten sich zusammen auß 118 Gymnasiasten, 99 Realgymnasiasten und 18 Oberrealschülern. Im solgenden sollen die ersteren kurz mit G, die letzteren beiden zusammen mit R bezeichnet werden. Es waren also 118 G und 117 R. Darunter befanden sich 34 Kandidaten, welche sich der Prüfung zum zweitenmale, und vier, welche sich derselben zum drittenmale unterzogen und zwar verteilten sich diese gleichmäßig auf 19 G und 19 R. Zum Bergleich können nur diejenigen heransgezogen werden, welche die Prüfung zum erstenmale ablegten, das sind 99 G und 98 R. Die saft gleichen Zahlen gestatten eine direkte Nebeneinanderstellung ohne Umrechnung und liesern die Angaben nahezu sofort in Prozenten der Gesamtzahlen.

Bon 99 S find nun durchgefallen 33, von 98 R dagegen nur 25. Man kann also rund sagen, daß von den Symnastasten ein volles Drittel, von den Realabiturienten nur etwa ein Biertel die Prüfung nicht bestans ben hat.

Das Resultat dürfte an sich schon hinreichen, um die Frage, ob die gymsnasiale Borbildung in gleicher Weise wie die reale für technische Studien dienlich sei, in verneinendem Sinne zu beantworten.

Es ist von Interesse nachzusorschen, auf welche Fächer sich die ungenügenden Leistungen hauptsächlich erstrecken. Hier kommen in erster Linie die naturwissenschaftlichen Disziplinen in Frage, deren Elemente auf allen höheren Schulen bereits gelehrt werden. Die nachsolgende Zusammenstellung giebt an, wie oft in diesen Fächern das Prädikat ungenügend an Gymnasiasten bezw. an Realabiturienten ersteilt worden ist.

Es erhielten das Prabifat "ungenügend":

|            |  |  | (y     | 98      |
|------------|--|--|--------|---------|
| Physik     |  |  | 14 mal | ' 9 mal |
| Chemie     |  |  | 18 "   | 10 "    |
| Mathematik |  |  |        | 9 "     |
| In Summa   |  |  | 49 mal | 28 mal  |

Trop gleicher Borbereitung in Borlesungen, welche sich an ben Lehrplan der Gymnasien eng anschließen, haben 99 Gymnasiaften

49mal, 98 Realabiturienten nur 28mal ungenügende Leiftungen ge=

zeigt. Das Berhältnis ift angenähert 2:1.

Noch deutlicher wird die Sachlage, wenn man für diejenigen, die das Examen wirklich bestanden haben, zusammenstellt, wie oft die einzelnen oben ans geführten Prädikate in sämtlichen Fächern auf Gymnasiasten bezw. Realschüler entfallen sind:

| Œŝ | 8 erhielten die Prädikate: |  |  |  |  | <b>(8</b> ) | 9 <del>1</del> |  |
|----|----------------------------|--|--|--|--|-------------|----------------|--|
|    | vorzüglich .               |  |  |  |  | 2 mal       | 4 mal          |  |
|    | recht gut .                |  |  |  |  | 74 "        | 83 "           |  |
|    | guť                        |  |  |  |  | 219 "       | <b>24</b> 8 "  |  |
|    | ziemlich gut               |  |  |  |  | 226 "       | 231 "          |  |
|    | hinreichend .              |  |  |  |  | 198 "       | 203 "          |  |

Da hieran 66 G und 73 R beteiligt sind, so gestatten die Zahlen erft einen Bergleich, wenn man sie umrechnet auf gleiche Gesamtzahlen. Bezieht man sie auf je 1000 erteilte Prädikate, so ergiebt sich folgendes Bild:

# Es erhielten bie Brabifate:

|              |   | <b>®</b> | 98        | <b>G</b> | <b>9</b> ? |
|--------------|---|----------|-----------|----------|------------|
| vorzüglich . |   | 3,4 mal  | 6,1 mal ) |          |            |
| recht gut .  |   | 121,4 "  | 124,2 ,   | 445,2    | 492,3      |
| gut          |   | 320,4 "  | 362,0 "   |          |            |
| ziemlich gut |   | 322,1 "  | 294,5 " ( | 554,8    | 507,7      |
| hinreichend  |   | 232,7 "  | 213,2 "   |          |            |
| Summa .      | • | 1000     | 1000      |          |            |

Die besseren Prädikate (vorzüglich, recht gut, gut) erhielten die Realabitustienten im Durchschnitt häufiger als die Gymnasiasten, die minderwertigen Prädikate (ziemlich gut, hinreichend) dagegen seltener.

hieraus geht hervor, bag auch unter benen, welche bas Eramen wirklich bestanden haben, die Gymnasiasten geringere Durchschnitts=

leistungen aufweisen als die Realabiturienten.

Aus ben oben angeführten Gründen ist es unzulässig, dies auf eine geringere allgemeine Befähigung der Gymnasiasten für technische Studien zurückzuführen, es muß vielmehr lediglich dem gymnasialen Bildungsgange zugeschrieben werden, welcher für technische Studien eine minder geeignete geistige Schulung bietet.

Hierzu kommen zwei Erfahrungen allgemeiner Natur, welche ich in meiner Unterrichtsthätigkeit zu machen Gelegenheit fand, wenn ich sie auch nicht statistisch belegen kann. Schriftliche Ausarbeitungen und Berichte über angestellte Berjuche und Messungen, welche mir bei der Durchsicht durch besondere Klarheit und Präzision der Darstellung aufsielen, rührten, wie die Nachsorschung ergab, zumeist von Realabiturienten her. Andererseits sind es aussichließlich Gymnasiasten, welche mich nicht selten aussuchen mit der Bitte, ihnen statt eines englischen oder französischen Werkes, welches ich in der Vorlesung zum Pridatstudium empsohlen hatte, ein ähnliches Werk in deutscher Sprache nachzuweisen, da sie der fremden Sprachen nicht genügend mächtig wären und in der Studienzeit keine Zeit erübrigen könnten, um sie zu erlernen.

Im Einklang mit den oben angegebenen Ermittelungen und Erfahrungen bezüglich der Minderwertigkeit der gymnafialen Borbildung für technische Studien, stehen die Wahrnehmungen, welche ich bei dem Besuch einiger höherer Lehranstalten aller drei Gattungen in der Provinz Brandenburg zu machen Gelegenheit hatte.

Der Unterricht in der Mathematik giebt mir zu Bemerkungen keine Beranslassung. Ich fand überall noch dieselbe bewährte Wethode, welche ich in meiner eigenen Schulzeit auf dem Realgymnasium kennen gelernt hatte. Die Lehrziele der Gymnasien zeigten denen der Realanstalten gegenüber die aus den ministeriellen Bestimmungen bekannten wesentlichen Beschränkungen. Technische Anwendungen sind in der Elementarmathematik nur in bescheidenem Umsange möglich.

Wenn die ministerielle Anweisung aber als Endziel des Unterrichts: "Geswandtheit in der Anwendung des auf Verständnis beruhenden Wissens der Sätze" hinstellte, so dürfte dies, wenigstens für die Gymnasien, angesichts der geringen Stundenzahl und der eingetretenen Beschränkung der häuslichen Arbeit eine kaum

zu erfüllende Forderung fein.

Befentliche Underungen gegen früher fand ich bagegen im naturwiffenschaft=

lichen Unterricht.

Die Anweisung zu ben Lehrplänen von 1892 macht ben Lehrern ber Naturwiffenschaft zur Pflicht, die Schüler zu eigenem Denken und zum Beobachten anzuleiten, jede Überlastung mit gedächtnismäßig anzueignendem Lehrstoff zu vermeiden und den Versuch bei allen Betrachtungen in den Bordergrund zu stellen.

Soweit es überhaupt zulässig ift, aus der beschränkten Anzahl von Schulen, die ich besuchen konnte, allgemeine Schlüsse zu ziehen, darf ich mit besonderer Freude konstatieren, daß ich ausnahmslos das eifrige Bestreben gefunden habe, dieser Anweisung nach allen Richtungen hin gerecht zu werden. Der zumeist von jüngeren Lehrern erteilte Unterricht ging stets vom Experiment aus, suchte die Schüler in lebendiger Weise sür die Vorgänge bei dem Versuche zu interessieren und durch unausgesetzte Vestragung zur selbständigen logischen Ableitung der funsdamentalen Gesetz anzuleiten. Troß der vielsach recht bescheidennen und mit den einsachsten Mitteln hergestellten Versuchseinrichtungen habe ich wahre Wustersleistungen des Unterrichts kennen gelernt und glaube, daß, abgesehen von den häusig unzureichenden sür die Sammlungen ausgeworfenen Mitteln, in dieser Beziehung kaum etwas zu wünschen übrig bleibt.

Bas die Erfolge des Unterrichts, soweit ich fie aus den Antworten der Schüler erkennen konnte, betrifft, ergeben meine Bahrnehmungen allerdings nicht

das gleiche gunftige Refultat für beibe Schulgattungen.

Die Leistungen an den Realgymnasien und den Oberrealschulen sind durchaus gute und stehen völlig auf gleicher Höhe. Nur in der Chemie gestattet die stärkere Stundenzahl der Oberrealschule eine größere, meines Erachtens sast schon zu weitzgehende Bertiefung in einzelne Spezialgebiete. Besonders erfreulich war mir die stete Bezugnahme auf technische Anwendungen, die an einem Realgymnasium sogar durch Extursionen in Fabriken und technische Betriebe zweckbienlich unterstützt wird.

Auffallend und durch die etwas geringere Stundenzahl allein kaum zu erstlären erschien mir dagegen der große Abstand des geistigen Niveaus der Schüler in den Gymnasien gegenüber demjenigen in den Realanstalten. Während in diesen die Schüler mit gespanntester Aufmerksamkeit die Versuche begleiteten und ihre Antworten schnell und bestimmt den Fragen des Lehrers solgten, glichen die Schüler

in ben oberen Symnasialklassen einer langsam und unfreiwillig fortbewegten Masse. Die Antworten kamen zumeist zögernd und unbestimmt und ließen vielsach die Fähigkeit vermissen, aus den angestellten Versuchen die richtigen logischen Schlüsse zu ziehen. Ich hatte die Empfindung, daß mir selber der Unterricht in den Real-klassen ein Vergnügen bereiten, hier dagegen zur Qual werden müßte. Und doch habe ich die oben erwähnten Musterleistungen der Lehrer ebensogut an Symnasien wie an Realanstalten kennen gelernt.

Es würde allen sonstigen Thatsachen widersprechen, wollte man zur Erklärung dieses auffallenden Umstandes eine geringere allgemeine Befähigung der Gymnasialschüler annehmen. Der wahre Grund scheint mir vielmehr darin zu suchen, daß die intensive Schulung des Geistes an den abgeschlossenen Formen der alten Sprachen die Fähigkeit zur frischen Erfassung der Borgänge in der lebendigen Birklickeit und ihrer Verknüpfung zu einsachen logischen Schlüssen nicht recht zur Entsaltung gelangen läßt. Das erschwerte Verständnis liesert zugleich auch den Schlüssel zu dem offenbaren Mangel an Interesse, welches manche Ghmnasiasten erkennen ließen, während in den Realanstalten den meisten Schülern die Lust und Liebe zum Gegenstande schon aus den Augen leuchtete.

Um über ben Wert der gymnasialen Borbildung für das technische Studium noch größere Klarheit zu gewinnen, habe ich endlich die Beteiligten selbst befragt. Ich unterhielt mich deshalb mit etwa 70 aus meinen Borlesungen mir näher befannten Gymnasiasten, welche alle die Borprüfung bestanden hatten und, im sechsten Semester stehend, auf den Beginn ihrer Studien bereits mit reiferem Urteil zurrücklicken konnten.

Sie erklärten sämtlich, daß sie jich für den technischen Beruf aus wirklicher Reigung und zumeist schon langere Beit vor dem Abgang von der Schule ent= fchieden hatten. Auf meine Frage, wer in feinen Dugeftunden bin und wieber noch altklaffifche Werte in der Ursprache lafe, meldeten fich zwei; der eine gab Horaz, ber andere Sopholles an. Eine Minderheit war in der Lage, technische Berte in frangösischer Sprache lesen zu können, nur vier beherrschten in gleicher Beise die englische Sprache. Alle hatten ohne Schwierigkeit die mathematischen und naturwiffenschaftlichen Borlefungen in ben erften Semeftern verfteben und ihren Inhalt sich aneignen können mit Ausnahme der Chemie, die sie ohne Laboratoriumsübungen und beshalb ohne bleibenden Gewinn betrieben hatten. Die größten Schwierigkeiten hatten famtliche Gymnafiaften in den Zeichen= und Ronftruktions= übungen empfunden. Mangelnde Raumvorstellung und Ungeübtheit im zeichnerischen Ausdruck waren für die meisten nur schwer zu überwindende hindernisse gewesen. Roch jest im fechsten Semester batten fie mit Diesen Schwierigkeiten am meiften zu kampfen und mußten auf die Konstruktionsubungen den weitaus größten Teil ihrer Beit verwenden, um ben Anforderungen ju entsprechen und mit ben übrigen Rommilitonen Schritt zu halten. Gine wiffenschaftliche Bertiefung in den theoretifchen Sachern anders als burch Anhören der Borlejungen fei für fie infolgebeffen völlig ausgeschloffen, bas Betreiben von Sprachstudien unmöglich. Alle waren darin einig, daß ihnen aus der Borbildung, welche fie auf bem Gymnafium genoffen, nur eine geringe Förderung für ihre Fachftubien erwachsen fei. Einige behaupteten fogar, baß fie beim Eintritt in die Soch= foule bie Empfindung gehabt hatten, in eine neue, ihnen bis dahin

völlig unbekannte Belt von Borftellungen und Ibeen verfett zu fein, in ber fie fich nur fcmer hatten zurechtfinden konnen.

Die vorgelegten Fragen glaube ich hiernach vom Standpunkt der technischen Bildung aus wie folgt beantworten zu sollen.

1. Un den Lehrplänen der Realghmnasien und Oberrealschulen ist bezüglich des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts eine Anderung nicht ersforderlich. Beide Schularten eignen sich sowohl in Bezug auf den Umsang des Wissens als auch mit Rücksicht auf die erforderliche eigenartige Ausbildung des

Denkvermögens in gleicher Beise für technische Studien.

- 2. Die Borbildung auf ben jetigen humanistischen Gymnasien ift bagegen für technische Studien eine minder geeignete. Gie konnen bei ber Beschräntung bes mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts nicht basjenige Das von Borkenntniffen erzielen, welches bie technischen Hochschulen vorausjegen muffen, wenn in einem vierjährigen Studium nicht blog konftruktives Können entwicklt, sondern auch wissenschaftliche Bertiefung in theoretischen Fächern erreicht werden Insbesondere können die naturwissenschaftlichen Disziplinen, trop verbefferter Unterrichtsmethoden und hingebender Thatigfeit der Lehrer, ju lebensvoller Ent= faltung der ihnen innewohnenden erziehlichen Birkungen deshalb nicht gelangen, weil das Interesse der Schüler zumeist nach anderer Richtung gelenkt wird und die überwiegende Schulung des Geistes in den alten Sprachen das Verständnis für die taufalen Beziehungen in den Erscheinungen des modernen Lebens erschwert. Der Zeichenunterricht in seiner jetigen fakultativen Stellung hat weder Bedeutung für eine allgemeinere Ausbildung des zeichnerischen Ausbruckvermögens, noch erreicht er die für technische Studien unumgängliche Schulung bes Beiftes für Raum= vorstellungen. Der neusprachliche Unterricht führt nur eine Minderzahl fo weit, baß fie die für ben Ingenieur unerläßliche Letture englischer und frangofischer Sach= litteratur betreiben fann.
- 3. Eine durchgreifende Abanderung der Lehrplane der Gymnasien zur Berücksichtigung der vorgetragenen Bunsche halte ich solange für ausgeschlossen, als das Gymnasium an zwei alten Sprachen festhält.
- 4. Die wirksamste Waßregel erkenne ich in der Aufhebung der Sonderstellung der Gymnasien bezüglich der Berechtigungen. Dadurch würde die Anzahl der Gymnasien auf daßjenige Maß reduziert werden, welches den wirkslichen Bedürfnissen des Staates und der Allgemeinheit entspricht. Insbesondere würden unter den Studenten der technischen Hochschulen die Gymnasiasten bald auf eine Minderheit sinken, für welche ein Übergangsstudium eingerichtet werden könnte, während der Studienplan der Hochschule höhere Ziele zu erstreben in der Lage wäre. Bon einer Nachprüfung der Gymnasiasten könnte Ubstand genommen werden, wenn dem Übergangsstudium ein seminarähnlicher Charakter gegeben würde.
- 5. Diese Resorm erscheint aber nur dann zulässig, wenn die Realsabiturienten bezüglich aller Studien an den Universitäten in gleicher Beise behandelt würden. Die Einführung eines Nachezamens für eine einzelne dieser Studienrichtungen würde die Maßregel vollkommen wirstungslos machen und die erstrebte gleiche Bertschähung aller drei Arten der höheren Lehranstalten in den Augen der Allgemeinheit von neuem verhindern.

3.

#### Dr. Lexis,

orbentlicher Professor an ber Universität Göttingen, Geheimer Regierungsrat.

Für die wichtigste seit 1890 zu verzeichnende Reuerung in betreff des mathematifc naturwiffenichaftlichen Unterrichts an ben höheren Lehranftalten halte ich eine Magregel, die nicht unmittelbar die Lehreinrichtungen berührt, sondern sich auf die Ausbildung der Lehrer begieht, nämlich ben Erlag ber Brufungsordnung vom 12. September 1898 und insbesondere die dadurch gegebene Ginführung einer besonderen Lehrbefähigung für angewandte Mathematik. Die - allerdings nur all= mählich eintretende — Birtung diefer neuen Bestimmungen wird voraussichtlich barin beftehen, daß immer mehr Lehramtstandidaten fich ausschließlich dem mathematifch. phyfitalischen Fache zuwenden, indem sie fich die Lehrbefähigung sowohl für die angewandte, wie für die reine Mathematit und die Phyfit erwerben, ben übrigen Raturmiffenichaften aber fern bleiben. Wegen biefe Spezialifierung ift grundfaglich nichts einzuwenden; es ift vielmehr zu erwarten, bag Lehrer mit folder Borbilbung beffer als andere im ftande find, einen lebensvollen und anregenden mathematisch = phyfikalifchen Unterricht nach anschaulichen Methoden zu erteilen und zugleich auch vermöge ihrer Befanntichaft mit ber wiffenschaftlichen Seite ber Technif ben Schülern, die fich der technischen Laufbahn widmen wollen, eine beffere Borbereitung zu verschaffen. Es fragt fich nun aber, ob mit Ructficht auf Diefe fpezieller vorgebildeten Lehrfrafte auch ber Lehrplan ber höheren Unterrichtsanftalten auf bem mathematifch = phpfitalifchen Gebiete zu erweitern fei, namentlich mit Bezug auf das Bedürfnis ber fünftigen Technifer.

An den Gymnasien wird dies bei der gegenwärtigen Ausdehnung des masthematischen Unterrichts nicht möglich sein, und vollends nicht in dem Falle, daß dieser Unterricht in den oberen Klassen auf drei Stunden herabgesetzt werden sollte. Gine Bermehrung der mathematischen und naturwissenschaftlichen Lehrstunden an diesen Anstalten aber erscheint als ausgeschlossen.

An den Oberrealschulen und vielleicht auch an den Realgymnasien dürfte es wohl möglich sein, mit einiger Abänderung des sonstigen mathematischen Lehrplanes die Elemente der Differentialrechnung ohne Erhöhung der Jahl der mathematischen Stunden in das Programm der Oberprima (das übrigens jest schon die elementare Theorie der Maxima und Minima enthält) aufzunehmen. Wollte man aber auch die Ansangsgründe der Integralrechnung hinzusügen, so müßte die wöchentliche Stundenzahl m. E. in der Oberprima auf 6 erhöht werden. Es könnte dies, wie mir scheint, nötigenfalls durch Herabsehung der Zahl der Physistsunden von 3 auf 2 in dieser Klasse geschehen. Denn der Unterricht in der Physist, der doch auch an den realistischen Anstalten nicht auf ein abschließendes wissenschaftliches Studium berechnet sein soll, würde mit der ihm dann noch bleibenden Gesamtzahl von Stunden in allen Klassen — 12 an den Oberrealschulen und 11 an den Realsgymnasien — noch immer sür seinen Zweck genügend ausgestattet sein.

Es würde dann also an diesen Anstalten ein schulmäßiger Unterricht in der

Es würde dann also an diesen Anstalten ein schulmäßiger Unterricht in der Technik des Differentiierens und Integrierens stattfinden können, der in mehrsacher Beziehung sehr erwünscht wäre und an den württembergischen Oberrealschulen und Realghmnasien mit Ersolg betrieben wird. Diesem württembergischen Borbilde würde es auch entsprechen, wenn an den realistischen Anstalten die darstellende

Geometrie in Berbindung mit dem Zeichenunterricht mehr als mathematische Dis-

ziplin zur Beltung fame.

Die angebeutete Ausbehnung des mathematischen Programms der Oberreal= schulen und Realgymnasien würde eine wesentliche Verbesserung der Vorbildung der Techniker bedeuten und ben von seiten ber Technischen Hochschulen vielfach laut gewordenen Bunschen entsprechen. Wenn die Realschulabiturienten die Berechtigung zum Studium der Medizin erhielten, so wurden diese Mediziner in den Elementen der Differential= und Integralrechnung ein für das tiefere Studium gewisser Zweige ber Phhsiologie unentbehrliches Hilfsmittel befigen. Andererseits aber murbe fich als notwendige Folge bieser Neuerung herausstellen, daß die Gymnasialabiturienten nicht mehr in gleicher Linie mit den Abiturienten ber Realgymnafien und Dberrealschulen in die Technischen Sochschulen eintreten konnten. Es mußte vielmehr für fie ein befonderer Borbereitungsturfus eingerichtet werden, mittels beffen fie gunachft ben Borfprung ber Abiturienten ber realiftischen Anftalten in Mathematit, Physit und Chemie einzuholen hatten. Much in Diefer Beziehung liefert Burttemberg ein bemertenswertes Beisviel. Un der Technischen Sochschule zu Stuttgart ift die borgeschriebene Studiendauer für die Abiturienten ber humanistischen Symnafien um ein volles Jahr länger, als für die Abiturienten ber Realgymnafien, Oberrealschulen ober ahnlichen Anstalten. In Diesem Sahresturs ber Gymnafialabiturienten werben u. a. Borlefungen über niebere Analyfis, analytifche Geometrie, ben erften Teil der Differential= und Integralrechnung und der darstellenden Geometrie ge= halten, die nur auf fie berechnet find. Die von realiftischen Anftalten abgegangenen Studierenden des Architekturfachs brauchen über die theoretischen Zweige der Mathematit, über Physit und Chemie überhaupt teine Borlefungen mehr zu hören, bie biefer Rategorie angehörenden Studierenden bes Bauingenieurfachs und bes Maschinenbaues beginnen sofort mit dem zweiten Teile der Differential= und In= tegralrechnung. Übrigens wird unter ben Studierenden des Maschinenbaufachs noch ein weiterer Unterschied gemacht, je nachdem sie das Reisezeugnis von württembergischen Realgymnasien oder zehnklassigen Realanstalten besiten oder Abitu= rienten von nichtwürttembergischen realistischen Anstalten find: jur die ersteren be= trägt die vorgeschriebene Studienzeit nur fieben, für die letteren acht, für die Abiturienten der humanistischen Gymnasien neun Semester.

Ob eine ähnliche Einrichtung, durch die das Reifezeugnis des Gymnasiums seine bisherige alleitige Geltung verlieren würde, für Preußen zu befürworten sei, würde jedenfalls noch besonderer Erwägungen bedürfen. Die naheliegende Konsequenz einer solchen Maßregel wäre, daß ein solcher Borbereitungskursus auch für die Abiturienten der realistischen Anstalten vorgeschrieben würde, die sich einem Studiensach widmen wollten, das den Gymnasialabiturienten ohne weiteres zusänglich wäre, daß also z. B. Abiturienten von Realgymnasien, die Jura studieren wollen, noch ein Jahr Unterricht im Lateinischen, vielleicht auch im Griechischen, zu nehmen hätten. Gegen ein solches System lassen, vielleicht auch im Griechischen, zu nehmen hätten. Gegen ein solches System lassen sich jedoch erhebliche Bedenken geltend machen, namentlich wenn der ergänzende Borbereitungsunterricht an der Universität stattsinden sollte. Übrigens stände an sich nichts im Wege, daß die Abiturienten der realistischen Anstalten an den Technischen Hochschulen bevorzugt würden, ohne daß die eben angedeutete Konsequenz gezogen würde.

Der schärfer ausgeprägten Gruppe der Fachlehrer für Mathematik und Physik ftehen nun die Lehrer der Chemie und der sogenannten beschreibenden Raturwiffens schaften gegenüber, die eine weniger einheitliche und abgeschlossen Klasse bilden.

Denn wer nur in diesen Fächern zu unterrichten befähigt ist, findet an einem Symnafium ober Realgymnafium ohne Parallelflaffen feine volle Beschäftigung und felbst an den Oberrealschulen beträgt die Gesamtzahl der hierher gehörenden Bochen= ftunden nur 23. Dazu kommt aber noch, daß für den naturgeschichtlichen Unterricht in den beiden untersten Rlaffen vielfach mit gutem Erfolge Elementarlehrer bermendet werden. Eine Ausdehnung des gegenwärtig nur gang unbedeutenben Unterrichts in ber Chemie an ben Symnasien ift bei ben sonstigen Bedürfnissen biefer Anstalten nicht möglich. Un ben Realgymnasien genügt er zur Not, zu einer Erweiterung bietet fich ebenfalls fein Raum. An den Oberrealschulen ift er voll= kommen ausreichend vertreten, da es sich ja doch nicht um die Ausbildung von Chemitern, sondern um einen Borbereitungsunterricht handelt. Mit Rudficht auf Diefe lettere Erwägung konnte man fogar fragen, ob nicht von ben 11 Stunden, die an den Oberrealschulen ber "Chemie nebft Mineralogie" gewidmet find, eine oder felbst zwei Stunden abgezweigt werden könnten im Interesse einer sich unmittelbar an die Mineralogie anschließenden Biffenschaft, die gegenwärtig ganglich übergangen ift, nämlich ber Geologie. Es handelt fich babei nicht um eine mehr ober weniger hupothetische Erdgeschichte, sondern um die positive Biffenschaft von bem Bau ber Erdrinde, die jugleich die notwendige Grundlage ber phyfitalischen Geographie bilbet. Gine einigermagen genügende Berudfichtigung biefer letteren und überhaupt ber miffenschaftlichen Geographie mare ebenfalls febr zu munichen, und zwar nicht nur für die Oberrealschulen, sondern auch für die übrigen Lehr= anftalten. Nominell findet sich die "Erdtunde" in den drei oberen Rlaffen in Berbindung mit der Geschichte; thatfächlich aber werden die drei für beide Facher zur Berfügung stehenden Bochenftunden fo gut wie vollftandig burch ben Geschichtsunterricht absorbiert. Es ließe fich vielleicht wenigstens in Oberprima eine Stunde für den geographischen Unterricht auf naturwissenschaftlicher Grundlage erübrigen.

Was endlich den Unterricht in den biologischen Naturwissenschaften betrifft, so wäre eine Erweiterung desselben namentlich im Interesse der künftigen Studierenden der Medizin gewiß höchst wünschenswert. Es zeigt sich aber dazu bei den bestehenden Konkurrenzverhältnissen der Unterrichtssächer weder an den Gymnasien noch an den übrigen Anstalten eine Aussicht. Dieser Umstand spricht aber dafür, daß den Abiturienten der Realgymnasien, die in diesen Wissenschaften wenigstens einigermaßen besser vorbereitet sind als die Gymnasiasten, der Zugang zu dem medizinischen Studium eröffnet werde.

### 4.

#### Dr. Lampe.

etatsmäßiger Profesjor an der Technischen hochschule in Charlottenburg, Geheimer Regierungerat.

Bezüglich etwaiger Fortschritte auf bem Gebiete bes mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts an den höheren Schulen Preußens während der letten zehn Jahre denkt man wohl zuerst an die Lehrpläne und Lehraufgaben für die höheren Schulen von 1892. Der Einfluß dieser neuen Lehrpläne kann einersseits in dem Umfange des verbindlichen Unterrichtsstoffs, andererseits in der Bersteilung desselben auf die einzelnen Klassen beruhen.

Da nun der Umfang des geforderten Mindestmaßes im Stoffe gegen früher nicht wesentlich geandert wurde, und da die freigestellten Erweiterungen beshalb für den Hochschulunterricht nicht in Betracht kommen, weil bei ihm nur die als verbindlich vorgeschriebenen Gebiete als bekannt vorausgesetzt werden dürfen, so konnte in dieser Hinsicht eine Anderung gegen den früheren Zustand nicht bemerkt werden.

Eine bebeutsamere Maßregel ist die Einführung der Abschlußprüfung drei Jahre vor der Reiseprüfung gewesen, weil mit ihr eine Änderung in der Bersteilung des Stoffes bedingt war. Die Zerlegung mancher Gebiete in einen vorsläufigen Kursus für die Untersetunda und eine nachsolgende Ergänzung in den oberen Klassen, ohne daß beide Teile demselben Lehrer andertraut zu werden brauchten, bringt die Gesahr mit sich, daß bei mangelnder Übereinstimmung der verschiedenen Lehrer der Stoff nicht einheitlich gelehrt und nicht in allen Teilen

gleichmäßig befestigt wirb.

Es mag bahingestellt bleiben, ob durch ben angebeuteten Difftand ein Rudgang in ber Sicherheit bes Biffens und ber Fertigkeiten bewirkt ift; ber Bericht= erstatter möchte nach seinen Erfahrungen vielmehr behaupten, daß alles beim Alten Rach wie vor ift bei den Ubungen, die an der technischen Hoch= geblieben ift. schule für die Studenten der ersten Semester in der Mathematik abgehalten werden, als bedeutendstes Hindernis beim Arbeiten der Mangel an Sicherheit in den elementaren Rechnungen mit Zahlen und mit Buchstaben, die oft nur geringe Gewandtheit in der Auflösung von Gleichungen niederer Grade und im Gebrauche der trigonometrischen Formeln aufgefallen. Die in den Übungen mitwirkenden Affistenten, zum größeren Teile tüchtige Oberlehrer Berliner höherer Schulen, waren immer mit den leitenden Professoren in dem Urteile einig, daß gerade die Lücken in den von der Schule mitzubringenden Kenntnissen das Mißlingen der Lösungsversuche zumeist verschulbeten. Daher ist vor allem eine größere Sicherheit in diesen Renntniffen zu erftreben. Nicht eine Erweiterung bes Stoffes, sondern eine festere Aneignung ist zunächst im Auge zu behalten.

Wenn nun auf die Frage der technischen Anwendungen eingegangen werden soll, so entspricht dieselbe wohl kaum dem Geiste, in dem die höheren Schulen Breußens unter der bewußten Leitung der staatlichen Behörden sich dis jett entswicklt haben. Jeder schaffende Lehrer wird schon immer, wenn sich die Gelegensheit bot, Anwendungen aus dem praktischen Leben thunlichst herangezogen haben, weil dadurch die Aufmerksamkeit der Schüler in hohem Grade gesessel haben, weil dadurch die bisdende Kraft des Unterrichts hat aber stets im Vordergrund gestanden; das Nützlichkeitsprinzip war erst in zweiter Linie maßgebend. Es ist wohl nicht anzunehmen, daß darin ein Wandel geschaffen werden soll. Bezügliche Erörterungen in pädagogischen Versammlungen und in Fachzeitschriften sind immer in diesem Sinne durchgeführt und haben die Erkenntnis gesördert, daß die Aufsgebensammlungen weniger abstrakte Beispiele bringen und sich mehr an Vorgänge des wirklichen Lebens anschließen sollten. Dies ist in mehreren neuen Büchern ges

schehen und dadurch ist in der That ein Fortschritt gemacht worden.

Die beste Gemähr für berartige zeitgemäße Fortschritte, welche nicht auf neuen Lehrordnungen zu beruhen brauchen, liegt in einer zweckentsprechenden Ausbildung und Fortbildung der Oberlehrer. In dieser Hinsicht ist eine wesentliche Besserung unverkennbar. Auf den Universitäten sind manche Einrichtungen gestroffen, oder werden eben vorbereitet, die auf eine zweckmäßigere Ausbildung zum Lehrerberuse abzielen. Das Seminarjahr, wenn von Direktoren und Prosessionen geleitet, die dazu besähigt sind und die nötige Zeit haben, sührt die Kandidaten

zum Nachbenken über die besonderen Bedürsuisse ihres Beruses und macht sie mit der Technik des Unterrichtes und der einschlägigen Litteratur bekannt. Neue pädasgogische Blätter, Ferienkurse, periodische Bersammlungen der Lehrer sür Mathematik und Naturwissenschaften haben einen regen Gedankenaustausch erzeugt. In der Physik und in der Chemie hat besonders die von Poske in Berlin seit 1887 herausgegebene Zeitschrift sür den physikalischen und chemischen Unterricht sehr ansregend und segensreich gewirkt, sür Berlin speziell ist der Verein zur Förderung des physikalischen und chemischen Unterrichts der Mittelpunkt dieser Bestrebungen geworden. Der noch junge Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts, gebildet aus Fachlehrern des ganzen Deutschlands, hat in den letzten Jahren sowohl durch selbskändige Versammlungen als auch durch Teilnahme an denen deutscher Natursorscher und Ürzte einen Austausch der Erssahrungen innerhalb des ganzen deutschen Sprachgebietes angebahnt.

Alle diese Erscheinungen zeugen dafür, daß die Lehrer selbst sich beeisern, den Ansorderungen des Lebens Rechnung zu tragen, und hiernach ist doch anzusnehmen, daß wohl jest im allgemeinen von den höheren Schulen in der Mathesmatik und in den Naturwissenschaften daßsenige geleistet wird, was nach der für diese Fächer zugestandenen Zeit möglich ist, und es scheint ausgeschlossen, daß eine nennenswerte Wehrleistung auf diesen Gebieten erhalten werden kann, wenn nicht die Anzahl der Stunden erhöht wird. Als eines der am unangenehmsten empfunsdenen Hindernisse eines gedeihlichen Unterrichtes wird von den im Amte besindlichen Oberlehrern die Überfüllung der einzelnen Klassen bezeichnet; eine individuelle

Einwirkung auf die Schüler werbe baburch fast ganz unmöglich.

Bergleicht man die Leistungen unserer höheren Schulen in den exakten Wissenschaften mit denen anderer Staaten, zunächst Süddeutschlands und Österreichs, so sieht man, daß in diesen letteren — besonders in den Realanstalten — die darstellende Geometrie als verbindliches Fach von den Letteren für Mathematik gelehrt wird. Bei uns ist das Linearzeichnen und damit die Projektionslehre ein wahlsteies Fach und wird dem Zeichenlehrer überlassen. Dieser ist aber zumeist gar nicht im stande, das mathematische Berständnis zu vermitteln, weil er selber es gewöhnlich gar nicht besitzt. Aus den angegebenen Umständen erklärt es sich, daß bei uns das Wissen und Können der Schüler auf diesem Gebiete nicht in Betracht kommt. Soll hier eine Besserung beliedt werden, so muß dieser Unterricht an den Mathematiker übergehen; derselbe muß sich auch nicht sür zu vornehm halten, um sich die nötigen Kenntnisse und zeichnerische Gewandtheit zu erwerben, ein Studium, das bisher auf den Universitäten Preußens nicht gepslegt worden ist.

Wie manche technische Professoren verlangen, soll auch die analytische Geometrie in den höheren Schulen in solchem Umsange gelehrt werden, daß ein besonderer Vortrag an der technischen Hochschule für dieses Gebiet entbehrlich wird. Diese Ansorderung, die aus dem Wunsche entspringt, die theoretische Ausbildung der Studierenden der Hochschule möglichst zu beschränken, damit die spezielle technische Ausbildung mehr Raum gewinne, geht dei unserer jetigen Schulversassung viel zu weit. Wenn auf diesem ausgedehnten Gebiete nicht ganz bestimmte Kenntnisse der Reiseprüfung von den Zöglingen aller Schulen verlangt werden, muß der Vortrag auf der technischen Hochschule doch von vorn ansangen. In Frankreich wird allerdings sowohl die analytische Geometrie der Seene als auch die des Raumes einschließlich der Determinantentheorie zur Aufnahme in die École Polytechnique und in die École Normale Supérieure verlangt. Dort werden aber in

ber Classe de mathématiques élémentaires (vor ber Prüfung zum Bachelier ès sciences modernes) wöchentlich 10 Stunden ber Mathematik bewilligt und in der bann folgenden Classe de mathématiques spéciales fogar 12 Bochenftunden. Daber kann auch die darstellende Geometrie schon zum Gintritt in die genannten Staatsanstalten geforbert werben. Beiläufig bemerkt, find Physik und Chemie in benselben beiben Rlaffen mit zusammen 6 Bochenftunden bedacht. Durch diese Ginrichtungen ift ein Teil der unseren Hochschulen zufallenden Gebiete in Frankreich ben vorbereitenden Schulen zugewiesen, welche badurch auf den oberften Stufen fich aus allgemein bilbenden Anstalten in Fachschulen umgewandelt haben. Durch eine Nachahmung dieses Borbilbes wurde im Widerspruche mit der bisherigen Entwidlung bes Schulwesens bei uns die Aufgabe ber allgemein bilbenben Schule auf eine geringere Beit beschränkt werben, die Fachausbildung in ihren erften Stadien dagegen von der Hochschule in bas Gymnasium oder Realgymnasium verlegt werben. Gine ahnliche Berudfichtigung murben bie verschiedenen Studienrichtungen in allen Fatultäten verlangen, und wir wurden bamit vor eine Berftorung unferer ganzen Schuleinrichtungen geftellt werben.

Gegenüber benjenigen Stimmen, welche für den Eintritt in die Technische Hochschule oder in die einzelnen Fakultäten der Universität noch besondere Rachsprüfungen für nicht passend vorgebildete junge Männer verlangen, möchte sich der Unterzeichnete als unbedingter Gegner der Häufung derartiger Prüfungen erklären. Es ist ein Borzug des deutschen Bildungswesens, daß die Prüfungen human geleitet werden und nicht vor Examinatoren stattsinden, die dem für reif zu erklärenden Schüler fremd sind, sondern vor solchen, die aus dem vorangehenden Unterrichte ihn genau kennen. Dadurch ist der Reiseprüfung das Aufregende genommen, was mit der französischen Prüfung zum Bachelier verdunden ist, die an den Universistäten abgelegt wird. Wenn in Frankreich 1897 von 22316 Kandidaten bei dieser Prüfung, die doch tieser steht, als unsere Reiseprüfung, nur 8597 das Zeugnis eines Bachelier errangen, so würde ein ähnlicher Aussall entsprechender Prüfungen bei uns ganz unerhört sein. Es dürsten sich auch schwerlich bei uns Universitätsse

lehrer finden, welche ihre Zeit dem Brufungswerte opfern möchten.

Aus einer folden Bergleichung unferer Ginrichtungen mit benen in einem Lande, wo manches sich in einem Zustande befindet, den ungeftume Neuerer bei uns herbeiführen möchten, ift jedenfalls zu ersehen, nach welcher Richtung bin die Entwidlung ftattfinden murbe, wenn biefem Drangen nachgegeben murbe. Benn die bei uns in der Erziehung der Jugend waltende Milde und der sehr ungleiche Standpunkt ber Studierenden beim Beginn ber Studien von einigen Hochschullehrern als Ursachen eines im Fortschreiten gehemmten Bortrages angeführt werden, so kann der Unterzeichnete diesen Klagen nicht zustimmen, Klagen, die an der Ber= liner Technischen Hochschule von solchen Professoren erhoben find, die weder für die erften Semester Vorlesungen halten, noch fich um die Erfahrungen berer bemubt haben, welchen diese Vorlesungen obliegen. Allerdings muß ber Hochschullebrer bei bem jegigen Buftande fehr ungleicher Borbilbung ber Sorer mit bem Bortrage nicht zu boch einseben, muß die ihm nötig scheinenden Bortenntniffe in einigen Stunden zusammenfaffend entwickeln und bei paffenden Gelegenheiten ben Bufammen= hang bes Borgetragenen mit früher erörterten Erscheinungen hervorheben. Indem ber Berichterstatter in seinen mathematischen Bortragen für Die ersten Semester auf biefe Beife fich immer bemühte, das Band mit der Schulmathematik zu befeftigen, tann er nach seinen Erfahrungen aus ben mit dem Bortrage verbundenen Ubungen

1

burchaus nicht über Mangel an Berständnis klagen, besonders auch nicht bei den Jöglingen der Gymnasien. Die Mißersolge in den ersten Semestern sind wohl auf ganz andere Gründe zurückzusühren: die bei uns herkömmliche Lernsreiheit auf den Hochschulen, insolge deren sich schwache Naturen nach dem Zwange vor der Reiseprüfung auf der Schule unbedachterweise auf einige Zeit den Bergnügungen des Studentenlebens hingeben, den Kollegienbesuch und die Arbeit vernachlässigen. Benn der Abiturient einer Realanstalt deim Eintritt in die Hochschule zunächst besser für die Borträge vorbereitet ist, als sein Kommilitone vom Gymnasium, so neigt er auch leicht zur Überhebung, meint alles Nötige zu wissen, vernachlässigt den Besuch der Borlesungen und Übungen und erweist sich in den Prüfungen oft genug als nicht genügend ausgebildet. Der Gymnasialabiturient, der sich zum Studium auf der Technischen Hochschule entschließt, wird sür die exakten Wissenschulen Gymnasium bekundet haben; daher überholt er oft genug minder begabte Realschulabiturienten, die ohne inneren Beruf das betreffende Studium ergriffen haben.

Die Bewegung auf dem Gebiete des höheren Unterrichtswesens ist gegenswärtig bei vielen Nationen eine lebhaste. Die letten französischen Prüfungssordnungen batieren erst seit 1896. In Italien, das Einrichtungen besitzt, die den französischen nahe stehen, ist besonders die Frage der Ausbildung der Lehrer auf die Tagesordnung gesett. Die Lehrer selbst agitieren dort dasür, das das System des Wettbewerds, der französischen Concours d'agrégation, bei der Besetung der frei werdenden Stellen an den Gymnasien alljährlich eingesührt werde. Aber auch die dortigen Universitätslehrer müssen sich bezüglich ihrer pädagogischen Leistungen eine scharfe Kritit gefallen lassen. So wurde 1898 in der Jahresversammlung der Associazione Mathesis die These disklutiert, daß jeder Universitätslehrer, dem die Ausbildung künftiger Symnasiallehrer anheimfällt, selbst einige Jahre mit Erzsolg an einem Gymnasium unterrichtet haben müsse. Die reine Besörderung nach dem Dienstalter, welche jett in Preußen durchgesührt ist, sindet in jenen Ländern romanischer Sprachen keine Besürworter. Wer Hervorragendes leistet, müsse durch rasches Vorrücken belohnt werden; der Wettbewerd dient zur unparteisschen Entzicheidung der Wahl. In Amerika, wo man an den neuen Universitäten gegenzwärtig das "deutsche" und das "französsische" System gegeneinander abwägt, sucht man in einem kritischen Esseltzizsmus die Vorzüge des einen und des anderen Systems mit den altenglischen Einrichtungen zu vereinigen.

Wollen wir uns ben nationalen Zug bewahren, ben unsere Jugendausbildung trägt, so mussen wir uns hüten, dem französischen Spstem der strenge überwachten, frühzeitigen Fachausbildung mit ihren häusigeren und schwierigeren Prüfungen zu folgen, wir mussen den Geist der allgemeinen Bildung, der alle Zöglinge unserer höheren Schulen beseelte, bevor sie die Hochschulen bezogen, auch fernerhin in ihnen pflanzen und gegen unbedachte Angriffe schüßen.

5.

#### Dr. Hand,

etatsmäßiger Brofeffor an ber Technischen Sochicule, Geheimer Regierungsrat.

Gine Steigerung des mathematischen Wiffens und Könnens bei den in die Technische Hochschule eintretenden Abiturienten der höheren Schulen seit der Schul-

konferenz vom Jahre 1890 habe ich nicht mahrzunehmen vermocht. Gine solche mar auch wohl kaum zu erwarten, ba bie Bahl ber mathematischen Wochenstunden gegen früher nicht erhöht worden ift. Un den Realgymnafien und Oberrealschulen hat die Stundenzahl im Gegenteil eine kleine Berringerung erfahren. Sie ift aber immer noch erheblich größer als an ben Gymnasien, so daß fich erwarten ließe, die Abitu= rienten der erftgenannten Anftalten weisen eine entsprechend größere Leiftungsfähigkeit auf als die Gymnasialabiturienten. — Bei dem hohen Brozentsat der Gymnasial= abiturienten muß ber mathematische Unterricht an ber Technischen Hochschule bas Lebrziel ber Gymnafien zu Grunde legen. Man follte nun annehmen, daß fich hierbei für die Realgymnafial= und Oberrealschulabiturienten eine wesentliche Er= leichterung ober gar Bereinfachung bes Studiums ergabe. Dies trifft jedoch nach wie vor dem Jahre 1890 — fehr wenig zu. In den an der Hochschule abgehaltenen Ubungstollegs, bei benen fich die Leiftungsfähigkeit bes einzelnen ziemlich genau kontrollieren läßt, macht sich ein bezüglicher Unterschied zwischen ben verschiedenen Abiturientenkategorien, soweit meine Beobachtungen geben, kaum bemerkbar. Ja sogar, es tritt nicht felten bas Entgegengesette ein, daß die schein= bar weiter Borgebildeten an Intereffe und Arbeitstraft zu wünschen laffen. Den Brund biefer auffallenden Ericheinung glaube ich in folgenden Umftanden suchen zu follen:

Das Mehr an mathematischem Lehrstoff, bas an den Realghmnasien und Oberrealschulen betrieben wird, erscheint quantitativ nicht im Berhältnis zu der ihnen zur Berfügung stehenden höheren Stundenzahl und ist vor allem nicht bestimmt genug abgegrenzt und gekennzeichnet. Der Mehrunterricht trägt den Chasrakter eines Herunnippens an Allerlei auf gleichbleibendem Riveau, nicht aber eines Aufsteigens auf eine höhere Stuse des mathematischen Lehrspstems.

Es kommt hierbei noch ber folgende wichtige Umftand in Betracht: Es macht fich feit einiger Beit bei ben Schulmannern die ausgesprochene Tendens geltenb, die Mathematit in gewissem Sinne zu popularifieren, bas heißt: hubiche und elegante Sape, die einer höheren Stufe angehören, mit elementaren Ableitungen zu versehen und sie so ben Schülern barzubieten. Diese Ableitungen find in ber Regel recht geschickt gemacht. Aber fie tragen mehr ober weniger ben Charafter von abrupten Runftftuden: Die betreffenden Gage maren auf biefem Bege niemals entbedt worben. Es muß meines Erachtens ftets im Auge behalten werden, daß die Mathematik in erfter Linie Methodenlehre ift, und daß ber Mathematikunterricht ben Schüler in ben Stand fegen foll, mittels ber ihm zu eigen gemachten allgemeinen Methoden Aufgaben fustematifch und felbständig zu löfen. Bu diesem Zwecke bilden eben die erwähnten "hübschen Sätze" ein ausgezeichnetes Material von Übungsbeispielen, an benen der Schüler wahrnimmt, was mit der Methode erreicht werden kann. Er wird im Unterricht dazu angeleitet werden muffen, die Sate felbst zu entbeden. Und eben bies verleiht bem Mathematikunterricht seinen Hauptreig. Dieser Reiz geht aber vollständig verloren, wenn bie Blumen alle schon vorher auf einem niederen Niveau des Unterrichts abgepflückt worden find. Die Methode wird bann für ben Schüler zur "grauen Theorie", beren Wert er nicht zu würdigen, und ber er daher kein Intereffe abzugewinnen weiß.

Hierin scheint mir ein hauptsächlicher Grund für die oben erwähnte Erscheinung zu liegen, daß die Realgymnasial= und Oberrealschulabiturienten vielfach

ein geringeres Interesse und Verständnis sur ben mathematischen Unterricht in ber Hochschule bekunden als die Gymnasialabiturienten.

Gine Abhilfe ber berührten Mifftande erscheint bringend erwunscht und un=

fcwer zu bewirken, nämlich badurch, daß:

ben Realgymnasien und Oberrealschulen bestimmte, scharf abgegrenzte Rapitel der nächst höheren Stufe des mathes matischen Lehrspstems als verbindliche Lehrpensen für ihre Oberklassen zugewiesen würden. Dieselben wären spstematisch und etwa in demselben Umfange zu behandeln, wie sie gleichszeitig an der Technischen Hochschule betrieben werden. Ihre Absgrenzung hätte genau im Berhältnis zu dem Plus an mathesmatischen Wochenstunden zu erfolgen, die die genannten Ansstalten vor den Gymnasien voraushaben.

Es würde sich badurch für die Abiturienten der Realgymnasien und Oberzealschulen eine nicht unwesentliche Erleichterung bezw. Bereinsachung des Studiums an der Technischen Hochschule ergeben, in der Art, daß sie von dem Hochschule unterricht in den betreffenden Kapiteln entbunden werden könnten, welcher dann nur von den Gymnasialabiturienten besucht würde.

Es kann keinerlei Zweifel darüber bestehen, daß die genannten Anstalten in der That im stande sind, gewisse weitere Partien aus dem bislang den Technischen Hochschulen überlassenen mathematischen Behrstoff zu übernehmen. Als Beleg hierfür kann auf die betressenden Lehranstalten Württembergs verwiesen werden, in denen das Lehrziel noch die analytische Geometrie des Raumes, die Differentialund Integralrechnung, nebst der darstellenden Geometrie umfaßt. Man kann immerhin darüber streiten, ob damit nicht vielleicht zu weit gegangen sein möchte. Jedenfalls aber beweist der Vorgang, daß an die Realgymnassen und Oberrealsichulen unstreitig höhere Ansprüche in Beziehung auf das mathematische Lehrziel gestellt werden können, als an den preußtschen Anstalten bislang der Fall war.

Die vorstehenden Bemerkungen beziehen sich auf den gesamten mathematischen Unterricht. Bermöge des mir an der Technischen Hochschule anvertrauten Lehrsaches der darstellenden Geometrie sind meine Beobachtungen über die Leistungen der verschiedenen Abiturientenkategorien besonders eingehend auf dem Gebiete der Geosmetrie, und zwar speziell der konstruktiven Geometrie. Ich gestatte mir daher, als weitere Aussührung der obigen allgemeinen Bemerkungen noch solgendes auf den Geometrieunterricht Bezügliche hinzuzufügen.

Die beklagten Mißstände finden zunächst eine besonders augenfällige Ilustration in den zur Zeit herrschenden, unhaltbaren Zuständen betreffs des Unterrichts in der darstellenden Geometrie: In den "Lehrplänen und Lehrausgaben für die höheren Schulen" von 1891 wird (S. 49 und 52) vom Mathematikunterricht an Realgymnasien und Oberrealschulen nur verlangt, daß er "die Grundlehren der beschreibenden Geometrie" gebe, bezw. "das Verständnis des projektiven Zeichnens vorbereite und unterstütze." Das ist zu unbestimmt und zu wenig. — Wenn dazgegen (S. 60 und 61) vom Zeichenunterricht verlangt wird: "Die Einsührung in die darstellende Geometrie, Schattenkonstruktion und Perspektive", so ist das viel zu viel. — Zwar ist in den "Erläuterungen und Aussührungsbestimmungen" (S. 76) dieser Teil des Zeichenunterrichts als nicht verbindlich bezeichnet. Doch

fällt dies wenig ins Gewicht, da sich an den Realgymnasien und Oberrealschulen thatsächlich die meisten Schüler daran beteiligen, — jedenfalls alle, die in die Tech-

nifche Sochicule einzutreten gebenten.

Es dürfte vor allem als ein verhängnisvoller Fehler bezeichnet werden, diese ihrer Natur nach durchaus mathematische Disziplin dem Zeichenunterricht zu über= weisen. Mit demselben Rechte hatte dies auch bei anderen Fächern, wie Botanit, Erdfunde u. f. w. geschehen können. Der Fehler giebt sich als solcher durch die bebenklichsten Folgen zu erkennen: Man wird es bem Zeichenlehrer nicht verbenken können, daß er für die Schattenlehre und Berspektive ein größeres Interesse hat, als für die grundlegenden Konftruktionen der darftellenden Geometrie, und daber die ersteren auf Rosten der letteren bevorzugt. So kommt es vielfach, daß die Schüler mit Anwendungen befaßt werben, mahrend fie bas handwerkszeug noch nicht ficher zu handhaben verfteben. — Der Zeichenlehrer faßt ferner naturgemäß feine bezügliche Lehraufgabe mehr vom fünftlerischen als vom mathematischen Standpunkt auf. Die leidige Folge davon ift, daß der Schüler in der darftellenden Geometrie nicht zu scharfem geometrischen Denken angeleitet, sondern an ein schematisches Anwenden von Konstruktionsregeln gewöhnt wird. Für den Hochschulunterricht wirkt diese Art der Borarbeit viel mehr schädigend als fordernd. zu häufig kann der angerichtete Schaden nicht mehr repariert werden. Der Schüler, dem ein Urteil über das Wesen der Sache abgeht, ift in dem Bahn befangen, auf der Schule bereits tief in die Disziplin eingedrungen zu sein, und zeigt sich für eine Korrektion unzugänglich. So erklärt sich die nur zu oft beobachtete Er= scheinung, daß die Realgymnafial= und Oberrealschulabiturienten ichon nach turzer Zeit von den Gymnafialabiturienten, die gar keinen vorbereitenden Schulunterricht genoffen haben, überflügelt werden.

Um biefen Migständen zu fteuern, erscheint es bringend munichenswert:

1. daß der Unterricht in der darstellenden Geometrie an Realgymnasien und Oberrealschulen künftig die Schattenlehre und Perspektive ganz außer Betracht lasse und sich lediglich auf parallelprojektivische Konstruktionen, bezogen auf Körper, beschränke, diese aber intensiv behandle,

2. daß diefer Unterricht fünftig als verbindlich erklärt und nicht vom Zeichenlehrer, fonbern vom Mathematiklehrer er=

teilt merbe.

Rur unter diesen Voraussetzungen lätt sich eine wirkliche Förderung des

Bochschulunterrichts von dem vorbereitenden Schulunterricht erwarten.

Auch ein anderer Borteil dürfte dadurch erzielt werden: Ein großer Übelsftand, der noch besonders hervorgehoben zu werden verdient, ist der, daß die Schüler saft durchweg mit einem höchst mangelhaft ausgebildeten räumlichen Unschauungsvermögen zur Hochschule kommen. In dieser Beziehung bleiben die Leistungen der Schule weit hinter den Forderungen zurück, die billigerweise an sie gestellt werden können. Es dürste dafür in erster Linie der Stereometrieunterricht verantwortlich zu machen sein, der vielsach noch zu sehr nach der rechnerischen Seite hin betrieben zu werden — und auf die konstruktive Seite sowie auf die Aussbildung der inneren geometrischen Vorstellungskraft zu wenig gerichtet zu sein scheint. — Auch in der ebenen Geometrie dürste diesem Zwecke durch Übung von Konstruktionen und Beweisen "im Kopf" mehr Beachtung geschenkt werden, als es

bistang der Fall zu sein scheint. Namentlich aber ist aus einem rationelleren Betrieb des Unterrichts in der darstellenden Geometrie nach den obigen Borschlägen eine Wandlung zum Bessern hinsichtlich der Kräftigung des räumlichen Unschauungsvermögens zu erhoffen. Für die Ausbildung des künstigen Technikers ist dieser Gesichtspunkt von der allergrößten Wichtigkeit.

#### Frage 9.

Was ist seit der Schulsonserenz vom Jahre 1890 für die förperliche Übung der Jugend (durch Turnen, Jugendspiele, Sport n. s. w.) geschehen und was kann in dieser Beziehung weiter noch geschehen?

#### Wappenhans,

Oberlehrer am Quifenftabtifchen Realgymnafium ju Berlin.

Die Schulkonferenz vom Jahre 1890 hat über bie Frage ber körperlichen Ausbildung folgende Beschlüffe gefaßt (es werden geforbert):

1. Pflege der Spiele und körperlichen Übungen, welche lettere als tägliche Aufgabe zu bezeichnen find, insbesondere also Berstärkung und Hebung des Turnsunterrichts, Erteilung desselben womöglich durch Lehrer der Anstalt.

2. Begünftigung ber Pflege bes Körpers und ber Erfüllung ber Forderungen der Schulhygiene Kontrolle der letteren durch einen Schularzt, Unterweisung der Lehrer und Schüler in den Grundsäten der Hygiene, sowie in der ersten Hilfsleiftung bei Unglücksfällen.

Diefe Befcluffe find nur zum Teil ausgeführt worden.

Die Pflege der Spiele und körperlichen Übungen wird nur ganz ausnahmsweise an Schulen als tägliche Aufgabe aufgefaßt. Am nächsten kommen diesem Ziele die Anstalten, an denen Spiels und Sportvereinigungen bestehen, weil diese ihre Übungen auch außerhalb der amtlich für Spiel und Turnen angesetzten Stunden betreiben. Bei der sast überall verhältnismäßig geringen Mitgliederzahl dieser Vereinigungen kann aber auch an solchen Anstalten nicht von einer Erreichung des durch den Konferenzbeschluß gesteckten Zieles die Rede sein, da die Konferenz tägliche Körperübungen jedenfalls für die Gesamtheit der Schüler, nicht für eine kleine Anzahl ins Auge gesaßt hat.

Die Erteilung des Turnunterrichts durch Lehrer der Anstalt ift bei weitem nicht allgemein durchgeführt. In der Rheinprovinz und in Berlin z. B. wird der Turnunterricht noch nicht an der Hälfte der höheren Lehranstalten von Oberlehrern — und an diese hat die Konserenz im wesentlichen gedacht — erteile\*)

Eine recht erhebliche Förderung der Leibesübungen ift dagegen eingetreten zunächst durch die Vermehrung der Turnstunden um eine (von zwei auf drei) in der Woche, ferner durch die jest an fast allen Schulen wahlfrei, an einigen auch verbindlich eingeführten Turn (Jugend)spiele unter Aufsicht von Lehrern,

<sup>\*)</sup> Daher benn die nach den perfönlichen Erfahrungen des Berichterstatters höchst mangelhafte Berfassung des Turnens an manchen Berliner Anstalten.

und schließlich durch Bulasung bes Sports, namentlich bes Ruberns, meift unter gleichzeitiger Erlaubnis zur Begründung von Schülervereinigungen.

\*) Die Zweckmäßigkeit einer dritten Turnstunde wird jetzt fast allgemein anerkannt. Man ist aber, auf physiologische Untersuchungen gestützt, zu der Überseugung gelangt, daß ihre — wie überhaupt die Einfügung von Turnstunden in den wissenschaftlichen Unterricht zu verwersen sei. — Sehr verschiesden sind noch die Ansichten über ihre Verwendung. Trotzem die Unterrichtsseurwaltung erklärt hat.\*\*) daß sie keineswegs nur dem Turnspiele zuzuwenden sei, wird sie an manchen\*\*\*) Anstalten lediglich als Spielstunde betrachtet, die andere besonders einzurichtende Spielstunden überslüssig macht.

Die Mehrheit der höheren Schulen hat jedoch von den Turnstunden getrennte Spiele eingeführt, deren Stundenzahl freilich ebenso schwankt wie die durch örtliche oder persönliche Berhältnisse bedingte Zahl der daran teilnehmenden Schüler. Es sehlt vielsach noch an geeigneten, d. h. staubfreien und nicht zu weit von der Schule entsernten Spielplätzen. Im Jahre 1894 versügten von 1455 höheren Lehranstalten 383 noch nicht über einen ausreichenden Spielplatz, 104 besahen überhaupt keinen. Es ist sehr zu bezweiseln, daß dieser Mangel überall gehoben ist, tropdem staatliche und städtische Behörden inzwischen viel für die Anslage solcher Plätze gethan haben.

Sehr hinderlich ist der Entwicklung eines geordneten Spielbetriebs die geringe Teilnahme der wissenschaftlichen Lehrer daran. Rach der Statistik von 1894 hielten sich von 768 Lehrerkollegien, über die in dieser Hinsicht berichtet worden war, 432, also weit über die Hälfte, von der Spielleitung fern, und dieser Wißstand ist zwar gemildert, aber noch keineswegs beseitigt. Seine Erklärung sindet er u. a. in der nicht allgemein durchgeführten Regelung der Entschädis

gungsfrage.

Besonders eifrig wird an den Schulen gespielt, an denen sich Spielverseinigungen der Schüler gebildet haben. Solcher Bereine gab es bereits 1894 über 200, und da sich inzwischen viele Stimmen auch in Lehrerkreisen zu ihren Gunsten erhoben haben, ist anzunehmen, daß ihre Anzahl stark gewachsen ist.

Wie im Bolke überhaupt, so haben auch unter den Schülern die Sports bestrebungen sehr an Umsang und Bedeutung gewonnen. Alle anderen Sportsarten werden in den Schatten gestellt durch das Radsahren, das einen gewaltigen Ausschiedung genommen hat, aber in unmittelbarer Berbindung mit der Schule eine ebenso geringe Rolle spielt wie das von Pädagogen ziemlich allgemein sur Schüler als ungeeignet bezeichnete Fechten. Obgleich in der Statistik von 1894 schon einige Radsahrs und Fechtvereinigungen ausgezählt werden, scheint eine Bersmehrung derselben nicht in erheblichem Maße eingetreten zu sein. Doch ist in Jahresberichten öfters die Rede von gemeinsamen Radsahrten von Schülern und

<sup>\*)</sup> Genaue Zahlen können im folgenden nicht angeführt werden, da eine statistische Aufnahme der gegenwärtigen Berhältnisse sehlt. Die von dem Centralausschusse zur Förderung der Jugend und Bolkspiele im Jahre 1894 eingeleitete statistische Untersuchung (Jahrebuch f. Jugend u. Bolkspiele, 4. Jahrg., 1895 S. 215 ff.) ist nicht mehr vollgültig, findet aber vielsach Ergänzung in dem seit 1895 erschienenen reichhaltigen Schristum, so daß Angaben auch ohne die Grundlage einer für die Gegenwart maßgebenden Statistis gewagt wers den können.

<sup>\*\*)</sup> Durch ihren Bertreter im Abgeordnetenhause am 14. März 1892.
\*\*\*) Die Statistik vom Jahre 1894 sührt 199 preußische Schulen an, bei denen Spiele nur in den Turnstunden betrieben werden.

Lehrern, die aber offenbar nur gelegentlich unternommen werden. An vielen Anstalten find jest Ginrichtungen getroffen, Die eine Benugung bes Rabes für ben Schulweg ermöglichen. — Als ber einzige Sport, ber burch geordnete Pflege in enge Beziehung zur Schule getreten ift, muß bas Rubern bezeichnet werben. Bor dem Jahre 1894 beftanden nur wenige Ruderabteilungen. Wenn fich beren Angahl feit 1894 ftart vermehrt hat, fo ift bas namentlich auf die von Gr. Majeftat bem regierenden Raifer befundete lebhafte Teilnahme für biefen Sport gurudzuführen. Infolge bes taiferlichen Erlaffes vom 27. Januar 1895 entftanben in Berlin und Umgebung allein neun Schülerrubervereine,\*) benen Se. Majestät im Jahre 1898 ein gemeinsames Bootshaus zur Berfügung stellte. Da bieses sich räumlich nicht ausreichend und für mehrere Anftalten als zu entlegen erwies, find nur vier Bereine dort untergebracht worden, während die übrigen die anfangs allen gewährte Gaftfreundschaft von Mannerruderklubs weiter genießen. Die Leis tung übernahmen Oberlehrer, zunächst unentgeltlich. Die starke zeitliche Belastung burch die weiten Wege, zumal seit der Eröffnung des Bootshauses in Niederschöneweide, veranlaßte die Leiter jedoch im Jahre 1897/98 um eine Erleichterung in der Pflichtstundenzahl einzukommen, die zwar gewährt, aber noch nicht geordnet ift. — Bie in Berlin, so hat auch in ben Provinzen die Staatsbehorbe durch Gewährung von Beihilfen zur Anschaffung von Booten, in einigen Fällen auch burch kleine Diensterleichterungen für die leitenden Lehrer das Rubern ge= Aufwendungen ber Städte für biefen 3med find bem Berichterstatter Dagegen haben Sammlungen in der Bürgerschaft,\*\*) nicht bekannt geworben. Aufführungen in den Schulen u. f. w. viel Erfolg gehabt. In Berlin ift infolge besonderer Schwierigkeiten ein Stillftand in der Entwicklung des Schülerruderns eingetreten; doch greift die Bewegung in den Provinzen, wenn auch nur langfam, weiter um fich. Die Anzahl der Bereine beläuft fich jest auf mehr als 40.

Aus dem Dargelegten ift ersichtlich, daß man den Zielen der Konferenzsbeschlüsse zwar näher gekommen ist, sie aber noch nicht erreicht hat. Bei einer Erörterung der Frage: "Was kann weiter für die körperliche Übung und Pflege der Jugend geschehen?" müssen zunächst also die nicht erfüllten Forderungen der Konferenz von neuem erhoben werden, und zwar:

- 1. Die Anstellung von Schulärzten, die, von anderen nicht unmittelbar hierher gehörenden Gründen abgesehen, deswegen wünschenswert ist, weil sie
- a) dem Direktor die Möglichkeit gewährt, die Gesuche um Befreiung von Leibesübungen nachprufen zu laffen und
- b) die für Ausübung des Sports, besonders vor Bettkampfen notwendige Unterssuchung der Schüler erleichtert.
- 2. Die Unterweisung der Lehrer in den Grundsäsen der Gesundsheitslehre, die schon auf der Universität stattzusinden hat und bei der Staatsprüfung als verbindlicher Gegenstand der "allgemeinen Bildung" zu berücksichtigen ist. Besondere Unterrichtsstunden in der Gesundheitslehre für die Schüler anzusehen, erscheint nicht ersorderlich. Gelegentliche Belehrungen darüber, namentlich in den Naturgeschichtsstunden, dürsten ausreichen.

<sup>\*)</sup> Zwei davon sind inzwischen wieder aufgelöst worden.
\*\*) In Mühlheim a. d. Ruhr ist es herrn Gymnasialdirektor Ziepschmann gelungen, nicht weniger als 11000 Mt. für Ruderzwecke aufzubringen.

- 3. Die Ausbildung der Lehrer in der erften Hilfeleistung bei Unsglückfällen muß, ebenfalls schon auf der Universität, mit der hygienischen Unterweisung hand in hand gehen und wie diese zum Gegenstande der "allsemeinen Bildung" bei der Staatsprüfung gemacht werden. Den Schülern muß auf dem Spielplaße, in der Turnhalle oder im Bootshause eine entsprechende Unterweisung zu teil werden.
- Bu 2 und 3. Den bereits angestellten Lehrern muß durch die Einrichtung bon Kursen Gelegenheit zur Erwerbung der nötigen Kenntnisse in der Gesundsheitslehre und dem Samariterdienste geboten werden.
- 4. Die Beseitigung des Fachlehrerturnens im Turnunterricht ist zu beschleunigen. Als Mittel hierzu müßten Waßregeln ergriffen werden, die es den Oberlehrern und Hilßehrern bezw. Schulamtskandidaten erleichtern, die Lehrsbefähigung im Turnen zu erwerden, d. h. es müßte ihnen die Teilnahme an den Kursen in der Turnlehrerbildungsanstalt zu Berlin durch Beurlaudung bei voller Gehaltszahlung bezw. durch entsprechende Beihilfen grundsählich ermöglicht werden. Ferner müßte den Studenten schon bei der Staatsprüsung Gelegenheit gegeben werden, die Lehrbefähigung für das Turnen zu erwerden, eine Maßregel, welche die Einrichtung von Kursen zur Ausbildung von Turnlehrern in allen Universitätsstädten notwendig machen würde.
- 5. Die Pflege der Leibesübungen ist als eine tägliche Aufgabe der Schule zu bezeichnen. Bei der großen Berschiedenheit der örtlichen Berhältniffe erscheint eine allgemeine Berordnung über die Ginführung für alle Schüler verbindlicher täglicher Leibesübungen zur Zeit nicht empfehlenswert. Doch läßt sich wenigstens ein weiterer Tag dafür gewinnen, wenn man die Teilnahme an ben meift\*) schon neben ben brei Turnftunden bestehenden Spielen zum Imange "Spielen schließt jeden Zwang aus" ift ein fo oft widerlegtes Schlagwort, daß eine eingehende Erörterung barüber nicht nötig ift. Es fei nur barauf hingewiesen, daß ohne diesen Zwang zu den Spielen, die ja keineswegs bloß Frohsinn, sondern auch Mut, Gewandtheit und Entschloffenheit erzeugen sollen, gerade die Schüler fortbleiben, denen die Spiele am meiften nuten tonnten, die förperlich lässigen, die verweichlichten Muttersöhnchen. — Der Übergang vom wahl= freien zum verbindlichen Spielen wurde der Entwicklung des Turnens im Orga= nismus der Schule entsprechen. \*\*) Da nun die Spiele nach Jahns Turnkunft überhaupt vom Turnen untrennbar sind — die Trennung ist erst durch das methodische Hallenturnen allmählich erfolgt —, so betrachte man sie kurzerhand als Bestandteil des Turnens und weise sie diesem zu. — Daß die Zeit für die vierte den Leibesübungen gewidmete Stunde vorhanden ift, beweisen alle Anftalten, die fie schon besitzen. Rähere Bestimmungen über die Dauer der Spiele zu erlassen, empfiehlt fich nicht. Dagegen ift burch Berordnung bem Borurteil entgegenzutreten, als ware der Spielbetrieb nur im Sommer möglich. Dieser ist vielmehr in den Winter hinein auszudehnen, kann aber bei Frost durch Übungsmärsche und Schlittschuhlaufen ersetzt werden. — Es versteht sich von selbst, daß die verbind= lichen Spielstunden dem sie leitenden Lehrer entweder als Pflichtstunden angerechnet oder besonders bezahlt werden.

<sup>\*)</sup> **Bgl. S. 394**.

<sup>\*\*)</sup> Der Turnunterricht war bei seiner Einführung in die Schule zunächst auch wahlfrei.

Durch die Einführung der verbindlichen Spielstunde wären die Schüler an vier Wochentagen zur Teilnahme an körperlichen Übungen verpflichtet; an den beiden übrigen Tagen ist ihnen wenigstens die Gelegenheit dazu von der Schule zu bieten, und zwar durch wahlfreien Spiel= und Sportbetrieb sowie durch regelmäßige

Banderungen.

Als trefsliches Mittel zur Anregung bes Spieleifers haben sich Schülers vereinigungen erwiesen, die zugleich den Borzug haben, dem Übelstande der gesheimen Berbindungen und dem Kneipenwesen entgegenzuwirken, Kameradschaft, Zucht und Gemeinsinn zu stärken und, wo sie eine freiheitliche Berfassung besitzen, Selbstständigkeit und Berantwortlichkeitsgefühl zu sördern. Sie sind aber auch deswegen zu empsehlen, weil sie dem aussichtsührenden Lehrer seine Aufgabe wesentlich ersleichtern und damit die äußerst schwerige Frage der Spielleitung vereinfachen. Denn es ist sehr viel leichter, Lehrer sür die Oberaussicht über solche bis zu einem gewissen Grade selbständigen Bereine zu gewinnen, als zur Leitung und Einübung regelmäßiger Spiele. Eine endgültige Lösung der Spielleitungsfrage ebenso wie die der Aussicht über die Sportsübungen ist jedoch nur von einer grundsätlichen Ordnung der Entschädigung für die von den Lehrern bei Leitung der Spiele u. s. w. gebrachten Opfer an Zeit und Nühe zu erwarten, d. h. es ist zu fordern, daß den Lehrern auch sür ihre Leistungen bei wahlfreien Leibesübungen, sofern diese regelmäßig statthaben, eine entsprechende Entschädigung durch Geld oder durch Berminderung ihrer Pflichtstundenzahl überall zu teil werde.\*)

Unerläßlich ist die Bildung von Schülervereinen beim Rubern, weil der gemeinsame Besit (Boote, Boothaus u. s. w.) eine straffe Organisation verlangt. Auf die äußere Veranlassung zu der Ausdreitung des Rudersports an den höheren Schulen ist bereits hingewiesen worden. Die innere Berechtigung dazu beruht auf den von Sachverständigen anerkannten Borzügen, die er allen anderen körperlichen Übungen voraus hat. Wenn er sich nun im Schulbetriebe noch keineswegs die Stellung erworben hat, die ihm nach seinen Vorzügen gebührte, so liegt das einsmal an den Schwierigkeiten, die ihm die Abneigung der meisten Lehrer gegen allen Sport und die Furcht vieler Eltern vor dem Wasser bereiten, dann aber vor allem an dem Wangel an zureichenden Geldmitteln und an überwachenden Lehrern.

Eine Umfrage des Berichterstatters bei einer größeren Anzahl von Schulen mit Ruberbetrieb hat ergeben, daß die Befürchtungen hinsichtlich ungünstiger Ein= wirkung des Ruderns auf die sittliche Haltung und die wissenschaft= lichen Leistungen unbegründet sind. Bemerkenswert ist es, daß die Berichte über diesenigen Rudervereine besonders günstig lauten, die sich einer freiheitlichen Berfassung erfreuen.\*\*) Bon Unglücksfällen ist, außer einem beklagenswerten Ereig= nisse im Jahre 1899 in Berlin, nichts bekannt geworden. Die Ersahrung beweist, daß diese bei ungeregeltem, von Schülern auf eigene Faust betriebenen Rudern weit zahlreicher sind. Die Angst der Eltern ist daher ebenfalls unbegründet.

Bei ber Aufbringung ber zum Teil fehr erheblichen Mittel für ben Ruberbetrieb tann nicht alles von den Behörben erwartet werben, da ja immer nur eine beschränkte Anzahl, nicht die Gesamtheit der Schüler daran teilzunehmen

<sup>\*)</sup> Dies bezieht sich nicht nur auf die Spiele, sondern auf alle Leibesübungen.

\*\*) Sehr geeignet, um die Bedenken vieler Lehrer und Eltern zu gerstreuen, ware die Beröffentlichung einer Denkschrift, die auf Grund amtlicher Berichte der Direktoren die bisher mit dem Ruderbetriebe gemachten Ersahrungen zusammenstellte.

vermag. Bielmehr muß die Privatwohlthätigkeit dazu mit in Anspruch genommen werden, was ersahrungsgemäß bei dem lebhaften Interesse weiter Kreise für alles, was der Körperkräftigung der Jugend dient, mit Erfolg geschehen kann. Nur müssen die Behörden mit Beihilsen vorangehen, damit die noch vielsach in der Alsegemeinheit und in der Lehrerwelt gehegte Ansicht beseitigt werde, daß der Ruderssport von den Schulbehörden überhaupt nur widerwillig geduldet ist.

Bur Koftenverringerung empfiehlt es sich in Städten mit mehreren Rubersabteilungen, diese in einem gemeinsamen Bootshause unterzubringen, dessen Berwaltung den beaufsichtigenden Lehrern zu übertragen wäre. Damit wäre ihnen eine Selbständigkeit gewährt, die sie gewiß überall als einen Lohn für die vielen bereits gebrachten oder noch zu bringenden Opfer an Zeit, Mühe und auch Geld betrachten würden. Es muß betont werden, daß, selbst wenn die Entschäbigungsfrage auch für die das Rubern leitenden Lehrer durchweg geregelt ist, gerade beim Ruberbetriebe seiner Eigenart wegen ein völliger Ausgleich zwischen Leistung und Gegenleistung nicht erreicht werden wird. Der Ruberlehrer wird immer Opfer bringen müssen und er wird das auch gerne thun, nur ist es dann billig, ihm seine Stellung so angenehm wie möglich zu gestalten.

Bor Bestimmungen, wie die zeitige Verwaltung des Schülerbootshauses in Nieder-Schöneweide sie erlassen hat, und die nur lähmend auf den Ruderbetrieb und auf die Verussfreudigkeit der damit betrauten Lehrer wirken können, ist daher bringend zu warnen.

Da Sachkunde für die Leitung des Schülerruderns durchaus erforderlich ift, und da andererseits ein empfindlicher Mangel an ruderkundigen Lehrern herrscht, so empfiehlt es sich, den Zöglingen der Königl. Turnlehrer=Bildungsanstalt auch zur Ausbildung im Audern Gelegenheit zu geben. Dies ließe sich leicht und ohne alle Kosten durch Bereinbarungen mit einigen der großen Männer=Ruder= vereine in Berlin erreichen.

Selbst wer der Ansicht des bekannten Borkämpsers auf dem Gediete der körperlichen Übungen, Prof. Dr. Koch in Braunschweig, nicht beipflichtet, daß der Spielbetrieb ohne Wettspiele so wenig auskommen könne, wie der Unterricht ohne den Wetteiser der Prüfungen, muß anerkennen, daß sie nicht nur den Eiser, sondern auch die Leistungen wesentlich erhöhen. Dies gilt auch für die Wettkämpse im Turnen und Sport. Die Besürchtungen sittlicher und gesundheitlicher Art, die man namentlich gegenüber dem Wettrudern hegte, sind durch die Ersahrungen der Regatten in Berlin und an anderen Orten widerlegt worden. Es ist daßer zu wünschen, daß in allen großen Städten und in den Provinzen einsache Preise sür solche Wettkämpse gestistet werden, die sich nicht auf die Schulgemeinschaft beschränken.\*) Die Öffentlichkeit muß allerdings bei diesen Kämpsen möglichst außegeschlossen sein Die vielsach angeseindeten Borübungen, das sogenannte Training, sind nicht nur notwendig, sondern auch bei vernünstiger Handhabung durchaus wohlthätig.

Bon hohem Werte für die Widerstandsfähigkeit von Herz, Lunge und Besamtmuskulatur find die Fußwanderungen, im besonderen die Übungsmärsche. Auch find sie vom militärischen Standpunkte aus wichtig, weil durch sie die infolge

<sup>\*)</sup> Die Preise für Wettfampse innerhalb ber Schulgemeinschaft muß die betr. Schule selbst ftiften.

ber Berkehrserleichterungen entschieben gesunkene Marschskeit unserer Jugenb gehoben werden könnte. Die jest einmal im Jahre an allen Anstalten stattfindenden Ausstüge sollten daher allgemeiner das Gepräge von Übungsmärschen annehmen und müßten häufiger, zum mindesten alle vier Wochen, unternommen werden.\*) Auch weitere Fußreisen sollten mehr als bisher begünstigt werden, u. a. durch geldsliche Unterstützungen armer Schüler.

Dem noch immer sehr empfindlichen Mangel an Spielpläten ift unter allen Umftanden abzuhelfen. Die Schaffung ausreichender Spielpläte muß

als die wichtigfte aller Forderungen angeseben werben.

Der Betrieb der körperlichen Übungen an allen höheren Lehranstalten ist durch Sachverständige zu prüfen. Mit dieser Forderung — der letzten — soll gewiß leiner Gleichmacherei, keinem "bureaukratischen Reglementieren" das Wort geredet werden. Es ist aber Thatsacke, daß der Zustand der Körperübungen an manchen Anstalten viel zu wünschen übrig läßt und trotz aller antlichen Bersordnungen und Anregungen sich voraussichtlich nur heben wird, wenn sich Sachsverständige seiner annehmen. Diese müßten überall die örtlichen und persönlichen Berhältnisse prüfen, Borschläge machen, Bedenken bei Direktoren und Lehrern zersstreuen, belehrend und anregend auf sie einwirken, und vor allem die städtischen Behörden, da wo es nötig ist, sür die Sache der Leibesübungen zu gewinnen suchen.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß bei Annahme der hier gemachten Borschläge zur Vermehrung des Spiels und Sportbetriedes an den Schulen die Knaben dem Elternhause noch mehr als disher entzogen werden würden. Namhaste Erzieher haben sich gegen eine Erweiterung des Einslusses der Schule gewandt. Aber wie wenige Eltern, zumal in Großstädten, haben die Zeit, ihre Kinder auf Spaziersgänge oder Wanderungen zu begleiten, sie beim Spiele zu beaussichtigen und mit ihnen Körperübungen zu betreiben. Die Wehrzahl der Eltern wird es daher mit Freuden begrüßen, wenn ihnen die Schule diesen wichtigen Teil der Erziehungssorgen abnimmt. Der Geist des Hauses, der das wahrhaft Erziehliche im Fasmilienleben ausmacht, wird auch dann noch auf die Söhne wirken können, wenn sie einige Stunden länger als jeht von der Schule in Anspruch genommen werden.

#### Leitfäße.

- 1. Die noch nicht erfüllten Forberungen ber Schulkonferenz vom Jahre 1890 sind von neuem aufzustellen, nämlich:
  - a) Anftellung von Schulärzten.
  - b) Unterweisung ber Lehrer und Schüler in ben Grundsäten ber Gesundheitslehre und ihre Ausbildung in der ersten Silseleistung bei Unglücksfällen.
  - c) Die Beseitigung des Fachlehrertums im Turnunterrichte.
  - d) Die Pflege ber körperlichen Übungen als tägliche Aufgabe ber Schule.
- 2. a) Die Unterweisung der Lehrer in der Gesundheitslehre und ihre Ausbildung in der ersten hilseleistung bei Unglucksfällen hat auf der Universität zu ers

<sup>\*)</sup> Am Realghmnafium in Elberfelb find folde Märfche alle 14 Tage die Regel.

folgen und ist als Gegenstand ber "allgemeinen Bilbung" bei ber Staats= prüfung zu berücksichtigen.

b) Bereits im Schuldienste beschäftigten Lehrern ift durch besondere Rurse Belegenheit zur Erwerbung ber nötigen Kenntnisse auf diesem Gebiete zu geben.

3. Bur Befeitigung bes Fachlehrertums im Turnunterricht ift

- a) die Teilnahme von wissenschaftlichen Lehrern an den Kursen der Königl. Turnlehrer-Bildungsanstalt durch grundsähliche Regelung der Bedingungen über Urlaub oder Beihilse zu fordern,
- b) die Erwerbung der Lehrbefähigung im Turnen schon bei der Staatsprüfung durch Einrichtung von Turnkursen an allen Universitäten zu ermöglichen.
- 4. Der tägliche Betrieb förperlicher Übungen kann erreicht werden burch
  - a) Einführung mindestens einer wöchentlichen berbindlichen Spielstunde für Sommer und Winter neben den drei schon pflichtmäßigen Turnstunden,
  - b) Einrichtung wahlfreier Spiele, geordneten Sportsbetriebs, namentlich des Ruderns, regelmäßiger Wanderungen (Übungsmärsche).
- 5. Zur Förderung der Leibesübungen im allgemeinen find erforderlich:

a) die Schaffung geeigneter Spielplate,

- b) die Gewährung von Mitteln zur Erwerbung von Spiel= und Sportgerät (Booten u. f. w.),
- c) die Regelung der Entschädigung für die Übernahme der Leitung auch wahls freier Leibesübungen.

6. Als Förberungsmittel find zu empfehlen

- a) die Zulaffung von Schülervereinigungen jum 3wede ber Leibesübungen,
- b) die Beranstaltung von Wettkampfen und die Stiftung von Preisen dafür.
- 7. Der Betrieb ber Leibesübungen ist an allen Schulen burch Sachverständige zu prüfen.

### Frage 10.

1. Sind die gegen die Abichlußprüfung für neuntlassige Anstalten erhobenen Bedenken begründet und was wird gegebenensalls zur Behebung derselben zu geschehen haben?

derselben zu geschen haben?
2. Welcher Anderungen bedürfen die Ordnungen für die Reifesprüfungen vom 6. Januar 1892 au Chmuasien und Proghmuasien, Realsgymnasien, Oberrealschulen, Realproghmuasien und Realschulen?

3. Belde Anderungen ericheinen im Berechtigungswefen nötig?

#### Dr. Matthias.

Beheimer Regierungsrat, bortragender Rat im Unterrichtsministerium in Berlin.

#### I. Abichlugprüfung.

Gegen die Abschlußprüfung, die von der Schulkonferenz des Jahres 1890 empfohlen und durch die Prüfungsordnungen vom Jahre 1892 eingeführt ist, find im Laufe der Jahre immer zahlreichere Klagen laut geworden. Der Kaiserliche

die

urie 🤄

ju çüz

XII.

ingur

âptii:

lida

ande t

idea

rlid ?

porti.

фm

naen

darm

ndici

appar appar

Note , Note

itia!

3 15°

ji, T

Her.

Statthalter von Elfaß=Lothringen in einem Schreiben an ben Berrn Minifter ber geiftlichen, Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten vom 24. November 1898, die Berwaltungsberichte aus zwölf preußischen Provinzen über die Gymnasien vom Jahre 1896, über die Realanstalten vom Jahre 1898, die Direktorenversamm= lungen der Provinzen Oft= und Beftpreußen vom Jahre 1896 und der Provinz Sannover vom Jahre 1898, eine Eingabe von 14 Berliner Direktoren an ben Kultusminister vom 20. Mai 1896, die Bersammlungen des Berliner Gymnasial= lehrervereins im letzten Winterhalbjahr, eine Eingabe ärztlicher Autoritäten an den Kultusminister vom 8. November 1897, der Eisenacher Arztetag, die Münchener Naturforscherversammlung, die pädagogischen Fachzeitschriften, die politische Tages= preffe und zulett bas preußische Abgeordnetenhaus in feiner Sigung bom 9. Marz 1900, in welcher die Abgeordneten Dr. Beumer und Dr. Kropatschek unter bem Beifall aller Parteien die Beseitigung der Abschlußprüfung forderten, haben in ihren Alagen Bedenken zum Ausdruck gebracht, die von Lehrern, Eltern und Schülern mitempfunden werben, aber bier nicht die Möglichkeit bieten, mit bem nötigen Rachbruck in die Öffentlichkeit zu treten.

Die zahlreichen Bedenken, die sich zum Teil auch gegen die Reifeprüfungen an sechsklassigen Anstalten richten und deshalb für die zweite Frage von Bedeutung sind, sollen im folgenden so kurz als möglich dargelegt und geprüft werden.

Schwerwiegend und allein für sich schon ausschlaggebend dürfte das in fast allen fachmännischen Beurteilungen wiedertehrende Bedenten fein, daß die Brufung den Erwartungen, die sich an ihre Ginführung geknüpft haben, nicht entsprochen, daß sie ihren eigentlichen Zwed verfehlt hat. Man erwartete von ihr, daß ein Teil solcher Schüler, welche nur das Zeugnis für den einjährigen Dienst erftreben, voraussichtlich "in Butunft von vornherein lateinlose Schulen aufsuchen würde, welche für ihren Lebensberuf geeigneter find, als die lateintreibenden." Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt; es sind vielmehr Misstände eingetreten, wie sie bor 1892 nicht bestanden. Die Frequenz im Wintersemester 1891/92, dem letten vor Einführung der neuen Ordnungen, betrug auf den Untersekunden der Gymnafien: 8370; im Winterfemefter 1898/99: 9599; für die Realgymnafien stellen sich diese Zahlen folgendermaßen: 2927: 2541. Besonders bedenklich erscheint es, daß die Bahl ber Sekundaner, die nach abgelegter Abschlußprüfung abgehen, geringer geworden ift als früher. Der Abgang betrug 1891/92 für Gymnasien  $1296=15,5\,^\circ/_0$ , für Realgymnasien  $949=32\,^\circ/_0$ ; 1898/99 bagegen für Gymanasieu  $1230=13\,^\circ/_0$ , für Realgymnasium  $27\,^\circ/_0$ , also bort 2,5 weniger, hier sogar  $5\,^\circ/_0$ . Diese allgemeinen Ergebnisse werden bestätigt durch die besonderen Berwaltungsberichte der einzelnen Provinzen, soweit sie eingehend die Abschluß= prüfung behandeln. Besonders betonen Posen, Oftpreußen, Sachsen, Hessen-Nassau und Schleswig-Holstein, daß die minderbegabten Schüler aus dem Bestehen der Abschlußprüfung Mut und Hoffnung schöpfen, nunmehr auch den Anforderungen ber Reifeprüfung zu genügen. Der Statthalter von Eljaß-Lothringen ichließt fich mit seinen Erfahrungen diesem Urteil an. In recht helle Beleuchtung treten diese Mißstände an einzelnen Stellen: in Schleswig=Holstein ist trop des Rückganges der Frequenz in den unteren Klaffen die Gesamtfrequenz geftiegen, weil der Abgang in den mittleren und oberen Rlassen, besonders nach der Abschlußprüfung in Untersekunda, abgenommen hat. Die Tabellen des Berwaltungsberichtes von 1898 für die Realanstalten in Berlin stellen eine Füllung der oberen Klassen, besonders an den Realgymnafien, fest.

Die Abschlußprüfung hat also die bei ihrer Einrichtung gehegten Erwartungen nicht erfüllt. Vielleicht hat sie aber trot versehlten Zwecks andere Borteile gebracht, welche die frühere Versetungsart nicht hatte? Auch das wird von vielen und zwar gerade von beachtenswerten Fachmännern bestritten, und selbst diesenigen, welche sür die Abschlußprüfung sich aussprechen, gestehen zu, daß man unausgesetzt acht geben müsse. Wisstände zu verhüten. Die Versügungen der Aussichtsbehörden haben deshalb wiederholt den Sat aus den Erläuterungen ins Gedächtnis rusen müssen, daß "die sogenannte Abschlußprüfung im Grunde nichts anderes sei, als eine mit gewissen Formen umgedene Versetungsprüfung, wie sie bereits an vielen Anstalten innerhalb und außerhalb Preußens bestehe." Daß dieser Sat innmer wiederholt werden muß, sollte bedenklich machen und die Frage nahe legen, ob nicht gerade in diesen "gewissen Formen" der "sogenannten Abschlußprüfung" das Wißliche der ganzen Einrichtung liegt und ob es nicht schließlich ersprießlicher wäre, das Kind wieder bei seinem richtigen Namen zu nennen. Gerade jene "gewissen Hoben der Abschlußprüfung unangenehme Wirkungen verliehen, die genauer dargelegt werden müssen, weil sie für die zweite wichtige Frage, die die Reiseprüfungen betrifft, schwer ins Gewicht fallen.

Bor allem hat ber äußere Dechanismus bes ganzen Brufungsappa= rates ben Ubergang nach Obersekunda eher erleichtert als erschwert. Gin braftisches Beispiel möge das zeigen. Für die Abschlußprüfung find vier Zeugnisprädikate vorgeschrieben: sehr gut, gut, genügend und nicht genügend; für die sonstigen Beugnisse, auch für die früheren Bersetungszeugnisse der Untersekunda, dagegen fünf, da zwischen "genügend" und "nicht genügend" noch "mangelhaft" oder ein ahn= liches Zwischenprädikat gestattet war. Nun kommt ber Fall nicht selten vor, gerade in dem unabgeklärten Alter ber Untersekundaner, daß das Beihnachtszeugnis an fast allen Stellen das Zwischenprädikat "mangelhaft" enthält, weil die Lücken nicht so groß find, daß das Prädikat "nicht genügend" gerechtfertigt erscheinen könnte, Lucken aber doch vorhanden find, so daß hier wiederum die Zensur "genügend" nicht erteilt werden tann. Die "gewiffen Formen" ber Abschlufprüfung verlangen nun, daß schon die schriftlichen Arbeiten mit "nicht genügend" oder "genügend" zenfiert werben und daß ebenfo in der mundlichen Prufung zwischen biefen beiben Bräbikaten gewählt wird. Da nun von einem nicht ganz unfähigen Schüler in der Prüfung immerbin einiges geleiftet wird, auch ein gewiffes berechtigtes Wohlwollen für den geplagten Prüfling obwaltet, so wird leicht überall das mildere Pradifat "genügend" zugebilligt. Schlußergebniß: Derfelbe Schüler, der zu Beihnachten mangelhaft mar, geht zu Oftern als Normaluntersekundaner aus der Brufung hervor und imponiert sich und seiner ganzen Berwandtschaft. Wer aber als Direktor oder Lehrer diese Geister näher kennt und das Feilschen und Sandeln ums Pradikat und dieses Drehen und Wenden häufiger mitgemacht hat, ber segnet die Stunde, wo die "gewiffen Formen" ber Abschlusprufung wieder verschwinden. Und dazu bann noch die unseligen mechanischen Kompensationen von "nicht genügend" durch "gut", die gerade im Interesse gewissenhafter Schüler, die in der Examenangst Ungenügendes geleiftet haben, nicht felten nötig werden, die aber nicht nötig fein würden, wenn freier und individueller nach innerer Wertung des Brüflings und nicht nach äußer= lichem Schema verfahren werden konnte. Daß auch die Reifeprufungen nach neun= jährigem Lehrkurfus mit solchen Formen arbeiten müssen, ist ja richtig, aber hier handelt es fich um reifere Jünglinge, die nicht mehr im Garungsalter fich befinden und ruhiger der Arbeit gegenüberstehen. Quod licet Jovi, non licet bovi.

Noch andere Migstände ergeben sich aus ben Abschlußprüfungen. Durch die mit ihr verbundenen Formalitäten werben die Direktoren gerabe am Ende des Jahres, wo alle Schlußarbeiten auf sie einströmen, mit einer fast uner= träglichen Burbe belaftet. Bo viele Bflichten find, werben ja immer Laften sein. Aber es ist doch munschenswert, daß es Lasten sind, die wirklich Zweck und Bert haben und die sich mit Notwendigkeit aus ber Sache ergeben. Steht jedoch die Beläftigung in gar keinem Berhältnis zu dem auch ohne diese Last erreichbaren Ergebnis, dann foll man fie beseitigen. Wer mit einem leicht zu handhabenden Beförderungsmittel Laften auf Sohen schaffen tann, soll nicht muhevoll Stud für Stud hinaufichleppen. Zweidrittel, oft auch breiviertel ber Unterfetundaner bebürfen der Abschlußprüfung überhaupt gar nicht; von ihnen weiß ein verständiges Lehrerkollegium schon Beihnachten, wer versetzungsfähig ist. Wozu belastet man nun durch diese gang unnötigerweise die Direktoren mit Borfchlägen, Arbeiten, Protofollen, Liften, mundlichen Brufungen und sonstigem bureaufratischem Beiwerk, weil das übrige Drittel oder Biertel einer Prüfung bedarf? Und was für bie Direktoren gilt, findet in gleichem Mage Anwendung auf die Ordinarien und Lehrer. Ihnen bringt die unnute Uberlaftung gerade in dem Teile bes Jahres Ermüdung, Ermattung und Nörgeleiverpflichtung, in welchem frisches und unbefangenes Urteil fo ungemein fegensreich für unfer ganges Schulleben fein murbe.

Daß auch die leibliche und geistige Gesundheit unserer Schüler unter ber Abichlugprufung gelitten habe, wird bon manchen behauptet, von anderen bestritten. Als allgemein gultige Beobachtung wird man das taum zugefteben tonnen. Aber daß dies Eramen von vielen Eltern und Schülern als eine Schluß= und Staatsattion angesehen wird, daß gerade die fleißigen und unter biefen wieder die minderbegabten, pflichtgetreuen Schuler darunter leiben, daß Aufregung und nervose Uberreizung fich bier zeigen, daß ernste Raturen bei jeder auch nur halb miggludten Arbeit bas Gefpenft bes tommenben Examens por fich feben, daß diese Dehrarbeit bei evangelischen Schulern oft in die Zeit der Ronfirmation fällt, die doch auch ihre Arbeit verlangt, das find Thatsachen, die fich nicht wegleugnen laffen. Bon vielen Berwaltungsberichten wird beshalb auch darüber geklagt, daß auf die starke Aktion in Untersekunda eine zu starke Reaktion in Dberfefunda erfolge, weil die Schuler nach überftandener Abichlugprufung auf fehr ameifelhaften Lorbeeren ruhten und nur durch fraftiges Ermuntern und Ermahnen zu normalem Fleiß gebracht werden konnten. Alle Berfügungen und Erlaffe — auch darin ftimmen viele Berwaltungsberichte überein — werden es nun niemals gang verhindern fonnen, daß die Reigung der Schule, die Abichlugprufung jum Gegenstand besonderer Borbereitung zu machen, immer wieder auflebt und beläftigende Arbeit ohne entsprechenden Gewinn den Schülern auferlegt wird. die Brufung auch ein Sporn zur Arbeit sei, wird anerkannt. Wo aber ein allzu großes Bedürfnis nach einem jolchen Antrieb fich außert, tann man fich bes Bebantens nicht erwehren, daß bas Gefet hier einmal wieder der Freund des Schwachen ift.

Gegen die Abschlußprüfung spricht noch ein anderes Bedenken. Die Schüler ber Untersekunda besigen trot eines gewissen Wissenstandes noch nicht die erforderlichen Charaktereigenschaften und die nötige Klugheit, um bei allen Fährlichkeiten des Examens die angemessene Ruhe zu bewahren und vor Täuschungsversuchen sich zu hüten. Die im Eingange erwähnte Eingabe der Berliner Direktoren betont, daß viele Schüler sich im schriftlichen Examen wesents

lich ungunftiger zeigen als im gewöhnlichen Schulleben; es fehlt eben noch bie nötige Ruhe. Und wenn famtliche 14 Pruflinge einer Unterfekunda im Oftertermin 1900 wegen Täuschungsversuchs bei mehreren schriftlichen Arbeiten vom mundlichen Examen zuruckgewiesen werden mußten, so fragt man sich, ob es notwendig sei, junge Leute durch "gewisse Formen", mit benen man ben an sich schon nicht gerade angenehmen Versetzungsvorgang umgiebt, in Versuchung zu führen. Daß aber die Abichlufprufung an manchen Stellen Charattereigenichaften zeitigt, die beffer fern blieben, tann man von Eltern, die auf gute Erziehung halten, und von Direktoren, die das Leben der Schüler auch außerhalb der Schule kennen, sich sagen laffen. Es fährt nämlich infolge der Prüfung vielfach eine Art von Größenwahn in die dummen Jungen, der sich in anmaßendem Auftreten tund thut und fich in studentischen Abichlugprufungetommerfen mit obligaten Bierzeitungen Luft macht. Und wenn nun gar die Lokalpreffe die Namen der Examinierten mit Ungabe der Dispenfierten feierlich verkundet, bann ift noch ein Moment mehr vorhanden, um Großmannssucht zu fördern und jugendliche Bescheidenheit zu vermindern, über beren Abnahme heute fo vielfach geklagt wird.

Schließlich hat man noch gegen die Abschlußprüfung geltend gemacht, daß der Lehrplan der Untersetunda durch sie verdorben sei. Bon anderen Seiten wird das bestritten und die neuen Lehrplane in U.II für wohl durchführ=

bar gehalten.

Ein weit schwereres Bebenken erhebt sich, wenn man die Störung des inneren Unterrichtsbetriebes in Erwägung zieht. Jede Prüfung — das läßt sich nun einmal nicht ändern — verlangt eine ziemlich erhebliche Summe von völlig gegenwärtigen Kenntnissen und von abfragbarem Bissen; will ein Lehrer nicht Fiasko machen, so muß er darauf hinarbeiten. Es müssen Einzelheiten, die nicht immer den Kern der Sache oder den für die verstandesmäßige und sittliche Ausbildung des Schülers wertvollsten Teil des Lehrstosses bilden, immer wieder hervorgehoben und eingeprägt werden — auf Kosten der Gründlichseit und Tiefe, der Ruhe und Vornehmheit des Unterrichtes und auch der Freude am Unterricht. Die höheren Schulen bedürfen aber dieser Werte heute mehr denn je.

Bas ift nun mit der Abschlußprüfung zu machen? Wie ist allen Bedenken

mit Erfolg zu begegnen?

Anderungen vorzunehmen an der Prüfungsordnung dürfte sich nicht empfehlen. Denn wenn die Buniche der Direktorenkonfereng von Oft= und Beftpreußen bom Jahre 1896, also ichon vier Jahre nach Ginführung ber neuen Brufung, über breißig große Druchfeiten füllen, mahrend die Brufungsordnung felbst nur drei kleine Druckseiten umfaßt, so muß man doch befürchten, daß Anderungen nicht viel übrig laffen murden und daß der Reft von fehr zweifelhafter Gute fein konnte. Man entschließe sich deshalb kurz und gut, die Abschlußprüfung abzuschaffen und führe das alte Bersetzungsverfahren wieder ein, das sich zweifellos beffer bewährt hat mit seinen sorgsamen Beratungen, die in der Stille ohne große Aufregung bie Berfetjung vorbereiten, mit seinen Rudfprachen zwischen Direktor und Ordinarius einerseits und Ordinarius und Fachlehrern andererseits und mit seiner unausgesetten feinen, individuellen Beobachtung und Forderung der schwächeren Schüler. Um etwaigen ichablichen Folgen ber Aufhebung ber Prufung vorzubeugen, kann man das Berfahren des Breslauer Provinzial=Schulkollegiums verallgemeinern, das fich alle Oftern die Versetzungsergebniffe, die sonft nur alle vier Jahre mit ben Berwaltungsberichten zusammengestellt werben, mitteilen läßt. Durch eine

#### II. Ordnung ber Reifeprüfungen.

#### a) Für fechettaffige Soulen.

Die zweite Frage, ob und welche Anderungen die Ordnung für die Reifeprüfung vom 6. Januar 1892 an den verschiedenen höheren Schulen bedürfen, vereinfacht sich durch die eingehende Behandlung der gegen die Abschlußprüfung geltend zu machenden Bebenken, beren Beseitigung nur durch Abschaffung biefer Brufung zu erreichen ift. Entschließt man fich hierzu, fo muß man in ausgleichenber Gerechtigfeit dieselben Grunde, die gegen die Prufung am Schluffe ber fechsten Rlaffe an neunstufigen Schulen sprechen, auch für sechsstufige Anstalten gelten laffen, man muß auch hier mehr natürliches Werben als unnatürliche Mache und Presse berrschen laffen und somit die Reifeprüfung auch an Broghmnasien, Realproghmnasien und Realschulen in ein Verfahren umwandeln, das auf möglichst naturgemäßem Bege feststellt, ob die betreffenden Schüler mit Erfolg die erste Rlaffe besucht haben, ob fie den Zielforderungen der Gesamtanftalt entsprechen und unter Umftanden reif find, auf die Oberfetunda einer neunjährigen Anftalt überzugehen. Läßt man für biefes Berfahren und auch für die Aufnahme auf sechsklassige Schulen dieselben strengen Grundfape und dieselbe Art der Beaufsichtigung gelten, wie für neunklassige Shulen, so kann von einer Abschwächung der Forderungen und einer Erleichterung ber Erreichung bes Endzieles nicht die Rebe fein.

#### b) Reifeprüfung für neunflaffige Schulen.

Die Ordnung für die Reifeprüfungen der neunklassigen Schulen von 1892 hat sich insofern bewährt, als sie die Prüfungskommission und den Vorsitzenden von unnüger zeitraubender Arbeit entlastet und die Möglichkeit verstärkt hat, mehr Sorgfalt auf die schwächeren Prüflinge zu verwenden.

An anderen Stellen aber hat sie Mißstände geschaffen, die vielsach beklagt werden und die der Abhilse bedürsen. Bor allem ist man mit den Besreiungen von der mündlichen Prüfung zu weit gegangen. Daß diese stattsinden müssen, sobald ein nur genügendes Präditat in den Rlassenleistungen und der schriftlichen Prüfung erzielt ist und daß weder der Königliche Kommissar, noch die Prüfungstommission in der Lage sind in geeigneten Fällen eine mündliche Prüfung anzus

ordnen, erscheint als eine zu große Beichränkung der Prüfungstommission und als eine zu weichherzige Milbe gegen die Bruflinge. In § 10 der Brufungsordnung follte überall ftatt "bie Befreiung hat einzutreten" fteben "bie Befreiung fann eintreten." Auch geht die Prüfungsordnung zu weit in den Befreiungen von folden Brufungsgegenständen, die nur mundlicher Brufung unterworfen find. Dag da, wo Klaffenleiftungen und schriftliche Brufung in ihren gunftigen Ergebniffen übereinstimmen, von mundlicher Prufung abgesehen wird, erscheint verftandig und belaftet das Brufungsgeichaft nicht unnüterweise. Daß aber schon bei dem außerordentlich dehnbaren Praditat "genügend" im Borzeugnis von jeder mundlichen Prufung abgesehen wird, geht ju weit, besonders für folche Prufungsgebiete, in denen ohne festes Biffen nie und nimmer sicheres Können und ficheres Urteil möglich ift. Allgemein ift beshalb die Klage, daß bei unseren Primanern das Biffen in Geschichte ganz bedeutend zurudgegangen sei und daß mit dem Schwinden festen Biffens auch der geschichtliche Sinn und geschichtliches Urteil zu schwinden drobe. Daß man diesen Hudgang gefürchtet, ift aus der Ginrichtung des fogenannten Tentamens (Din. - Erl. vom 23. Ottober 1893) ju fchließen.

Diese Einrichtung nütt aber nichts, weil ein Tentamen "ohne Bräjudiz für die Prüfung selbst" allenfalls den Wert einer ästhetischen, litterargeschichtlichen oder historischen Causerie für geistreiche Prüfungstommissarien hat, im übrigen aber ebenso wenig wert ist, wie alle Wittel, mit denen man den Belz zu waschen sucht, ohne ihn naß zu machen. Befreiungen von Fächern, die nur der mündlichen Prüfung angehören, sollte man deshalb nur dann eintreten lassen, wenn im Borzeugnis das Prädikat "gut" steht. Bon Religion sieht man besser ab, da es sich bei diesem Fache nicht in demselben Waße um abfragbares, gedächtnismäßiges

Biffen handelt wie bei Geschichte, Erdfunde, Physik und Chemie. -

Eine andere Klage, die man in der Beurteilung der Reifeprüfungsergebnisse an vielen Stellen der Berwaltungsberichte findet, betrifft den Rückgang der lateinischen Leistungen. Dieser hängt aber nicht mit der Prüfungsordnung zusammen, sondern mit den Lehrplänen. Nur trägt in gewisser Beziehung auch die Prüfungsordnung die Mitschuld, da sie als Arbeitszeit, die der Übersetzung ins Lateinische zugewiesen ist, nur zwei Stunden ansett. In zwei Stunden kann aber keine Leistung geboten werden, die einen ausreichenden Ginblick in das Bissen und Können des Prüflings gestattet. Die Forderung nach dreistündiger Arbeitszeit, die an verschiedenen Stellen der Berwaltungsberichte ausgestellt wird, verdient deshalb volle Beachtung.

Noch an einer dritten Stelle wird eine Anderung der Prüfungsordnung nötig sein. § 3 der Prüfungsordnung ("Maßstab zur Erteilung des Zeugnisses der Reise") ist an verschiedenen Stellen nicht in Einklang zu bringen mit § 6 und mit § 11, der bestimmt, daß daß Lehrpensum der Prima Gegenstand der Prüfung sein soll. Beisvielsweise ist im § 3 von Geschichte und Erdkunde die Rede und von den epochenachenden Begebenheiten der Weltgeschichte, wozu doch auch die alte Geschichte zu rechnen ist. In § 6 und weiterhin ist aber von einer Prüfung in Erdkunde überhaupt nicht die Rede und § 11, 8 schließt eine Prüfung in alter Geschichte geradezu aus. Wit dem Maßstab, den § 3 uns an die Hand giebt, darf also thatsächlich gar nicht gemessen werden. Eine Revision dieser §§ erscheint deshalb wünschenswert. Aus einer solchen Revision würde sich auch mit Notwendigkeit ergeben, daß das Französische mündliches Prüfungssach werden müßte (vergl. § 3, 5).

#### III. Das Berechtigungsmefen.

3ch tomme zur dritten Frage, welche Anderungen im Berechtigungswefen

nötig erfcheinen.

Nicht allzuviel Schwierigkeiten wird die Beseitigung der Abschlußprüfung an neunklassigen und der Reiseprüfung an sechsklassigen Schulen verursachen. Die Wehrordnung selber bietet im § 90, 2 Fingerzeige, wie hier zu helfen sein würde. Sie unterscheidet solche Anstalten, bei welchen

a) der einjährige erfolgreiche Besuch der zweiten Alasse zur Darlegung der wissens schaftlichen Befähigung genügt,

b) der einjährige erfolgreiche Besuch der erften Klasse nötig ift,

c) das Bestehen der Entlassungsprüfung gefordert wird.

Die neunklassigen Anftalten wurden wie bisher unter a fallen, die sechs= klaffigen aus e nach b verschoben werden muffen. Weniger leicht zu lösen find Die anderen Fragen bes Berechtigungswesens, besonders in einem Gutachten, das von schulmannischen Gesichtspunkten auszugehen hat und die Bedürfnisse ber verschiedensten Berufs= und Studienzweige, die für die Berechtigungen in Frage kommen, allseitig zu beurteilen nicht in der Lage ist. Db für das Studium ber Medizin bas Reifezeugnis eines Realgymnafiums genügt und ob bas Studium ber Jurisprudenz ohne bas Griechische möglich, ftatthaft ober munichenswert ift, kann von einem schulfachmännischen Gutachten nicht ausreichend erörtert werden, wohl aber wird es jeder Schulmann im Intereffe der höheren Schulen mit Freuden begrüßen, daß ihre Berechtigungen durch das System der Erganzungsprüfungen fich naher gerudt werben und daß bie Spezialfaktoren, welche an die Schule mit ihren Berechtigungsforderungen herantreten, mehr und mehr für die Berwirklichung ihrer Forderungen selbst die Sorge übernehmen. Thatsächlich ift das seither schon in einzelnen Fallen geschehen. In Burttemberg haben die Gymnafialabiturienten behufs Zulassung zu den Staatsbauprüfungen den Nachweis englischer Kenntnisse zu erbringen. Die Gärtnerlehranstalt zu Potsbam forbert zur Abschlußprüfung ben Nachweis von Quartakenntnissen in Latein. Die Seekabettenprufung wird auf Grund ber Reifeprüfung eines Gymnasiums ober Realgymnasiums erlaffen; enthält dieses aber im Englischen nicht das Prädikat "gut", so mussen bie jungen Leute zur Aufnahme als Kabett eine besondere Prüfung ablegen. Zum Marines verwaltungsbienst und zum Verwaltungssetretariat bei den Kaiserlichen Werften ist ber einjährige Besuch ber Prima neunklassiger Lehranftalten Borbedingung; boch muffen Renntnisse im Englischen nachgewiesen werden. Ahnliche Erganzungs= forberungen werben an die Bahlmeisteraspiranten bei der Marine gestellt.

Dieses Prinzip der Ergänzungsforderungen sollte man auf das Berechtigungswesen noch mehr, als es bisher geschehen ist, übertragen und es mehr und mehr
den einzelnen Verwaltungs= und Studienzweigen sowie den Prüfungskommissionen
überlassen, selbst das Maß der Ergänzung zu bestimmen und sich selbst davon zu
überzeugen, od den zu stellenden Forderungen auch entsprochen ist. Die neue
Prüfungsordnung für das Lehramt an höheren Schulen in Preußen vom 12. September 1898 folgt bereits diesem Prinzip, wenn sie in § 17 dem Examinator im
Französischen es überweist selszustellen, ob der Kandidat im Lateinischen die für
das vergleichende Studium der französischen Sprache nötigen Elementartenntnisse
besitzt. Berschaffte man diesen Grundsähen mehr Raum, so würden solche Forderungen, wie sie Rektor und Senat der Technischen Hochschule von Charlottenburg

ordnen, erscheint als eine zu große Beschränkung der Prüfungskommission und als eine zu weichherzige Milbe gegen die Prüflinge. In § 10 der Prüfungsordnung sollte überall statt "die Befreiung hat einzutreten" stehen "die Befreiung kann eintreten." Auch geht die Prüfungsordnung zu weit in den Befreiungen von solchen Prüfungsgegenständen, die nur mündlicher Prüfung unterworfen sind. Daß da, wo Klassenleistungen und schriftliche Prüfung in ihren günstigen Ergebnissen übereinstimmen, von mündlicher Prüfung abgesehen wird, erscheint verständig und belastet das Prüfungsgeschäft nicht unnüserweise. Daß aber schon bei dem außerordentlich dehnbaren Prädikat "genügend" im Borzeugnis von seder mündslichen Prüfung abgesehen wird, geht zu weit, besonders für solche Prüfungsgediete, in denen ohne sestes Wissen nie und nimmer sicheres Können und sicheres Urteil möglich ist. Allgemein ist deshalb die Klage, daß bei unseren Primanern das Wissen in Geschichte ganz bedeutend zurückgegangen sei und daß mit dem Schwinden seinen Baß man diesen Rückgang gesürchtet, ist aus der Einrichtung des sogesnannten Tentamens (Min.-Erl. vom 23. Oktober 1893) zu schließen.

Diese Einrichtung nütt aber nichts, weil ein Tentamen "ohne Präjudiz für die Prüfung selbst" allenfalls den Wert einer ästhetischen, litterargeschichtlichen oder historischen Causerie für geistreiche Prüfungskommissarien hat, im übrigen aber ebenso wenig wert ist, wie alle Mittel, mit denen man den Pelz zu waschen sucht, ohne ihn naß zu machen. Befreiungen von Fächern, die nur der mündlichen Prüfung angehören, sollte man deshalb nur dann eintreten lassen, wenn im Borseugnis das Prädikat "gut" steht. Bun Religion sieht man besser ab, da es sich bei diesem Fache nicht in demselben Maße um abfragbares, gedächtnismäßiges

Biffen handelt wie bei Geschichte, Erdtunde, Phyfit und Chemie. —

Gine andere Klage, die man in der Beurteilung der Reifeprüfungsergebnisse an vielen Stellen der Verwaltungsberichte findet, betrifft den Rückgang der lateinischen Leistungen. Dieser hängt aber nicht mit der Prüfungsordnung zusammen, sondern mit den Lehrplänen. Nur trägt in gewisser Beziehung auch die Prüfungsordnung die Mitschuld, da sie als Arbeitszeit, die der Übersetzung ins Lateinische zugewiesen ist, nur zwei Stunden ansett. In zwei Stunden kann aber keine Leistung geboten werden, die einen ausreichenden Einblick in das Bissen und Können des Prüflings gestattet. Die Forderung nach dreistündiger Arbeitszeit, die an verschiedenen Stellen der Verwaltungsberichte ausgestellt wird, verdient beshalb volle Beachtung.

Noch an einer britten Stelle wird eine Anderung der Prüfungsordnung nötig sein. § 3 der Prüfungsordnung ("Maßstab zur Erteilung des Zeugnisses der Reise") ist an verschiedenen Stellen nicht in Einklang zu bringen mit § 6 und mit § 11, der bestimmt, daß das Lehrpensum der Prima Gegenstand der Prüfung sein soll. Beispielsweise ist im § 3 von Geschickte und Erdkunde die Rede und von den epochemachenden Begebenheiten der Weltgeschickte, wozu doch auch die alte Geschichte zu rechnen ist. In § 6 und weiterhin ist aber von einer Prüfung in Erdkunde überhaupt nicht die Rede und § 11, 8 schließt eine Prüfung in alter Geschichte geradezu aus. Mit dem Maßstab, den § 3 uns an die Hand giebt, darf also thatsächlich gar nicht gemessen werden. Eine Revision dieser §§ erscheint deshalb wünschenswert. Aus einer solchen Revision würde sich auch mit Notwendigkeit ergeben, daß das Französische mündliches Prüfungssach werden müßte (vergl. § 3, 5).

#### III. Das Berechtigungsmefen.

Ich komme zur dritten Frage, welche Anderungen im Berechtigungswesen nötig erscheinen.

Nicht allzuviel Schwierigkeiten wird die Beseitigung der Abschlußprüfung an neunklassigen und der Reifeprüfung an sechsklassigen Schulen verursachen. Die Wehrordnung selber bietet im § 90, 2 Fingerzeige, wie hier zu helfen sein würde. Sie unterscheidet solche Anstalten, bei welchen

- a) der einjährige erfolgreiche Besuch ber zweiten Rlaffe zur Darlegung der wiffen= schaftlichen Befähigung genügt,
- b) der einjährige erfolgreiche Besuch der erften Rlaffe nötig ift,

c) das Bestehen der Entlaffungsprüfung gefordert wird.

Die neunklassigen Anftalten wurden wie bisher unter a fallen, die sechsklaffigen aus e nach b verschoben werden muffen. Beniger leicht zu lösen find die anderen Fragen bes Berechtigungswesens, besonders in einem Gutachten, das von schulmannischen Gesichtspunkten auszugehen hat und die Bedürfnisse ber ver= schiedensten Berufs- und Studienzweige, Die für die Berechtigungen in Frage kommen, allseitig zu beurteilen nicht in ber Lage ist. Db für das Studium der Medizin das Reifezeugnis eines Realgymnasiums genügt und ob das Studium der Jurisprudenz ohne das Griechische möglich, statthaft oder munschenswert ift, tann von einem ichulfachmannischen Butachten nicht ausreichend erörtert werben, wohl aber wird es jeder Schulmann im Interesse der höheren Schulen mit Freuden begrußen, daß ihre Berechtigungen durch das Syftem der Erganzungsprufungen fich näher gerudt werden und daß die Spezialfaktoren, welche an die Schule mit ihren Berechtigungsforberungen herantreten, mehr und mehr für die Berwirklichung ihrer Forderungen selbst die Sorge übernehmen. Thatsachlich ist das seither schon in einzelnen Fällen geschehen. In Burttemberg haben die Gymnasialabiturienten behufs Zulaffung zu ben Staatsbauprüfungen ben Nachweis englischer Renntniffe Die Gärtnerlehranstalt zu Potsbam fordert zur Abschlußprüfung ben nachweis von Quartakenntniffen in Latein. Die Seekabettenprufung wird auf Grund der Reifeprüfung eines Gymnafiums ober Realgymnafiums erlaffen; enthalt diefes aber im Englischen nicht das Pradikat "gut", so muffen die jungen Leute jur Aufnahme als Rabett eine besondere Brufung ablegen. Bum Marine= verwaltungsbienft und zum Berwaltungsfetretariat bei ben Raiferlichen Berften ift ber einfahrige Besuch ber Brima neunklaffiger Lehranftalten Borbebingung; boch muffen Renntniffe im Englischen nachgewiesen werden. Ahnliche Erganzungs= forberungen werden an die Zahlmeisteraspiranten bei der Marine gestellt.

Dieses Prinzip der Ergänzungsforderungen sollte man auf das Berechtigungswesen noch mehr, als es bisher geschehen ist, übertragen und es mehr und mehr
den einzelnen Verwaltungs- und Studienzweigen sowie den Prüfungskommissionen
überlassen, selbst das Maß der Ergänzung zu bestimmen und sich selbst davon zu
überzeugen, ob den zu stellenden Forderungen auch entsprochen ist. Die neue
Prüfungsordnung für das Lehramt an höheren Schulen in Preußen vom 12. September 1898 folgt bereits diesem Prinzip, wenn sie in § 17 dem Examinator im
Französischen es überweist sestzustellen, ob der Kandidat im Lateinischen die für
das vergleichende Studium der französischen Sprache nötigen Elementarkenntnisse
besitzt. Berschaffte man diesen Grundsähen mehr Raum, so würden solche Forderungen, wie sie Rektor und Senat der Technischen Hochschule von Charlottenburg

unter bem 17. März d. J. an ben Herrn Kultusminister gerichtet haben, daß nämlich dafür gesorgt werden möge, den Gymnasialabiturienten dieselben Kenntnisse in Mathematik und Naturwissenschaften zu verschaffen wie den Oberrealschülern, in Zukunft nicht mehr nötig sein, weil die Technischen Hochschulen in der ansgenehmen Lage wären sich selber zu helsen durch Ergänzungskollegs oder Ergänzungsprüfungen.

Bor allem aber würden die höheren Schulen vor Einflüffen geschütt, die ihre ganze Entwicklung geschädigt und alle Reformversuche immer wieder gesährdet und beeinträchtigt haben. Denn unsere heutige Schule steht leider nicht mehr lediglich im Dienste eines gesunden und einheitlichen Unterrichtsbetriebes, sondern befindet sich in der störenden Abhängigkeit vom Berechtigungswesen, das wie ein

neuer indiretter Schulzwang ben höheren Schulen auferlegt ift.

Die Aufgabe der höheren Schulen ist durch diesen Zwangszuwachs, den sie bon Schülern erhalten, die nur eines außerhalb ber Schule liegenden 3meds willen tommen, ungemein erschwert. Der Unterrichtsminister ift nicht mehr herr in seinem Haufe, sondern alle die Faktoren, welche mit ihren Berichtigungen die Schule fo ober so in eine Not= und Zwangslage verseten, regieren unbefugterweise mit. Wenn man bedenkt, daß am Gymnasium 32, am Realgymnasium 28 und an der Oberrealschule 19 Berechtigungen hangen, die nicht etwa nach einem wohl burch= bachten Plane und nicht nach einem einheitlichen Gebanten aufgeftellt find, sondern gelegentlich, ftudweise, je nach ben augenblicklichen ober dauernden Bedurfniffen der Civil= und Militarverwaltung unferen Schulen auferlegt find, fo muß man zu= gestehen, daß nicht mehr ber Unterrichtsminifter allein ben Begriff und ben Beg der Jugendbildung zu bestimmen und zu überwachen hat, sondern mit ihm einige Dugend Gewalten, beren Forberungen mit bem eigentlichen 2wed einer höheren Schule nichts zu thun haben. Für die höhere Schule muß der Grundsat vor allem maßgebend sein, daß nicht diese ober jeue Fachbildung ihr 3wed ift, sondern die allgemeine Bildung, und daß nicht der Stoff, an dem fich die Bildung bes Beiftes vollzieht, fondern das Dag geiftiger Energie, geiftiger Empfänglichkeit und geistiger Reife, bas sich an ben verschiedenen Stoffen mit raschem Einblid und Überblick entwickeln und erweisen kann, für die Reife oder Unreife eines Schülers Stellen die verschiedenen Schularten gymnasialer und realer Art die gleichen Anforderungen in Bezug auf dieses Daß geistiger Energie und geiftiger Kraftentwicklung und erfüllen sie biefe Anforderungen in gleichem Maße, bann sollte man ihre Wertschätzung und Berechtigungen möglichst ausgleichen und es ben maßgebenben Behörden und Bertretern ber einzelnen Refforts, Studienzweige und Berufsarten überlaffen, sich in ihren Prüfungen selbst zu helfen. Die ruhige und ungeftorte Entwidlung unferer beutschen Schule und unferer beutschen Bilbung könnte dabei nur gewinnen.

## Aus den Erläuterungen

zu ben

der Schulkonferenz vorgelegten Sragen.

I.

#### Frage 3: Ericheint eine Berftärlung des lateinischen Unterrichts an Realghmuasien nötig und in welchem Umsange hat dieselbe zu erfolgen?

Vom Jahre 1859 bis 1882 war ber lateinische Unterricht an Realgymnasien mit nur 44 Stunden bedacht. Bei biefer geringen Stundenzahl maren nennenswerte Erfolge ganzlich ausgeschlossen. Die Oktoberkonferenz bes Jahres 1873, in ihrer Mitte besonders Schrader, Klig und Oftendorf, verlangte beshalb Berftarfung biefes Unterrichts ober feine gangliche Befeitigung. Die Direktorenkonferenz ber Rheinprovinz vom Jahre 1881, auf welcher Jäger Berichterstatter war, schloß fich fast einstimmig jenem Urteil an und tam zu bem Ergebnis, bag bie Stundenzahl für den lateinischen Unterricht eine ungenügende sei, und daß die Konsequenzen, bie aus ber geringen Stundenzahl hervorgingen, verberbliche seien: ber Unterricht sei zwecklos und geradezu schädlich. Der Lehrplan von 1882 beseitigte beshalb bie Mifftande burch Ginfugung von 54 Lateinstunden in ben Lehrplan und schuf in dieser Beise durchaus befriedigende Zustände, über welche von keiner Seite Rlagen laut wurden. Auch die Dezemberkonferenz vom Jahre 1890 sprach fich zu Tropbem Gunften biefes verftärtten Lateinunterrichtes an Realgymnafien aus. verminderte der Lehrplan von 1892, offenbar von dem Gedanken ausgehend, keine weiteren Berechtigungen den Realgymnasien zu verleihen, die Lateinstundenzahl um 11. Diefer Borgang hat in den übrigen beutschen Staaten nur wenig ober gar keine Nachfolge gefunden. Und in Preußen haben fich die ungunstigen Erfahrungen, die man mit dem Lehrplane von 1859 gemacht hat, in gesteigertem Maße wiederholt. Insbesondere stellen die Berwaltungsberichte der Provinzial-Schulkollegien übereinstimmend fest, daß die Zustände im lateinischen Unterricht der Realgymnasien höchst unerfreulich sind. — Eine Verstärkung des Lateinunter= richtes erscheint daher dringend geboten, um so mehr, wenn die Berechtigungen ber Realgymnasien zu Universitätsftubien erweitert werben sollen. Danach empfiehlt es fich, die Bahl ber Lateinstunden, wenn nicht gang auf ben Stand vom Jahre 1882, so doch mindestens auf 52 zu bringen und sich damit zugleich den Lehr= planen der Realgymnafien in den anderen deutschen Staaten, deren Mehrzahl bem Lateinischen noch mehr Stunden widmet, wieder anzunähern. -

#### π

## Frage 4: Bie wird hiernach der Lehrplan der Chmnafien und Realgumnafien fich gestalten?

Die Oberrealschulen bleiben unerwähnt, weil über beren Lehrplan Magen nicht erhoben worden sind und eine Anderung für ihn nicht angezeigt erscheint.

Unter der Boraussetzung, daß der Ansang des griechischen Unterrichts nach U. II zu verlegen, bei beiden Schularten mit dem Lateinischen als erster Fremdsprache zu beginnen und der Unterricht darin bei den Realgymnasien erheblich zu verstärken ist, wird sich der Lehrplan für das Symnasium und für das Realsgymnasium so gestalten, wie aus den Anlagen I und II ersichtlich ist.

Hervorzuheben ift, daß beibe Lehrplane für die ersten fünf Jahre (bis O. III einschließlich) völlig übereinstimmen und somit ein recht weitgehender gemeinsamer

Unterbau für Symnasium und Realgymnasium geschaffen wird.

Im einzelnen ift zu ben Entwurfen folgendes zu bemerten:

#### Bu I. Symnastum.

Unverändert bleiben die Stundenzahlen in Religion (19), Rechnen und Mathematik (34), Schreiben (4) und Turnen (je 3 Stunden), sowie im Singen und in den wahlfreien Fächern.

Dagegen find fie erhöht

- a) im Deutschen um 2 Stunden (28 gegen 26), so daß auch in den beiden Tertien, wie erforderlich ist, nunmehr je 3 Stunden für diesen Unterricht zur Bersfügung stehen;
- b) in den alten Sprachen im ganzen um 2 Stunden (100 gegen 98), wobei jedoch zu beachten ist, daß diese Erhöhung nur in Bergleich zu den Zahlen des Lehrplanes von 1892 hervortritt, während thatsächlich an den meisten Gymnasien jett schon 65+36=101 Stunden den altklassischen Sprachen gewidmet werden, so daß also in Birklichkeit überwiegend eine Berminderung um 1 Stunde eintreten wird;
- c) im Französischen um 1 Stunde (20 gegen 19);
- d) in Geschichte und Erdtunde um 2 Stunden (28 gegen 26), die ben beiben Tertien zu gute fommen;
- e) in den Naturwiffenschaften um 2 Stunden (20 gegen 18), die zu einer Bersmehrung des physitalischen Unterrichtes in den beiden Primen dienen.

Besonders zu bemerken ist, daß nach dem Entwurfe den beiden Tertien auch die vierte Stunde für Rechnen und Mathematik gegeben wird, die sich immer wieder als unentbehrlich erwiesen hat.

Im ganzen wächst durch diese Anderungen die Gesamtstundenzahl für das Symnasium von 252 auf 261, also um 9. Bon diesen 261 Stunden entsallen auf die beiden unteren Klassen je 25, auf die Quarta und Tertia je 29 und auf die Sekunden und Primen je 31 Stunden. Die Entlastung der Tertien, die auf diese Weise gewonnen wird, ist ebenso erwünscht, wie die Erhöhung der Stundenzahlen sür die oberen Klassen nach den gemachten Beobachtungen unbedenklich erscheint, zumal bei dem verbesserten Unterrichtsversahren die Ansprüche an die häuslichen Arbeitsleistungen der Schüler immer geringer werden.

# Symnasium. Unlage I. Die Rlammern im Plane bezeichnen die Zulässigfigkeit einer zeitweiligen Berichiebung der Stundenzahlen innerhalb der einzelnen Fachgruppen.

|                        | VI         | v          | ıv | U.<br>III  | о.<br>пі   | U.<br>II | O.<br>II   | U. | 0.<br>I    | Zusam=<br>men | <b>ර</b><br>1856 | gen<br>&.  | (%)<br>1882     | gen<br><b>G</b> . | ტი<br>1892 | gen<br>G.        |
|------------------------|------------|------------|----|------------|------------|----------|------------|----|------------|---------------|------------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------------------|
| Religion               | 3          | 2          | 2  | 2          | 2          | 2        | 2          | 2  | 2          | 19            | 20               | <u>_ 1</u> | 19              | <u>±</u> 0        | 19         | ±0               |
| Deutsch                | 4          | 3          | 3  | 3          | 3          | 3        | 3          | 3  | 3          | 28            | 20               | +8         | 21              | +7                | 26         | +2               |
| Lateinisch             | 8          | 8          | 8  | 8          | 8          | 7        | 6          | 16 | 16         | 65—68         | 86               | -18        | 77              | <b>—</b> 9        | 62         | } 2              |
| Griechisch             | -          | <b> </b> — | _  |            |            | 8*       | <b>]</b> 9 | ]9 | <b>]</b> 9 | 35—32         | 42               | -10        | 40              | 8                 | 36         | ) <sup>*</sup>   |
| Französisch            | -          | -          | 4  | 4          | 4          | 2        | 2          | 2  | 2          | 20            | 17               | +3         | 21              | -1                | 19         | +1               |
| <b>B</b> eschichte     | -          | _          | 2  | 12         | 12         | }3       | }3         | ]3 | }3         | ) 28          | 25               | }+3        | 28              | }±0               | 26         | }+2              |
| Erdfunde               | 2          | 2          | 2  | <b>]</b> 2 | <b>J</b> 2 | J.       | J          | J. | 13         | J 20          | 523              | JT"        | 520             | 1-0               | الم        | J <sup>+</sup> * |
| Rechnen und Mathematik | 4          | 4          | 4  | 4          | 4          | 4        | 4          | )3 | )3         | 34            | 32               | +2         | 34              | 土0                | 34         | 土0               |
| Naturbeschreibung      | 2          | 2          | 2  | 2          | $)_2$      |          |            | }  | }          | } 20          | <b>]</b> 14      | }+6        | ) <sub>18</sub> | }+2               | )18        | }+2              |
| Physik und Chemie      | <b> </b> – | _          | -  | _          | <b>J</b> ~ | 2        | 2          | J3 | Jз         | J 20          | J. T             | JT"        | J.c             | آ ت               | J. 6       | J <sup>T</sup> " |
| Schreiben              | 2          | 2          | -  | _          | -          | -        | -          | -  | -          | 4             | 6                | <b>— 2</b> | 4               | ±0                | 4          | 土0               |
| Zeichnen               | _          | 2          | 2  | 2          | 2          | -        | <u> </u>   | -  | -          | 8             | 6                | +2         | 6               | +2                | 8          | 土0               |
| Busammen               | 25         | 25         | 29 | 29         | 29         | 31       | 31         | 31 | 31         | 261           | 268              | <b>—</b> 7 | 268             | <b>—</b> 7        | 252        | +9               |

Dazu kommen als allgemein verbindlich je 3 Stunden Turnen durch alle Klassen und je 2 Stunden Singen für die Schüler der VI und V. Einzelbefreiungen finden nur auf Grund ärztlichen Zeugnisses und in der Regel nur auf ein halbes Jahr statt. Die für das Singen beanlagten Schüler von IV an auswärts sind zur Teilnahme am Chorsingen verpsischtet.

Alls mahlfrei von U.II ab je 2 Stunden Zeichnen, von O.II ab je 2 Stunden Englisch oder Hebrüsch. Die Meldung zu diesem Unterrichte verpflichtet zur Teilnahme auf mins bestens ein halbes gahr

bestens ein halbes Jahr. Für Schüler der IV und III mit schlechter Handschrift ist besonderer Schreibunterricht einzurichten.

#### Bu II. Realgymnafium.

Unverändert bleiben die Stundenzahlen in Religion (19), im Deutschen (28) und Englischen (18), in Geschichte und Erdkunde (28), sowie im Schreiben (4). Zeichnen (16), Turnen (je 3 Stunden) und Singen.

Erhöht ist die Zahl für das Lateinische um 9 Stunden (52 gegen 43), so daß wenigstens annähernd der Ansatz bes Lehrplanes von 1882 (54 Stunden) wieder erreicht wird, der sich seiner Zeit durchaus bewährt hatte.

Um diese unerläßliche Erhöhung ohne Überlastung der Schüler zu ermöglichen (der Lehrplan von 1882 hatte im ganzen zu hohe Stundenzahlen), hat freilich die Stundenzahl für das Französische um 3, die für Rechnen und Wathematik, sowie für die Naturwissenschaften um je 2 vermindert werden müssen. Es unterliegt

<sup>\*)</sup> Schüler, welche nicht in die O.II des Gymnasiums einzutreten beabsichtigen, können vom Griechischen befreit werden. Den Direktoren bleibt es überlassen, geeigneten Ersatunterzicht einzurichten, und zwar in der Regel nur in solchen Fächern, in denen am Gymnasium allgemein verbindlicher Unterricht erteilt wird; jedenfalls haben diese Schüler auch Zeichenzunterricht zu erhalten.

aber keinem Zweisel, daß auch so das bisherige Lehrziel der Realghmnasien in diesen Fächern voll erreicht werden kann, da dem Französischen für sieben Jahresturse (von VI an auswärts) je 4 Wochenstunden zusallen und auf der Oberstuse die bisherigen Stundenzahlen für Mathematik, Physik und Chemie unverkürzt zur Verfügung bleiben, auch von einer weiteren Verbesserung der Lehrmethode hier noch vieles zu hossen ist. Das Wehr der lateinischen Stunden kommt lediglich auf die Klassen Duarta und Tertia; für die Oberstuse tritt eine zahlenmäßige Änderung auf diesem Gebiete überhaupt nicht ein.

Es wächst hiernach die Gesamtstundenzahl für das Realgymnasium nur um 2. Die Zahl der Wochenstunden für die einzelnen Rlassen ift dieselbe wie bei dem

Gymnasium.

Realgymnasium. Unlege IL. Die Rlammern im Blane bezeichnen die Buldffigfett einer zeitweiligen Berschiebung der Stundenzahlen innerhalb der einzelnen Fachgruppen.

|                                             | vi     | V      | IA     | υ.           | 0.             | U. | 0.           | v.       | 0.<br>I | Zusam= | Gegen |            | Gegen |     | Gegen |            |
|---------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|----------------|----|--------------|----------|---------|--------|-------|------------|-------|-----|-------|------------|
|                                             |        |        |        | Ш            | Ш              | п  | П            | I        |         | men .  | 1859  | ₩g.        | 1882  | Rg. | 1892  | Ng.        |
| Religion                                    | 3      | 2      | 2      | 2            | 2              | 2  | 2            | 2        | 2       | 19     | 20    | -1         | 19    | ±0  | 19    | ±0         |
| Deutsch                                     | 4      | 3      | 3      | 3            | 3              | 3  | 3            | 3        | 3       | 28     | 29    | _1         | 27    | +1  | 28    | $\pm 0$    |
| Lateinisch                                  | 8      | 8      | 8      | 8            | 8              | 3  | 3            | 3        | 3       | 52     | 44    | +8         | 54    | -2  | 43    | +9         |
| Französssá                                  | -      | _      | 4      | 4            | 4              | 4  | 4            | 14       | 14      | 28     | 34    | <b>-6</b>  | 34    | -6  | 31    | <b>— 3</b> |
| Englisch                                    | _      | _      | _      | _            | -              | 6  | ]4           | 34       | ]4      | 18     | 20    | _2         | 20    | _2  | 18    | <u>+</u> 0 |
| Geschichte                                  | _<br>2 | _<br>2 | 2 2    | ${}^{2}_{2}$ | $\binom{2}{2}$ | 3  | }3           | }3       | 3       | 28     | 30    | }-2        | 30    | }_2 | h     | }±0        |
| Rechnen und Mathematik                      | 4      | 4      | 4      | 4            | 4              | 5  | 5            | 5        | 5       | 40     | 47    | <b>—</b> 7 | 44    | -4  | 42    | -2         |
| Raturbeschreibung<br>Physik, Chemie u. s. w | 2      | 2      | 2<br>— | 2            | $}_{2}$        | 3  | ${}^{3}_{2}$ | )3<br>]2 | 3<br>2  | } 28   | 34    | }-6        | 30    | }-2 | 30    | }_2        |
| Schreiben                                   | 2      | 2      | _      | -            | -              | _  |              | -        | _       | 4      | 7     | <b>—</b> 3 | 4     | ±0  | 4     | ±0         |
| Zeichnen                                    |        | 2      | 2      | 2            | 2              | 2  | 2            | 2        | 2       | 16     | 20    | <b>— 4</b> | 18    | -2  | 16    | ±0         |
| Zusammen                                    | 25     | 25     | 29     | 29           | 29             | 31 | 31           | 31       | 31      | 261    | 285   | -24        | 280   | —19 | 259   | +2         |

Turnen und Singen wie beim Chmnasium. Ebenso Schreibunterricht für Schüler mit schlechter Handschrift.

#### Ш

# Frage 5: Bas tann auf den höheren Schulen, abgesehen von der durch 4 erledigten Frage der Stundenzahl, für Gebung des Unterrichts in den verschiedenen Lehrgegenständen geschehen?

Wegen des Griechischen ist auf Frage 2 zu verweisen; im übrigen bedürfen hier noch das Lateinische, die neueren Sprachen, die Geschichte und die Mathematik nebst Naturwissenschaften besonderer Erörterung.

1. Im Lateinischen muß im grammatischen Wissen, das seit 1892 zurückgegangen ist, größere Sicherheit angestrebt werden, besonders durch häufigere Übungen im Übersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische. Außerdem sind Sprechübungen im Lateinischen zu empfehlen, um die Besherrschung dieser Sprache mehr zu fördern, wie das in Frankfurt a. M. am Goethes Gymnasium bereits mit Erfolg geschieht.

#### 2. Reuere Sprachen.

Alle Berichte stimmen darin überein, daß im Unterricht der neueren Sprachen wesentliche Fortschritte gemacht worden sind. Doch sind wichtige Gebiete noch mehr zu pflegen als bisher: nicht die höhere Schule allein wird die Hebung des Wissens und Könnens in weiteren Kreisen erreichen; vielmehr wird auch die Hochschle und das Leben nach dem Abschlisse der Studienzeit zur Mitwirkung heranzuziehen sein. Namentlich sind solgende Wasnahmen ins Auge zu sassen:

- a) Bermehrung der Stipendien, um Studierenden und Lehrern den Aufentshalt im Auslande zu erleichtern. Auch die Anrechnung des Aufenthaltes im Auslande auf die Dienstzeit wird in größerem Umsange als bisher in Betracht zu ziehen sein.
- b) Bermehrung und sachdienlichere Ausgestaltung der neusprachlichen Kurfe (Ferien= und Fortbildungsturse).
- c) An den Universitäten und sonstigen Hochschulen sind sowohl für Französisch wie Englisch besondere Professuren der neueren Sprache und Litteratur zu errichten.
- d) Berbindung der neusprachlichen Studien mit dem Seminar für orientalische Sprachen.
- e) Förderung der Einrichtung von französischen und englischen Borträgen für weitere Kreise.
- f) Die Übernahme in den Dienst der Berwaltung (sowohl der allgemeinen wie der Spezialverwaltungen) wird von der Beherrschung wenigstens einer neueren Sprache abhängig zu machen sein.

#### 3. Befchichte.

Die Entwicklung des Geschichtsunterrichts ist im allgemeinen erfreulich; namentlich sind in der Behandlung deutscher und preußischer Geschichte sowie kulturgeschichte licher und wirtschaftlicher Fragen seit 1892 wesentlich neue Bahnen beschritten. Dagegen hat sich infolge einer Allerhöchsten Anregung im Jahre 1897 herausegestellt, daß der Unterricht in der alten Geschichte zu viel Zeit verwendet auf weniger wichtige Dinge der republikanischen Entwicklung und Wichtigeres aus der Zeit der römischen Kaisermonarchie darüber vernachlässigt. Es wird darauf anstommen, diesen Mangel zu beseitigen und auch den Gestalten der großen römischen Kaiser, wie Augustus, Trajan und Mark Aurel, mehr Beachtung zu schenken. Dabei kann das anliegende Gutachten des Prosessors Dr. Harnack als Richtschuur dienen, indem

a) bei dem Unterricht in der alten Geschichte auf der oberften Stufe die der vorchristlichen Zeit gewidmete Stundenzahl thunlichst verkürzt und dafür die Kaiserzeit eingehender behandelt wird,

b) bei der Behandlung der Kaiserzeit der Eintritt des Christentums in die Weltgeschichte, die Spannung zwischen Kirche und Staat und die allmähliche Bersbindung des Christentums mit der geistlichen Kultur der Antike und damit die relative Verbindung beider geschildert wird.

Boraussezung dabei wird es sein, daß auch die Universitätsvorlesungen mehr Rücficht auf diese Schulforderungen nehmen.

- 4. Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht hat abgesehen von der größeren Ausbehnung, welche die Lehrpläne von 1882 und 1892 ihm zugestanden haben wesentliche Berbesserungen erfahren
  - a) burch die Beschaffung geeigneter Lehrmittel und
  - b) durch die Heranbildung geschickter Lehrer.

In ersterer Beziehung ist in neuerer Zeit viel geschehen und namentlich haben einige größere Städte viel für die Anstalten ihres Patronats gethan. Für die staatlichen Anstalten sind im Jahre 1898 und ebenso in diesem Jahre je 50 000 Mark zur Ergänzung und Neubeschaffung von Unterrichtsmitteln in den Staatshaushaltsetat als einmalige außerordentliche Ausgabe eingestellt und in den laufenden Etats der einzelnen Anstalten die entsprechenden Ausgabetitel mehrsach erhöht worden.

Indessen bleibt in dieser Richtung noch viel zu thun übrig, besonders an kleineren Anstalten städtischen Patronats, aber nicht an solchen allein.

In kleineren Orten sehlt es überdies den Lehrern vielsach an Gelegenheit, sich über die anzuschaffenden Apparate, ihren Preis und die besten Bezugsquellen sichere Auskunft zu verschaffen. Um dem abzuhelsen, empsiehlt es sich, eine Auskunftsstelle für naturwissenschaftliche Lehrmittel einzurichten und eine dauernde Lehr= mittelausstellung mit ihr zu verbinden.

- a) Bas die Ausbildung der Lehrer betrifft, so wird zunächst
- a) die neue Prüfungsordnung auf den Studiengang zweckmößig einwirken. Für die Mathematik ist ein neues Prüfungsfach, die angewandte Mathematik hinzugekommen; für die Physik und Chemie wird Bekanntschaft mit den für den Schulunterricht erforderlichen physikalischen und chemischen Apparaten und Übung im Experimentieren, für die Botanik und Zoologie Übung im Zeichnen von Pflanzen und Tierformen gefordert. Es ist den Studierenden gestattet, ihre Studien drei Semester lang auf einer deutschen technischen Hochschaft auch an den Universitäten Gelegenheit geboten werden, Verständnis für die Technik und deren Bedeutung zu gewinnen.
- β) Für die weitere praktische Vorbereitung der jungen Lehrer sind außer den allgemeinen Seminarkursen noch besondere Kurse, um ihnen für die Benutung, Erhaltung und Außbesserung der Apparate und jonstigen Lehrmittel die wünschenswerte Handsertigkeit zu verschaffen, zunächst versuchsweise in Berlin eingerichtet worden, und zur Fortsetung und Erweiterung dieses Versuchs ist das alte Lokal der Urania zunächst für dieses Jahr gemietet worden.
- y) Für die Weiterbildung auch älterer Lehrer sind 1891 in Berlin, 1892 in Göttingen und 1894 in Frankfurt a. M. Ferienkurse eröffnet worden, die nun bereits von 550 Lehrern benutt worden sind.
- d) Außerdem sind auch aus den Kreisen der Lehrer selbst Bereinigungen zu gegenseitiger Fortbildung hervorgegangen, wie der Berliner Berein zur Förderung des physikalischen und chemischen Unterrichts, der für die von ihm eingerichteten Lehrkurse eine Unterstützung aus Staatsmitteln erhalten hat.

# Lehrpläne und Lehranfgaben

für die höheren Schulen in Preußen.

1901.

geh. M. 0,75; fart. M. 1,--.

### Ordnung

her

# Reiseprüfung

an ben

neunftufigen höheren Schnlen (Gymnaften, Realgymnaften und Oberrealfchulen)

in Preußen.

1901.

geh. M. 0,40.

### Beftimmungen

über die

# 5 ch lufprüfung

an ben

fechsftufigen hüheren Schulen (Progymnafien, Realgymnafien und Realfquien)

in Prengen.

Mit ben

Beftimmungen

über die

Versehung der Schüler.

an ben

poheren Lehranstalten.

1901.

geh. M. 0,15.

# Prüfungs=Ordnung

für die Kandidaten

### des höheren Lehramts in Preußen.

1901. geh. M. 1,-; fart. M. 1,25.

Inhalt: Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen vom 5. Februar 1887. — Bemerkungen zu der Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen. — Ordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen in Preußen vom 12. September 1898 mit den Ministerial Erlassen vom 26. Februar 1901. — Ordnung der praktischen Ausdildung der Kandidaten für das Lehramt an höheren Schulen in Preußen vom 15. März 1900. — Ministerial Erlas betreffend das colloquium pro roctoratu vom 21. Februar 1867. — Ordnung sür die pädagogische Nusbildung der Kandidaten des landwirtschaftlichen Lehramts in Preußen vom 2. Juni 1891. — Prüfungs-Ordnung sür die dienlehrer an höheren Schulen vom 23. April 1885.

### Prüfungs=Ordnungen

für

# Sehrerinnen

in Preußen.

Nebst ben Bestimmungen über bie Lehrerinnenbildung und über bas Maddenschulwesen.

Mit Sachregifter.

1901. geh. M. 1,20; fart. M. 1,45.

## Lehrproben und Lehrgänge

aus der

### Praxis der Gymnasien und Realschulen.

Zur Förderung der Zwecke des erziehenden Unterrichts von Otto Frick und Gustav Richter begründet und unter Mitwirkung bewährter Schulmänner herausgegeben

> von und

Prof. D. Dr. W. Fries,

Geh. Regierungsrat, Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle (Saale). Prof. Dr. R. Menge,
Geh. Schulrat
in Oldenburg.

Die "Lehrproben und Lehrgänge" erscheinen vierteljährlich zum Preise von M. 8,—für den Jahrgang im Abonnement; der Einzelpreis eines Heftes beträgt M. 2,50.

Durch die jüngsten Reformbestrebungen, welche von der preußischen Schulverwaltung ausgehen und im wesentlichen mit der hier vertretenen Richtung übereinstimmen, hat die Zeitschrift nur noch an Bedeutung gewonnen.

Buchdruderei bes Baijenhaufes in Salle a. S.

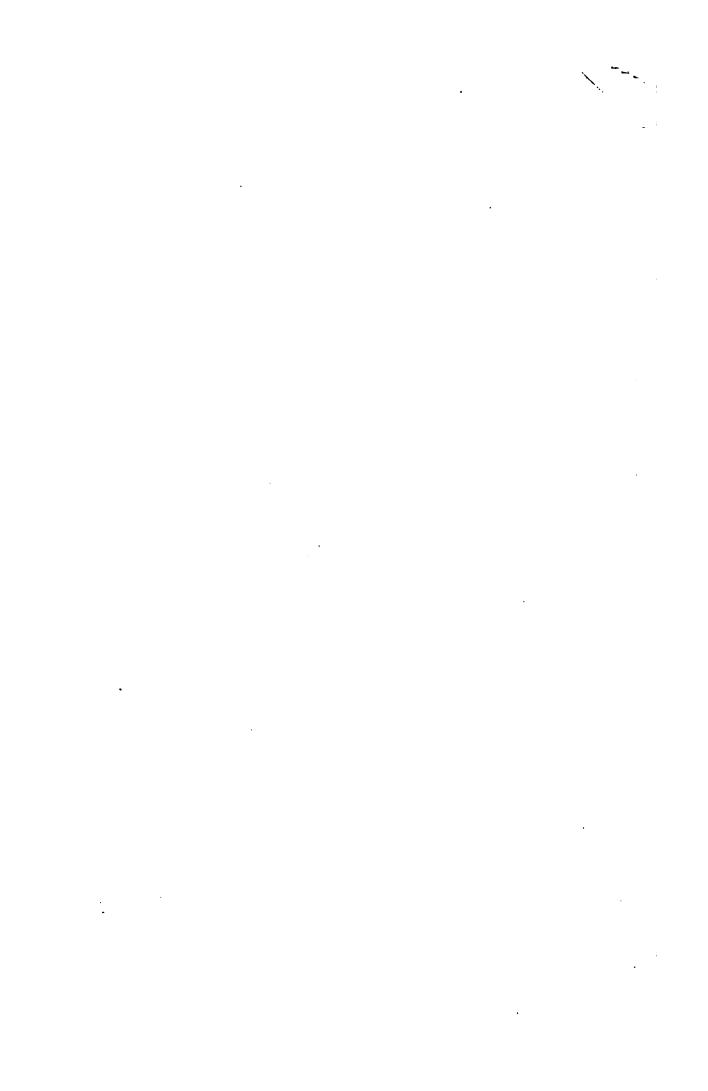

### Die

# Alters- und Sterblichkeitsverhältniffe

ber

Direktoren und Oberlehrer in Prengen.

#### Denkidrift

her poin

Beren Minister ber geiftlichen, Unterrichts: und Mediginal Angelegenheiten eingesehlten Kommission.

Im Auftrage ber Mommiffion berjaft und herausgegeben

Richard Mödif und Max Klaft.

Ditt 20 Tabelten.

Ber. 8. 1901. geheftet Mt. 2,-.

Die

# höheren Schufen in Breugen

me

ibre Lebrer.

Sammlung ber wichtigften hierauf bezüglichen Gesehe, Berordnungen und Berfügungen,

nad amtliden Quellen heransgegeben

uon

Adolf Beier,

Annywirmt im Miniperium ber geifnichen, Unterrichte und Medigenal Angelegenbriten.

U. 8. 1899. In biegfamem Leinenband M. 2,40.

Buchbruderei bes Walfenhaufen in Saffe a. E.

•

•

) · 

• . . . . • ı • , . .

A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW.

(12 9519

74H

2376428

